

753 164 FM.





## MITTHEILUNGEN

AUS DEM

# GEBIETE DER STATISTIK.

HERAUSGEGEBEN

## DIRECTION DER ADMINISTRATIVEN STATISTIK

## K. K. HANDELS-MINISTERIUM.

-cc i 3 -

DRITTER JAHRGANG. - V. HEFT.

(Preis 40 kr. Conv. Münze.)



WIEN, 1854.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEBE

IN COMMISSION BEI W. BRAUMULLES

Daniel Ciangle

HA 1171 B2 V, 3

# Darstellung

de

# national-ökonomischen Zustände Portugal's

mı

besonderer Rücksicht

auf den

Verkehr mit Oesterreich.



Die politische Macht und Grösse der meisten Seestaaten Europa's entwickelte sich aus der Bleite firest Handels. Diess gilt gane besonders von der pyrenäischen Halbinsel, und unathent von Portugal. Zur Zeit, als Afinans IV, mit dem Könige von Grannden und Marokko (1340) sich verbündete und der Herrachaft der Saracenen in Spanien am Plause Saledo den Todesstoss versetzte, bestand Portugal's Plotte aus zwei Galeeren und finf andern Schiffen. Seit in Folge der grossen Endeteckungen des XV. Jahrhandrets der Handel sich weitere Bahnen öffnete, wuchs die portugiesische Seemacht so rasch, dass König Sebastian (1578) mit tausend Fahrengen, — der machtigaten Plotte, die his dahin gesehen worden war — nach Afrika übersetzen konnte v). Bis auf den heutigen Tag hersh ist und bleibt die Geschiete von pertugia fast nur die Gescheibte seines Handels.

Wenn es eine Seestalt giht, welche von der Katur zur Beherrscherin der Meere geschuffen wurde, ist es unstreitig Lissahon. Ibr Hafen, der sicherste und geräumigste in der Welt, öffnet den schnellsten und kürzesten Weg von der östlichen zur westlichen Hemisphäre. An der Mindung eines mischtigen Stroms gelegen, an dessen Ufern hereitst die Loeomotiev bruust 19, wird Lissahon in einer nahen Zukunft der wichtigste Endpunct der grossen Strasse des Welthandels werden, welche, wie in meiner Darstellung der national-ökonomischen Zustände Spanien's 3) sechon angedeutet worden ist, durch die Macht der limstande und hauptsächlich durch die Anwendung der plampfkraft auf Begründung rascher Verbindungsmittel in der pyrenäisischen Halbinsel, allmälig vom Norden und Nord-Westen nach dem Centrum und dem Süd-Westen Europi's sich wendet.

Alles, was in der erwähnten Durstellung über die Vortheile gesagt ist, welche Cadix ür die transstlantische Schimant im Vergleiche zu Liverpool, Antwerpon, Hamburg und anderen nördlichen Stapelplätzen gewährt, lässt sich um so mehr suf Lissahon anweuden. Abgeschen davon, dass vom letztern Hafen die Pahrt nach Amerika kürzer und sicheren ausfült, als von Cadix aus (weil im ersteren Falle die Schiffe nicht an dem geführlichen Cap S. Vincente vorüber zu segeln brauchen.

Sand Sange

<sup>1)</sup> Sehnefer Geschichte von Portngal, 3. Band, Seite 100.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der Tajo, welsher in den Gebirgen von Alboraein entspringt, darchläuft, Neu-Castilien auch bepult Araqiuez, den Stüllenen Ausgangpunet der wieldigen Einenballnie von Mardin nech Valencia, während anderarita von Araqiuez nach der spanischen Hauptstadt der Schienenweg gebt, welcher die pyrenäische Halbinsel mit den Centralbahnen Europa's verhieden der

<sup>2)</sup> Mittheilungen ans dem Gebiete der Statistik, III. Jahrgang, Heft III.

sondern vielmehr gleich in den atlantischen Ocean treten, und hald nach dem Auslaufen die Region der so günstigen Passat-Winde erreichen), liefert die Bucht von Lüssahon den namhaften Vortleit, dass hei der Ehbe und Flut die Schiffe, ohne eines Lootsen zu hedürfen oder ihre Nannschaft anzustrengen, gleichsam von selbst auss- und einbufen, indem sie mit den Wogen des Tajo hinaus und hinein getrieben werden.

Amphitheatralisch, suf grünenden Higgeln längs des rechten Ufers dieses Stromserhalt, enflitelt Lässban na sienem unteren Saume eine unabsebhare Riehe grossartiger Gehäude, welche einst die Schätze Indien's heherhergten und nach gegenwärtig als Waaren-Magazine sieh verwenden liessen, vor denen hunderte und hunderte von Schiffen gleichzeitig laden und löschen können.

Zu alleu diesen Bequemlichkeiten liefern die angranzenden Wilder, welche vom Tsjo nach beiris und Mondego sich in das Innere erstrecken, das Schiffbauholt in solcher Menge, dass chen der reichen Materialien wegen, womit zu jener Zeit die Schiffswerflen von Lisashon überfüllt waren, bier der grössere Theil der weltherhünten spanischen Armada gehaut wurde, welche der Herzog von Median Sidonia gegen England führte, in deren Unglick auch Portugal's Geschicke verflochtel ur waren. Denn, seit jenem verhängnissvollen Ereignisse sank mit dem raschen Verfall der Seemach Portugal's die Kraft und das Ansehen der Hegierung selbst so tief, dass zuletzt das Land thatsächlich eine hritische Provinz wurde, in welcher man z. B. zur Stunde keine andere Goldmänze, als die rhitischen Guineen, mehr findet.

Unter Pombal's Verwaltung, welche Förderung des National-Handels und der Schifffahrt als ihre Hauptaufgabe betrachtete, schienen bessere Tage für jenes Reich wieder empor zu leuchten. Leider gingen im Sturme der ersten frauzösischen Revalution und der darauffolgenden Kriegs-Epoche die wenigen Früchte der Bemühungen Pombal's verlenen, welche seine Verwaltung überdauert hatten.

Ein echt-patriolisch gesinnter Staatsmann, dessen Herz bei der Erinnerung an die vergangene Grösse Portugal's höher schlug, fasste unter der Regierung Maria's II. de Gloria den kühnen Entsebluss, sein Vaterland von der politischen und commerciellen Vermundschaft Grosshritannien's zu emancipiren. Es ist diess der von der Londoner Presse so sehr angefeindete, aber däfür von allen Jenen, welche Talent und festen Charakter ehren, um so mehr geschätzte Graf Thomar, gegenwärtig der Chef der conservativen Partei in Portugal, welcher im Bathe seiner Monarchin acht Jahre lang mit unerschütterlichen Muthe gegen die hritische Präponderanz kämpfle.

Bezeichnend bleibt es, dass Grosshritunien sieh veranlasst fand, mit Gold eine Regierungsveränderung in Portugal zu unterstütten, um vom wilfährigen Marschall Saldanha in Betreff der Porto-Weine jene Reduction des Ausfuhrzolls zu erwirken 1), welche Graf Thomar aus dem Grunde standhaft verweigert hatte, weil, so lange Grosshritannien nicht in den eigenen läffen den Einführzoll für die allimehen Weine vermindert, nur die britische Schifffahrt aus den fragliehen Zollbegänstigungen Nutzen ziehen wird und kann.

Der Ausfuhrzoll wurde mit dem 1. Januar 1853 von 7.200 Reis auf 1.500 Reis per Almuda (= 0.288 W. Eimer) herabgesetzt.

So lässt man sich jauseitä des Canals la Manche angelegen sein, dort, wo es gilt, dringende commercielle Interessen zu verfechten, die Politik nicht als Selbstzweck, sondern nur als Mittel und Hebel solcher Interessen wirken zu lassen. Darin liegt der Schlössel der britischen Staatsweisheit, dass sie die täglich ausgeprägtere commercielle Tendenz des modernen Völkerlebens in ihrer ganzen Wichtigkeit erfastet und würdigte, um derselben jede andere Betrachtung zu unterordnen.

Indessen scheint Portugal, nach jenen ewigen Gesetzen, welche das Pallen und Steigen eben so sehr in der moralischen und politischen, als in der physischen Welt bedingen, auf dem Wendepunct einer erfreulicheren Zukunft eben in dem Momente gelangt zu sein, wo so viele bei dem Anblick der Abbängigkeit von Grossbritannien, in welche es seit der Revolution Saldanha's abermals gerathen ist, an der Möglichkeit seiner Wiedergeburt ganz verzweifela.

Die Dampfkraft, welche als Symbol und wesentlichste Triebfeder der nie rastenden Thätigkeit des Handels und der Industrie die Zeit, in der wir leben, am besten
charakterisist, — die Dampfkraft, welche ohne Blutvergiessen sehon so viole
erspriessliche Revolutionen bewirkt hat, wird nächstens die Regeneration Portugal's
beginnen und mit jener unwiderstehlichen Gewalt, mit welcher sie alle Hiudernisse
zu überwinden gewohnt ist, auch sieher vollenden.

Nichts ist für den denkenden Statsmann belehrender, als das aufmerksame Studium der Karte von Europa. In der Art, in welcher die Geltigse ein verflechen und die Tbäler sich öffnen, um mit tilife sehiffbarer Ströme den Völkern die kürzesten Verbindungsmittel und bequensten Handelsstrassen zu gewähren, findet sich die natürliche Erklärung vieler Ereiguisse, welche auf die Geschiebe der Manenheite makchtig einwirkten und maschem sonst scharfsinnigen Geschichtschreiber noch ein ungelätste Problem gebileben sind.

So verdanken beinahe alle modernen Staaten Europa's ihre ursprüngliche Entstehung zunäebst der Richtung, welche zur Zeit der grossen Völkerwanderung die von Norden und Osten nach Süden und Westen vordringenden Stämme einschlugen. Indem die Donau and der Rhein der überflutenden Masse jener Bevölkerungen, welche wie ein ungestümes Meer immer zahlreieber sieh herüberwälzten, bequeme Abzugseanäle gewährten, wurden sie, mit der steigenden Civilisation und den vermehrten Bedürfnissen des internationalen Lebens, zuletzt die Pulsadern des allgemeinen Handelsverkehrs unseres Continents. Sowie das grosse Eisenbahnnetz, welches von den Säulen des Herkules bis zu den Ufern der Newa und dem Gestade des Pontus ganz Enropa bedeeken soll, in seiner Vollendung weiter schreitet. muss die commercielle Bedeutung aller Wasserstrassen, die im Rayon von Sebienenwegen stehen oder letztere ergänzen, sich immer mehr heben. Und wie im menseblichen Körper das Leben vom Herzen nach den Extremitäten mit verdoppelter Intensität strömt, so wird Lissabon, wenn einmal Portugal mittelst der spanischen und französischen Eisenbahnen eine directe ununterbrochene Verbindung mit dem Rheine und der Donan erzielt, der vorzüglichste Stapelplatz des Weltbandels werden.

Man ahnt kaum, welche Elemente einer künftigen Wiedergeburt das so wenig bekannte Portugal in seinem Schoosse birgt. Allerdings darf nicht nach den erschöpfene Finanzen der portugiesischen Regierung die ökonomische Lage des Lundes sehbt beurheilt werden. So arm unch der Staatsschatt in Fögle der vielen Reröulzionen geworden, sind glücklicherweise die Quellen des Wohlstands der Nation noch bei weitem nicht versiegt. Vielmehr herrseht unter dem Landvolke 1), welchus die grosse Mehrheit der Berülkerung bildet, eine Wohlhabenbeit, welche nach dem Urlheile eines der competentesten Staatsmänner von Portugal, der mir die Ressourcen seines Vaterlandes erklärte, möglich machen wärde, die ülfentlichen Lasten bedeutend zu erböhen, ohne dem Ackerbaue damit eine zu schwere Bürde aufsuerlegen. Gewis sist, dass man in Portugal keine Spur jesen. Betand snirful, woran die beiden Castilien, Asturien und andere Provinzen des benachbarten Spaniers heingesseht sind.

An nürlicher Intelligenz steht der Portugiese Niemandem nach 3). Müssig und genigzam, ist en ungeschelt des heissen Klima's häufiger und regsamet als jeder andere Südländer. Bei seiner unverkennbaren Vorliebe für den Ackerhau — welcher den Volla-Silten eine patriarchalische Farbung mitten unter so vielen Staatuum sälungen aufrecht erhalten hat — vereint einen entschlossenen Charakter und kühnen Giest, welche an die heroischen Unternehmungen eines Vasco da Gama, Alvares Cabral, Lopo Scares u. s. v. erinnern.

Portugal's gesammte Staalsschuld war nach den letzten amtlichen Ausweisen:

| Innere | Schuld |  |  |  | ٠ | 37.707,000.000 Reis      | ٠, |
|--------|--------|--|--|--|---|--------------------------|----|
| Acusse | re "   |  |  |  |   | 42.056,500.000 ,         |    |
|        |        |  |  |  |   | <br>79.763,500.000 Reis. | _  |

Die jährlichen Einkünfte - mit Ausschluss der Colonien - betragen:

| Directo   | Steactil |  |  |  | 2.000, 100.000 Heis  |
|-----------|----------|--|--|--|----------------------|
| Indirecte | -        |  |  |  | 6.797,500.000 "      |
| Verschied | ene "    |  |  |  | 6.999,300.000 "      |
|           |          |  |  |  | 16.662,200.000 Reis. |

9 865 400 000 Rais

Da die Stuatsschuld durchschaittlich mit 4 Percent verzinst wird, absorbirt sie nothwendigerweise den grösseren Theil des öffentlichen Einkommens. Indessen wird das im Budget sich ergebende Deficit approximativ durch den Übensehuss der Einkünfte der Colonien gedeckt, welche der Krone Portugal's jährlich 714,000.000 Reis eintragen. Eine hessere Verswäung der überseisben Besitzungen könnte leicht deren Ertrag verdoppeln und in Verbindung mit einer zweckmässigeren Repartition der Steuern im Mutterlande der Finanznoth Portugal's ebenso schnell als wirksam abhelfen.

Directo Stanoru

An Festtagen begegnet man gar bänfig in der Provinz Minho einfsehen Bäuerinen, deren Goldsebmuck zehn his zwölf Pfund wiegt.

a) Seibst in Grossbritsannien und Nordamerika werden nieht so sehöme Sehiffe gebaut als auf der Werfle von O'Porto, aus weleber die brasilianischen Selverahändler ihre sehnellisten Segfer zu betrieben pflegen. Während meiner Reise in Drottgal lief eine so getungene Kriegts-Correits von 20 Kannen in O'Porto vom Stapel, dass sie von den anwissenden britischen und französischen Marine-Officieren als ein hähren neuerzeichse Muster von Olfkommenheit in serkvannt wurd.

<sup>\*) 400</sup> Reis = 1 Gulden C. M.

Alle Bemöhungen des Königs Perdinand II., welcher nach dem körzlich erfolgten Tode seiner erhöhenen Gemahlin als Reichsverveer im Namen seines minderjahrigen Sobnes die Zügel der Regierung in die Hand nahm, zieden offenbar dahin, Ordunug und Sparsamkeit im Staatshaushalte wieder einzuführen und fest zu begränden. Wenn es ihm gelingt, die politischen Parteien auszusöbnen und der Nation die allgemein ersebnte Ruhe wieder zu sehenken, werden die disponiblen Capitalien, woran dermalten beseh Fortugal grösseren Überblüsse hat, als irgende in anderer Geldmarkt Europa's '), ihre befruchtende Wirkung auf den Handel und die Schiffikhert des Landes am sor rasche täussern, als durch die beschöbssere Eisenbahn von Lisasbon nach der spanischen Gräuze ') dieses Reich, welches häsher thatsachlich die zulrime Zhule war, zum ersten Mal in einen geordneten commerciellen Verband mit dem thrigen Europa treten wird, um darin allmälig jene bervorzagende Stellung einzunehmen, wozu seine besonders günstige Lage zwischen der alten und neuen Well es qualificit.

Die grosse commercielle Zukunft der pyrenäischen Halbinsel, die sich Jedem, welcher der Beweiregenden Macht der Handels-Interessen in unseren Tagen gebeirige Rechnung zu tragen versteht, zweifelles kundgiht, bat sowohl in Spanien als in Portugal vielfach den Winnech angeregt, beide Reiche zu einem einzigen Zollvereine verschmelen zu lassen. Die Haupl-Organe der öffentlichen Meinung in Madrid und Lisasbon hören nicht suf, diese Idee zu bevorworten, deren Verwirtlichung sowohl Narreze als Thomar — die zwei einflusserichense Dastanmfanner der Ilabinsel — von ihrem Standpuncte lehlaft anstrehen, weil sie darin das wirksamste Mittel erblicken, um den selbstüchtigen Zwecken Grossbritannien's, welches so lange beide Reiche usubsetete, einen sichern Damm entgegenzussteten.

Als ich im August 1853 Lissalon besuchte, war eben aus der Feder eines gefeierten portugiesischen Ockonomisten ein Memoire unter dem Titel: "Iberin" erschienen, worin die Vortheile des wechselseitigen Zollverbands schlagend nach-

1) En ist berechnet worden, dass seit den letten zwei Jahren, wihrend deren das gelterheire in Brailien berracht, die dent andasigen Portugienen, indem sein ein filb und Gitt nesch dem Matterlande zurürkichrien, nehr als 100 Millionen Cruzzdos (Elii Cruzzdos 23 Franken) berecht den den Portugin uitkrachten. Diese ungeheurs Samme liegt noch miestes tatti die den berfere der Eingewanderten, welche vergebens ihre Upstalien untürirgend auzulegen zuehen.
8) Mittest könglichen Derecht vom 21. August 1828 hat die portugissische Regierung einer

Nittels Könglichen Berects vom 21. August 1822 hat den portugessenbe Regurung einer englischen Arien. Geselbecht die Aufleung einer Einschalts vom Linsban nach der apsanierben Graust (Badjus) ungestunden und sieh nebenschig gemacht, den Arteinsbren ein Stimmund net interbilitätigen der Stimmung der Stimmung der Stimmung der Stimmung der Stimmund der Interbilitätigen. Die den Ende hat der Allen Ansansinister dei interessen der Statsschalt reducirit und den Amortisirungs-Fund der Bank von Linsban im Betrage von etwo 750.000 Pfund Sterling eingengen, um für die eingegengenen Verhäufslichkeiten die solltigen Ressuranen zu ermitteln.

Neshdem die Königin Maria II. da Gloris wenige Monste vor ihrem frühzeitigen Ende den Grundstein zum Buse des frugitieben Schienenwegs gelegt hatte, wurde mit Zustimmung der Cortes durch das königfiehe Deeret vom 17. August 1853 die (Verirung Spercentiger Reatenseheine im Betrage von 600 Contos de Reis, als Caution für die Auszahlung der den Actionären garantirten Spercentigen Interessen verorden.

Anderseits hat die spanische Regierung mittelst Derrets vom 2. September 1832 einer anders Gasellschaft die Concession zur Aulegung einer Eisenbahn von Albeetel auch Cordors mit einer Zweigbahn neb Badjos erheitt, wodurch die Verbindung der Eisenbahn von Lisapbon. mittelst jener von Madrid nach der französischen Gränze und von das mittelst der französischen Bahnen, mit dem Stromgebiede des Bheins und der Doau vollende bewerlatelligt sein wird.



gewiesen wurden. Die Flugschrift fand so allgemeinen Anklang, dass die erste Ausgahe hinnen weniger Wochen vergriffen war und eine zweite schnell folgen musste, um der Nachfrage zu genägen.

Ein anderer portugiesischer Publicist, D. Carlos José Caldeira, widmet in seinem josen Werke: "Apontamentos d'una Viagem de Lisboa a China" (Lisboa 1853) dem nämlichen Gegenstande folgende wichtigen Betrachtungen:

"Wenn man den Zustand der portugiesischen Colonien mit jenem der spanischen vergleicht, dringt sich von selhst die Ueherzeugung auf, wie vortheilhaft die Verschmelzung der commerciellen und ökonomischen Interessen beider Nationen für beide werden müsste. Welche Vermehrung der Production, wie viele neue Märkte und welche weite Sphäre erspriesslicher Entwicklungen würden sich nicht daraus ergehen! Die Identification der commerciellen und ökonomischen Interessen, auf welche der Aufschwung der Industrie und Civilisation auf unserer Halhinsel abzielt, wird zu der Identität der Ideen und zur Gleichstellung der Interessen jeder Art, und früher oder später zur Fusion heider Nationalitäten führen, indem die gemeinsame Ahstammung, die Gleichheit der Sprache, des Klima's, der Sitten und der Religion schon dahin strehen. Alle denkenden Männer in Portugal betrachten die Verschmelzung unserer Nationalität mit der spanischen als unvermeidlich. Den Einen scheint eine solehe Eventualität ein grosses Unglück, weil sie unsere politische Vernichtung in sich schliesst; die Anderen hingegen erhlicken darin den letzten Rettungs - Anker für unser Land und meinen, dass man diese Verschmelzung gehörig einleiten und vorhereiten müsse, damit sie desto zweckmässiger realisirt werde."

"Allgemein ist es jedoch anerkannt, dass Spanien weder daran denkt noch ernstlich denken kann, unser Reich zu erobern. Sein eigenes Interesse und die Ideen, welche in unserem Jahrbundert die auswärtige Politik der europsischen Staaten hedingen, hindern es daran. Hierzu gesellt sich das portugiesische Nationalgefühl, welches jederzeit fremder Unterjochung euergisch zu widerstelben wusste."

"Dem sei wie ihm walle, — die Verschmelzung ist unvermeidlich als nothwendige Folge der wechselseitigen Beziehungen, welche die Eisenbahnen und gemeinsamen Handelnisteressen zwischen heiden Völkern immer enger kolpfen werden. Die
echte Liehe zum Vaterlande kann unmöglich einen unnützen Widerstaun gutheissen,
welcher Portugal noch länger zum Nachtheile der Civiliastion von der Gemeinschelt
des übrigen Europa ausschliessen wirde. Im Gegentheil, die wahren Petrioten missen
drauf hedecht sein, dass unserte Fusion mit Spanien, damit sie für uns möglichst
nutkringend ausfalle, im Voraus durch eine freiwillige, wirdige Einheiligkeit derzet
vorhereitet werde, dass sie heide Dynastien unfässe und aus der verjagnten iherischen
Nationalität die Zeiten unseres einstigen Colonial-Reichthums sich allmälig wieder
entwickeln mögen."

"Jeder Bewohner der Hulbinsel, welcher auf der Karte diesen herrlichen Landstrich hetrachtet, der vom Meere rings bespült und mit dem übrigen Europa kuum durch die majestätische Gebirgskelte der Pyrenäen verhunden ist, kann nicht umbin, den heissen Wunsch zu hegen, alle überischen Elemente zu einer grossen mächtigen Nation vereint und das gemeinsame Vaterland heider Völker zu jenem Range wieder erhoben zu sehen, der ihm eigentlich gebührt."

"Welche unermessliche Zukunft würde dann der iberischen Nation herorstehen, ihr, die so günstig im Westen von Europa gelegen ist, die reichsten Colonien hesitst, über zahlreiche bequeme Häfen sowohl am mittelländischen Meere als am atlantischen Ocean verfügt!"

Ich lies absieblich den portugiesischen Publicisten sprechen, um zu zeigen, dass die Eventuität einer commerciellen und politischen Pusion beider Richein einkt so ferne liegt, als man rielleicht wähnen sollte. Bei den zahlreichen Sympathien, welche die Fusion eben so gut in Spanien als in Portugal zählt, weil beide Nationen des ihnen darzus entspringenden wechselseitigen Nutzens sich klur bewust sind, würde es nur einer Familien-Allianz zwischen den beiden Dynastien bedürfen, um die Wansche aller aufgelätzen dewohner der Halbissein in Erfüllung geben zu lassen.

Die umsichtige Regierung Napoleun's III., welche den Gang der Begebenheiten jenesits der Pyrensen mit aufmerksamen Auge verfolgt, hat sich betilt, die franzhässchen Handelsinteressen in Portugal durch den Absebluss des Handels- und Schiff-fibrts-Vertrags vom 9. März 1853 (er ist am 25. Januar 1854 in Wirksamkeit gefreten) für alle Eventunlitäten sieher zu stellen. Denn obgleich Grossbrüunnien, Russland, Sardinien und andere Seestaaten Handels- und Schifffihrts-Verträge mit Portugal hesitzen, so hat keiner derseiben den Unfang und die Tragweite des neuesten zwischen dem Hof von Lüssabon und dem französischen Chlinet am 9. März 1853 unterzeichnetet Vertrags 1).

Das Cabinet der Tulierien atmlich beschränkte sich nicht darauf, in den fraglichen Vertrag die auf das Princip der Gegenestigisteit in Bezug auf Plage, Verkelt
u. s. w. fussenden Stipulationen, welche im Allgemeinen mit den Bestimmungen
anderer Verträge dieser Art übereinstimmen, sufzunehmen, sondern liess sich zugleich
angelegen sein, den französischen Stutstangehörigen durch die Art. 1, 2 und 3
Begünstigungen und Immunisten zu gewährleisten, welche zu Gunsten Frankreich sim
Vergleich mit Grossbritannien ein hevorrechtets Stellung in Portugal begründen,
indem die britische Gesetzgebung nicht erlaubt, hierin das Princip der Reciprocität
in jener Ausdehaung anzuwenden, wie es zwischen Frankreich und Portugal durch
den Vertrag vom 9. Märs 1853 genechhen ist.

Eine nicht minder wichtige Thatsache ist die Sorgfalt, mit welcher Frankreich in seinem neuesten Vertrage mit Portugal bedacht war, den Wirkungskreis der Consularorgane auszufehnen, ihre Attributionen zu erweitern und ihr Ansehen zu hefestigen, indem nicht weniger als vierzehn Artikel diesem Gegenstande gewidmet sind.



Zu den wirksamsten Waffen, womit Frankreich der britischen Concurrent auf fremden Markten entgegenarbeitet, gehört unstretitig die kräftige Stellung, welche seinen eigenen Consuln im Aushande zu sichern sucht. Ohgleich die britischen Consuln oft hohe Ansprüche erheben, hat sieh deren Regierung noch nie herheilassen wollen, vertragsmässig underen Staten gegenüber die Gegenseitigkeit solcher Berechtlungen auszusprechen. Anders verführt das kluge Frankreich. Während in unzähligen Werken noch darüber gestritten wird, oh die Consuln einen politischen Charakter haben oder nicht, hat die französische Regierung längst die Frage thatschlich hejahend entschieden, indem sie den Consuln jener Staaten, welche die diessfällige Reciprotitat anerkennen vollen, die damit verhundenen Vorrechte und Fririlegien unhedingt einstaunt. Sie erreichte aber nuch dadurch sehon, dass in Südamerika, wo die französischen Consuln den Local-Behörden gegenüher am besten gestellt sind, die Ilandeis-Interessen über Nation gehörig gewahrt wurden, und einen so michtigen Aufschwung nahmen, dass der Verkehr Frankreich's in jener Richtung mit jedem Jahre blüßender wird.

Wer mit den administrativen Zuständen der pyrenäsiehen Halbinsel vertraut ist, muss zu der Ueherzeugung gelangen, dass ein fremder Cansul die Handelsluteressen seines Landes destu kräftiger zu wahren vernug, je unubhängiger er den Local-Behörden gegenüber auftreten kann, es sei dem, dass man nuch dem Beispiele Grosshritanniens fortwährend in jenen Gewässern eine ausehälliche Seemaeht unterhält, welche nöthigenfalls durch andere Argumente das erzielt, wozu das persönliche Ausehen des Cossuls nicht hirarvielt.

Der neueste Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen Portugal und Frankreich führt uns ganz aufürlich zur Besprechung der Handels-Politik, welche die portugiesische Regierung durch das königliche Deeret vom 18. Oetober 1841 als Basis ihrer künftigen Beziehungen zu underen Staaten aufgestellt hat.

Um das königliehe Decret vom 18. October 1841 gehörig aufzufassen, muss man unterscheiden:

- oh die eingeführten Producte und Waaren, Erzeugnisse des Landes, wo sie geladen wurden, sind oder nicht;
  - 2. oh der Import unter portugiesischer oder fremder Flagge stattfindet;
- oh die importirten Producte und Waaren für den inneren Verhrauch, für den blossen Transito oder für die Wiederausfuhr hestimmt sind.

Fremde Erzeuguisse, welche direct aus dem Lande der Production, sei es unter portugiesischer, sei es unter der National-Flagge des betreffenden Bezugslands, importiet werden, zahlen nur die im allgemeinen Zolltarif bestimmten Gebühren. Somit haben österreichische Producte, welche direct z. B. aus Triest unter kaiserlieher oder portugiesischer Flagge in die Häfen Portugal's eingeführt werden, keinen Differenzialzoll zu entriehten.

Bei dem indirecten Importe ist nur die portugiesische Flagge vom Differenzialzoll befreit, indem alle andern Flaggen, selbat jener Länder, deren Regierungen mit Portugal besondere Handels- mut Schifführts-Verträge ahgesehlossen laben, in diesem Falle einen Differenzialzoll von 20 Percent zu eutrichten baben. So unterliegen z. B. österreichische Erzeugnisse, wenn sie uns Gihraltur unter hrütischer Flagge in Portugal ankommen, unbedingt dem Differenzinkzoll, während sie, wie schen hemerkt, direct aus einem Hafen des käuserstaats und unter kaiserlicher oder portugiesischer Flagge importirt, der Entrichtung von Differenzinkzüllen entgehen, obwohl zwischen Oesterreich und Portugal kein Handels- und Schiffarts-Vertrag hestelt.

So sonderbar auf den ersten Bliek diese Bestimmungen erscheinen mögen, liegen ihnen die Principien einer gesunden Volkswirthschaft zu Grunde, welche in der Entwicklung des directen Verkehrs zwischen dem Producenten und dem Consumenten mit Recht die erspriesslichste Fürderung des internationalen Handels erhlickt.

Fremde Waaren und Producte, welche heiden portugiesischen Zollämtern niedergelegt und als Durchfuhrgut weiter hefördert werden, zahlen ohne Unterschied der Flagge, unter welcher sie eingeführt wurden, deu im allgemeinen Tarif festgesetzten Ausfuhrzoll von 1/4 %, des Werths.

Fremde Waaren und Producte, welche schon den betreffenden Einfuhrszoll entrichte taben und wieder ausgeführt werden sollen, sind unter jeder Flagge hei der Wiederausfuhr zollfrei zu hebandeln.

Eigentliche Handels- und Schifffahrts-Verträge mit Portugal besitzen nehst Frankreich nur Grossbritannien. Sardinien und Russland.

Der zwischen Portugal und Russland am 28. Fehruar 1851 zu Lissahon unterzeichnete Vertrag enthält unter Anderem im Artikel VII folgende wichtige Bestimmung:

"Die hohen contrahirenden Theile sind übereingekommen, in Betrefallets Deesen, was den wenkseistigten Import beider Länder anhelungt, die Hälen, welche an der Mündung der Weichael, des Niemen und jedes andern Stroms, in welchen ein in den Stuaten S. M. des käisers aller Reussen entspringender oder durch diese Stuaten fliessender achlibarer Fluss unduch, den Häfen des russischen Reichs gleichzubalten. Demgemäss werden die Erzeuguisse des Bodens oder der Industrie Russland's oder des Königreichs Polen, wenn sie in jeuen Häfen am Bord russielter Fahrzeuge geladen und direct nach den Häfen des Königreichs Portugal (mit Einschluss der Inseln Madera, Porto-Santo und der Azoren) importiet werden, ganz so zugelassen und behandelt werden, als wenn sie unnittelbar ans einem Häfen des Kaiserreichs Bussland und unter russischer Flagge ankämen. Gegenseitig werden die Erzeuguisse Portugal's und der ewähnten Inseln, wenn sie unter portugiesischer Flagge in den fragtiehen Häfen eingeführt werden, hie einem nachfolgenden Import in Russland oder im Königreiche Polen auf jenen Flüssen so behandelt werden, als ob sie direct auf portugiesischen Schiffen nach einem Häfen des Kaiserthums Russland gesendet vorden wären.

Durch die angeführte Bestimmung bezweckte Russland zunächst den Frachtverkehr, welchen hisher andere Flaggen (wie die britische, schwedische, hannoveranische u. s. w.) zwischen Russland und Portugal trieben, nach und nach an sich zu ziehen.

In der That, kaum wurde der neue Handelsvertrag in Wirksankeit gesetzt, als die britische Flagge den Transport aus Portugal nach den russischen Häfen und umgekehrt völlig aufgab 1). Und obgleich der Seeverkehr zwischen Portugal und

<sup>1)</sup> Im Laufe des Jahres 1852 ist nur ein einziges britisches Schiff aus deu russischen Häfen in Lissabon gelandet, und kein einziges von hier dorthin abgesegelt.



Russland schon im ersten Jahre, nachdem der neue Vertrag ins Leben getreten war, einen merklichen Aufschwung erfuhr, betheiligten sich die Flaggen dritter Länder weniger daran, als früber, so dass der Aufschwung ausschliessend der russischen Flagge zu Gute kam.

Aus Russland sind im Hafen von Lissahon:

des Handelsvertrags) . . .

|                                                           | eit    | gelaufen     | aus     | gelaufen    | rusammen |              |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|-------------|----------|--------------|
|                                                           | Schife | Tonnengchalt | Schiffe | Toomogrhalt | Sehile   | Teasragehalt |
| im Jahre 1850 (vor d. Abschlusse<br>des Handelsvertrags)  | 12     | 1.695        | 18      | 3.633       | 30       | 5.328        |
| im Jahre 1852 (nach d. Abschlusse<br>des Handelsvertrags) | 12     | 1.749        | 31      | 4.714       | 43       | 6.463        |

Somit brachte der neue Handelsvertrag schon im ersten Jahre seiner Wirksamkeit eine Vermehrung der Schifffahrt zwischen Portugal und Russland um 13 Schiffe und 1.135 Tonnen mit sich, ein Resultat, welches der Nothwendigkeit enthebt, weitere Beweisgründe für die Zweckmässigkeit eines ähnlichen Handels- und Schifffahrtsvertrags zwischen Oesterreich und Portugal anzuführen.

Wenn es ein Land gibt, für dessen Industrie und Handel ein böchst vortbeilhafter Markt aufder pyrenäischen Halbinsel sich eröffnet, so ist diess unbezweifelt Oesterreich. Wir baben daher ein dringendes Intoresse, von Portugal zu erwirken, dass die Erzeugnisse unseres Gewerbfleisses, welche auf der Donau und der Elbe dem Meere zugeführt werden, in portugiesischen Häfen ganz so zugelassen und behandelt werden mögen, als würden sie direct aus einem österreichischen Hafen dahin importirt. Wie schon bemerkt wurde, zielt die Haupttendenz der portugiesiehen Handelspolitik darauf ab, den directen Import aus dem ursprünglichen Bezugslande jeder Waare zu hegunstigen. Ein Grund mehr für Oesterreich, diese Tendenz nach dem Beispiele Russland's durch besondere Vertragsbestimmungen so auszubeuten, dass die Concurrenz anderer fremder Flaggen sich wesentlich erschwert findet.

Die Concurrenz der portugiesischen Flagge ist an und für sich so wenig gefährlich, dass ungeachtet der Begünstigungen, deren sie in Folge des Vertrags von 28. Fehruar 1851 in russischen Häfen geniesst, während des ganzen Jahrs 1852 nur ein portugiesisches Fahrzeug von 132 Tonnen aus Lissabon nach St. Petersburg absegelte und ein anderes von 134 Tonnen aus St. Petersburg nach Lissahon kam.

Die Regelung der Schifffahrtsgelder ist Gegenstand mehrfacher Conventionen geworden, welche Portugal mit fremden Staaten abgeschlossen hat, wobei das Gesetz vom 25. Juli 1849 massgebend war.

In diesem Gesetze, welches dem benuchharten Spanien bei der Promulgation der bekannten königlichen Decrete vom 17. December 1851 und 3. Januar 1852 als Muster diente, wird das Princip der Reciprocität proclamirt, zufolge dessen in Bezug auf Hafen- und Tonnengelder seitens der portugiesischen Regierung allen jenen Staaten, welche die Gleichstellung der portugiesischen Flagge mit der eigenen in ihren Häfen förmlich anerkennen, die gleiche Begünstigung in Portugal zugestanden wird.

Solche Vereinbarungen Portugal's bestehen zur Stunde bereits mit Belgien, Brasilien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, Hannover, den Hansestädten, dem Kirchenstaate, Meklenhurg, den Niederlanden, Oldenhurg, Preussen, Russland, Sardinien, Schweden und Norwegen, Spanien, der Türkei und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Dass auch in dieser Bezichung ein Uebereinkommen zwischen Oesterreich und Portugal wünschenswerth erscheint, sollen nachstehende Daten beweisen, welche die in portugiesischen Häfen zu entrichtenden Schifführtsgelder specificiren.

Kauffahrer, welche entweder leer oder im Ballast ankommen, zahlen:

(für die portugies. Tonne)
wenn sie unheladen absegeln . . . . 500 Reis
heladen mit portugiesischen Erzeugissen . . 200 "
fremden Waaren (Wiederausfuhr) . 500 "

Nur wenn sie ganz oder zu zwei Dritthellen des Tonnengehalts mit Salz, Getreide, Mehl, Wein oder Olivenöl hefrachtet absegeln, sind sie vom Tonnengelde frei.

Kauffahrer, welche heladen ankommen, zahlen:

Besteht die Ladung theils aus portugiesischen, theils aus fremden Erzeugnissen. werden für die ersteren ein Tonnengeld von 300 und für die letzteren von 500 Reis hebohen; hestlich die Ladung ganz oder zu ½, aus Getreide, Mehl, Wein und Olivenöl, so entrichtet sie nur ein Tonnengeld von 100 Reis.

Dampfschiffe haben in der Regel nur ½, der von den Segelschiffen in gleichem Falle zu leistenden Tonnengehühren zu entrichten ¹).

Nehst den eigentlichen Tonnengehühren werden in Portugal Zusatzgelder gefordert. Im Jahre 1848 wurden letztere von 5 auf 15 Percent erhöht; der neueste Tarif vom Jahre 1853 hat dieselhen um 2 Percent ermässigt, so dass sie heutigen Tages noch 13 Percent ausmachen. Davon werden 10 Percent zur Tilgung der Noten der Bank von Lissabon und 3 Percent zur Besoldung der Beamten der könig-lichen Zollänster verwendet.

Die National-Flagge, sowie jene Flaggen, deren Regierungen die Reciprocität adoptirten, zahlen nur die Hälfte der festgesetzten Tonnengelder.

Ohgleich bei der complicirten Art und Weise, in welcher die Tonnengehübren in Portugal bemessen werden, keine bestimmte Durchschnitzstägte sich aufstellen lässt, kann man annehmen, dass dermalen die Tonnengelder, welchen die portugiesische Plagge in österreichischen Häfen unterliegt, sich so ziemlich mit jenen ausgelichen, welche die kaiserliche Flagge in Portugal zahlt. Ein Schüff von 200 Tonnen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Begünstigung hildet einem Grond mehr, um die Dampfschiffishrta-Gesellschaft des dieterseitsiehen Lloyd su Bestimmen, eine directe Verbindung zwischen Triest und Lüssburd ustabiliren. Die Vertheile davon sind in meiner Darstellung der ökonomischen Zustände Spanien's anher angedusett worden.



z. B. wird unter österreichischer Flagge in Portugal ein Maximum von 112.000 Reis oder 251 f. an Tronengeführen zu eutriehten heben; da non ein prytugiesisches Fahrzeug von gleicher Tragfähigkeit in österreichischen Häfen 243 fl. (1 fl. 13 kr. per Tonne) zahlt, heetstelt in der wechasdestitigen Behandlung heider Flaggen thatsächlich kein annahfer Unterschied.

Durch die Annahme der Reciprocität zwischen beiden Ländern würde allerdings in der wechselseitigen Behandlung der respectiven National-Fluggen der Unterschied sich als ein erhelhlicherer herausstellen. Denn während ein österreichlischer Kauffaltere von 200 Tonnen in portugiesischen Häfen dann noch einem Maximum von 125½ f. unterliegen könnte, würde ein portugiesisches Schift von gleicher Tragfähigkeit in österreichlischen Häfen kaum 46½, fl. a. n. Tonnengeld entrichten.

Daraus darf jedoch keineswegg gefolgert werden, dass die Gleichstellung beider Flaggen mehr der portugisischen als der ästerreichischen Flagge frommen
würde. Der Zweck, welchen alle Seesstaaten bei der Regelung ihrer Handels-Interessen
mit andern Staaten verfolgen. liegt wohl in der möglichsten Förderung des wechselseitigen dir er eten Verkerbs. Des Frincip der Reciprociatit in Betterfder Entrichtung
der Schiffkahrtsgelder, welches zu diesem Zwecke führt, darf in seiner vollen Tragwitet nicht unr daranch hemessen werden, abit et Stalion, welche dasselbe adoptirt,
die nämliche numerische Reduction der Tonnengelder wie die andere, deren Gleichstellung sie anerkennen soll, gegenseitig erlangt, sondern von Allem muss ermittelt
werden, ob die Opfer, welche die Reciprocitiat unervarden stehen, im Einklauge
stehen oder nicht. Im vorliegenden Falle darf unhehigt mit die genwtowtet werden.

Wie wir sehen gesehen haben, hernht ja die Handelspolitik Portugal's eben darranf, den directeen Import unter der National-Hagge des hetreflenden Bezugslands zu fürdern. Wenn nichtsdestoweniger der directe Verkehr zwischen Oesterreich und Fortugal, austatt sich zu heben, eber alpenommen lat. leigt wöhl die Ursache darin, dass frenden Bezugsland ein ungeregelten Stand unserer Schifführts-Interessen in Portugal dazu benützen, um den in dir ec ten Verkehr zwischen heiden Ländern zu unterbalten. So hat sich z. B. im Laufe des Jahrs 1832 die Handelshätigietet zwischen Oesterreich und Portugal darauf heschränkt, dass von Lissahon zwei holländisches Schiffe unch Triest abgesegelt und aus tetzteren Hadre ein zönischer und ein surdinischer Kauffahrer in Lissahon angekommen sind. Dadurch, dass Oesterreich in Betreff der Schifführtregelder die Reciprocität noch nicht adoptirte, fördert es, zum Nealtheil der eigenen Flagge, bloss die Concurrenz jener Flaggen, welche, in Portugal die Behandlung der National-Flagge erfahrend, desto leichter den Verkehr zwischen jenem Lunde und dem Kaiserstate sich zusuwenden vermögen.

Mag man der portugiesischen Flagge in österreichischen Häfen noch so viele Erleichterungen und Höginstigungen gewähren, ihre Coucurrenz wird darum unserer Flagge nicht gefährlicher als jetzt werden. Oben wurde nachgewissen, wie aus dem Abschlusse des Handels- und Schifffahrtsvertrags vom 28. Februar 1851 die portugiesische Flagge thatsächlich keinen, die russische aber desto mehr Nutzen gezogen hat. Die nämliche Erscheimung wiederholt sich bei dem Handels- und Schäffährtsvertrage, welcher am 17. December 1850 zwischen Sardinien und Portigal unterzeichnet worden ist. Der Severkehr zwischen Portugal und Sardinien während
des Jahrs 1852 wurde vermittelt durch 11 Schiffe mit 1.617 Tonnen, welche von
Lässbon nach sardlinischen Häfen abgingen, und Schiffe mit 852 Tonnen, selche in umgekehrter Hichtung ankamen. Darunter zählte die sardinische Flugge 11 Schiffe
und üle portugiesische nicht ein einziges Fahrzeug. Dergleichen Ziffern
bedürfen keines weitern Commentars.

Ubrigens dringt sich, wenn man den früheren Sewertcher zwischen Oesterreich und Portugal näher prüft, von selhst die Ueberzeugung auf, dass bei der zunehmenden commerciellen Wichtigkeit der pyrenäischen Halbinsel eine bessere Regelung unserer Schifffahrts-Interessen in Portugal die erspriesslichsten Folgen haben müsste.

Zu Folge der amtlichen Ausweise des k. k. General-Consulates in Lissabon waren vom 1. Januar 1839 his Ende December 1848 (ein Decembum) im Gunnen 73 österreichische Kauffahrer mit einem Gesamntgehalte vom 15.304 Tounen in portugiesischen Häfen angekommen, was im Durehschnitte eine jährliche Mittelzahl von 7 Schiffen und 1.530 Tonnen giht. Weum diese Zabil noneester Zeif tast auf Null herahgesunken ist, so ist die Ursache keine andere, als dass andere Fluggen durch die Begünstigungen, deren sie in Portugal geniessen, unsere Flugge allmälig verdrängt haben. Dem alstuhelfen "giht es kein wirksameres Mittel, als unsere Plugge in den Besitz der näulichen Begünstigungen, je früher je hesser, zu setzen.

Die Handelsthätigkeit von Lissahon ist schon im Steigen begriffen. Nachstehende Parallele 1) wird die Sache anschaulich machen.

|             |    |      |        |         |   |    | 1  | Sehiffe | Abgegangene<br>Schiffe | Tonnengehalt |
|-------------|----|------|--------|---------|---|----|----|---------|------------------------|--------------|
|             |    | im   | Jahre  | 1850    |   |    |    | 783     | 677                    | 223.844      |
|             |    | **   |        | 1852    |   |    |    | 895     | 796                    | 293.322      |
| Unterschied | zu | Guns | ten de | s Jahrs | ķ | 18 | 52 | 112     | 119                    | 69.478       |

Da die portugiesische Handelsmarine in den letzten Jahren eher ab- als zugenommen hat, so kam die angeführte Vermehrung des Severekehrs von Lissabon nicht ihr, sondern jenen Nationen zu Gute, welche sich angedegen sein liessen, durch eine wohlverstandene Regelung ihrer eigenen Handels-Interessen festen Fuss in Portugal zu fassen.

Nicht miader zweckmässig zur Förderung des österreichischen Imports in Portugal erscheint der Absehluss einer besonderen Post-Convention, zumächst wegen der zu erleichterndeu Sendung von Mustern, indem die meisten Bostellungen seitens der Häuser in Lissabon und O'Porto auf Muster zu geschehen pflegen.

Die hritischen Fabricauten scheuen keine Kosten, um mit möglichster Schnelligkeit die neuesten Muster dahin zu senden, wozu die zweimal des Monats O'Porto und

ı



<sup>1)</sup> Mit Ausschluss der Küstenfahrt (cabotage).

Lissabon berührenden Dampfer der "Peninsular-Steam-Navigation-Company" ein eben so bequemes als rasches Mittel darbieten.

Der Schneltigkeit halber könnten zwar auch österreichische Muster über Soutbamptommt diesen Dampfbooten nach Portugal gesendet werden; allein damit die Pakete nicht in London, wo sie Behufe Berförderung nach Portugal dem Francaturwang unterliegen, aufgehalten werden, müssen sie an ein dortiges Haus empfoblen sein, eine Bedingung, welcher jene österreichischen Fabricauten, die mit London keine Geschäfts-Verbündungen unterhälten, sehr sehwer mechzukommen in Stande sind.

Da Oesterreich kürzlich eine Post-Convention mit Spanien abgeschlossen bat. so ist damit unseren Fabricanten die Sendung von Mustern nach Portugal nicht nur wesentlich erleichtert, sondern täglich gesichert. Allein damit nicht die portugiesische Post-Verwaltung dergleichen Muster-Sendungen gleich Briefschaften taxire. wird unerlässlich, dass der österreichischen Regierung durch eine besondere Post-Convention das Recht eingeräumt werde, die aus Oesterreich kommenden, nach Portugal bestimmten Briefschaften und Muster-Sendungen in geschlossenen Paketen durch Spanien geben zu lassen, so wie, dass für die Muster-Sendungen jene Postporto-Erleichterungen eintreten mögen, welche Belgien mittelst der am 2. Mai 1832 abgeschlossenen Post-Convention von Portugal bereits erwirkt hat. Da ferner seit dem Herbste 1853 am 15. ieden Monats ein Dampfer aus Nantes direct nach Lissabon fährt, und das französische Post-Felleisen dabin befördert, liesse sich diese Gelegenheit zur Sendung von österreichischen Mustern henützen. Doch auch in diesem Falle müssten vertragsmässig von der portugiesischen Regierung den durch Frankreich transitirenden Muster-Sendungen aus Oesterreich die erforderlichen Begünstigungen förmlich gesichert werden, weil sie sonst zweifelsohne als Briefschaften behandelt würden und demnach ungemein hohe Posttaxen zu tragen bätten.

In allen Handels- und Schiffahrtsverfrägen, welche Portugal bisher mit fremden Stuaten abschloss, behielt es sich die Befugniss vor, die bezüglich des Handels mit Douro-Weinen und des Exports von Setubal-Salz bestehenden Vorschriften aufrecht zu erhalten. Ebenso bleiben die k. portugiesischen Staatsmonopole in Bezug auf den inneren Verschleiss von Tabak, Seife und Schiesspulver von den fraglichen Stipulationen nuberähet

Darum ist es hier am Platze, die erwähnten Vorschriften und Staatsmonopole näher zu erklären, um daraus die besondere Eigenthümlichkeit der portugiesischen Handels-Zustände recht klar hervortreten zu lassen.

Bei weitem das wiehtigste Erzeugniss Portugal's ist Wein. Derselbe gedeiht vorzeiglich in der Provinz Entra-Dource-Minho, und wird auch nach derselben im Lande selbst henannt. Da der Exporthandel davon in O'Porto sich concentriet, so plüegen die Engländer ihn lieber Porto- Wein zu nennen, unter welchem Namen er gemeiniglich in anderen Enderen bekannt ist.

Das Monopol der D.mro-Weine befindet sich in Händen einer eigenen vom Marquis Pombai im Jahre 1756 gestifteten und mit grossen Vorrechten ausgestatteten Gesellschaft. Der Zweck, welchen Pombal bei der Errichtung dieser Gesellschaft

sich hauptsächlich vorgesteckt hatte, ging dahin, den Ruf der Douro-Weine auf den Well-Markten ungeschmälert zu erhalten, indem der Gesellschaft strenge verwehrt blieh, andere als Weine von anerkannt ausgezeichneter Qualität auszuführen. Das Monopol sollte durch die den auswärtigen Consumenten von der Gesell-

Das Monopol sollte durch die den auswärtigen Consumenten von der Gesellschaft zu leistenden Garantien in Betreff der Echtheit und Güte der Weine gemeinnützig wirken.

In der Thal, kaum war diese Garantie in Folge der spätern Abschäfung des Monopols der Gesellschaft verschwunden, als die Speculation die ordinärsten Dauro-Weine in den Export-Hundel zu bringen nicht ermangelte, und dadurch der Blüte dieses Handels einen so tiefen Schlag versetzte, dass die Regierung sich hemästigt fand, in Jahre 1843 wieder das Monopie einer Gesellschaft zu überhassen, welche nach dem Verhilde der vom Marquis Pomhal creirten Compagnie hergestellt wurde.

Indessen erbolen sich die Douro-Weine nur langsam von dem Misseredit, in welchen kurszichtige Speculante wihrend der Zeit der Freigehnig des Handels sie gerathen liessen. Als die vom Marquis Panhal errichtete Gesellschaft ins Lehen trat, hetrug die jährliche Ausführ an Douro-Weinen durchschaftliche 24.000 Pipen 1), woren bekanntlich der grösset Fleil in Grasshiftannien consumirt ur werden pflegt. Obgleich seitdem die Berölkerung Grosshiftannien's sich beinahe verdoppelt hat, erreichtet der Export vom Jahre 1848 his 1851 durchschniftlich nur die Ziffer vom 26.000 Pipen. Dass im Laufe beinahe eines vollen Jahrhunderts sich eine so unbedeutende Vermehrung der Consumtion von Douro-Weinen in Grosshiftannien herausstellt, ist erhältlich, weil in dem Grade, als der Ruf jener Weine durch die Betrügereie einer gewüssenlessen Concurrenz gefährdet ward, die Briten die ellen Weine des henachbarten Spanien vorzusiehen anfängen. Wirklich ist diesem Umstande zuusschreihen, dass der früher jenseits des Canals weniger geschätzte Xeres-Wein auf der Tafel der hemittelne Stände Grosshifnanien's nicht mehr felben darf.

Wenn auch die Privilegien und Begünstigungen der im Jahre 1843 hergestellten Gesellschaft den Umfang, wie jene der zu Pomhal's Zeiten hestandenen, nicht mehr haben, verdienen sie immer noch bedeutend genannt zu werden, und heweissen, dass die portugeissische flegierung keine Opfer scheut, um diesem für die Nation so wichtigen Verkehr den verlorenen Glanz wom möglich wieder zu geben.

Ausser dem Alleinhandel mit Douro-Weinen, welchen die Gesellschaft hesitzt, wird ihr vom Staate eine jährliche Suhvention von etwa 400,000 ft. C.M. gewährt. Ferners hezielt die Gesellschaft von den im Inlande consumitren Weinen eine Steere von 3 Gulden für die Pipa, und einen Ausführzoll von 15 Gulden für die Pipa von den nach dem Aussinde verfrechteten Weinen. Dafür ist die Gesellschaft verpflichtet, dem inländischen Producenten den erfechsten Wein zweiter Qualität zu 40 Gulden und dritter Qualität zu 30 Gulden für die Pipa abzunehmen, sowie nach den wiebligsten Städten von Europa und Amerika jährlich Muster von Doure-Weinen zu senden?)

<sup>1)</sup> Pipa = 7.7 W. Eimer.

Dieser Obliegenheit kömmt allerdings die Gesellschaft nur in sehr unvollständiger Art nach.
 Statial. Mittheil. 1954. V. Heft.

Da die auserlesensten Sorten nicht jährlich gedeihen, konnte man nicht füglieb auch für dieselben den Preis feststellen, um welchen die Gesellschaft sie vom inländischen Producenten zu erstehen hat.

Mehrfache klimatische und geognostische Umstände vereinen sieb, um die Erzeugung des Salzes an den südwestlichen Küsten von Portugal ausserordentlieh zu begünstigen.

Das an der Mündung des Rio-Sadab (vom Hafen Setubal bis mach Olea Cerdosal him) gewonnene Salz gilt mit Reet fift das beste in der Welt. Der Rio-Sadab alt zwar ein gerfumiges Bett, aber ein seichtes Wassen, — zwei Thatsachen, welche die Concentration und Krystallisation des Salzes ungemein fürdern, während die starke Strömung des Tajo, Doure, Mondege und anderer Plüsse, welche dem Merer grosse Massen Wasser zuführen, eber hinderlich dafür wirkt. Wenn der Absatz die Production mehr ermunterte, könnte man leicht in den Salz-Moristen von Setubal jede Woche zweimal ernten. Da jedoch eine zweimalige Ernte im Jahre sehon weit mehr absufrt, als an dem Mann gebracht werden kann, revenuden die Eigentlümer jener Salz-Moriste eine besondere Sorgfalt auf die Trocknung und Erhaltung ihrer Erzseumisse.

Die Herrschaft der trockenen Winde von Norden und Nord-Osten an der westlichen Küste der pyrenfachen Halbinsel erleichtert, sebon an und für sich die Trocknung des Salzes in vorzüglichem Grade. Längs der Bucht von Setubal gebraucht man überdiess die Vorsieht, das in Form von Pyramiden aufgeschichtete Salz mit dicht geforbetnen Binsen zu bedecken, eine Vorsieht, welche weder in Spanien noch in Sieillen angetroffen wird, und dem Salz von Setubal, abgesehen von seiner specifischen Güte, in Grossbritannien so starken Abasta siehert. Dem objeleich die Briten selbat ungemein viel Secaslz erzeugen, verwenden sie für ihre grasse Fischerei meistens um Salz von Setubal.

Kürzlich wurden in Setuhal Salz-Mublen errichtet, um dem Salze jeden Grad der Peinheit, welchen der Handel nur wünsehen mag, zu verleihen. Damit wird dem Salze von Cadit der einzige Vorzug henonmen, welchen es vor dem Salze von Setubal noch bewahrte. Um so eher wird letzteres die Concurrenz des sicilianischen mas dem Felde schlagen.

Obgleich die Erzeugung des Salzes und der Handel mit demselben in Portagal Jedem frei steht, hat die Regierung für den Hafen Setubal eigene Vorschriften erlassen, welche die Förderung der Salz-Ausfuhr aus jenem Stapelplatze bezwecken und desshalb auch in jedem Handels- und Schifffahrts-Vertrage mit auderen Staaten ausdreckleich gewahrt werden.

Im ganzen Umfange des Königreichs Portugal, die überseeischen Besitzungen inbegriffen, bildet die Fabrication und der Verkauf von Tabak, Seife und Schierspulver ein Monopol der Regierung, welche aber dasselbe nicht in eigener Regie unseht, sondern gegen ein bestimmtes jährliches Entgelt einer Gesellschaft verpachtet. Die Dauer des Pacht-Contrachs wird in der Regel auf wolf Jahre estgesetzt.

Das Privilegium der gegenwärtigen Gesellschaft wird mit Ende des Jahrs 1858 erlösehen. Doch hat sie his zur Stunde den Versebleiss des Schiesspulvers factisch

noch nicht in den Händen, indem die Regierung aus politischen Gränden denselben zeitweilig sich vorbehält und dafür der Gesellschaft eine Geld-Entschädigung gewährt.

Die Gesellschaft zahlder Regierung einen jährlichen Psehttans von 1.221 Contos de Reis (beiläufig 4 Millionen Gulden C.M.), wovon ½, in Gold und Silber und ½, in Kupfermänze en die Stautscasse in monatlichen Raten abzuführen ist. Die Gesellschaft haftet für die Erfüllung der übernommenen Obliegenheiten mittelst einer Caution von 200 Contos de Reis.

Die General-Verwaltung der Gesellschaft muss in Lissahon ihren Sitz haben, damit die Regierung besser in den Stand gesetat werde, ihre Benführung zu überwachen. Sie unterhilt in den Provinzen mehrere Agentien, deren Beante von der Gesellschaft selbst ernannt werden. Da jedoch diese Beanten in mehrfacher Beziehung ausgedehnter Vorrechte geniesen, als selbst die Statsbeanten, darf ihre Zahl ein gewisses Maximum nicht überschreiten. Zu jenen Vorrechten gehört die Befugnias, Jeden, der auf betrögerische Art die Interessen der Gesellschaft zu verkörzen trachtet, zu jeder Stunde und überall arretiren zu lassen. Die Agenten der Civil- und Militärgewalt sind verpflichtet, ihnen dahei hilfreiche Hand zu leihen 9.

Die Gesellschaft kann Jeden, der einen offenen Laden hält, zwingen, zugleich für ihre Rechnung Tabak und Seife zu versebleissen. Wer sich dessen weigert, mass sein Gewölbe sehliessen, und die Municipalhehorde bleibt dann verpflichtet. Jemand ausfindig zu machen, der im Umfange ihres Amtsbezirks den Versehleiss besorgt.

Die Gesellschaft ist zwar verpflichtet, bei der Fabrication der Seife nur einheimische Urstoffe zu verwenden; wenn jedoch letstere im Inlande fehlen, wird der Gesellschaft nicht aur gestattet, dieselben rom Auslande zu beziehen, sondern auch schon fabricitte Seife einzuführen. Nur muss dazu jedesmal die Erlauhniss des Tribunals des königlichen Staatsschatzes (Fiscus) vorläufig eingeholt werden.

In ganz Portugal besteht eine einzige Seifen-Fabrik (unweit Lisasbur), welche kaum 50 Arbeiter beschäftigt. Da die Bevälkerung Portugal's auf 4 Milliomen Menachen angesehlagen werden kann 9), apringt von selbst in die Augen, dass diese einzige Fabrik nicht den Bedürfnissen der inneren Consumtion Genüge zu leisten vermag. Auch soll durch den Schleichhandel mehr auslindische Seife auf dem Markt gewurfen werden, als die ganze einheimische

al Greek

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Während meines Aufenthalts in Lissabon wurden swei Matrosen eines fremden Kriegsschiffs narefürt, bloss weil sie am Ufer mit der vom Bord mitgebrachten Seife ihre Wäsehe ut waschen beabsichtigten. Die Agenten der Gesellschaft bestanden darsel, jese Seife ist Schemuggelware zu betrachten. Es bedurfte aller Energie des Commandanten des fremden Kriegsschiffs, und den arefeiten Matrosen die Frishiel wieder zu verschaffen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ein genauer Cenuu, um die Gesammtbevilkerung zu ermitteln, ist selt rielen Jabren niebt orgenommen worden. Nimmt nan jedoch die Zahl der besteuerten Feuerstellen (807:590) als Basis, und rechnet man durchschnütlich 4<sup>1</sup>; Personen auf die Feuerstelle, so orhilt man eine quärescheinliche Bevülkerung von 4,039.135 Seelen.

Production beträgt, was bei den hohen Preisen der Seife in Portugal leicht begreiflich ist <sup>1</sup>).

Der Anhau des Tahaks auf dem portugiesischen Continente ist strengstens untersagt. Der gesammte Bedarf muss aus frenden Lahderen (Brasilien, Vereinigte Statauen von Nordamerika, Niederlande, Cuba u. s. w.) eingeführt werden. Um jedoeb die Cultur des Tahaks auf den Iuseln des grünen Vorgebirgs zu begünstigen, ist der Gesellschaft die Verbindiichkeit auferlegt, jahrliei ein Minimum von 5000 Arrobas') von dort zu beziehen, wofür sie auch nur 1/3 des niedrigsten Einfuhrszolls zu entrichten hal.

Die Gesellschaft darf so viel Tabak in Blättern und Cigarren einführen, als ihr couvenirt. Nur müssen die Kisten, worin die Cigarren verpaekt sind, wenigstens 4 Arrobas wiegen, damit das Zollamt den Sehmuggel hierin leichter überwache. Der Zoll, weleben die Gesellschaft im Laufe eines Jahres zu zahlen pflegt, erhebt sich auf 120 Coatos de Riels. Sie unterhält in Lissabon eine Fabrik mit 1.600 Arbeitern, wo der importitet Tabak die notkwendige Zubereitung erhölt.

Die Preise des Bauch- und Schnupftbabek für das Publikum werden bei jeder Erneuerung des Pacht-Coutracts von der Regierung festgesetzt. Die Gesellsebaft darf dieselben unter keiner Bedingung übersehreiten, mit Ausnahme des nach Masen bestimmten Tubaks, bezüglich dessen ihr unbenommen ist, die Preise nach der Umständen und nech ihrem eigenen Ermesser zu öndern und zu orhöben.

Der Gesellschaft sicht das Recht zu, nicht nur auf offinem Felde, sondern auch in umzünsten Gürten Untersuchungen azzustellen, oh nicht etwa Tahak oder andere aromatische Planzen, welche den Tabak ersetzen oder dessen Gewicht und Volumen zum Nachtbeile der Regie verfülschen könnten, angebaut werden. Jede diessfällige Uchertretung wird als factischer Schunggele betrachet und selwer genhadet.

Der eines Sehmuggels Schuldigbefundene verfüllt nieht nur in die Strafe der Confiscation des ineriministen Gegenstands und des Transportmittels, welches zum Sehmuggel gedient hat, sondern muss noch eine Geldbusse im Betrage des dreiflachen Wertlus der eingeselwärzten Waare erlegen. Niemals darf diese Geldbusse unter 100,000 Reis (256 Gulden C. M.) ausfallen, mig die Quantität der Waare noch so gering sein. Nach den Umständen kann sogar eine Arreststrafe von 1 bis 4 Jahren gegen ihn verhängt werden. Der Schmuggel von Tabak, Seife und Sehiesspuhrer zieht nebabte die Umfalkgelt mehn sieh, ein Civil- oder Militär-Antz us bekleiden.

Ist Jemand nicht in der Lage, die oberwähnte Geldbusse zu leisten, so wird er zur Galeerenstrafe oder zur Deportation nach einer sfrikanischen Strafeolonie auf 3 bis 6 Jahre verurtbeilt. Im Wiederbetretungsfalle wird das zweite Mal die Dauer der Galeerenstrafe oder der Deportation verdoppelt, das dritte Mal verdreifacht.

1) Die Preise lauten gegenwärtig:

<sup>\*)</sup> Die portugiesische Arroba (der vierte Theil eines Quintals) = 26-227 W. Pfunden.

Ausser der Belohaung, welche dem Denuncianten gesichert bleiht, ist die Gesellschaft, um den Eifer iltrer Agenten anzufeuern, berechtigt, ausserordentliche Prämien für dergleichen Entdeckungen auszuschreihen.

Es schien mir nicht überflässig, die Strenge der portugiesischen Schmuggelgesetze durch solche Details zu beleuchten, damit österreichische Schiffe, welche in portugiesischen Häfen landen, die schweren Folgen kennen mögen, welche der geringste Versuch, Tabak oder Seife dort einzuschwärzen, auch sieh zicht. Die Intervention des Consuls vermag um so weniger, frende Seeleute der Rache der Gesellschaft zu entziehen, als Uchertretungen dieser Art von eigenen Richtern (Juizes prizatus), welche auf Vorsehlag der Gesellschaft von der Regierung bestellt sind, abgeurfellt werden.

## Elemente des ökonomischen Lebens Portugal's.

Portugal, nehst Algarbien und dem Archipel der Azoren, umfasst nach Balhi einen Flächenraum von 1.822 Quadratmeilen. Gegen Norden und Osten gränzt es an die spauisehen Provinzen Galicien, Valladolid, Zamora, Salamanea, Estremadura und Sevilla, Im Süden und Westen wird es vom atlantischen Ocean hespült.

Da die Gehirge Portugal's nur die Portsetzung der Ketten des hesperischen Systems sind, welches die spanische Monarchie durchsehneidet, so hat das Land eine dappelte Abdachung, nach Westen und Süden, in welcher doppelten Richtung die aus Spanien kommenden Plüsse Minho, Lima, Douro, Trjo und Guadiana dem Meerez zueilen.

Was ich im Eingange dieser Darstellung über den Einfluss der geologischen Configuration eines Landes auf die Entwikklung seines commerciellen Lehens andeutete, erkitar am Besten, woher es kömnt, dass die Handelsthätigkeit Portugal's nur an der Möndung jeere Flüsse, die aus Spanien herüherkommen, sieb dauerud erbitten hat. Lissaban an der Möndung des Tajo und O'Porto an der Möndung des Douro hahen den ganzen auwärtigen Verkehr dieses Heichs in Händen, und mit Ausahme von Setübal, wo die sehon erwähnten klimischen Verhältnisse die Salz-Erreugung so ungemein begünstigen, werden die übrigen lissen Portugal's sehen von fenuden Kufführern besucht ¹), ausser um während des stürmischen Weiters einen Schutz zu susche

Ebenso trifft man nur in Lissahon und O'Porto und deren Umgehung noch Spuren von den Bemühungen Pombal's, eine National-Industrie in's Leben zu rufen. Im ührigen Lande beschränkt sich der einheimische Gewerhfleiss nur auf die Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse des gewöhnlichen Lehens.

Mit richtigem Blicke hat die volkswirthschaftlichen luteressen der pyrenäischen das Ackerbaus, in welchem die volkswirthschaftlichen luteressen der pyrenäischen Halhinsel stets ihren eigentlichen Schwerpunet haben werden, eine niebt natur-

<sup>1)</sup> In Folgo der letzten Misserate in Frankreich und Grossbritannien erschienen jedoch während des Jahrs 1853 viele Schiffe dieser beiden Nationen in den Häfen von Viana, Caminho und Vallongo, um Getreide und Schlachteib zu laden.

wüchsige Industrie improvisiren zu wollen, wie diess im benachbarten Spanien versucht worden ist.

Nachdem, wie schon gesagt worden ist, Portugal hei dem directen Import keine Differenzialzölle kennt, — was jedenfalls von einer freisinnigen Handelspolitik zeugt — hat es im neuesten Tarif vom 1. Januar 1853 die meisten Einfuhrzölle herabgesetzt 1).

Nicht nur der portugiesische Consument hat dahei seine Rechnung gefunden, sondern nech nehr der Stataschatz, dessen gedrückte Lage nur durch Vermehrung der Einkünste des Zollauts einige Linderung erstihrt. In Folge des nenen Zoltaris hat der hritische Schleichhandel wesentlich abgenommen, zum Beweise, dass in letzter Instatzu hobe Zölle sich immer als Präine des Schunggeis herunsstellen.

Ein lehendiges Beispiel, wie übertriebene Zölle, anstatt gemeinnützig, oft schädlich wirken, liefert uns die Gesellschaft, welche seit 15 Jahren das Monopol des Stocküschfangs in Portugal besitzt.

Im 15. Jahrhunderte pflegten die meisten Nationen ihren Bedarf an Stockfisch aus Portlugal zu bezieben; jetzt müssen die Portugiesen selhst davon für 800 bis 900 Contos de Ries (2 bis 2½, Millionen Gulden) aus Grossbritannien und Norwegen jährlich eindikren. Zur Förderung der grossen Fischerei unter der National-Plagge bat die Regierung einer Compaguie gleichsam die zallfreistlichthe des Stockfisches, welchen letztere mit eigenen Schiffen fängt, gewährt und dafür den Import von Stockfisch unter fremder Flagge mit 2.000 Reis (5 Gulden) für den Quintal 3) besteuert. Was ist nun die Fölge abvon?

Da die Compagnie den inneren Bedarf so wenig decken kann, dass O'Porto und Vinan zasammen 8 his 9 Millionen Kliogramme Stockhisch aus anderen Bezugsquellen verbrauchen, so tragen die sehweren Zölle, womit dieser Einfuhr-Artikel helegt ist, nur dazu hei; eines der gewöhnlichsten Nahrungsamittel ) zum Nachtheile der arbeitenden Classen zu vertreheuen. Der Preis des Stockfisches wechselt zwischen 5.000 bis 6.000 Reis für den portugiesischen Quintal, also 20 bis 30 Gulden für 100 Kliogramme ').

Wie ein Missbrauch selten allein besteht, sondern immer andere nach sich zieht, so hat zieh nehen der Compagnie eine Association von Grosshändlern gehüldt, welche alle Zufuhren von Stockfisch unter fremder Flagge sufkauft, um die Preise unch den Umständen hinaufzuschrauben. Die Staatsverwaltung ist zu selwasch, um einem so senndisen Wucher wirksam Einhalt zu thun; sie muss ruhig zusehen, wie die Agtotage ohne Vortheil der Compagnie, welche das Monopol in Händen hat, chen des frantset Theil der Bevölkerung ausbeutet.

Ungeachtet soleher einzelner Uebelstände, die sich unmöglich lange in einem Lande erhalten werden, wo die Grundsätze einer rationellen Volks-Oekonomie

Gehörigen Orts sollen die Zolt-Reductionen spezifieirt werden, welche zun
 echst unsere tadustrie ber
 ühren.

a) Der portugiesische Quintal = 104.9 W. Pfunden.
 b) Während der Ernte und der Weinlese nähren sich die Schnitter und Winzer in Portugal

b) Während der Ernte und der Weinlese nähren sich die Schnitter und Winzer in Portuga hauptsächlich vom Stockfisch.

<sup>&#</sup>x27;) Kilogramm = 1.786 W. Pfunden.

immer mehr sieb Bahn breehen, kann man sagen, dass das physiokratische System entsehieden die Grundlage der heutigen Handelspolitik Portugal's hildet, indem es dort keinen Staatsmann mehr gibt, — wenigstens der diesen Namen verdient, — welcher noch träumen würde, im Treibhause des Schutzzoll-Systems eine erkünstelte National-Industrie mibsam heronzuziehen.

Diess vorausgeehickt, erhellt von selhst, dass die Quellen des National-Reichthums von Portugal, so wie die Elemente seines Verkehrs, aussehliessend zu suehen sind in seiner

### Boden-Production.

Portugal gehört zu den gesegnetsten Ländern. Von den köstlichen Früchten Sponiens und tellulen is bis zu den berrilchen Ereugnissen der Tropen gedelth iher Alles in mannigfaltiger Pracht und in üppiger Fülle. Die Vegetation entwickelt sieh so rasech, dass es nicht Seltenes ist, Steppen binnen weniger Jahre in duftende Pomerauzeu-Haine verwandelt zu sehen. Was die alle Mythe von den Hesperiden-Garten erzahlt, findet sieh auf den reizenden Hügelin, welche die Thäler von Cintra krönen, rewirklicht. Bei jedem Schritte fühlt man den Zunber der Wortt Güthek:

"Kennst du das Land, wo die Citrone blüht, Im dunklen Land die Gold-Orange glüht?"

Gewis ist es, dass nirgends die Clironen jene Grösse erreichen und jenen Reichtum an Saft enthalten, wie hier. Neben den wegen ihres halsamischen Dufts welthekannten Portogalli (Pomeranzen, welebe dieker sind als die stärkste Männerfuust) findet man hier die wegen ihrer feinen Schale und ihres zarten rosenrothen Fleisehes so sehr gesehätten Mandarinen 1

Selbst die Kornfrucht ist hier schöner und ergiebiger als in anderen Gegeuden Europa's <sup>a</sup>).

Die vielen vortrefflichen Weiden begünstigen ausserordentlich die Viehzueht. Das Kalbfleisch in den Thälern von Cintra gilt als das sehmaekhafteste, welches man kennt.

Dort, wo der Ackerbau von der Natur weniger beginstigt wird, ersetzt der Fleiss und die Bebartliehkeit der Bevölkerung jeuen Mangel. So wenig der Portugiese Sinn für das Leben der Werkstätte hat, so ensig und gerne bestellt er sein Feld. Man siebt diess namentlieh in der Provinz Minho, wo der Boden verhältnismässig undankbar ist, und der Bauer dennoch in der Cultur der Erülberen einen sehr lobnenden Ausführ-Artiklet sich zu ermitteln gewusst hat. Während der sebönen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Portogalli werden zur Bereitung von Orangen Essenzen und Parfümerie-Artikeln von den Framosen vortugsweise verwendet, die gedörrten Sehalen werden von den Pharmeevelen aller Länder gesueht. Die Mandarinen werden in England und besonders in finnaland un unerhörten Preisen bezahlt, weil ihre Versendung, da die Ernte im December stattfindet, bisher ungemein sehwierig war.

Jahreszeit fahrt kein Dampfer von O'Porto nach Grossbritannien, ohne für einige Tausend Gulden Erdbeeren mitzunehmen. Anderseits gehen von hier beträchtliche Ladungen von Knoblauch und Zwiebeln nach Brasilien, und besonders von fürkisebem Weizen, Bohnen und andern Hülsenfrüchten nach Grossbritannien.

Ucher die Boden-Erzeugung Portugal's besitzt man leider keine genauen Ausweise. Die statistischen Daten, welche von Zeit zu Zeit die Regierung darüber veröffentlicht, sind mangelhaft und gewähren niemals eine geordnete Zusammenstellung
aller Zweige der Production. Es sind meistens summarische Tabellen über einzelne
Producte, Jaalous und ohne strenge Prüfung der Desten verfasst.

Der mehrmals erwähnte Graf Thomar hatte die Absicht, nach dem Muster anderer Staaten die Central-Verwaltung nit einem statistischen Bureau auszustatten, eine Idee, welche in Folge seines Austritts aus dem Ministerium vertagt bleibt.

Bei dem veralteten und unvollkommenen Steuer-System Portugal's, würde es auch der Regierung nicht immer leicht fallen, authentische Daten über die Natur-Production des Landes sich zu versebaffen. Die Aleaden (Bürgermeister), an welche sis sich zu diesem Behufe wenden müsste, würden, da sie selbst Grundbesitzer sind, ein Interesse darin finden, die Production immer zu niedrig aazurgeben. Der Landmann lässt es sich nicht ausreden, hinter jedem Census eine drohende Vermehrung der Steuerlast zu wittern, und strebt darum auch immer, sich für ärmer auszugeben, alse ein der That ist.

Die von Balbi, Antillon, Bory de S. Vincent, Calderon und andern Geographen oder Oekonomisten gemachten Berechnungen, indem sie nothwendiger Weise mehr auf Vermuthungen, denn auf authentischen Zahlen beruhen, sind jedenfalls eher zu niedrig als zu hoeh.

In dem vom Herrn Calderon an den framösischem Minister des Handels und des Ackerbaus im Jahre 1849 gerichteten Memoire – einem sehr schitzenaverthen Beitrag zur Landeskunde von Portugal — wird die gesammte Boden-Production dieses Reichs auf 36.000 Contos de Reis (etwa S6 Millionen Gulden) augeschiagen. Doch hält der Verfässer selbst diese Werthschätzung für ungenügend und meint, am müsse sie um wenigstens 20 Perceut erhöken. Mir scheint selbst eine Erhöhung um 50 Perceut indivansrichend.

Bei der Erhähung jener Ziffer um 20 Percent wirden unech der eigenen Berechnung des Herrn Calderon auf jeden Einwohner Portugal's tägtich vom Ergebnisse der Beden-Production kaum 15 Centimes (4½ kr.) entfallen. Herr Calderon gesteht freilich, dass diese Ziffer sehr gering zu nennen sei: er glaubt indessen, dass der Portugiese, welcher mässigre thet las der Spanier, damit usukangen könne.

Mässig ist allerdings der portugiesische Bauer, wie überhaupt der Södländer; allein er ist gewähnt, sieb besser zu nätzen, als der spanische Landmann, unt verwendet auf seine Kieldung mehr Sorgfolt, als diess, mit Ausnahme von Andahusien, Arragonieu und Catalonien, unter dem Buernstande in Spanien zu geseheben pflegt. Sehen die angeborne Gastfreundlichkeit des Pertugieseu — eine Tugend, worin der Spanier ihm sehr nachsteht — macht es, dass selbst der gemeine Pertugiese in seinem häuslichen Löben mit einem gewissen Comfort sich einrichtet, dessen

Genuss man kaum unter den besseren Ständen Spanien's, und auch diess erst seit wenigen Jahren, zu würdigen anfängt.

In der vom Herrn Calderon angenommenen Ziffer von 36.000 Contos de Reis, welche den Gesammtwerth der Boden-Production Portugal's darstellen soll, sind folgende Hauutstikkel euthalten:

| uptartikel e |     |    |     |    |   |  |  |    |     |     | Reis.          |
|--------------|-----|----|-----|----|---|--|--|----|-----|-----|----------------|
| Olivenöl.    |     |    |     |    |   |  |  |    | . 1 | für | 2.000,000.000  |
| Palmöl .     |     |    |     |    |   |  |  | ٠. |     | ,   | 250,000.000    |
| Feigen .     |     |    |     |    |   |  |  | ·  |     | ,,  | 300,000.000    |
| Mandeln .    |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,,  | 100,000.000    |
| Orangen u    | nd  | Ci | tro | ne | n |  |  |    |     | ,,  | 300,000.000    |
| Getreide     |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,   | 4.631,760.000  |
| Gerste .     |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,   | 1.050,660.000  |
| Mais         |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,,  | 7.872,195.000  |
| Roggen .     |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,,  | 2.327,556.000  |
| Bohnen .     |     |    |     |    |   |  |  |    |     |     | 594,070.000    |
| Erbsen .     |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,   | 149,988.000    |
| Erdäpfel u   | nd  | Pa | tat | en |   |  |  |    |     | ,,  | 1.929,872.000  |
| Reis         |     |    |     |    |   |  |  |    |     |     | 467,760.000    |
| Gemüse je    | der | A  | rt  |    |   |  |  |    |     | ,   | 200,000.000    |
| Wein         |     |    |     |    |   |  |  |    |     |     | 5.243,916.000  |
| Weinessig    |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,   | 11,792.000     |
| Weingeist    |     |    |     |    |   |  |  |    |     |     | 243,840.000    |
| Weinstein    |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,   | 100,000.000    |
| Holz         |     |    |     |    |   |  |  |    |     | ,   | 2.026,591.000  |
| Korkholz     |     |    |     |    |   |  |  |    |     |     | 200,000.000    |
|              |     |    |     |    |   |  |  |    |     | -   | 30.000,000.000 |

Wie unvollständig diese Werthschätzung an und für sich ist, geht sehon daraus bervor, dass selbst wichtigere Ausfuhr-Artikel, wie Wachs, Wolle, Farbessechte (Orseille) u. s. w. darin gar nicht begriffen sind.

Bloss aus dem Hafen von Lissahen wurde im Laufe des Jahres 1852 für 1,736.400 Franken Wachs (nach Sardinien, Brasilien und Oesterreich) und für 651.080 Franken Farbeflechte ausgeführt.

Die Schaftzucht wird besonders in den Provinzen Beira-Baita, Tras-os-Montes, Alemtejo und Estremadura getriehen. Sie liefert für den Export jährlich an 2.400 Ballen, woron das Meiste nach Frankreich geht. Ucher O'Porto werden einere Gattungen ausgeführt, welche in den Gegenden von Pinhel und Almeida gewonnen werden und die sich liters weichen langen Vliesses wegen sehr gut kämmen lassen. Die allgemein geschätzte K. C. Wolle, welche die Spanier als eigenes Erzeugniss zu rerkaufen pflegen, wird aus Portugal und zwar aus der Provinz Alemtejo nach Spanien eingeschwärzt.

Ebenso übersieht Herr Calderon gänzlich die Seiden-Production, die sich, obwohl langsam, vom Verfalle, in welchen sie durch die politischen Wirren gestürzt wurde, zu erholen anfängt. Um die Seidenancht zu fürdern, hatte Pomhal durch besondere Gesetze jeden Grund-Eigenhüber verpflichtet, eine im Verhältisst zu seien Bestäungen bestimmte Anzahl vom Munlbeerhäumen jährlich zu pflanzen und zu erhalten, wohei Jenen, welche die grösste Quantität der Cocons oder die heste Qualität der Seide produciren w\u00fcrden, eigene Belehnungen zugesichert waren. Die Folge dieser patrietischen Massregeln war, dass binnen weniger Jahre die Provinzen Tras-os-Montes, Beira-Alts und ein Theil von Esternadura mit Appigen Munlberchäumen bedeckt warden, so dass es Besitzungen gah, welche \u00fche \u00fcher eine Million selcher B\u00e4nme surfzoweisen rermochten.

Pombal liess mit grossem Kostenaforwande aus Piennout und der Lombardei die gewandtesten Werkmeister behufs der Aulegung von Maguanerien und Seidenapinnereien kommen. Die nach dem Tode Pombal's eingetretenen Verhältnisse liessen die Quelle dieser berrlich sich entfaltenden Industrie so rasch versiegen, dass im Jahre 1841 nieht eine einzige Maguanerie in ganz Portugal zu finden war.

Unter solchen Umständen kum in jenem Jahre Herr Finelli als General-Consul der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nach O'Porto. Als geborner Italiäuer mit der Seidenzucht genan vertraut, erkannte er, wie sehr sie unter dem portugiesischen limmel gedeihen müsste, und verlegte sich zuerst selbst auf die Pflege der Maulbeerbäumer, anschdem die ersten Versuche vom günstigsten Erfolge gekrönt worden waren, liess er im Jahre 1843 ein gediegenes liandhuch über die Seidenzucht erscheinen, worin die Vortheile des Systems Dandolo so klar und anschaulich gemacht wurden, dass unverwellt unehrere Grund-Eigenthümer, seinem Beispiele folgend, sich angelegen sein liessen, Maulbeerbäume zu pflanzen und Magnanerien zu erfünden.

Obwohl die hisher gewonnene Seide nur ordinärer Gattung ist, indem sie sogar jener von Persien und Beirut nachsteht, zeugt es dennoch von der Thätigkeit und Intelligenz des portugiesischen Landmanns, dass schon im Jahre 1848 die Seidenernte 57.000 Kilogrammes abwarf. Approximativ gerechnet, hat die jährliche Seiden-Erzeugnen Portugal's einem Werth wor Sis 6 Millionen Golden.

Aus dem bisher Gesagten erhellt zur Genüge, dass ohne Uchertreibung die Boden-Production Portugal's auf 72.000 Contos de Reis (172,000.000 fl. C. M.) angeschlagen werden kann.

Da, wie schon gesagt, Wein und Salz die zwei wichtigsten Handels-Artikel Portugal's bilden, verdienen sie näher heleuchtet zu werden.

Die letzten amtlichen Ausweise, welche die portugiesische Regierung über die inländische Wein-Production veröffentlichte, sind im *Diario do Goberno* vom 9. October 1849 enthalteu.

Das betreffende Tableau unterscheidet zwischen Vinho Maduru und Vinho verte. Unter der ersteren Beneuung begreift man jene Weine, deren edelste Sorten für die Ausfahr, die midner edlen für den innern Gosumo bestimmt sind. Vinho verte im Gegentheil heisst der Wein, der wegen seines säuerlichen Gesehmacks entweder nur von der ärmern Volkschasse consumirt, oder zur Erzeugung des Weinsteins verwendet wied Da ferners aus beiden Weingattungen sowohl Branntwein als Essig bereitet werden, liefert das nachstehende Tableau die synoptische Darstellung dieser verschiedenen Elemento der Weineutlur nicht nur im eigentlichen Königreiche Portugal, sondern auch auf der Jusel Madera und den Azoren.

#### Portugal.

| Ort der Production | Vishe madere | Vishe verte | Breastvein | Essig |  |  |  |
|--------------------|--------------|-------------|------------|-------|--|--|--|
|                    | Pipe         |             |            |       |  |  |  |
| Vinna do Castello  | _            | 64550       | 104        |       |  |  |  |
| Braga              | _            | 125463      | 126        |       |  |  |  |
| O'Porto            | 18           | 57144       | 288        | 15    |  |  |  |
| Villa Regal        | 69832        | 9840        | 76         | _     |  |  |  |
| Braganza           | 25317        | -           | 185        |       |  |  |  |
| Aveiro             | 28605        | 26783       |            | 3     |  |  |  |
| Coimbra            | 44396        | 102         | 180        |       |  |  |  |
| Viseu              | 47144        | 20707       | -          | _     |  |  |  |
| Guarda             | 28211        | 650         | 1227       | 422   |  |  |  |
| Cantello branco    | 16716        | 1664        | 46         | _     |  |  |  |
| Leiria             | <br>32370    |             | 8          | _     |  |  |  |
| Lissabon           | 107100       | -           | 1123       | 613   |  |  |  |
| Santarem           | 73640        |             | 553        | 267   |  |  |  |
| Porto allegre      | 3412         |             | 201        | 7     |  |  |  |
| Evora              | 6811         |             | 581        | 4     |  |  |  |
| Beja               | 8919         | _           |            | -     |  |  |  |
| Faro               | 9316         |             | 148        | 143   |  |  |  |
| Zusamnien          | 502037       | 306903      | + 4846     | 1474  |  |  |  |

#### Waders and Averen

| Angra                           | 13::69<br>8410  | =      | - 54<br>- 6 |             |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| Ponta del gado                  | 6981            |        | 37          | 130         |
| Zusammen<br>Totale von Portugal | 34730<br>502037 | 306905 | 97<br>4846  | 166<br>1474 |

Die Gesammt-Production von Salz lässt sich zu 320.000 Tonnen annehmen, und vertheilt sich, wie folgt:

306905

4943

536767

Zusammen 320.000 Tonnen.

Hiervon wurden im Jahre 1852 ausgeführt:

Zusammen 129.600 Tonnen.

Die fremden Staaten, welche davon das Meiste verbraueben, und die Durchschnittsziffer ihrer respectiven Consumtion sind:

| Sehweden 38.000 T                               | onner |
|-------------------------------------------------|-------|
| Vereinigte Staaten von Nordamerika 18.000       |       |
| Grossbritannien 10.000                          |       |
| Preussen und banscatische Städte 9.000          | 79    |
| Russland 8.000                                  | **    |
| Niederlande 6.000                               |       |
| Frankreich 4.000                                | ,     |
| Portugiesische Besitzungen und Brasilien 36.600 |       |

Zusammen 129.600 Tonnen.

Sonneh erübrigen für den innern Consumo 190.400 Tonnen, die bei einer Berülkerung von A Millionen Seelen, welehe Portugal zählt, nicht weniger als 47 Kilogrammes Salz für den Kopf abwerfen, eine Ziffer, welehe den wirkliehen Bedarf eines jeden Indiriduums weit übersehreitet. Da man anderseits in Portugal das Salz weder zur Diagnug der Felder, noch zur Mästung des Vieles verwadet, müssten jährlich bedeutende Quantitäten verloren gehen, wonn nicht glücklicher Weise der Finebfang einen grossen Theil dieses Üeberflusses an Salz benützte. Seit einigen Jahren wurden mehrere Fabriken zur Erzeugung der künstlichen Soda und des Chlors angelegt, welche bei der beispiellosen Wohlfeilheit des Salzes in Portugal natürlich sich sehr gut rentiren.

Das Salz wird in Pertugal nach dem Moyo 1) verkauft, welcher, wenn das Salz gebirig getrechent ist. 800 Kilogrammes wiegt. Die Tonne von 1 doon Kilogrammes kostet zu Setubal, am Bord des Schiffs gestellt und alle Spesen eingerechnet, zwischen 12 und 12½, Franken. In Lissabon ist der Preis für die Tonne um 1½, bis 2 Franken niederer, aus dem speciellen Grunde, weil mit dem Salze von Setubal ein anderes, selbst das in den übrigen Gegenden Portugal's gewonnene, sich nicht messen kun.

Längs des mittellindischen Meers, und mit Ausnahme von Setubal auch auf der pyrenäischen Halbinsel, pflegt man bie der Erzeugung des Salzes, nachdem man im Beservoir die erste condensirte Schichte gewonnen hat, dieselbe alle drei hi vier Tage in dem Maasse von 0 1 5 mit frischem Salzwasser zu alimentiren. Man erzielt dadurch wöcheustlich zwei Eraten; aber, je häußger die Ernten, desto minder die Güte des Salzes. In Setubal hingegen lässt man das Salzwasser so vollkommen saußansten. dass man sich mit zwei Eraten in Jahre begnigt. Das so gewonnene Salz wird überdiess in eigenen Tennen vollends getrocknet, bevor man es einbringt. Daher die ausserordentliche Vortrefflichkeit des Salzes von Setubal, weichem von allen Nationen, die den grossen Fischfang an den Küsten von New-Foundland und in anderen transathantischen Gegenden sich widmen, unbedingt der Preis zuerkannt wird.

Das Salz von Lissabon dient mehr für die kleinere Fiseherei, wie z. B. für die Einsalzung des Thunfisches und der Sardellen. Zu dem nämlichen Gebrauche

<sup>1)</sup> Der Moyo = 13.5 W. Metzen.

wird das Salz aus Algarbien verwendet, welches erst in dritter Linie und mithin noch hilliger als jenes von Lissahon zu stehen kömmt. Mit demselhen wird auch ein starker Schleichhandel nach Spanien getriehen.

Zwei andere Natur-Producie, Oel und Reis, deren Erzeugung rasch zunimmt, versprechen eine grosse commercielle Wichtigkeit zu erlangen, wenn nur erst mittelst der Eisenhalnen die Communication zwischen dem Innern des Landes und dem Hafen von Lissabon erleichtert worden sein wird.

Die Provinz Estremadura, durch welche die Eisenbahn von Lissahon nach der spanischen Gränzte laufen wird, is in benktählich mit Ochläumen heeleckt. Im Allgemeinen wird das in Portugal gewonnene Olivenöl dem gleichen Producte Spaniers' vorgezogen, weil man in ersterem Lande die Oelbereitung sorgfältiger vornimnt. Das Oel von Santarem und Beirra-Bahzi lieses sich durch eine besere Klürung so veredeln, dass es den Vergleich mit den geschätzteren Sorten Frankreich's und Ilalien's aushleite.

Reis ist die Hauptnahrung des Portugiesen. Der Bedarf musste bis in die neueste Zeit ganz durch die fremde Einfuhr gedeckt werden, an welcher hesonders Sardinien sich noch jetzt sehr lättig hetheiligt. Erst vor einigen Jahren verfel man auf den Gedauken, Reis-Pflanzungen anzulegen, welche in den Provinzen von Coimbra, Almetige, Estrendurzu und in Algarhein seit häglich mehr aushreiten. Obgleich der in Portugal gehaute Reis hel Weitem nicht so schön als der italiänische ist, hat er democh einen guten Geschmack. Kürzlich wurden die ungeheueren Besitzungen des Marquis Loule (in der Provinz Algarhein) auf zwolf Jahre von einer Compagnie gepachtet, um sie nach dem piemonteisischen und lomhardischen System durchgehends in Reisfelder umzuwandeln. Schon im zweiten Jahre war die Compagnie im Stande, 15.000 Säcke Reis nach Lisashon zu senden.

#### Mineral - Production.

Ohgleich Portugal nicht jeuen unermesslichen Reiehthum an Metallen jeder Art, wie das henachbarte Spanien, in seinem Schoosse hirgt, kann es noch immer in dieser Beziehung von der Natur hegünstigt genannt werden.

Im District Vallonge (naweit O'Ports) bestehen Goldgruhen, die schon von den Römern ausgebeutet wurden und lange Zeit hindurch den Schatz der maurischen Könige füllten. Man findet in der Sierra von Santa Justa liefe Schachte, welche seit Jahrhunderten verlassen stehen, aber in den Händen einer unsichtigen Regierung noch recht fruchtringend werden könnten. Die meisten Flüsse Portugal's enthalten Goldsand; am reichsten daran ist der Mondego bei Coimhra. Einige Meilen von Lissahon entfernt erhehen sich Sandhügel, in welchen häufig dieses elle Metall angetroffen wirt.

Silher-Bergwerke hestanden ebenfalls zur Zeit der saracenischen Herrschaft hei Yallongo, die sehr ergiehig gewesen sein sollen. Heutigen Taga werden nur die Silher-Gruben von Sierra-Estrella ausgeheutet, ohne erhebliche Resultate zu liefern. Die Seiden-Industrie nimmt den obersten Platz ein. Sie unterhält in der Provinz O'Porto 44 Fabriken, darunter 17 in der Stadt selbst.

Diese 44 Fahriken zusammen hesitzen an 300 Wehestühle, welche 60.000 Kilogrammes inländischer und 260.000 Kilogrammes auswärtiger Seide verarbeiten. Der Werth ihrer Gesammt-Production wird auf 14 Millionen Franken angeschlagen.

Marquis Pombal hatte auf Kosten des Staates zu Chassim eine Muster-Seiden-Spinnerei errichtet, deren Ezzeugiase so sehöu und fein austileen, dass daraus die reichsten Seidenstoffe, wie Damast, Atlas, Gros de Naples u. s. w., verfertigt werden konnten. Nach dem Tode des Stifters gerieth die Austalt von Chassim ganzlich in Verfall und mit hir ging auch die Seidenweberei sehr zuräck, so dass heutigen Tags nur mehr höchst ordinäre Zeuge fabrieirt werden. Dieselben sind entweder für den Verbrauch des Landvolks oder für die Ausfuhr nach den portugiesischen Colonien berechnet und zerfallen in drei Kategorien: Kopf- und Halstücher, Kleiderzeuge, Bänder und Tressen. Von der ersten Kategorie werden durchschnittlich 20.000 Stück, von der zweiten 12.000 Metres und von der dritten 70.000 Metres im Jahre erzeugt.

#### Baumwollen-Industrie.

Ein französischer Speculant gerieth vor heiläufig zehn Jahren auf den Gedanken, die Wasserkraft des Flusses Vizelles zur Anlegung einer Baumwollspinnerei in San Thome de Negrelles zu benützen, welche kurz nach ührem Entstehen sebon in der Lage war, 64.000 Kilogrammes guter Garne zu liefern. Allein als die Briten dadurch im Genusse ihrer bildierigen Monoplas sidt gestört sahen, fingen sie an, die Garne von Manchester selhstmit Verlust nach Portugal zu verkaufen. Die Spinnerei von San Thome de Negrelles fristet daher mühsam ihre Existenz und wird früher oder spätter wieder eingehen müssen.

Die amlichen Ausweise lassen die Zahl der Baumwollzeug-Fabriken in der Provinz O'Porto auf 62 steigen, woraus man schliessen könnte, diese Industrie habe in janer Provinz einen grossen Aufschwung genommen. Wenn man jedoch diese vermeintlichen Fabriken in der Nähe hesieht, findet man, dass die wenigsten darunter mehr als 4 his 5 Webestühle enthalten. Der Gesamantwerth der Production aller 62 Anstalten ühersteigt nicht 400.000 Gulden. Verfertigt werden nur grobo Zeuge mit bunten Zeichnungen und hellen Farben, welche ausschliessend beim Landvolke Absatz finden.

Die sogenannten gemischten Zeuge aus Baumwolle und Zwirn, welche zu O'Porto in drei kleinen Fahriken erzeugt werden, ringen vergeblich mit der hritischen Concurrenz, die hei billigeren Preisen hessere Stoffe liefert. Die inländische Production erreicht nicht den Werth von 100.000 Gulden jährlich.

Nicht besser ergeht es den 15 Fabriken von gemischten Wollen- und Baumwollzeugen, welche in O'Porto für die ärmeren Classen ganz grobe Zeuge verfertigen. Ihre Production verringert sich von Jahr zu Jahr und dürfte in Folge des neuen Zolltarifs vom 1. Januar 1853 bald gänzlich eingehen. Dagegen scheint die von einem Franzsen in O'Porto neu angelegte Ansialt, in welcher sowohl Kattunzeuge als Wollenstoffe gedrackt werden, zienlich gut zu gedeihen. Sie beschäftigt sehon 300 Arheiter und führt starke Partien nach den portugiesischen Colonien sus. Eine andere seit vierzig Jahren ehenfalls in O'Porto bestehende Kattun-Druckerei hat es noch nicht so weit gebracht, in ihrer Production den Werth von 40.000 Gulden jährlich zu erreichen.

### Wollen - Wäscherel.

Die Vortrefflichkeit der Schafwelle, welche in der Umgebung von Pinhel und Almeida gewonnen wird, liese im Jahre 1841 die erate Wollen-Wäseberei an den Ufern des Domo entstehen. Durch ihren Erfolg ermuntert, folgte im Jahre 1845 eine zweite und im Jahre 1846 eine dritte. Alle drei Anstalten gedeilten vortrefflich und tragen dem Eigenthamern je 60.000 bis 80.000 Gulden ein.

Die gewaschene Wolle ist ausschliessend für den Export bestimmt, indem mit Ausnahme ganz grober Tücher, welche in Lissabon, Portallegre, Covilhan und Gorea für das Bauernvolk geweht werden, Portugal in Betreff seines Tuchbedarfs von jeher dem Auslande zinspflichtig war.

#### Leinen - Industrie.

Sie zihlt in gant Portugal nur eine kleine Flachsspinnerei zu Torres-Noras, und eine Leinwand-Pabrik unweit O'Porto. Die Handspinnerei sit zwar die gewöhnliche Besebäftigung des weiblichen Geschlechts auf dem Lande, aber die aus solehem gewebte Leinwand gehört den ordinärsten Gattungen an, wie sie nur von den unteren Volkselassen verbraucht werden.

#### Glas - Industrie.

Unter der Verwaltung des Marquis Pombal wurde der Versuch gemacht, im Inlaud Krystall-Glas zu erzeugen. Der Marquis Pombal liese einem Engländer Namens Stephens das hierzu nöthige Geld ans dem Staatsschatze vorstrecken. Auch wurde wirklich anweit Lierus eine Glashütte errichtet, weleber das Privilegium zustand, die erforderlichen Steinkohlen zollferie aus Grossbritannien beziehen zu dürfen.

Dessenungeachtet konnte sich diese Anstalt bei dem bohen Lohne, welchen sie det ausländischen Arbeitern zablen musste, nur kurze Zeit erhalten, so wie heutigen Tags in Spanien die verschiedenen Versuche dieser Art, nachdem sie bedeutende Capitalien aufgezehrt bahen, einer nach dem andere missglickteu.

Die hoben Zölle, welche vor dem Tarif vom 1. Januar 1853 auf dem frenden Glas Instelen, machten es einem Franzosen Namens Rousseau möglich, eine Glasfabrik in O'Porto zu gründen, welche Erzengeinse besserer Qualität, ohwohl zu theueren Preisen, liefert. Nachdem jedoch durch den erwähnten Tarif der Einfuhrszoll des ausländischen Glasses biding um 100 Percent hernbegestet worden ist, wird die Fahrik des Herrn Rousseau sehwerlich die fremde Coneurrenz lange ertragen können, besonders wenn die böbmischen Fabricanten die Erleichterungen des neuen Tarifs gehörig ausbeuten wollen <sup>4</sup>).

### Gårberet und Handschuhmacherei,

Die grosse Menge von Sumaeh, welche Portugal theils meb Grossbritannien, theils meh Frahkreich ausführt, flösste mehreren framzeisiehen Speculanten die dien ein, denselhen im Lande der Erzeugung mit desto grösserem Nuten zur Hebung der Leder-Iudustrie anzuwenden. Auf solehe Art bildete sieh zu O'Porto ein wahres Monopol, welches sieh in den Händen von fünf oder seehs framzösischen Industriellen befindet.

Obgleich die Bereitung des Kalb- und Sohlenleders vieles zu wünschen übrig lässt, ist die Nachfrage nach beiden Artiken, deren Production einen Wertli von 150,000 Gulden erreichen mag, in fortwährendem Steigen begriffen.

Dank den vortreffliehen Ziegenfellen, welche von dem Lunde in grosser Menge geliefert und von den erwähnten Franzosen in der zu Grenöble übliehen Art für die Handschuhmenherei präparirt werden, erfreuen sieh die Handschuhe von O'Porto eines gewissen Rufk, indem sie, was die Weichheit und Schönheit des Leders nabelangt, den Pariser Erecugnissen nieht nachstehen. Diese Industrie beschäftigt in O'Porto über 150 Arbeiter, und verdrängt täglich mehr die Französische und hritische Concurrenz vom portugiesischen Markte. Selbst in Lissabon, wo somst französische Handschuhe so sehr gesucht waren, wird das Tragen gleicher Erzeugnisse aus O'Porto immer allgemeiner.

### Papier-Fabrication.

Die portugiesische Regierung hat in früheren Jahren versucht, eine Aerarial-Papier-Fabrik zu gründen, die jedoch kein besseres Loos hatte, als die übrigen von ihr zur Hehung der inländischen Industrie errichteten Anstalten.

Gegenwärtig besteht zu O'Porto eine einzige Papiermühle, welebe jährlich etwa 6.000 Riess des gemeinsten Schreibpapiers liefert.

Das feinere Papier kömmt durchgehends vom Auslande. Sonst hessasen die Briten bleirin gleichsun ein Monopol, velches aber in neuester Zeit dnreb die Franzosen gebroehen wurde. Das britische Papier ist verhältnissmässig weit sehwerer als das französische, und da der Eindutzroll asch dem Gewichte entrichtet wird, zahlt ersteres an Zollgebührer beinharde das Doppele im Vergleiter u lettzteren, wozu noch kömnt, dass die Preise des französischen Papiers an und für sich billiger sind, als die des englischen.

<sup>1)</sup> Der Zoll im ferendes Krystell befreigt heute 12,000 Rein per 100 Arreite inder 18 kr. C.M. per Arreit (e. 90 SW. Pfinnden). Eine Krystell-Flesset, dei in Osterreire diene Gulden konten wirdet, ist in Participal nicht aufer eine Gulden uns haben, obwohl sie, die Transpurtspessen und der Zoll-ingerechtel, um die Hällte der Perziese gegeben werden kännte. Die die hohre Preise ist Kinfer nicht behertere, nicht min kriene hinreichenden Grend, dieselben herzhwatten-teile Kinfer nicht behertere, nicht min kriene hinreichenden Grend, dieselben herzhwatten-teile Kinfer nicht behertere in der kinfer nicht behertere in der kinfer nicht behertere in der kinfer in der die der die kinfer in der

#### Hutmacherel.

Der Marquis Fombal, den man immer nennen muss, so oft des Handels und der Industrie Portugal's Erwähung geseicht, besbischligte auch in diesem Zweige sein Vaterland von der frendländischen Fabrication unahhängig zu unschen. Er errichtete auf Kosten des Staatsschatzes unweit der Stadt Pombal die erste Huffabrik, welcher die Privat-Industrie eine zweite in Elvas folgen liess. Zugleich wurde die Einfuhr fremder Fabricate mit Verbot belegt. Als jedoch statt der Flizbite die Seidenhalte in die Mode kamen, welche ihrer Leichtigkeit wegen unter dem heissen Himmel Portugal's hald allgemein beliebt werden mussten, und der Zolltrait von Jahre 1837 das diessfällige Verhot aufhob, durften die inländischen Fabriken um so weniger daran denken, die freunde Concurrenz zu besiegen, als sie zur Erzeugung der Seidenhotte die Pilasche vom Auslande kommen zu lassen gezwungen weren.

### Gemalte Wachsleinwand.

Zwei Franzosen erriehteten vor einigen Jahren eine solehe Fabrik in O'Porto, welche vollkommen zu gedeihen begann, als die Eigentlümer es in ihrem eigenen Interesse fanden, dieselho nach Brasilien zu verlegen, wo dergleichen Artikel mehr gesueht sind. In O'Porto ist seitdem kein ähnliches Etablissement entstanden.

### Lichtgiesserei.

Von den Zeiten der Eroberung Brasilien's her versieht O'Porto jenes überseeische Reich mit Unschilitt-Kerzen, wovon es in erwähnter Stadt wenigstens ein Dutzend grosser Fabriken gibt, die so gute und billige Erzeuguisse liefern, dass selhe auch in Nordamerika und selbst in Grossbritsnanien willige Abnehmer finden.

Das Gegentheil gilt von der Wachskerzen-Fabrication, welche, obgleich das Land Wachs im Ueberfluss besitzt, schlechte und theuere Waare erzeugt.

#### Posamentirer-Waaren.

Diese Industrie, welche mit den Arabern nach Europa eingewandert ist, befindet sieh noch heutigen Tags zu O'Porto, chenso wie in den meisten Ländern des Orients, fast aussehlissend in den Händen der Juden oder der Renegaten. Wer durch die von beiden Classen bewohnten Theile jener Seestadt wandert, stösst bei jedem Schritte auf emsige Arbeiter, welcho unter freiom Himmel ihr Handwork treiben und grosse Fertigkeit in der Ausführung der complicitiesten Arabseken-Zeichungen entwiecklen.

Die Regierung hat im Jahre 1780 eine Muster-Anstalt ins Leben gerufen, welebe noch jetzt besteht und in dem grossartigen Palaste ihren Sitz hat, in welehem zur Zeit des Bürgerkriegs abweehselnd Dom Miguel und Dom Pedro ihre Residenz aufschlugen.

#### Korkholz - Fabriken.

Bei der Ausdehnung, welehe der Weinhandel in der Provinz O'Porto genommen hat, hegreift es sieh leicht, dass die Erzeugung von Kork-Pfropfen zum Verstopfen der Weinflaschen viele Hände besehäfigt. In dem Districte von Villa-Nova allein gibt es fünf solche Fahriken, welche nur Korkholz ganz vorzüglicher Qualität verarheiten.

### Schrottglesserei.

Bis zum Jahre 1847 versahen die Briten aussehliessend den portugiesischen Markt mit Schrott. In jenem Jahre hat ein Franzose zu O'Porto eine Schrott-Mühle angelegt, welehe zur Stunde nicht nur für 30.000 Gulden im Inlande absetzt, sondern auch nach den portugiesischen Colonien grössere Partien ausführt.

#### Bijouterle-Waaren.

In der Fabrication der delicatesten Filigran-Arbeiten aus Gold und Silber, eine Industrie, welche von den Mauren herstammt, — hesitzen die Goldschmiede von O'Porto eine besondere Gewandtheit.

Auch ist diess beinahe der einzige Industriezweig, der, einen nationalen Charakter tragend, inmitten aller politischen Stürme eine gewisse Bläte hewalrt hat. Seine Erzeugnisse finden nieht nur starke Abnahme im Inlande 1), sondern werden auch nach Brasilien versendet, wo sie dem Geschmacke der dortigen Bevölkerung am besten entsprechen.

Ausscrhalt des Bereichs von Lissahon und der Provinz O'Porto würde man vergehlich etwas suehen, was der Manufactur-Arbeit ähnlich sehen würde. Die Provinzen Viana und Cominha, welche an jene von O'Porto stossen, enthalten nur zwei unbedeutende Ledergärhereien und einige Ziegelhütten, wo zugleich die gemeinsten Töpferwazen gebrannt werden.

So unvollständig auch das Bild sein mag, welches ich von dem einheimischen Gewerbfleisse Portugal's entworfen hahe, liefert es hinreichende Belege für die Erspriesslichkeit des Verkehrs zwischen diesem Lande und Oesterreich.

Da Portugal seinen Bedarf an industrielten Erzeugnissen fast aussehliessend durch Import von Aussen her deckt, hat Oesterreich eine ernsthafte Concurrent zur dem Felde des Einfuhrhandels nur von Seite Grosshritannien's und Frankreich's zu gewärtigen. Wenn aher, wie ich in meiner Darstellung der Verhältnisse Spanien's mit sehlgenden Gründen nuelwies, die österreichischen Fabrieche nach erfolgter Herstellung unserer directen Handelsverbindungen mit Spanien in diesem Lande keine fremde Concurrenz us seleuen hätten, wärden is dieselbe noch wenger in Portugal zu fürchten bruuchen.

Im letzteren Reiche lasten auf der directen Einfuhr keine Differenzialzölle wir in Spanien. Die Begünstigungen des königlichen Decrets vom 10. Decemher 1832. für französische und hritische Wazren, welche unter spanischer Flugge aus Marseille und Gibraltar in spanischen Häfen importirt werden, fallen demaach in Portugal gänzlich weg, zum entschiedenen Vortheile der österreichischen Genourenz.

Obgleich mit Bezug auf Portugal Frankreich nicht die nämliche vortheilhafte geographische Lage hat, welche seinen Verkehr mit Spanien so ungemein begünstigt,

Die Bäuerinen in Portugal pflegen ibre Geld-Ersparnisse am liebsten zum Ankaufe von Geschmeide und Goldschmuck zu verwenden.

wusste es dennoch hinnen fünfzehn Jahren seinen Handel mit Portugal zu verdoppeln, ungeachtet der Sturm der Fehruar-Revolution den Impuls seines commerciellen Unternehmungsgeists gewaltig lähmte.

In der Lieferung der Officiellen Annales du Commerce extérieur für December 1833 werden die Fortschritte, welche der französische Handel von Jahre 1838 is zum Jahre 1838 is zum Jahre 1852 gemacht hat, heleuchtet. Zufolge dieser vergleichenden Darstellung, welche von der General-Direction des französischen Zollwesens ausgeht und den Charakter vollkommener Authenticität für sich hat, stieg der Gesamtwerbt des Handels zwischen Frankreich und Portugal, der im Jahre 1838 in runden Ziffern 4 Millionen betrug, im Jahre 1832 auf 8 Millionen Frankre.

Ueberhaupt ist Frankreich das Land, dessen industrielle nad commercielle Entwicklung in ihren Ursachen und Folgen von unsern Industriellen genau studirt zu werden verdient, weil zwischen der französischen und österreichischen industrie in der Art der Erzeugung eine grössere Auslogie besteht, als zwischen dieser und der britischen Fahreitation.

In Grosshritannien strebt man dahin, durch die Dampfmaschine den Arheiter ganz zu ersetzen, ohne zu bedenken, dass der Kunstsinn, womit die Natur den Menschen hegabt hat, nicht eine mechanische Kraft ist, die sieh durch potenzirten Dampf ersetzen lässt.

Die Dampfmaschine genögt nur so lange als es sich darum handelt, viel und wohlein zu erzeugen. Wie aber mit der Verfeierung der Sitten und den Fortschritten der Civilisation die Industrie das Gehiet der Kunst hetritt, da ühernimmt der achspferische Geist und die Gewandtheit des Arbeiters die Hauptrolle. Diess ist ow ahr, dass die sogenanten Pariser Industrie, deren Factoren die Handfertigkeit und der Geschmack sind, auf allen Märkten der Welt vor den gleichen britischen Fabrieisten den Vorzug hehauptet. So erklärt es sich, wie die Production der Pariser Industrie allein, zufolge der neuesten amtlichen Schätungen, einen jährlichen Werth von 1.500 Millionen Franken erreichen, und der Gesammtwerth des franzäsischen Handels, der im Jahre 1838 nicht 630 Millionen Franken überschritt, haut des Moniteur vom 6. Juni 1854 während des Jahrs 1853 zu der ungeheuren Summe von 3.497 Millionen Franken sich aufschwingen konste, wovon 1.860 Millionen auf den Export und 1.637 Millionen auf den luport kommen. Im Vergleiche zum Jahre 1832 war der Export des Jahrs 1833 au m 130 Millionen gestiegen.

Jedem prüfenden Auge dringt sieh von selbst die Walnrehmung auf, dass jenseits der Pyrenden die frauzösische Industrie die hritische Concurrenz immer mehr verdrängt, eine Thatsache, die auf unsere eigenen Industriellen nur ansporanen wirken kann. Denn Frankreich fibrireit hekanntlich weit theuerer als wir, indem dort alle Urstoße, welche vom Auslande bezogen werden, sehweren Zöllen unterliegen, and der Arheitslohn verhältnissmässig weit hüher als in Oesterreich homessen ist

Die österreichischen Fahricanten müssen hei Anbahnung directer Handelsheziehungen mit Spanien und Portugal darauf hedacht sein, die rechte Mitte zwischen dem hritischen und französischen Fahrications - System einzuhalten. Verstehen sie die Billigkeit der Preise in gehörige Harmonie mit der Güte der Waare zu bringen, dann haben sie sich in den unhestrittenen Besitz des vortheilhastesten Markts gesetzt, den es gegenwärtig auf dem europäischen Continente gibt.

### Handel und Schifffahrt.

Der auswärtige Seehandel Portugal's concentrirt sieh, wie sehon hemerkt wurde, in deu heiden Hisfen von Lissahou und O'Porto. Die hritische Flagge nimmt dabei den obersten Raug ein, die Nätional-Flagge kömmt erst in zweiter Reihe. Ja, während die Zahl der britischen in portugiesischen Häfen einhufenden Fahrzeuge im Steigen begriffen ist, nimmt jene der portugiesischen in Grosshritannien landenden Schiffe vielnehr ab.

So wurde während des Jahrs 1850 der Vorkehr von Lissabon mit Grossbritannien durch 605 britische Fahrzeuge mit einem Gehalte von 81.583 Tennen vermittelt. Im Jahre 1852 war diese Ziffer auf 646 Schiffe und 105.677 Tonnen gestiegen.

Dagegen finden wir hei der Gesammtbewegung der fremden Schifffahrt in Grosshritannien die portugiesische Flagge hetheiligt wie folgt:

|     |       |      |   |   | An | g  | e k | οп  | m   | er | 1: |   |         |        |
|-----|-------|------|---|---|----|----|-----|-----|-----|----|----|---|---------|--------|
|     |       |      |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | Schiffe | Tonnen |
| im  | Jahre | 1849 |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | 113     | 10.369 |
| ,,  | **    | 1850 |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | 106     | 11.682 |
| 29  | n     | 1851 |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | 72      | 8.944  |
|     |       |      |   |   | A  | Ьg | el  | fal | ire | eR |    |   |         |        |
|     |       |      |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | Schiffe | Tonnen |
| iın | Jahre | 1849 |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | 59      | 6.480  |
|     |       | 1850 |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | 62      | 7.456  |
| ,,, | n     | 1851 |   |   |    |    |     |     |     |    |    |   | 52      | 7.414  |
| ,,  | ,     |      | : | : |    |    |     |     |     |    |    | : |         |        |

Die Anführung dieser Ziffern ist für Oesterreich insoferne von Interesse, als daraus ein neuer, sprechendre Beweis inerrogelth, wie weitig unsere eigene Flagge die Goneurrenz der portugiesischen in österreichischen Hiffen zu gewärtigen hätte, wenn auch letztere nach dem Gesetzte der Reciprocität der kaiserlichen Flagge gleichgestellt würde. Wenn die Thätigkeit der pertugiesischen Flagge nach der Abschaffung der hritischen Navigations-Acte in den Bärfen der drei Reiche eher als- als zugenommen hat, wird sie um so weniger durcht die einfiehe Gleichstellung mit der National-Flagge in Betreft der Estrichtung der Tonnengelder zu einer grösseren Thätigkeit in der Richtung nach Oesterreich sich angeregt fühlen.

Der Seeverkehr (die Küstenfahrt ausgeschlossen) von Lissabon mit dem Auslande und den portugiesischen Colonien hot während des Jahrs 1880 folgendes Resultat dar.

| Zus        | aı | nm | en | 1.460 | Schiffe | mit | 223.844 | Tonnen. |
|------------|----|----|----|-------|---------|-----|---------|---------|
| Ahgegangen |    |    |    | 677   |         | ,   | 98.980  |         |
| Angekommen | ٠  |    |    | 100   | Scame   | mit | 144.004 | 1 onnen |

709 C-Liff- -- 14 494 004 m

Nach Ländern zergliedert sich die Hafenbewegung von Lissabon, wie folgt:

| Land der Provenleus oder Bestimmung   | 1ng    | tommen  | 1bg     | egangen | 200    | ammet.  |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
|                                       | Schife | Tousen  | Schiffe | Touses  | Schife | Tennen  |
| Grossbritannien und dessen Colonien . | 387    | 57.176  | 218     | 24,387  | 605    | 81.563  |
| Brasilien                             | 93     | 20.719  | 126     | 28.889  | 219    | 49.608  |
| Frankreich                            | 36     | 5.266   | 34      | 4.656   | 70     | 9.922   |
| Schweden und Norwegen                 | 30     | 4.898   | 50      | 7.428   | 80     | 12.326  |
| Niederlande                           | 29     | 2,871   | 23      | 3.006   | 52     | 5.877   |
| New-Foundland                         | 44     | 5.895   | 3       | 416     | 47     | 6,311   |
| Vereinigte Staaten von Nord-Amerika . | 18     | 4.573   | 13      | 3,151   | 31     | 7.724   |
| Russland                              | 12     | 1.693   | 18      | 3.633   | 30     | 5.328   |
| Spanien                               | 13     | 1.827   | 14      | 1,691   | 29     | 3.518   |
| Verschiedene Länder                   | 36     | 1.222   | 54      | 8,984   | 90     | 10,206  |
| Portugiesche Colonien                 | 83     | 18.722  | 124     | 12.739  | 207    | 31.461  |
| Zunammen                              | 783    | 124.864 | 677     | 98.980  | 1.460  | 223.844 |
| Küstenfahrt                           | 935    | 49.340  | 142     | 8.463   | 1.077  | 57.805  |
| Gesammt-Reanitat                      | 1.718  | 174.204 | 819     | 107.445 | 2.537  | 281.649 |

Die im Laufe des nämlichen Jahrs entwickelte Handelsthätigkeit von Lissabon umfasste einen Werth von 40,204.000 Franken, welcher sich folgendermassen nach Ländern repartiren lässt:

| Land der Pray         |    |   |   | _   |      |    | _ |  |  |  |            |           | Elofohr    | Ausfuhr   | Istannes   |
|-----------------------|----|---|---|-----|------|----|---|--|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| pane ser rise         |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           |            | Frenken   |            |
| Grossbritannien       |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           | 13,770,000 | 3,605,000 | 17,375,000 |
| Brasilien             |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           | 6,587.000  | 1,888.000 | 8,475.000  |
| Frankreich            |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           | 2,570.000  | 1,107,000 | 3,677.000  |
| Sardinien             |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           | 537.000    | 725.000   | 1,262,000  |
| Hansestische Stüdte   |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           | 845.000    | 212,000   | 1.057.000  |
| Russland              |    | ÷ | · | ÷   | ÷    |    |   |  |  |  |            |           | 1,107.000  | 141 000   | 1,248,000  |
| Niederlande           |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           | 892.000    | 216.000   | 1,108,000  |
| Verschiedene Lünder   |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  |            |           | 3,426.000  | 256,000   | 3,682,000  |
| Portngiesische Coloni |    | 1 | i | n ) | Asid | en |   |  |  |  |            |           | 1,619.000  | 3,000     | 1,622.000  |
| roringiesische Coloni | en | 1 | i | n / | Afri | kı |   |  |  |  |            |           | 580,000    | 118.000   | 698.000    |
| Zusammen              |    |   |   |     |      |    |   |  |  |  | 31,933.000 | 8,271.000 | 40,204.000 |           |            |

Die hisher angeführten Ziffern, sowohl über die Hafenbewegung von Lissabon, als über den Werth des betreidenden Verkehrs, sind den von der frauzbischen Regierung veröffentlichten Annales du Commerce extérieur (Jahrgang 1852) ent-nommen und bilden die neuesten und volktändigsten Ausweise, welche über diesen Gegenstand bisher bekanta gemendt wurden.

Ich versuchte indessen während meines Aufenthalts in Lissabon, mir aus authentisehen Quellen neuere und umfassendere Daten zu verschaffen, welche das Jahr 1832 betreffen und, der Ordnung und Klarheit wegen in fünf verschiedenen Tabellen zusammengestellt, hier folgen.

Hafenbewegung von im

Eingelauf Flagge Britisch Belgisch Brasilianisch Dänisch Proventenz. Spanisch Tonne Schiffe Gressbritannien nebst Colonien 281 44928 Oesterreich . . . . . . . . . 8 1015 2 156 Barbaresken-Steaten Belgien. . . . . . . 1 396 Brasilien . . . . . . 2 2262 -16 3951 China . . . . . . Dänemark . . . 1 173 Spanien . 3 415 38 Vereinigte Staaten v. N .- Amerika ĭ 267 26 7400 2 323 22 2354 Hansorer . . . . . . . . . Niederlande . . . . . . . . . Beide Sicilien Portugiesische Hafen . . . . 408 35 1 260 Portugiesische j in Afrika . . Besitzungen in Asien . . Russland . . . . . Sardinien . . . . . . . . Schweden und Norwegen New-Foundland . . . . . 1 80 20 2393 Hansestische Städte . . . 2 361 2 213 312 50673 1 396 17 4211 12 1483 26 7400 28 3193 11 Küstenfahrt .

> 614 Fremde Schiffe . . . 281 Portugiesische Schiffe

1.019 Küstenfahrt-Schiffe

1.914

end des Jahrs 1852.

iffe.

|                | _       |               |         | _            |         |              |         |        | Fla     | 88    | ·       | _     |         | _        | _       |             | _       |        |               |                     |
|----------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------|--------|---------------|---------------------|
| ider-<br>disch |         | sale-<br>isch |         | ilia-<br>sch | Ports   | giesloch     | Pres    | neiseh | R4+     | oisch | Bur     | sissh | Sard    | inlach   | Schr    | rediceb     | Hans    | ntiseb | Z 0 s s       | 10 m e s            |
| Tonne          | Schiffe | Teans         | Sehiffe | Tenner       | Schiffe | Tessen       | Schiffe | Tenne  | Schiffe | Teame | Schiffe | Tours | Schiffe | Tourse   | Sehiffe | Teeses      | Schiffe | Tesers | Schiffe       | Teamer              |
| 1434           | -       | _             | 1       | 145          | 29      | 3736         | 5       | 1291   | 1       | 132   | 10      | 2727  | 1 1     | 195      | 39      | 6899        | 2       | 445    | 394           | 63689<br>331        |
| -              | =       | =             | =       | =            | 1 -     | 62           | _       | =      | _       | _     | =       | =     | Ξ       |          | -       | =           | 1       | 132    | 3             | 62<br>659           |
|                | Ξ       | =             | _       | -            | 104     | 21956<br>638 | =       | =      | -       | =     | Ξ       | =     | Ξ       | -        | 1       | 242         | Ξ       | _      | 123           | 28411<br>638<br>175 |
| 308            | Ξ       | Ξ             | -2      | 524          | 18<br>8 | 1315         | =       | =      |         | =     | 2       | 290   | -1      | 358      | 2 4     | 203<br>802  | - 2     | 613    | 29<br>47      | 2689<br>11821       |
| =              | 1       | 100           | _       | =            | -4      | 433          | =       | _      | _       | _     | 6       | 940   | =       | =        | 1       | 220         | _       | =      | 34            | 100                 |
| 3372           | =       | =             | _       | -            | 1       | 88           | =       | _      | _       | Ξ     | =       | -     | - 2     | -<br>274 | =       | Ξ           |         | =      | 36<br>2       | 158<br>3660<br>274  |
| =              | Ξ       | Ξ             | Ξ       | _            | 86      | 12080        | =       | Ξ      |         | =     | 1       | 68    | _       | _        | Ξ       | =           | Ξ       | Ξ      | 7<br>86       | 736<br>12080        |
| =              | =       | =             | =       | =            | 2       | 982          | 3       | 378    | =       | =     | =       | -     | =       | _        | =       | _           | =       | =      | 3             | 982<br>378          |
| =              | =       | =             | =       | =            | -1      | 134          | =       | =      | =       | =     | 10      | 1513  | 4       | 567      | 1 45    | 100<br>285  | -       | =      | 12<br>5<br>46 | 1749<br>852<br>7357 |
| 77             | Ξ       | Ξ             | =       | =            | 15      | 1893         | =       | =      | Ξ       | _     | Ξ       | Ξ     | -       | =        | 45      | 7277<br>469 | - 6     | 1268   | 37<br>21      | 4647<br>3426        |
| 5191           | 1       | 100           | 3       | 669          | 281     | 45948        | 8       | 1669   | 1       | 132   | 29      | 5540  | 9       | 1593     | 96      | 16497       | 11      | 2461   | 895           | 148972              |

1019 56589 1914 205561

103.024 Tonnen 45.948 "

205.561 Tonnen.

Küslenfahrt .

Hafenbewegung von Lin Ausgelauf

11, 1

#### Britisch Belgisch Brasiliasisch Dänisch Spanisch Bestlimmung Grossbritannien nebst Colonien 213 35794 240 Oesterreich . . . Belgien . . 1 130 Buenoa-Ayres 278 1 430 Brasilien . . 24 15755 1 360 14 2408 3 764 1721 8 Dänemark 5 650 Spanien . 110 59 4 831 Kirchenstaat 89 -Vereinigte Staaten v.N.-Amerika 15 1923 Frankreich 20 2143 Griechenland 2 255 Niederlande und deren Colonien Marokko . . . . . Montevideo 1 192 Beide Sicilien . 3 766 Portugal u. desaen Besitzungen 33 2828 -2 Preuasen . . Russland . 163 8 St. Helena Sardinien Sierra-Leona Schweden und Norwegen New-Foundland 24 3085 Toscana . . . 3 Tunis . Hanseatische Städte .

180

58994 2 510 14 2408 1560 1 59 6554 20 2143

> 574 Fremde Schiffe 222 Portugiesische Schiffe

89 Küstenfahrt-Schiffe

885

146

la.

ent des Jahrs 1852.

liffe.

|        | Т      |               | _       |                |         |          |        |        | FI      | 8 8 8  | e       |        |         |         |         |                    |         |         |         |               |
|--------|--------|---------------|---------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| ire-   |        | illis-<br>seh | 610     | rabar-<br>isch | Purts   | giesisch | Pre    | noiseh | Ro      | misch  | Re      | ssiceh | Sara    | linioch | Seh     | redisch<br>lorweg. | Haus    | entisch | Zus     | 1 11 11 11 11 |
| Tuessa | Sebigo | Tensen        | Schiffe | Teners         | Schiffe | Tenne    | Schige | Товаев | Schiffe | Teases | Schiffe | Tosses | Schiffe | Tes     | Schiffe | Teases             | Schiffe | Tosses  | Schiffe | Tasses        |
| 393    | _      | -             | _       | -              | 22      | 3388     | _      |        | _       |        | -       | _      | -       |         | 3       | 367                | 6       | 1653    | 252     | 41988         |
| 213    | -      |               | -       |                | -       | none.    | -      | 11100  | -       |        | _       | _      | -       |         | _       |                    | -       | - 1     | 2       | 213           |
| -      | -      | -             | -       | _              | -       | -        |        | -      |         | -      | -       | -      | -       | _       | -       | -                  | -       | - 1     | - 1     | 150           |
|        | -      | -             | -       | -              | -       | _        |        | -      | -       | -      |         | -      | -       | -       |         | -                  | -       | - 1     | 2       | 708           |
| 213    | -      | 1-            | -       | -              | 96      | 21084    | -      | -      | -       | -      | 1       | 280    | 1       | 130     | 17      | 4196               |         | - 1     | 169     | 46911         |
| -      | -      | -             | -       | -              | -       | -        | 1      | 209    |         |        | 4       | 1175   | -       | -       | 12      | 2042               | -       | -       | 22      | 4376          |
| 453    | -      | -             | -       | -              | 2       | 124      | -      |        | -       | -      | 1       | 199    | -       |         | 2       | 228                | -       | -       | 15      | 2004          |
|        | -      | -             | -       | I —            | -       | -        |        |        |         |        | l –     | -      | -       | I —     | -       | -                  | -       | - 1     | 1       | 89            |
| -      | -      | -             | -       | -              | 11      | 1968     | -      | -      |         | -      | 1       | 376    | -       | -       | -       |                    | -       | i – I   | 17      | 4267          |
| 123    | 1      | 236           | -       | -              | 4       | 493      | -      | -      | -       |        | -       | -      | 2       | 377     | 3       | 532                | -       |         | 31      | 4134          |
| -      | -      | -             | I –     | -              | -       | -        | -      | -      | -       | -      | I –     | -      | -       | -       | -       | -                  | -       | - 1     | 2       | 255           |
| MIS    | -      | -             | -       | -              | -       | -        | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -       |         | -                  | -       | - 1     | 26      | 2416          |
| -      | -      | -             | -       |                | - 1     | 62       | -      | -      | -       | -      |         | _      | -       | _       | -       | _                  | -       | - 1     | 1       | 62            |
| -      | -      | -             | -       | -              | -       | -        | -      | -      | -       | -      | l –     | -      | I —     | _       | -       | _                  | -       |         | 1       | 192           |
| -      | -      | -             | -       | -              |         | -        | -      | -      | -       | -      | 1       | 141    | -       | -       | -       | _                  | -       | -       | - 4     | 907           |
|        | -      | -             | -       | -              | 79      | 11695    | -      |        | -       | -      | I –     | -      | 1       | 175     | -       | -                  | -       | - 1     | 115     | 15149         |
|        | -      | -             | -       | -              | -       |          | 1      | 144    | -       | -      | -       | -      | -       | -       | 3       | 267                | -       | - 1     | 4       | 411           |
| 486    | -      | -             | -       | -              | - 1     | 132      | 2      | 526    | -       | -      | 12      | 2025   | -       | -       | 3       | 438                | -       | -       | 31      | 4714          |
| -      | -      | -             | -       | -              | - 1     | 103      | -      | -      | -       |        | -       | -      | -       | -       | -       | -                  | 1-      | -       | .1      | 103           |
| -      | 2      | 319           | -       |                | _       | _        | -      | _      | -       | -      |         | -      | 7       | 1032    | 2       | 266                | -       | - 1     | 11      | 1617          |
| 100    |        | -             | -       | -              | 1       | 133      | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -       | _                  | -       | -       | .1      | 133           |
| ~      |        | -             |         | -              | 100     |          | -      | -      | -       |        | 1       | 379    | -       | -       | 41      | 7863               | -       | - 1     | 42      | 8242          |
| -      | -      | -             | -       | -              | -       | -        | -      | -      | -       | -      | -       |        | -       | -       | -       | -                  | -       | - 1     | 24      | 3085          |
| -      | -      | -             | _       | -              | -       | -        | -      | -      | -       |        | -       | -      | -       | -       | -       |                    | -       | - 1     | 3       | 455           |
| 100    | -      | -             | -       | -              |         | -        | -      | -      | 1       | 120    | -       | -      | -       | -       | -       | _                  | -       | -       | .1      | 120           |
| 192    | -      | -             | 1       | 76             | 4       | 449      | -      | -      | -       | -      | 1       | 119    | _       | -       | 4       | 387                | _       | -       | 17      | 1649          |
| 1251   | 3      | 553           | 1       | 76             | 222     | 39631    | 4      | 1179   | 1       | 120    | 22      | 4694   | 11      | 1914    | 90      | 16586              | 6       | 1653    | 796     | 144350        |

89 4754

mer.

. . . . 104.719 Tonnen

. . . 39.631 " . . . 4.754 "

· . . 149.104 Tonnen.

| Waaren-Gailung                                      |                      |                  | Barba-                       | _       |             |               |         |                  | _   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---------|-------------|---------------|---------|------------------|-----|
| waaren-wattung                                      | Gross-<br>britossies | Oester-<br>reich | Parba-<br>reaken-<br>Stauten | Belgien | Brasilies   | Dite-<br>mark | Spanies | Nord-<br>Amerika | Fr  |
| Thiere                                              | 1000                 | _                | _                            | _       | 3120        | _             | _       | _                | _   |
| Butter                                              | 1640000              | _                | _                            | _       |             |               | - 1     | -                |     |
| Bauhofz                                             | 3500                 | 4000             | -                            | -       | 38400       | 3140          | 4500    | 530400           |     |
| Verarbeitetes Holz                                  | 550                  |                  | =                            | -       | 300         | _             | -       | -                |     |
| Getränke                                            | 6830                 | 250              | _                            | =       | 120         | -             | - 1     | 1                |     |
| Kaffee                                              | _                    | _                |                              |         | 75300       | -             | -       | -                |     |
|                                                     | 630                  |                  | _                            | -       | 740220      | -             | Ξ       | - 1              |     |
| Zimmt                                               | 1120000              | _                | _                            | _       | 1380        | -             | -       | _                |     |
| Wachs                                               | 1120000              |                  | _                            | _       | _           | =             | Ξ.      |                  |     |
| Eingemachte Früehle                                 | 680                  | 2.00             | _                            | =       | 6320        | -             | - 1     | _                |     |
| Baumwolle in Rabmen                                 | 000                  |                  | =                            | =       | 225300      | =             | =       | 1000             |     |
| " verarbeitet                                       | <b>\$980500</b>      |                  |                              |         | 30          | _             | = 1     |                  | 3   |
| Messerschmied-Waaren                                | 70100                | _                |                              |         | 30          |               | - 1     | - 1              | 3   |
| Thierhaute, rohe                                    | 18090                | 10000            | 62500                        | _       | 486220      | _             | Ξ       |                  |     |
| " aprt                                              | 140500               | 10000            | 02300                        | _       | 400000      | _             | 1 = 1   |                  |     |
|                                                     | 68000                | _                | _                            |         |             | _             | _       |                  |     |
| Material-Waaren                                     | 120800               | -                | _                            | _       | 7320        |               | 1       |                  |     |
| Verschiedene Fabricate                              | 80560                | 22150            | _                            | =       | 1340        | Ξ             | 410     |                  |     |
| Mehlteige                                           | 970                  | 2100             | =                            | _       | 135500      | _             | 2680    | 150              |     |
| Kase                                                | 30200                | _                | _                            | _       | -           | _             |         | -                |     |
| Theer and Pech                                      | 1050                 | _                | =                            | _       | _           | _             | - 1     | 13000            |     |
| Verschiedene Ocle                                   | 75020                | _                | _                            | l _     | \$800       | _             |         | 3500             |     |
| Indigo                                              | 235000               | _                |                              | - 1     | _           | -             | _       | _                |     |
| Musik-Instrumente                                   | 10680                | -                | _                            |         | _           | _             | l – I   | _                |     |
| Wissensehaftliche instrumente                       | 4530                 | -                | -                            | _       | -           | l _           | _       | _                |     |
| Elfenhein und Schildkröten-                         |                      |                  |                              |         |             |               |         |                  |     |
| achalen roh                                         | 6400                 | _                | _                            | _       | _           | -             |         | - 1              |     |
| Elfenhein und Sehildkröten-                         |                      |                  |                              |         |             |               |         |                  |     |
| schalen verarheitet                                 | 1200                 | - 1              | -                            | _       | _           | -             | -       | -                |     |
| Pfriemen-Geflecht                                   |                      | -                | _                            | -       | -           | 320           | 47500   | - 1              |     |
| Wollenstoffe                                        | 1860050              | _                | -                            |         | 140         | -             | 3200    | -                | :   |
| Hanf                                                | 95030                | 12000            | -                            | -       | 5120        | _             | - 1     |                  |     |
| Leinenzeuge                                         | 620140               | -                | =                            | -       | 230         | -             | -       | -                |     |
| Büeber                                              | 7400                 | 1230             | _                            | 32600   | 300         | -             | - 1     | 350              |     |
| Maschinen                                           | 530750               | -                | -                            | -       | -           | -             | - 1     | -                | - 4 |
| Rohe Metalle                                        | 580100               | 12000            | _                            | _       | 3330        | -             | 136000  | _                |     |
| Verarbeitete Metalle                                | 368500               | _                | _                            | 850     | 160         |               | - 1     | 10310            | :   |
| Mineralien                                          | 28500                | 5600             |                              | -       | -           |               | - 1     | -                |     |
| Stockfisch                                          | 15650                | -                | =                            | -       | _           | 5200          | -       |                  |     |
| Verschiedene Gegenstände .                          | 7550                 | -                | _                            |         | 6110        | -             | - 1     | 2110             |     |
| Papier und Papendeckel                              | 30670                | -                | _                            | 1200    | -           | -             | -       | _                |     |
| Parfumerie                                          | 2000                 |                  | -                            | -       | 35          | _             |         | -                |     |
| Edefateina, Perl. u. Bijouterie                     | 1230                 | -                | _                            | - 1     | 22380       | _             | =       | =                |     |
| Porzellan u. Fayence-Geschirr<br>Chemische Producte | 120360               | 8300             | _                            | -       | 15          | -             | -       | -                | 1   |
| Quineaillerie                                       | 305200               |                  | _                            | _       |             | _             |         | -                |     |
| Arzeneien                                           | 60650<br>18920       | -                | _                            | _       | 360<br>8550 | -             | -       | -                |     |
| Reis                                                | 18920                | _                | _                            | _       | 688300      | -             | -       | 2500             |     |
| Samen, Früclite und Bäume                           | 650                  | =                | _                            |         | 2170        | =             | 4835    | 2500             | ı   |
| Roha Seide                                          | 40780                |                  | _                            | _       |             | _             |         | _                | 1   |
|                                                     | 80540                | -                |                              | =       | -           | -             | - 1     | _                | l   |
| Zucker                                              | 80                   | =                | _                            | _       | 4220300     | _             | -       | _                |     |
| Pflanzensäfte                                       | 10830                | 1260             | _                            | _       | 1600        | _             | -       | _                | 1   |
| Tabak                                               | 16750                | 4260             | _                            | =       | 235400      | _             | 24000   | 475500           | 1   |
| Thee                                                | 50520                | _                | =                            |         | 350         | _             | 24000   | 1800             |     |
|                                                     | 6830                 | _                | _                            | =       | 200         | _             | -       | 1800             | 1   |
|                                                     | 5330                 | 6850             | _                            |         | 1020        | _             | =       | 1320             |     |
| Glas and Krystall                                   | 20311                | 0020             | _                            | _       | 1020        | -             | - 1     | 1320             | 1   |

14482160 118760 62500 34650 6942960 8660 223125 1041940

| let   |         |          |              |             |         |          |           |                 |           |        |          |
|-------|---------|----------|--------------|-------------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------|--------|----------|
|       | Sieder- | Beide    | Pertagice.   | Besitznogen |         |          |           | Schweden        | New-      | Han-   | Gesemmt- |
| giter | lande   | Sicilies | la<br>Afrika | Asica       | Pressen | Russland | Sordinies | ned<br>Norwegon | Foundland | Stidte | Frenken  |
| -     | -       | _        | _            | _           | _       | _        | _         | _               |           | 58000  | 6212     |
| 900   | 320100  | _        |              |             |         | -        | _         | _               | _         | 16800  | 198086   |
|       | _       | _        | 2100         | 2450        | 3 200   | 22000    | _         | 230500          |           | 3200   | 90771    |
|       | -       | -        | _            |             |         | _        | 230       | -               |           | 4220   | 916      |
| 160   | 1540    |          | _            | _           | _       |          |           | _               | _         | 3800   | 3232     |
|       | - 1     |          | 1860         | _           |         | _        | _         | -               |           |        | 7716     |
|       | _ 1     |          | 85350        | _           | _       | _        |           |                 | _         | _      | 82557    |
|       | -       | _        | _            | 7300        | _       |          | 65        | - =             |           |        | 939      |
|       | 8000    | -        | _            | -           | 2200    |          |           |                 | _         |        | 113350   |
|       | - 1     | -        | 120530       | 2030        |         | _        |           | _               | _         | -      | 12356    |
|       | - 1     |          | 60           | 75          |         | 1360     | 850       |                 | _         | 410    | 1290     |
|       | - 1     | _        | 1300         |             | -       |          | _         |                 | _         |        | 22760    |
| 160   | - 1     | _        | _            | 630         |         | _        | _         | =               |           | 50120  | 644994   |
|       | -       | _        | - 1          |             | =       | _        | _         | _               | _         | 43350  | 12725    |
| .     | - 1     | _        | 23400        | 320         | -       | 2000     | -         | _               | _         | 2010   | 60574    |
| .     | - 1     |          | _            | _           | -       |          | _         | _               | _         | 31130  | 18699    |
|       | _       | _        | -            | _           | _       | _        | _         |                 |           | 1270   | 7669     |
| 30    | 60300   | _        | 10200        | 1640        |         |          | 42000     | 10310           |           | 4750   | 28893    |
| 100   | 4500    | _        | 330          | 2300        | _       | 500      | 500       |                 | _         | 9330   | 16324    |
| 999   | 21600   | _        | 3950         | 4600        | Ξ       |          | 300       | 1=              |           | 240    | 17262    |
|       | 350500  | 20       | _            |             | - 1     |          | 250       |                 |           | 60     | 38215    |
|       | 15000   | _        | - 1          | _           | _       | 18000    | -         | 33500           |           | 12000  | 9255     |
|       | 1200    | _        | 3000         | _           | =       | 10000    | 7000      | 30300           | 36400     | 140    | 13472    |
| 550   | 1400    | _        | 0000         | 8530        |         |          | 1000      |                 | 30400     | 140    | 32418    |
|       | 2000    | _        | _            | -           |         |          |           | _               |           | 44800  | 5920     |
|       | -       | _        | _            | _           | =       | -        | _         | _               | -         | 77000  | 518      |
|       |         |          | 66000        | 3500        |         |          | 360       |                 |           |        |          |
|       | -       | _        |              |             | _       | -        | 360       | -               | _         | -      | 7626     |
|       | - 1     | -        | 160          | 7510        | -       | ***      | -         | - 1             | -         | 840    | 1726     |
|       | - 1     | _        | 840          | 2100        | -       | 750      | -         | -               | _         | -      | 5478     |
|       | -       | _        | - 1          | -           | =       | 2000     | -         | =               | шшш       | 12600  | 226519   |
|       | - 1     | _        | - 1          | 44200       | -       | 560900   | 118000    | -               | _         | _      | 86525    |
| (0)   | -       |          | - 1          | -           | -       | 89400    | _         | - 1             | _         | 143500 | 86844    |
| 15    | 180     | _        | -            |             | -       | -        | 200       | -               |           | 1250   | 6324     |
| 1     |         | -        | =            | 100         |         | -        |           |                 | _         | -      | 63573    |
| (S)   | 66200   |          | -            |             | -       | -        | 18000     | 175300          |           | 14500  | 108438   |
| 60    | 30500   | -        | - 1          | 2820        | -       | -        |           | -               | -         | 36830  | 68196    |
|       |         | 6200     |              |             | -       | _        | 2300      | -               | _         | -      | 4844     |
|       |         | _        | -            |             | 4500    | -        | -         | _               | 2150000   | _      | 221735   |
| 00    | 1300    |          | 760          | 345         | -       | 2500     | 2600      | 635             | _         | 2990   | 4245     |
| 80    | 1000    | -        | l — i        | 120         | -       | -        | 80000     | - 1             | _         | 2140   | 15445    |
| 50    |         | -        |              | 240         | -       |          | 430       |                 | -         | 103    | 1861     |
| 20    | -       | _        | 400          | 2500        | -       | _        | -         |                 |           | -      | 3322     |
| 50    | 1200    | _        | -            | 3400        | -       |          | _         |                 | _         | 6500   | 18862    |
| 50    | 4500    | _        | -            |             |         | 12000    | 10200     | 3630            | _         | 4050   | 33800    |
| (0)   | 9390    | _        | -            | 5300        | -       |          | 1200      | _               | Ξ,        | 8250   | 18855    |
| 90    | 3000    | -        | - 1          | _           | -       | 3200     | 12600     | _               |           |        | 6216     |
|       | -       | _        | 133000       | _           |         | -        | 1000      | -               |           | -      | 84700    |
| 90    | 100     | 350      | _            | _           |         | 38200    | 600       |                 | -         | 100    | 5152     |
| na    | -       | 20       | - 1          | _           | -       | -        | 266500    |                 | _         |        | 78983    |
| 20    |         | _        | -            | 3560        | =       | -        | 120       |                 | _         | _      | 75327    |
| 75    | -       | -        | - 1          | 2200        | - 1     | - 1      | -         | - 1             | _         | -      | 422300   |
| . 1   | 460     | 4710     | -            | _           | -       | - 1      | 36750     | - 1             | _         | _      | 5981     |
| 100   | 20800   | _        | -            |             | _       |          | -         | -               | _         | _      | 83095    |
| 100   | -       | -        | 100          | 986000      | -       | -        | _         |                 | =         |        | 104177   |
| 130   | 1500    |          |              | -           | _       |          | 1200      |                 | _         | 2550   | 1328     |
| 220   | 1000    | _        | -            |             | _       | _        | 5300      |                 |           | 18680  | 18852    |
|       | . 200   |          |              |             |         | _        |           |                 |           | 20000  | .3000    |

IV. 1

| Silber verzerheitet older in Barren     210044     — 33966     76     — 218     86       Mohel-Hein;     — 1315     — 1803     — 218     8       Mohel-Hein;     — 1803     — 1803     — 1803     — 1803       Wacht     33321     139     318714     — 1903     — 1903     — 1903     — 1903     2441       Kattuneuge     8072     — 22905     — 1225     2011       Theirbatte verzerheitet     3018     — 61413     — 1903     — 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waaren-Gattung                  | Gross-<br>britansica | Belgien | Brasilies | Discourt | Spanies | Nord-<br>Amerika | F  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|---------|------------------|----|
| Mobel-Main   1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iere                            | 132                  |         | 38878     | _        |         | 846              | ۲  |
| Abbel-Holds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ther verarbeitet oder in Barren |                      |         |           | 76       |         | 040              |    |
| ielefake 3252   330 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   340 31874   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3 352   3  | Shel-ttolz                      |                      |         |           |          | 218     | 86               |    |
| Vacila   V   | etränke                         |                      | _       |           |          |         | -00              |    |
| ingemachte Friehte 32324 97 22654 33 345 2414 411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aclus                           | 38321                | 139     |           |          |         |                  | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ngemachte Früchte               | 35254                |         |           | 158      | 34%     | 9448             | ľ  |
| ober Thierbales         3018         —         61413         —         111           birchslate verarbeitet         3018         —         61413         —         111           birchslate verarbeitet         3318         642         (8314         —         81           erschändene Fahricate         3314         643         634         634         63         63         82           einer Gerichtet         264973         205         43881         201         63         22331         63         634         22331         638         23         63         33323         630         634         23331         64         23331         64         63         23331         64         23331         64         63         23331         64         23331         64         23331         64         23331         64         23331         64         23331         64         23331         63         2341         65         23331         64         23331         64         23331         64         23331         64         2341         66         24         2332         66         2341         66         2034         24         24         24         2332         23331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |         |           |          |         |                  |    |
| hierheide verarbeitet 3018 — 61413 — 111  rerchiedene Fairiete 3018 642 (8514 — 9  rerchiedene Fairiete 312 (8514 — 9  rerchiedene Gegentiede Fracht 2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | _                    | _       |           |          | 1000    | 2014             |    |
| rerchiedeae Fabricate 3318 642 (8814 — 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hierbante verurheitet           | 3018                 |         |           |          | _       | 110              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           |          |         | 85               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      | -       |           |          |         |                  |    |
| rische und getroeknete Friechte 264973 205 43881 201 634 22331 433 433 434 435 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      | 93      |           |          |         | 913              |    |
| unne         2415           unne         2415           unneminud Harre         12619           unniminud Harre         12619           12619         6770           1570         3322           15808         6770           15808         78           15808         323           15808         384           200300         18888           78         200300           18888         78           600         2232           4823         384           4823         384           4825         385           5820         244           4823         4823           5820         244           4823         4823           5820         244           4823         4823           4826         4823           4826         4823           4827         4823           4828         4823           4828         4823           4829         2444           4823         4823           4826         4823           4827         4823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | isshe und getroeknete Früchte   |                      |         |           |          |         | 20024            | i. |
| ummi umf itrze 12610 — 275 — 32321 rerchi/deac Oct 9 90633 6509 — 3271 reral 119052 — 816136 384 — 7 rerarbitete Wolle 732626 — 82624 — 82624 — 7 rerarbitete Wolle 732626 — 42262 4322 — 82624 — 7 rerarbitete Wolle 732626 — 42262 4322 — 82624 — 7 rerarbitete Wolle 73262 — 4326 — 7 rerarbitete Wolle 73262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 12262 — 122 |                                 |                      |         | 43001     |          |         | 22031            | L  |
| archichean Ocle         996033         — 6500         — 78           afficial         1186853         816136         384         — 271441           Heshicia         2000007         188883         — 78         — 78           Heshicia         2000007         98633         — 600         — 600           arcarchéstes         1230208         98633         — 600         — 600           arcarchéstes         232020         — 78         — 78         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600         — 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |         | 27%       |          |         | 94495            |    |
| 1186855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |         |           |          |         | 33343            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           |          |         | 971148           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           |          |         | 211110           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           |          |         | 602              | 1  |
| orkhols         05392         2644         4825         846           immareuge         350         22362         —         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | verarbeitete Walle              |                      |         |           |          |         | 003              |    |
| cinenscupe   \$50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                      |         |           |          |         | 9464             | ŀ  |
| Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inenteuge                       |                      |         | 22362     |          |         |                  | ŀ  |
| as-Malerialies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |         |           |          |         | _                |    |
| acchinen and Instruments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w-Materialian                   |                      |         |           |          |         | 10000            |    |
| crarbicites Meillit         910         — G3191         — 190         84           errarbicideae Cogenstiand         11373         33         3         3         3         3         3         32         32         32         32         32         32         32         33         43         35         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         32         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |         |           |          |         | 40200            | L  |
| onig 11573 — 2333 — 2356 — 2357 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 2358 — 235 |                                 |                      |         |           |          |         | -047             |    |
| era-bindeac Gegenstande 4133 — 21900 433 85 227 21900 432 85 227 247 257 268 268 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |         |           |          | 190     | 849              | L  |
| wiebel.         8900         2g3342         33         483         977           oli in Barren         30883         98400         4473         977           rangen und Cifenen         710313         28624         72         64         854           rangen und Cifenen         138694         —         —         —           libra decler         188694         —         —         —           pier         18         6854         —         —           calzene Fisch         3737         250648         —         —           radispfel         3737         250648         —         —           remische Prodecte         92163         191373         —         99           rangen und         96         —         41358         —         13           siel         3572         2212         23974         3972         6820         2412           richencuge         188         —         3600         —         —         13         1113         —         64         —         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |         |           |          | 0.1     | 200              |    |
| old in Barren         308833         98460         4473           rarger und Climene         710319         23624         72         64         85           hierkanchen         2664         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           |          |         |                  | 1  |
| rangen und Cifionen 7100119 25924 72 64 854 72 72 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | old in Barren                   |                      |         |           |          |         | 010              | 1  |
| arbflechten 1880223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |         |           |          |         | 970              |    |
| hierkaschen 2664 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |         |           |          |         | 636              | i. |
| piper 18 — 6854 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                      |         | _         |          |         | _                |    |
| calatene Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         | 6854      |          |         |                  |    |
| ridspfel         3377         26898         —           memische Producte         97163         191372         —         97           schemische Producte         111         —         2033         —         37           schemische Producte         111         —         2332         —         37           sie         3572         2212         23947         43072         6820         21           siedenzege         816         68200         —         84           ice         —         8         —         564         202         55           eice         —         8         —         564         20         55         55           excludites Fliete         975         23004         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | outrone Fische                  |                      |         |           |          |         | _                | ı  |
| hemische Producte 92165 - 191372 - 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 3375                 |         |           |          |         |                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           |          |         | - 00             |    |
| rennien 96 - 4358 - 131 1012 3572 212 33947 3972 6829 212 1014 5818 - 63200 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 1113 - 11 |                                 |                      |         |           |          |         |                  |    |
| alı 3572 2212 23917 43972 6820 2412 cidenacege 816 — 63200 — 6200 friemeGefecht 1155 — 1415 — 8100 hee — 202 55 ha 88 — 5664 — 29 244 cefechts Flisch 973 — 230014 — 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |         |           |          |         |                  | į. |
| ridenzeuge 816 — 63200 — — 84<br>riemen-Gelecht 1153 — 1415 — 202 53;<br>ace — — — 202 53;<br>las — 88 — 5664 — 29 244<br>29 244 — 29 244 — 72;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           | 12079    |         |                  | 1  |
| friemen-Gelecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | idenzeuge                       |                      |         |           |          |         | 24127            |    |
| hee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |         |           |          |         | 911              |    |
| flan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 1100                 |         |           |          |         |                  | i  |
| icaelchica Fleiach 975 - 250014 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88                   |         |           |          |         |                  | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |         |           |          | 29      |                  | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 013                  |         |           |          | -20     |                  |    |
| 3930850 5972 3886369 50056 15301 423305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mg                              |                      |         |           |          |         | 18               | H  |

ille. gend des Jahrs 1852.

|     | Portugies. B | esitenogen  |          |          |           | Schweden        | New-     | Orsterreich | flanscatische | Zassame        |
|-----|--------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------|----------------|
| 1   | la<br>Afrika | io<br>Asira | Prenasea | Resolved | Sardinies | nud<br>Narwegen | Fundland | (Triest)    | Städte        | Franken        |
| 1   | 198          | _           | - 1      | _        | 61        | _               | _        | _           | -             | 60113          |
| Н   | 666          | _           | - 1      | -        | -         |                 | -        | - 1         | -             | 246837         |
|     | 475          | 120         | - 1      | 250      |           | -               | _        | - 1         | 4369          | 25708          |
|     | 2134         | -           | - 1      | _        | _         | l –             | _        | - 1         | -             | 2450           |
|     | 651          | 41          | - 1      | _        | 661141    | 1 -             |          | 103200      | -             | 173640         |
|     | 1240         | 86          | - 1      | 69       | -         | -               | -        | 948         | 819           | 6734           |
|     | 978          | 210         | - 1      | -        | _         | · -             | -        | . —         | -             | 3620           |
|     | -            | -           | - 1      | _        | _         | -               |          | 64632       | -             | 6493           |
|     | 2034         | 245         | - 1      | -        | 23461     | 940             | _        | -           | 4332          | 9797           |
|     | 1564         | -           | - 1      |          | _         | _               | -        | - 1         | -             | 2461           |
|     | 874          | _           | - 1      | _        |           | -               | -        | _           | -             | 4923           |
|     | 96           | _           | -        | _        | 79        | 1 -             | _        |             | -             | 3907           |
|     | 860          |             | -        | 51621    | 675       | 270             | -        | 113         | 23469         | 41787          |
|     | -            | _           | _        | -        | 1250      | -               | _        | - 1         | -             | 5184           |
|     | - 1          | -           | - 1      | 3020     | _         | _               | - 1      | 1356        | 3945          | 5861           |
| 5   | - 1          | 64          | 1 - 1    | 480      | 45505     | 1 -             | 2143     |             | 50.10         | 15302          |
| ı.  | _            | _           |          | 974624   | 320       | -               | _        | _           | 920600        | 417448         |
|     | -            | -           | _        | _        | 198400    | _               | _        |             | 33920         | 79244          |
|     | 644          | 110         | - 1      | _        | 954       | _               | _        |             | 00000         | 10382          |
| 1   |              |             | - 1      | _        | -         | l -             | _        | _           | -             | 81715          |
| 3 1 | _            | _           | 944      | 63410    | _         | 14100           | 625      | _           | 4568          | 17758          |
|     |              | _           | -        |          | _         | -               | _        | - 1         |               | 2291           |
|     | 222          | _           |          | -        | -         | _               | _        | _ 1         | _             | 21374          |
|     |              | _           |          | 811      | 459       | _               |          |             | 318           | 13907          |
| -   | 500          | _           | - 1      | -        |           | =               | -        | _           | - 010         | 313            |
| - 1 | 3469         | _           |          | -        | 318       | _               | _        |             | _             | 6924           |
| 1   | 5405         | -           |          | _        |           | _               |          |             | 408           | 1231           |
| -   | 260          |             | 69       | _        | 6603      | _               | _        |             | 3237          | 4062           |
| ń   | 121          |             | -00      | 510      | 0003      | _               | 48       |             | 420           | 27469          |
|     | 121          | _           |          | 310      |           | _               | 10       |             | 920           | 13979          |
| ı١  | _            | _           |          | _        |           | _               | 124      |             | _             | 76163          |
|     | = 1          | _           |          | _        | 250       |                 | 164      |             | 32369         | 65108          |
|     | _            |             |          |          | 430       | 1.=             | _        | _           | 32309         | 1203           |
| -1  | 1275         | _           |          | -        | _         |                 | _        | =           | _             | 814            |
| 4   | 854          | _           |          |          |           | _               | _        |             | - 63          | 112            |
|     | 034          | _           |          |          | _         | _               | =        |             | 63            | 3032           |
| 3   | 160          | -           |          |          | _         | _               | _        | =           | 680           | 28633          |
|     | 100          | _           | _        | _        | 31320     | =               | _        |             | 650           |                |
| ń   | 894          | _           |          | _        | 31340     | -               | -        | - 1         |               | 34610<br>4652: |
|     | 094          | _           | 21629    | 55840    | _         | 83987           | 26675    | - 1         | 45            |                |
| 'n  | 420          | -           | 21023    | 55540    | _         | 83964           | 26675    | -           | 840           | 33133          |
| d   |              | _           | 215      | 410      | _         |                 | 259      | _           | -             | 6443           |
| 'n  | 231          | -           | 215      | 410      | -         | -               | 259      | -           |               | 498            |
| 1   | 210100       |             | - 1      | _        | _         | -               | _        | -           | 32            | 21088          |
| 1   | 7646         | -           |          | _        |           | _               | _        | - 1         | 100           | 1378           |
| . 1 | 3552         | -           |          |          | 64        | -               |          | _           | 310           | 25563          |
| ij  | 1203         | _           | 17       | 15       | _         | _               | 22       | _           | 33            | 350188         |

Transito Handel von Lasa

| Waaren-Gatiung                 | Grossbritansics<br>and dessen<br>Calonica | Oesterreich | Belgies | Brasilies | Spanies<br>and desses<br>Colosies | 3  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------|----|
| erschiedone Woffen             | _                                         | _           | -       | 48103     | 4819                              |    |
| utter                          | - 1                                       | ( - 1       | - 1     | 16614     | - 1                               |    |
| nlz, roh und verarbeitet       | 82                                        | [ -         | - 1     | 9512      | 96                                |    |
| etranke                        | 131                                       | - 1         | - 1     | 7854      | 1819                              |    |
| affee                          | 309151                                    | 103408      | 32444   | -         | -                                 |    |
| akao                           |                                           | 32313       | - :     | - 1       | _                                 |    |
| acha                           | 18                                        | - 1         | - 1     | 1497      | - 1                               |    |
| örner                          |                                           |             | - 1     | - 1       |                                   |    |
| ohe Baumwalle                  | 16205                                     | - 1         | - 1     | - 1       | - 1                               |    |
| eder und Häute                 | 3234                                      | 10439       |         | 18100     | 854                               |    |
| aterial-Waaren                 |                                           | - 1         | - 1     | 4152      | 67                                | 1  |
| nld- und Silbermünzen          | 948816                                    | _           | -       | 1224353   | 4807123                           |    |
| ersehiedene Fabricate          | 1913                                      | - 1         | 354     | 2931      | 4300                              |    |
| ehlteige                       | 915                                       | -           | -       | 27628     | 2518                              |    |
| áse                            |                                           | - 1         | - 1     | 41114     | 907                               | ı  |
| rnekene Fruchte                | 1515                                      | - 1         | -       | 1665      | _                                 | 1. |
| ewürznelkeu, Pfeffer und Zimmt | 841                                       | - 1         | 0       | 12        | 209                               |    |
| ummi-Elastieum                 | _                                         | - 1         | 1 - 1   | -         | 19                                |    |
| ummi und Harze                 | _                                         | - 1         | i - I   | 619       | -                                 |    |
| ersehiedene Oele               | _                                         |             | - 1     | 2886      | 13                                | L  |
| ehafwalle                      | 8368                                      | - 1         |         |           | _                                 |    |
| üeher                          | 413                                       | - 1         | - 1     | 3940      | - 1                               | ı  |
| etaile, rah und verarbeitet    | 2117                                      | 1 - 1       | -       | 243605    | 613                               | ı  |
| ersebiedene Gegenstände        | 742                                       | 69          | 68      | 7621      |                                   | L  |
| apier                          | 11                                        | - 1         | - 1     | 1254      | - 1                               | П  |
| esalzene Fische                | -                                         | l – I       | - 11    | 6331      |                                   | П  |
| hemisehe Produete              | 751                                       | 1 - 1       | - 1     | 18234     |                                   | П  |
| rzeneien                       | 43                                        | -           | - 1     | 8614      | _                                 | 1  |
| eis                            | 128                                       | - 1         | 69      | 10120     | 521                               | ł  |
| acahout                        | 1244                                      | _           | - 1     | -         | _                                 | Г  |
| aasapariglie                   | 620                                       | _           | 1 - 1   | -         | _                                 | 1  |
| eidenzeuge                     | _                                         | - 1         |         | 43517     |                                   | п  |
| friemen-Gefleebt               | 6832                                      | _           |         | 918       | -                                 | П  |
| ueker                          | -                                         | 241597      | - 1     | -         | -                                 | Н  |
| Manzensüfte                    | I -                                       | 13          | -       | 2821      | _                                 | L  |
| emischte Zeuge                 | 7345                                      | _           |         | 63109     | 8614                              | 1  |
| las und Krystalle              | -                                         |             | _       | 5217      | _                                 | 1  |
| esalzenes Floiseh              |                                           | 98          |         | 9465      |                                   | 1  |

rend des Jahrs 1852.

|       |           | Nieder- | Portugiesische | Besitzangen |          |           | News      | Harasstische | Gesammtwert   |
|-------|-----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| reich | Gibraltar | lands   | la<br>Afrika   | lo<br>Asiez | Resolved | Serdinien | Foundland | Städte       | in<br>Franken |
|       | 619       | _       | 207341         | - 1         | _        | _         | _         | _            | 261006        |
|       | 6344      | _       | 16319          | -           | _        | -         | _         | 1 - 1        | 39295         |
|       | 3739      | _       | 915            | 347         | _        | 78        | -         | _            | 15070         |
|       | 816       | 2113    | 12443          | _           |          |           | _         | 1 _          | 23593         |
| 05    | 359019    | 994     |                | _           | _        | 353614    | -         | 184601       | 1532736       |
| 98    | 34836     | -       | _              | _           | _        | 49334     | 1 =       | 43718        | 270509        |
|       | 200       | 38      | 188            | - 11        |          |           | _         | 10.10        | 1941          |
| 69    | _         |         | 1              | _           | _        |           | -         | 2317         | 6986          |
|       | 864       | _       | 1 - 1          |             |          | _         | _         |              | 17069         |
| 19    | 901       | 1100    | 16412          | 79          |          | 24561     | 1 =       | 348          | 153998        |
| 10    | 222       | 64      | 2089           | -10         |          | 138       |           | 340          | 6732          |
|       | 392107    | 09      | 4069           | -           |          | 19381     | _         | _            | 7391780       |
| 91    | 179       | 675     | 893            | 882         | 76       | 19301     |           | 869          | 14173         |
| 167   | 179       |         |                |             | 96       | _         | _         | 61           |               |
| 01    |           | 10742   | 4948           | 87          | 96       | _         | -         | 61           | 53695         |
|       |           |         | 8318           | -           |          |           | -         |              | 51082         |
|       |           | 740     | I i            | _           | 18415    | 88        | 1 -       | 128          | 22740         |
| 1     | 4397      | _       | - 1            | -           | _        | 133       | _         | -            | 5592          |
| 41    | _         | _       |                | -           | _        | -         | -         | 36328        | 39256         |
|       | _         | _       | 86             | - 1         | _        | _         | _         | 48113        | 48818         |
|       | _         | 36      | 1039           | -           | -        | 866       |           | 3749         | 8589          |
| 19    |           | _       | - 1            | - 1         | _        |           |           |              | 21687         |
|       | _         |         | - 1            | -           | _        | _         | -         | - 1          | 4353          |
|       | 8374      | 121     | 8424           | -           | 75       | 2641      | _         |              | 269166        |
| 11    | 98        | 64      | 694            | 617         | 228      | 7856      | _         | 877          | 19867         |
|       | _         | _       | 2216           | _           | _        | -         | i –       |              | 3513          |
|       | _         | _       |                | _ 1         | _        | _         | l -       | _            | 6331          |
|       |           | l –     | 2618           | -           | _        | _         | 1 -       | _            | 21603         |
|       |           | _       | 514            | _           | -        |           |           | _            | 9198          |
|       | 661       | -       | 27543          | _           | 3007     |           | 1 -       | 7322         | 49371         |
| 21    | 5373      | _       |                |             | 32110    | 6336      |           | 51819        | 98523         |
| 14    | 74618     | _       |                | _           | 13628    | 210101    | _         | -            | 338621        |
| .,    | 6324      |         | 9956           |             | 10020    | 2,0101    |           | _            | 59797         |
|       | 0344      | _       | 8830           |             | _        | _         | 6713      |              | 14463         |
|       | 78013     | 24104   | 14709          |             | 875      | _         | 8342      | 98326        | 465966        |
|       | 18013     | 49109   | 316            |             | 010      | -         | 0344      | 80040        | 3150          |
|       | W0047     | _       | 2674243        | 3418        | _        | -         | 79        |              | 2815779       |
|       | 58817     | _       |                | 3218        | -        | _         | 19        | _            |               |
|       | 79        |         | 32276          | _           | _        | _         | _         | -            | 37572         |
| . 1   | _         | 112     | 7609           | _           | _        | _         | _         |              | 17743         |

Wenn man die von der französischen Regierung puhlicirten Ausweise über den Seererkehr von Lissahon im Jahre 1850 mit den von mir gesammelten Daten für das Jahr 1852 vergleicht, findet man zu Gunsten des letztern Jahrs eine Vermehrung des Verkehrs um 262 Schiffe und 73.016 Tonnen.

| Jahr                  | Auge-        | Tannen-Cehnit    | Abge-      | Tannen-Schult    | 21           | SAMBLES.         |
|-----------------------|--------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| Jane                  | Schife       |                  | Schiffe    |                  | Schife       | Touren           |
| 1850<br>1852          | 1718<br>1914 | 174204<br>205561 | 819<br>885 | 107445<br>149104 | 2537<br>2799 | 281649<br>354665 |
| mehr im Jahrn<br>1882 | 196          | 31357            | 66         | 41659            | 262          | 73016            |

Im Verhältniss dazu batte sich auch der Gesammtwerth des Verkehrs gehoben. Er betrug:

| Jahr          | Bei dem Import       | Bei dem Aspurt      | Ausammen in Franken  |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1850<br>1852  | 31933000<br>33200570 | 8271000<br>13179375 | 40204000<br>46379945 |
| mehr im Jahre | 1967870              | 1000227             | 6177017              |

Ein genaues Bild vom heutigen Verkehre O'Perto's zu entwerfen, ist sehon darum unmöglich, well die dortiger Zollehehrden seit einigen Jahren mit der Abhässung der hetreffenden statistischen Tahellen sich nicht mehr zu beschäftigen scheinen. Nichts fillt den daselbat etablirten frenden Consuln schwerer, als vom Zollamte O'Porto's irgend eine hausehnset Mittheilung dieser Art zu erwirken. Die Anskindte werden so unvollkommen und mangelhalt ertheilt, dass die Consuln es vorziehen, sich nach muthmasslichen Berechungen zu richten.

Die vom französischen Consulate zu O'Porto für das Jahr 1848 zusammengestellten Ilandeis-Daten ') umfassen zwar eilf Plaggen einschliesslich der portugiesischen, allein sie sind ebenfalls urwollständig zu nennen, indem darin z. B. der österreichischen Flagge keine Erwähnung geschieht, ohwohl dieselbe bei der Hafenhewegung O'Porto's im Jahre 1848 durch zwei Dreimaster mit einer Tragfähigkeit von 750 Tomen erreissealirt wurden.

Nach jenen Daten hatte der Verkchr von O'Porto im Jahre 1848 einen Werth von 47,666.000 Franken erreicht, wovon 22,393.000 Franken den Import zum Gegenstande haben und sich in folgender Art auf die Bezuzsländer verthiellen:

 Grossbritannien
 mit einem Werthe von 13,692,000 Franken

 Brasilien
 5,150,000

 Spanien
 86,000

 Vereinigte Staaten r. N.-Amerika
 278,000

 Frankreich
 626,000

 Hamburg
 43,000

<sup>1)</sup> Documens sur la commerce extérieur, Jahrgang 1850.

| Niederlande  |    |     |     |     |      |     |     | mit | einem | Werthe | von | 115.000    | Franken   |
|--------------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Norwegen .   |    |     |     |     |      |     |     | **  | ,     | **     |     | 27.000     | ,,        |
| Portugal und | de | sse | n B | les | itzı | ıng | gen |     | ,     | ,      |     | 648.000    |           |
| Russland     |    |     |     |     |      |     |     | ,   | *     | ,      | ,   | 2,243.000  |           |
| Schweden .   |    |     |     |     |      |     |     |     | ,     | ,      |     | 476.000    | ,,        |
|              |    |     |     |     |      |     |     |     |       | 7      |     | 99 202 000 | Paralian. |

Die Bestimmungsländer des Exports waren:

| Grossbritannien  |     |      |     |     |     | ٠   |    | für | einen | Werth | YOR | 17,524.000 | Franken |
|------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|-------|-----|------------|---------|
| Brasilien        |     |      |     |     |     |     |    |     | ,     |       | ,   | 3,757.000  | ,       |
| Dänemark         |     |      |     |     |     |     |    | ,,  | ,,    |       | ,,  | 92.000     |         |
| Spanien          |     |      |     |     |     |     |    |     | *     | *     | ,   | 9.000      |         |
| Vereinigte Staat | en  | v. 1 | ٧   | An  | ner | ika | ١. | ,   | ,     | ,     | ,   | 1,669.000  | ,,      |
| Frankreich       |     |      |     |     |     |     |    | ,   | ,     |       | -   | 25.000     | ,,      |
| Hamburg          |     |      |     |     |     |     |    | ,,  | *     | *     | ,   | 394.000    |         |
| Portugal und de: | sse | n B  | esi | tzı | ang | zen |    | *   | n     |       |     | 65.000     |         |
| Russland         |     |      |     |     |     |     |    | **  |       |       | ,   | 383.000    |         |
| Schweden und     | Noi | w    | ge  | n   |     |     |    | ,,  | ,     | ,     | ,,, | 90.000     | -       |
| Andere Länder    |     |      |     |     |     |     |    | _   | _     | _     |     | 265.000    | _       |

Zusammen . 24,273.000 Franken.

Einer vergleichenden Darstellung der Schifffahrt von O'Porto in den beiden Epochen 1839 und 1848 entnimmt man, dass die Hafenbewegung von einer Epoche zur anderen um 147 Sehiffe langer Fahrt sieh vermehrte. In dem erstgenannten Jahre war die Zahl der ein- und ausgelaufenen Schiffe 587, in dem zweiten aber 704.

Auf den ersten Blick scheint es, dass Grossbritannien aus O'Porto mehr Wertlie ausführt als dahlie nieführt, indem sein Export den Import um beinabe 4 Milliomen Franken überwiegt. Zu diesem Schlüsses würde noch mehr das Fætum berechtigen, dass der Import Grossbritannien's, welcher im Jahre 1840 auf 22,372.581 Franken geschätzt wurde, im Jahre 1843 auf 13,682.148 Franken herabgesunken war. Allein es ist nicht minder notorisch, dass Grossbritannien bis zur Promulgation des Tarifs vom 1. Januar 1833 im Wege des Schleichbandes eine stärkere Quantität eigener Fabricate in O'Porto einführte, als die hei dem portugiesischen Zollante declariten Waaren ausmachten. Obgleich die Reuntlate des neuen Tarifs his jetzt sich nicht genau ermessen lassen, stebt so viel fest, dass der britische Schleichandel im Abnehmen begriffen ist, und die Einkünfte der beiden Hauptzollinter von Lissabon und O'Porto im Verbältnisse zu dem Jahre 1852 bedeutend zugenomen haben, was bei den reducirten Zollsätzen eine sehr entschiedene Hebung des gesetumässigen Verkehrs voraussetzt.

Eben so wenig gewähren die oben angefübrten Ziffern ein genaues Bild des wirklichen Umsatzes zwischen dem nördlichen Portugal und Spanien, indem der Verkehr zwischen beiden Ländern thatsächlich nur auf dem Schmuggel berubt.

Nächst Grossbritannien und Spanien treiben Brasilien und Russland mit O'Porto den meisten Handel. Der Import Brasilien's nach O'Porto erbebt sich alljährlich auf 6 Millioner Franken. Da in Folge der orientalischen Streitigkeiten die russische Handels-Marine für lange Zeit nicht mehr in der Lage sein wird, den directen Verkehr mit Portugal zu pflegen, erseheint die östereriechische Flagge vorzugsweise hersfen, ihren Nachlass zu orben, hesonders wenn der Schlienenweg von Triest mit dem Stromgehiete der Donau und der Weichsel in Verhündung gesetts sein wird.

Der auswärtige Handel Portugal's im Jahre 1844 umfasste einen Werth von 21.143,167.000 Reis (52,862.917 Gulden) nämlich:

| Import   |  |  |  |  |  | 12.314,511.162 | Reis |
|----------|--|--|--|--|--|----------------|------|
| Export   |  |  |  |  |  | 6.948,416.110  | ,    |
| Transito |  |  |  |  |  | 1.882.239.728  | _    |

Nach Ländern repartirte sich diese Summe folgendermassen:

|                             |     | Import.        | Esport.<br>Reis. | Transita.     |
|-----------------------------|-----|----------------|------------------|---------------|
| Grossbritannien             |     | 6.527,701.393  | 3.370,649.370    | 534,112.018   |
| Brasilien                   |     | 1.796,954.380  | 1.050,706.402    | 117,401.830   |
| Spanien                     |     | 273,472,587    | 641,637.133      | 447,664.300   |
| Russland                    |     | 702,977.840    | 320,331.853      | 15,122.000    |
| New-Foundland               |     | 720,760.190    | 33,728.040       | 1,112.000     |
| Vereinigte Staaten v. NAmer | ika | 197,624.127    | 463,000.530      | 27,642.600    |
| Schweden and Norwegen .     |     | 233,693.710    | 338,689.933      | 6,133.000     |
| Frankreich                  |     | 424,969.975    | 70,507.925       | 112,485.000   |
| Hamburg                     |     | 233,492.880    | 202,863.282      | 154,046.000   |
| Asien                       |     | 257,404.400    | 20,066.665       | 526.000       |
| Genum                       |     | 247,205.680    | 49,101.312       | 169,261.000   |
| Gibraltar                   |     | 195,046.310    | 37,408.825       | 76,186.180    |
| Niederlande                 |     | 197,244.150    | 166,798.515      | 38,414.000    |
| Afrika                      |     | 40,868.000     | 60,852.565       | 142,870.000   |
| Preussen                    |     | 89,608.300     | 1,915.000        | 10.000        |
| Sardinien                   |     | 51,393.400     | 2,706.293        | _             |
| Dånemark                    |     | 18,804.620     | 27,264.708       | 2,326.000     |
| Ocaterreich                 |     | 26,919.000     | 11,009.556       | 8,695.800     |
| Marokko                     |     | 26,759.000     | 4,201.230        | 10,882.000    |
| Belgien                     |     | -              | 23,713.116       | -             |
| Türkei                      |     | 18,825.200     | 570.000          | -             |
| Beide Sicilien              |     | 2,280.000      | 18,378.735       | 17,007.000    |
| Montevideo                  |     | 61.000         | 8,273.900        | 243.000       |
| Aegypten                    |     | 4,800.000      | -                | _             |
| Buenos-Ayres                |     | 1,200.000      | 857.600          | 100.000       |
| Verschiedene Länder         |     | 2,444.820      | 3,163.600        | _             |
| Zusamme                     | n . | 12.314.511.162 | 6 948 446 140    | 4 889 230 798 |

Fünf Jahre später (1849) ergab sich für den Gesammthandel Portugal's ein Werth von 22.139,791.700 Reis (55,349.479 Gulden), d. i. eine Vermehrung von 994,624.700 Reis (24,86.562 Gulden), nämlich:

| Import   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |  |  | 10.805,767.229 | Re |
|----------|---|---|---|---|---|--|--|----------------|----|
| Export   |   |   |   |   |   |  |  | 8.543,539.702  | ,  |
| Transito |   |   |   |   |   |  |  | 2.790 484 769  |    |

Die Repartition davon nach Ländern, soll uns zeigen, wie durch die Erleichterung der Communications-Mittel der internationale Verkehr eines Volks sich plützlich heben kann, und wie wahr meine mehrmals sufgestellte Behauptung ist, dass durch die Vollendung des europäischen Central-Eisenbahn-Systems die Strasse des Welthandels unausbleiblich vom Norden nach dem Südwesten unseres Continents gerückt sein wir.

|                                  | Import.        | Export.<br>Reis. | Transite.     |
|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Grossbritannien                  | 6.425,516.714  | 4.891,773.532    | 1.434,149.763 |
| Brasilien                        | 1.664,533.324  | 1.473,472.619    | 122,071.530   |
| Belgien                          | 16,517.600     | 33,722.262       | -             |
| Bremen                           | -              | 11,904.371       | _             |
| Chili                            | _              | 40,720,000       | _             |
| Dänemark                         | 17,586.580     | 55,696.777       | 48.000        |
| Frankreich                       | 402,132.505    | 35,057.522       | 74,799.500    |
| Genua                            | 46,784.200     | 39,646.998       | 183,635.400   |
| Hamburg                          | 169,021.680    | 171,361.815      | 24,825.000    |
| Niederlande                      | 129,055.225    | 101,251.076      | 16,500.000    |
| Insel Madera und Azoren          | -              | _                | 66,500,000    |
| Marokko                          | 39,713.400     | 10,353.320       | 9,012.164     |
| Oesterreich                      | 20,735.000     | 9.360            | 5,828.000     |
| Portugiesische ( in Afrika       | 66,576.580     | 47,273.844       | 387,622,720   |
| Besitzungen ( in Asien           | 146,059.000    | 13,270.546       | 280.000       |
| Preussen                         | 16,190.000     | 13,106,503       | 58.000        |
| Russland                         | 485,483.593    | 268,800.338      | 19,374.500    |
| Schweden und Norwegen            | 366,552.193    | 124,216.164      | 999.000       |
| Spanien                          | 255,468.376    | 825,520.999      | 359,157.750   |
| Türkei                           | 5,968.000      | _                | _             |
| Vereinigte Staaten v. NAmerika   | 446,967.489    | 331,640.065      | 76,231.090    |
| Versehiedene Länder              | 12,354.288     | 54,741.591       | 9,392.350     |
| Depots in den portugies. Häfen . | 72,53t.482     | _                | _             |
| Zusammen                         | 10.805,767,229 | 8.543,539.702    | 2.790,484.769 |

Bis zum Jahre 1844 nahm der Verkehr Deutschland's mit Portugal hauptsächlich den Weg über Hamburg. Daher figurirt in jenem Jahre Hamburg bei
dem Import mit 255,492.898 Reis, hei dem Erport mit 202,682.828 und bei dem
Transito mit 154,046.000 Reis. Kaum sind jedoch die Eisenbahnen vollendet,
welche die Häfen von Antwerpen und Ostende mit dem Stromgelieite des Rheinis
in directe Verhindung setzen, so zieht Belgien einen bedeutenden Theil des
Handels, welcher ehedem durch Hamburg vermittelt wurde, an sieh. So sehen
wir Belgien, dessen Einfahr nach Portugal im Jahre 1844 ganz Null war, dieselbe im Jahre 1849 auf 16,517.600 Reis heben, und seine Ausfuhr von dort
binnen der almitlehen Zeit um 10 Millionen Reis vermehren. Der Verkehr von
Hamburg mit Portugal hat während der Epoche vom Jahre 1844 bis 1849 um
etwa 45 Percend abrenommen.

Auch jener Theil des Verkehrs von Deutschland mit Portugal, welcher vor der Vollendung des helgischen Eisenbahnnetzes über die Schweiz und Genua Impost

stattfand, erlitt im Jahre 1849 eine bedeutende Verminderung. Genua figurirte im Jahre 1844 beim

| Jahre 184 | 9 | d | age | ege | en | sai | ık | die | se | Zi  | ffe | ra | uſ | 270   | ,066.598 her | ab, nämlieh |  |
|-----------|---|---|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-------|--------------|-------------|--|
|           |   |   |     |     |    |     |    |     | 2  | Zus | am  | me | n  | mit   | 465,567,992  | Reis        |  |
| Transito  |   |   |     |     |    |     |    |     |    |     |     |    |    |       | 169,261.000  | 79          |  |
| Export .  |   |   |     |     |    |     |    |     |    |     |     |    |    | 29    | 49,101.312   |             |  |
| import.   |   |   |     |     |    |     |    |     | ٠  |     |     |    | ٠  | 11111 | 241,200.000  | recis       |  |

mit 947 905 680 Bais

Und selbst der gegenwärtige Verkebr zwischen Genua und Portugal wird zunächst dadurch unterbalten, dass die sardinische Flagge, besonders bei dem Exporte aus portugiesischen Häfen, die österreichische Flagge zu verdrängen sich angelegen sein lässt.

Unser directer Export, welcher im Jahre 1844 noch 11,009.556 Reis betrug, war im Jahre 1849 auf eine kaum erwähnenswerthe Ziffer gefallen.

Eine bessere Regelung unserer Handels- und Sehifffahrts-Interessen in Portugal ist nieht aur aus dem Grunde dringend notbwendig, um den uns gebübrenden Antheil am directen Verkehre mit jenem Lande zu erringen, sondern auch um auf dem marokkanischen Markte unseren Erzeugnissen einen vortheilbalteren Absatz zu siehern.

Der Handel zwischen Portugal und Marokko betrug:

|                | ( | Imp | 100 |     |    |   |     |     |    |     | 26,759.000 | Reis |
|----------------|---|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|----|-----|------------|------|
| im Jahre 1844  | { | Ex  | or  |     |    |   |     |     |    |     | 4,201.230  |      |
| im Jahre 1844  | ( | Tr  | ins | to  |    |   |     |     |    |     | 10,882.000 | ,,   |
|                |   |     |     |     |    |   | Zu  | sa  | mn | ien | 41,842.230 | Reis |
| im Jalıre 1849 | ( | Imj | or  |     |    |   |     |     |    |     | 39,713.400 | Reis |
| im Jahre 1849  | { | Exp | or  |     |    |   |     |     |    |     | 10,353.320 | ,,   |
|                | ( | Tra | ns  | to  |    |   |     |     |    |     | 9,012.164  | **   |
|                | • |     |     |     |    |   | Zι  | ISA | mn | nen | 59,078.884 | Reis |
| im Jahre 1844  |   |     |     |     |    |   |     |     |    |     | 41,842.230 | Reis |
| , , 1849       |   |     |     |     |    |   |     |     |    |     | 59,078.884 |      |
|                |   |     | m   | ehr | in | i | Jah | re  | 18 | 49  | 17,236.654 | Reis |

Der Umtauseh zwischen diesen beiden Ländern wird durch eine Menge kleinererbarberunge unter portugiesischer Flagge getrieben, welche, wenn sie keine Rückfrachten finden, in der Jeremiss-näb Fischfang treiben. Auf diesem bebat wöhlfelien Wege gelangen Jetzt meh den marokkanischen Häfen viele Waaren, welche sonst von Gibralber dahin verführt zu werden pflegten. Von einem der aebtbarsten Handetsleute Lissaloms wurde mit versichert, dass anmeutlich die sogenannten Conterie-Artikel, Spiegel, Glaswaaren, Wollenseuge, Tücher und zwar meistens säterreichsichen Ursprungs in nicht unbedeutenden Mengen von Lissalom nach Tetunn, Tanger, Larzebe, Saffi und Mogador expedirt werden. Ieh habe auch wirklich in allen marokkanischen Häfen, die ich besuchte, österreichsiehe Fabrieate in grösserer Anzela, kie ist vermulutet, overgefunden. Jedoch waren die sätzkeren Partien, wie

ich diess genau zu erheben in die Lage kam, eigentlich durch Vermittlung Livorneser Commissions-Häuser angekauft worden.

Den besten und sichersten Anhaltspunct zur Entwicklung unseres directen Verkehrs mit Portngal, unter dem doppelten Gesichtspuncte der Industrie und der Schifffahrt, wird uns die Beobachtung und Zergliederung des steigenden Handels von Frankreich mit dem nämlichen Lande liefern.

Zu diesem Ende wollen wir zwei verschiedene Epochen nach den von der französischen Regierung selbst veröffentlichten "Tableaux du Commerce général de la France" betrachten.

Die erste Epoche begreift die beiden Jahre 1847 und 1848 mit folgenden Ergebnissen:
Werth

|                                        |       |           | Speciell, Handel |
|----------------------------------------|-------|-----------|------------------|
| Import von                             | 1847  | 2,629.000 | 1,799.000        |
| lmport von<br>Portugal nach Frankreich | 1848  | 1,542.000 | 830.000          |
| Expert ven                             | 1847  | 2,430.000 | 1,309.000        |
| Frankreich nach Portugal               | 1848  | 2,723.000 | 1,660.000        |
| Totale des                             | 1847  | 5,059.000 | 3,108.000        |
| Imposts and Exposts                    | 14040 | 4 965 000 | 9 490 000        |

Die vorzüglichsten Artikel des Imports aus Portugal nach Frankreich und deren Werth waren: 1847 1848

| Farbflechte   |       |     |     |    |    |    | 515.000   | Fr. | 289.000   | Fr. |   |
|---------------|-------|-----|-----|----|----|----|-----------|-----|-----------|-----|---|
| Salz          |       |     |     |    |    |    | 544.000   | ,   | 279.000   | ,,  |   |
| Thierhäute .  |       |     |     |    |    |    | 140.000   | ,   | 132.000   | ,   |   |
| Kaffee        |       |     |     |    |    |    | 89.000    |     | 160.000   | ,   |   |
| Elephantenzā  | hne   |     |     |    |    |    | 292.000   |     | 184.000   |     |   |
| Getrocknete l | Früch | te  |     |    |    |    | 243.000   | ,,  | 124.000   |     |   |
| Orangen und   | Citro | ner |     |    |    |    | 155.000   |     | 51.000    | ,   |   |
| Verschiedene  | Artik | æl  |     |    |    |    | 651.000   |     | 323.000   |     |   |
|               |       | 2   | Zus | ar | nm | en | 2,629,000 | Fr. | 1.542.000 | Fr. | _ |

Die verzüglichsten Artikel des Exports aus Frankreich nach Portugal und deren

| o erthe | waren:                         | 1847        | 1848        |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|
|         | Wollenzeuge                    | 276.000 Fr. | 549.000 Fr. |
|         | Seidenstoffe                   | 231.000 "   | 511.000 "   |
|         | Kattunzeuge                    | 249.000 ,   | 310.000 "   |
|         | Papiere, Bücher, Zeichnungen   | 132.000 "   | 184.000 "   |
|         | Kurze Waaren und Knöpfe        | 116.000 ,   | 182.000 "   |
|         | Instrumente und Quincaillerien | 92.000 "    | 130.000 "   |
|         | Uhren                          | 23.000 "    | 73.000 "    |
|         | Glas und Krystall              | 46.000 "    | 49.000 "    |
|         | Verschiedene Artikel           | 1.265.000   | 735.000     |

Zusammen . 2,430.000 Fr. 2,723.000 Fr.

Also ungeachtet des verhängnissvollen Jahrs 1848 wusste Frankreich während desselben seinen Export nach Portugal um 293.000 Franken zu vermehren.

Die nachtheilige Rückwirkung der Fehruar-Revolution auf den äusseren Verkehr Frankreich's offenbarte sich eigentlich im Jahre 1849, welches Jahr eine Ausnahme bildet und desshalb nicht in den Bereich unserer gegenwärtigen Betrachtungen gehört.

Dasselhe ist vielmehr der Wendepunct der zweiten Epoche, welche die beiden Jahre 1850 und 1851 umfasst. Werth

|                          |       | Allgem, Handel | Speciell, Har |
|--------------------------|-------|----------------|---------------|
|                          |       | Frat           | ken           |
| Import von               | 1850  | 2,268.853      | 1,509.91      |
| Portugal nach Frankreich | 1851  | 1,715.026      | 1,212.32      |
| Export von               | 1850  | 4,277.764      | 2,780.450     |
| Frankreichnach Portugal  | 1851  | 5,069.310      | 3,273.06      |
| Totale des               | (1850 | 6,546.617      | 4,290.36      |
| Imports und Exports      | 1851  | 6,774.336      | 4,485.369     |
|                          |       |                |               |

Aus diesen Ziffern geht hervor:

 dass, während der Import aus Portugal nach Frankreich seit dem Jahre 1848 eher eine Verminderung erlitt, der Export aus Frankreich nach Portugal dagegen im rasehen Steigen begriffen war und sich von 2,723.000 Franken im Jahre 1848 auf 5,089.310 Franken während des Jahrs 1851 hoh;

2. dass in noch höherem Grade der speeielle Export aus Frankreich nach Portugal gestiegen war, welcher im Jahre 1848 nur 1,660.000 Franken hetrug und im Jahre 1851 schon die Summe von 3,273.067 Franken erreichte.

Damit unsere llandelseute und Industriellen die Factoren dieser Vermehrung des Verkehrs zwischen Frankrieln und Portugal genau kennen und würdigen mögen, folgt die synoptische Darstellung aller Elemente desselhen, wie solche unter der doppselten Rübrik des Imports und Exports von Seite der französischen Zollverwaltung, für jedes der zwei Jahre 1880 und 1881 abgesondert, zusammengestellt wurden.

Jahr 1850. I. Import aus Portugal nach Frankreich.

| Waare                  |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | A | ligem. Handel | Speciell, Handel |
|------------------------|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|------------------|
| WHELP                  |    | in Franken |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                  |
| Farbeflechie           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 604.947       | 540,581          |
| Kaffee                 |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 297.037       | 14.637           |
| Salz                   |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 198.945       | 58.334           |
| Elephantenzühne        |    | ì          | ÷ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 175.637       | 163.604          |
| Getrocknete Früchte    | ÷  | i          | ï | i | i | i | ÷ | Ċ |   | i | i | i | i | 125,116       | 123,575          |
| Frische Früchte        | ì  |            | ÷ | · | · | i | ÷ |   | · |   |   |   |   | 120.881       | 120.881          |
| Oelsämercien           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118-977       | 118.377          |
| Thierhaute             |    |            |   |   | ÷ |   |   | ÷ |   |   |   |   |   | 109.749       | 33.326           |
| Korkholz               |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102,175       | 102.175          |
| Wein                   | ÷  | i          | i | i | i | i | · | ÷ | ÷ | i | ċ | ÷ | i | 77.816        | 55.729           |
| Schafwolle             |    | ٠          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 67.132        | 31.294           |
| Trockene Seehundhäute  |    |            |   | ÷ |   | i |   |   |   |   |   |   |   | 54.300        | 54.300           |
| Rohes Wachs            |    |            | i | ÷ | ÷ | i | i | i | ÷ | ÷ | ÷ |   | i | 44.810        | 2.744            |
| Thierknochen und Hörr  | er |            | · |   | i | i | · |   |   | i | i | · |   | 31.601        | 30.125           |
| Sumach                 |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26.047        | 11.440           |
| Verschiedene Artikel . |    | ì          | i |   |   |   |   |   |   |   | ÷ |   |   | 113,683       | 48.789           |
|                        |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | 0.000.000     | 1 700 044        |

## 11. Export aus Frankreich nach Portugal.

|                                        | Kaar  |     |      |     |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    | Allgem. Haadel | Speciett. Handet |
|----------------------------------------|-------|-----|------|-----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----------------|------------------|
| ,                                      | · ABT | en  | gar  | иш  | ng |   |   |    |    |   |   |   |   |    | in F           | ranken           |
| Wollenzenge                            |       |     |      |     |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    | 904.703        | 619.672          |
| Seidenstoffe                           |       |     | i    | i   | i  | i | 1 | i  | ÷  |   |   |   |   | Ċ  | 558.660        | 549.190          |
| Kaitunzenge                            |       |     | i    | i   | ÷  |   | ÷ |    |    | 1 |   |   |   |    | 759.157        | 315.453          |
| Papier, Bücher n. s                    | w.    | Ċ   | i    | Ċ   | Ċ  | Ĭ | i | Ċ  | ċ  | Ĵ | ÷ | Ċ |   | Ĵ  | 336,839        | 325.347          |
| Kurze Waaren .                         |       |     | ì    | Ĭ.  | ū  | Ċ | Ċ | Ċ  | 0  |   | ū | 1 |   | Ċ  | 212.004        | 180.258          |
| Glas and Krystell                      |       |     | Ċ    | Ċ   | 0  | ı | ı | ı  | ı  |   |   | ı |   | Ĭ  | 167.531        | 128.224          |
| Glas und Krystall<br>instrumente und Q | mina  | ••• | lle. | ÷i, |    | ů | • | •  | •  | 0 |   |   |   | ı  | 163.381        | 49.844           |
| Messerachmied-W                        | 2270  | n   |      | ••• |    | • | • | •  | •  | • | • | • |   | 0  | 130.332        | 12.252           |
| Kupfer                                 |       |     | •    | •   | •  | • | • | ٠  | •  | • | • | • | • | •  | 91.915         | 7.465            |
| Masehinen                              |       | •   | ٠    | •   | •  | • | • | ٠  | ٠  | • | • |   | ٠ | •  | 69.663         | 69.663           |
| Uhren                                  |       |     |      |     |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    | 65.319         | 12,105           |
| Nühnadeln                              |       |     |      |     |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    | 42.800         |                  |
| Baumwollgarne.                         |       |     |      |     |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    | 40.680         | 648              |
| Hasen- und Kanin                       | her   | ů.  |      | ٠.  | ٠  | ٠ | ٠ | •  | ٠  | • | ٠ | ٠ | • | •  | 33.548         | 9.468            |
| Ultramarin                             |       |     |      |     |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    | 31.560         | -                |
| Möhelholz                              |       | •   | •    | •   | •  | • | • | •  | •  | • | • | • | ٠ | ٠  | 29,938         | 1.519            |
| Arzeneiwurzel .                        |       |     |      |     |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    | 29.262         | 29.262           |
| Leinwand und Lei                       |       | •   |      |     | ٠  |   | • | •  |    | • | • | • | • | •  | 25.360         | 23,921           |
| Gemachte Kleider                       | nem   | ree | В    | •   | •  | ٠ | ٠ | ٠  | •  |   | • | • |   | •  | 22.340         | 18,960           |
| Versatis Jane Acti                     |       | ٠   | ٠    | •   | ٠  | ٠ | ٠ | •  |    |   | • |   | ٠ | •  |                | 427,199          |
| Verachiedene Arti                      | Kei   | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠. | ٠. | • |   | • | - | -: | 1 -002 -004    | 0.200.170        |

### Jahr 1851.

### I. Import aus Portugal nach Frankreich.

### 11. Export aus Frankreich nach Portugal.

| Wollenzeuge .     |    |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 903,474 | 609.786 |
|-------------------|----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---------|---------|
| Seidenstoffe      |    |     |   |     |     |   |   |   |   | i | i | i  | ÷ |    |   | 701.182 | 626.580 |
| Kattunzenge       |    | ·   | i |     | ÷   |   | ÷ | · |   | i | i | i  | ÷ | ÷  |   | 836.270 | 227.875 |
| Papier, Bücher u. | 8. | w.  |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 352.566 | 335.444 |
| Kurze Waaren .    |    |     |   |     |     |   |   |   |   | ÷ | i | ÷  | ÷ |    |   | 317.310 | 242-638 |
| Glas und Krystal  | ı  |     |   | ÷   | ÷   | i | ÷ | ÷ | ÷ | i | i | i  | ÷ | ÷  | i | 245.820 | 204.316 |
| instrumente und   | On | ine | 2 | lle | rie | n |   |   | i | i | i | i  | ÷ | į. |   | 178.407 | 75.600  |
| Mesaerschmied-W   | as | re  | n |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 160.956 | 8 208   |
| Zündhölzer        |    |     |   |     |     |   |   |   |   | ÷ | ÷ | į. |   |    | ÷ | 143.250 | 143,250 |
| Kupfer            |    |     | · |     |     |   |   |   | i | i | i | i  | i |    |   | 80.727  | 6.527   |
| Pfriemengefleehi  |    |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 78.906  | 70.520  |
| Uhren             |    |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 78,244  | 21.351  |
| Maschinen         |    |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   | 68.035  | 59,485  |
| Gemachte Kleide   | ,  |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   | X7 640  | XA 160  |

| Waarengaltung               |   | Aligem, Handel Speciell, Handel |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Hasen- und Kaninchenhaare   |   | 54.320 54.320                   |
| Regen- und Sonnenschirme    | i | 49,980 37,280                   |
| Baumwollgarne               |   | 42.216 6 320                    |
| Parfümerien                 |   | 33.971 31.710                   |
| Baryt-Schwefelsäure         |   | 32.664 8 376                    |
| Mode-Waaren                 |   | 32.254 9.184                    |
| Pferdehaar-Gewebe für Möbel |   |                                 |
| Stockfische                 |   | 25.933 25.933                   |
| Verachiedene Artikel        |   | 564.648 383.667                 |
| Zusammen .                  | _ | 5,069,310 3,273,067             |

Nachdem die directen Handelsverhindungen zwischen Oesterreich und Brasilien täglich mehr an Ausdehnung gewinnen, ist es nicht ohne Interesse, einige Worte über den Verkehr Portugal's mit jenem süd-amerikanischen Reiche zu sagen, indem der Umtausch zwischen heiden, sieheren Erkundigungen zufolge, einen jährlichen Werth von 16 Milliome Franken erreicht.

Portugal expedirt nach Brasilien: Wein, Leinwand, Nabseide, Thür- und Vorlegsehlösser, Schinken und gepücklets Fleisch, Bleiweiss, Schiffseile, Droguerien, Hülte u. s. w. Eshtr dagegen aus Brasilien ein: Reis, Zimmt, Gewürznelken, Sassapariglia, Thierhäufe, Tapioca, Kaffee, Zucker, Kakao, Baumwolle, Fischhein, Gummi elasticum, Maniok, Muscat-Nüsse, Vanille, Farhbibizer, Möhelholz, abgenützte Kupfermützen u. s. w.

Auch mit Monterideo unterhält Portugal einen lehnaften flandel. indem Lissabon der grosse Stapelplatz geworden ist, wo sich die aus Monterideo kommenden Ladungen von Ochsenhäuten concentriren, um nach Genua, Marseille, Amsterdam und Antwerpen wieder ausgeführt zu werden.

Ehenso nimmt die Zufuhr von Ochsenbäuten und Unschlitt aus Buenos-Ayres jährlich zu.

# Elemente des directen Verkehrs zwischen Oesterreich und Portugal.

Glicht Spanien ist Portugal durch seine geographische Lage aunkehst aufden Seehandel angewiesen. Selbst nach völlhrachter Verbindung der Mündung des Tajo mit den europäischen Central-Eisenhabnen wird die Schifffahrt der Haupthebel des portugiesischen Handels bleiben. Ja, in dem Grade, als der Umtausch zwischen der alten und neuen Welt dann in Lissabon immer mehr sich concentriren wird, muss der Seererkehr Portugal's an Ausdehnung und Bedeutung gewinnen.

Die Natur und Richtung des portugiesischen Handels ziehnet uns den Weg vor, den wir zu verfolgen haben, um unseren Verkehm mit jenem Richte zu beben und zu vermehren. Zu diesem Ende müssen unsere Bestrehungen zur

ördest dahin gerichtet sein, den indirecten Verkehr, welcher gegenwärtig durch fremde Flaggen vermittelt wird, in einen directen, zu Gunsten der kaiserlichen Flagge, umzugestalten.

Beinahe kein Monat vergebt, wo nicht ein sardinischer Kaussahrer in Lissahon einläuft, dessen Ladung entweder aus österreichischen Artikeln besteht, wie Flachs, Papier, rohe Seide, Reis, Mehl, Daubenholz, Salami, Parmesan-Kåse u. s. w., oder aus solchen Produeten der Levante nnd Russland's (Droguerien für Färber und Apotbeker, Sebwämme, Leinsamen, Unsehlitt), welche Triest billiger liefern könnte, als Genua.

Wenn nur erst unsere Fabricate in Portugal besser bekannt und gewürdigt sem werden, dürste die österreichische Flagge im Inlande hinreichende Elemente einer thätigen Ausfuhr nach jenem Königreiche vorfinden.

Die vorzüglichsten Erzeugnisse Oesterreich's, welche sieh zur Ausfuhr nach Portugal eignen, sind:

Stahl, woron in Lissabon allein jährlich üher 1.000 Kisten verbraucht werden. Höchst selten wird der-eilte direct aus Triest bezogen, sondern gewöhnlich über Genua, Marseille und Gibraltar, wodurch der Preis der Waare sieh nothwendig zum Nachtheilt des Bezugslands gesteigert findet.

Die competentesten Fachmänner sind einstinmig der Ansieht, dass der österreichische Stahl auf dem portugiesischen Markte bei dem wohlbredienten Rufe, den er daselhst geniesst, keine fremde Concurrenz zu scheuen branehte, wenn man denselben unter bisterreichischer oder unter portugiesischer Flagge einführte, indem dann der Differenziähell, welchen er bei der indirecten Einführ zahlt, wegfele und die Transportkosten ehenfalls bedeutend billiger sich stellen müssten.

Wollten sich die österriechischen Stahl-Fabrieanten dahin vereinigen, um auf gemeinschaftliche Kosten eine wohl assortirte Niederlage dieses Artikels in Lisabon zu etabliren, so wörden sie den englischen, sebwedischen und französischen Stahl vom portugiesischen Markte verdrängen und den Absatz ihrer eigenen Erzeugnisse binnen Kurzen verdonoeln.

Nach dem nenen Tarife vom 1. Januer 1853 betrigt der Einfuhrzoill des auslandischen Stahls 160 Reis per Arratel mit 13 Percent Zuschlag, Allein das neue Zollgesetz gewährt die nambafte Erleichterung, dass fremde Waaren im Mauthgebäude ein ganzes Jahr deponirt werden können, ohne Lagermiethe zu entrichten. Dem Handelsmann steht es frei, aus dem Depot nach dem jemaligen Bedürfnisse kleinere Partie zu bezieben und zu verzollen.

Flachs. Derselbe gelangte hisher aus Oesterreich nur über Genua nach Portugal. Owboll Busslaud vom nämlichen Artikel grosse Quantitäte erinfuhr, wird der österreichische mehr gesucht und auch besser bezahlt; der jährliche Verbrauch des letteren wechselt zwischen 400 und 600 Ballen. Der Zoll wird zu 100 Reis per Arratel bemessen.

Seide. Sowohl Organzini als Trame, von den besseren his zu den mittleren Sorten, nehmen aus der Lombardie den Weg nach Portugal, theilweise über Genun, theilweise über London! Der Import betrug bisher jährlich etwa 100 Billen, ist aber jedenfalls eines Zuwachses fähig, weil die Consumtion der bunten seidenen Hals- umk Kopfühere, Seidenbähner u. s. w., wie sie in O'Porto erzengt werden, in den auswärtigen Besitzungen Portugal's fortwährend wäsche. Bau- und Daubenholz. Um den cultiviten Boden gegen die sandige Alluvion des Meers zu schützen, liess der König Dionys um das Jahr 1300 den schönen Tannenwald von Leira anlegen, welcher 7 Quadratmeilen hedeckt, und aus Samen von Riga erwuchs. Die portugiesische Regierung bezieht daraus das meiste Bauholz für das Arsenal von Lissabon, indem dieser Wald, dessen Werth auf 12,000.000 Cruzados geschätzt wird, jährlich für eine halbe Million Gulden Bauholz liefern könnte, wenn nicht der Transport heid eem Mangel an färbracen Strassen gar so theuer zu stehen känne. Indessen wird für Schiffe langer Pahrt das fanslaudische und schwedische Bauholz mit Recht vorgezogen. Das österreichische Bauholz wird seiner anerkannten Güte wegen besonders für das Verdeck der Schiffe am liebsten verwendet; nur wird davon so wenig auf directem Wege importirt, dass es den portugiesischen Werften beinahe unzugänglich geworden ist.

Der Schiffbau ist die Liehlingsheschäftigung der Einwohner von O'Porto, worin sie wirklich excelliere. Durekschmittlich werden im Lauft des Jahre 28 Kauführer von 200 his 250 Tannen dort vom Stapel gelassen, meistens auf Rechnung brasilianischer Rheder. Ein solches Schiff bastet kaum 25.000—23.000 Gulden, wohel hemerkt werden nuss, dass der Arheitslohn eines geschickten Schiffszimmermanns höchstens etwa 36 Kreuzer hetzigt, und als Baubolz möglichst das einheimische wohlfeilere gebraucht wird, Indessen hat die Erhärbrung gelehrt, dass Schiffs aus weicherem Holze, wenn sie einige Male zum Transporte des Sceualzes dienen, eine ungewöhnliche Solidität erlangen. Man sendet also die in O'Porto gehauten Schiffe, bevor sie nach Brasilien abgehen, gewöhnlich nach Setuhal, um Salz zu Jaden.

Scitdem, wie wir gesehen haben, die portugiesische Regierung Alles aufhietet, um den Ruf der O'Porte-Veine zu retten und zu heben, musste ise natülich der Gesellschaft, zu deren Gunsten sie das Monopol der Douro-Weine herstellte, eine hessere Wahl des Daubenholzes zur Versendung der Weine nach dem Ausland einsehärfen. Das sogenantehosnische (eigentlich österreichische) Daubenholz ist seither in O'Porto immer gesuchter, und man klagt sogar laut üher die Seltenheit der Zufuhren, welche völligt aufgebötz zu haben seienen.

Zwei Ursachen mögen zur letzteren Erscheinung beigetragen hahen:

- 1. Eine gewisse Scheu, die viele Schiffscapitäne vor der Sandhank hegen, welche den Eingang zu dem Hahr von O'Porto erschwert; da aber die neuesten hydrographischen Vermessungen und Nachforschungen dieses Hinderniss wesentlich gelober haben, darf man nur die Dauer der Ebbe und Flut gehörig berechnen, um hei gönstigen Wetter mit 18er Sicherheit aus un deinlaufen zu können.
- 2. Die durch den neuen Zolltarif erfolgte Erhäbung des Einfuhrzolls von 8 his 10 Percent, nach Verschiedenheit der Länge und Breite der Fassdauhen; die portugiesische Regierung würde sich aber zweifelsohne geneigt zeigen, im Interesses ihres eigenen Weinhandels diesen Zoll zu ermässigen, wenn zwischen Oesterreich und Portugal Verhandlungen hehufs der Ahschliessung eines Handels- und Schifführfa-Vertrags eingeleitet werden sollten.

Wean man erwägt, dass die jäbrliche Ausfuhr von Douro-Weinen durchschnittlich 26,000.000 Litres beträgt, erkennt man augenblicklich, dass unser Handel auf diesem Felde eben so lohnend werden, als die kaiserliche Flagge dabei häufige und gute Frachten realistren könate.

Reis. Ungeachtet die Cultur dieses Nahrungsstoffs in Portugal grosse Fortschritte macht, muss jährlich, um den inneren Bedarf zu decken, für mehr als eine Million Gulden vom Auslande importirt werden. Genua und Brasilien theilen die Vortheile dieses Handels.

Dass Genua zum grössten Theile lombardischen Reis ausführt, ist eine alligemein anerkannte Thatsaehe. Nachdem hart, Dank den rautlosen und patricitischen Bemühungen der Dampfachifffahrta-Gesellschaft des österreichischen Lloyd, die Schifffahrt auf dem Po jene zweckmässige Umgestaltung erfahren hat, deren sie bedarf, um den Ausführhandel der Lombardei, welchen Genus zu unserem Nachteile bisber ausbeutete, wieder in unsere Hände zu bringen, bedürfte es wahrlich keiner sonderlichen Anstrengung, um unter kusserlicher Flagge vom Venedig oder Triest aus den portugiesichen Markt mit dem auf unserem Boden erzeugten Reis zu verselen.

Bei den boben Frachten, welche gegenwärtig für Fahrten zwischen Brasilien und Portugal verlangt werden <sup>1</sup>), liesse sich nach und nach auch der brasilianische Import durch unsere unmittelbaren Zufuhren völlig verdrängen.

Talg. Die Unschlütterzen-Fabriken von O'Porto und die Seifenfabrik von Lissabon verbrauehen monatlich 3.000 bis 4.000 Arrobas <sup>3</sup>) Talg. Obwohl die einheinische Production viel davon liefert, kann man annehmen, dass jährlich 20.000 Arrobas vom Auslande benütligt werden. Nachdem Russland, New-York, Buenos-Ayres und selbst Grosstriannien (wellebs diesen Artikel von den erwähnten Ländern erst beziehen muss) dahei ihre gute Rechnung finden, dürfte wohl auch der Talg aus Ungarn und den Donau-Ländern die Concurrenz aushalten.

Der gewöhnliche Preis des ausländischen Talgs stellt sich bei dem Mauthamte zu Lissabon auf 2.500 Reis für die Arroba guter Qualität.

Leinsamen. Von demselben wurden aus Russland, Sieilien und Aegypten jährlich 500 bis 600 Tonnen eingeführt; der Leinsamen aus Aegypten dient jedoch nur pharmaceutischen Zwecken.

Da der Verbrauch der besseren Sorte immer mehr steigt, halte ich es für zweckmässig, durch nachstehenden Conto finto, wie er mir von einem der ersten Handlungshäuser Lissahon's mitgetheilt wurde, unsere Speculanten in die Lage zu setzen, genau zu berechnen, inwieferne es ihnen conreniren würde, auch in diesem Artikel Geschäfts-Verbindungen mit Portugal 
anzuknöpfen.

Wegen des in Brasilien grassirenden gelben Fiebers wird von Lissabon nach Rio-Janeiro die Tonne, wofür aonst höchstens 1 Pfund Sterling verlangt wurde, jetzt mit 2 und 2½ pfund Sterling bezahlt.

<sup>2)</sup> Die (Gowieht-) Arroba enthält 32 Arratels.

Cauto fiute. Messina im August 1853.

| Salmi Leinsamen 1) zu 160 Tumoli OZ. 4. 1   OZ. 2   226t   7 - 1 | 10   |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Spesen.                                                          |      |
| su 21/g Tari                                                     |      |
| , 19 14 4 22 14 —                                                | 4    |
| OZ. 2283 21 — 1                                                  | 14   |
| n 2%                                                             | 2    |
| OZ. 2334 10 — -                                                  | =    |
| dem Course von 45 graoi per Frank                                | ken  |
| mission auf Paris nach dem Gurse von 530 Reis                    | _    |
| und kleinere Spesen                                              |      |
|                                                                  | _    |
| Zuszmmen bis Lissabon 6413000 Reis                               |      |
| Zusemmen dis Elssebon 6413000                                    | Reis |

Butter und Käse. Befremden muss es, dass man in einem Lande, wo der Ackerhau und die Viebzneht wohl wer Fünflich der Petiblerung hessbättigen, die gewonnene Milch niebt im Geringsten zu verwerthen weiss, ohwohl sie bei den vielen vortrefflichen Weiden nur gut sein kann. Bloss gesalzene Butter wurde während des Jahrs 1850 im Werther von 222.000 Franken nach Lissabon eingeführt, hier-unter für 1,499.000 Franken aus Grossbritannien, für 366.000 aus Hamburg und für 301.000 Franken aus den Niederlanden.

Der in Mailand und Lodi fabricitet Parmesan-Käse geht in nicht unbedeutenden Partien über Genua nach allen Häsen der pyrenäiseben Halbinsel. Würde er direct aus Gesterreich über Venedig oder Triest dahin versendet, so könnte er hilliger bezogen werden, und um so leichter die Concurrenz mit dem englischen Stelton- und Chester-Käse ausballen, welcher gegenwärtig starken Absatz in Portugal fallet. Auch unterliegt es keinem Zweifel, dass der ungarische Käse wegen seiner Wohlfeilheit und Güte hei den mittleren und untern Volkstassen Portugal is bald sehr beliebt werden wirde, wenn sie denselben nur näher kennen möchten.

Weun auch diese Aufzählung der Boden-Erzeugnisse Oesterreichs, die sich zum Export nach Portugal qualificiren, unvollständig genannt werden muss, dürfte sie hinreichen, jeden unbefangenen Beobachter zu überzeugen, dass wir mehr Elemente besitzen, als mau gemeiniglich glauht, um den directen Verkehr mit jenen Landez zu beleben und auszudehnen.

Diess wird aus der Rundschau jener Producte unseres Gewerhfleisses, welche auf dem portugiesischen Markte vortheilhaften Absatz entweder sehon finden oder zu finden erwarten können, noch deutlicher hervorgeben.

Glas und Krystall. Seit dem Tarife vom 1. Januar 1853, welcher die hetreffenden Zölle wesentlieb berabsetzte, hat die Einfuhr des ausländischen

<sup>1) 100</sup> Rotoli = 159:103 W. Pfunden: 14 Rotoli = 1 Tumolo.

<sup>2)</sup> Sicilische Unze (zu 30 Tari à 20 Grani).

Glases und Krystulls, namentlich in den sogenannten Luxus-Artikeln, schr zugenommen, wohei, wie in Spanien, die Belichtlich der böhnischen Erzegginse vonherrschend ist. Das englische Glas erträgt, seiner massiren Formen und seines specifischen Gewichts wegen, schwer eine Concurrenz, weil der Einfohrzull mach dem Gewicht bemessen wird. Der französische Krystall ist zwar leichter als der englische, aber er ist verhältnissmässig theurer als der böhnische. Nur das gepresste französische Glas, welches durch elegante Formen, Reinheit des Gusses und Wohlfeilheit sich besonders auszeiehnet, macht unseren Artikeln wirkliche Concurrenz.

Wenn jedoch die höhmischen Fahrieanten, anstatt durch Vermittung der Commissionshäuser von Remscheid und Iserlohn, Ihre Waaren direct nach Lissabon zu senden aufüngen, so würde der Gewina, welchen gegenwärtig die preussischen Commissionäre beziehen, zwischen dem Producenten in Oesterreich und dem Coasumeaten in Portugal sich theilen und uns hald in den Stand setzen, letzteren Markt zu beherrschen.

So viel ich erhehen konnte, gibt es dermalen das einzige Haus Josef Conrath in Steinschönau, welches hierin directe llandels - Verhinduugen mit Portugal unterhält, ohwohl einige böhnische Commissionäre, welche den kleineren Fahricanten die Waare abkaufen, von Zeit zu Zeit Glas - Sendungen auch Lissahon hesorgen.

Da die portugiesische Industrie kein feines Glas, geschweige denn Krystall, zu erzeugen vermag, finden alle Glas-Artikel, die sich für den Import nach Süd-Spanien eignen, wenigstens eben so guten Ahsatz auf dem portugiesischen Markte.

Man seheint in Oesterreich gar nicht zu shnen, welche Ausdehung der Handel mit renetinischen Glasgerten und Conterien überhaupt in Portugal seit einigen Jahren gewonnen hat, wozu die gebesserte Lage der portugiesischen Colonien in Afrika mächtig heltigt. Der jährliche Bedarf übersteigt sehon 1.500 Fässelnen und verspricht noch zu wachsen. Nichts desto weniger ündet am kelnen enizgen österreichischen Fahrieauten, der sich direct heim Importe hetheitigen würde; die Einfuhr liegt ganz in den Händen der Remscheidischen Commissionäre, was nethwendiger Weise den Artikel vertlecnert. Dem zu entgehen, hat ein Lissaboner Handelshans den glücklichen Gedankeu gehaht, im Jahre 1853 eine Sendung von 600 Fässehen Conterien direct aus Venedig zu bestellen, und wenige Wochen vor meiner Ahkunft in Lissabone war das portugiesische Schilf, an dessen Bord die Waare kam, daselbet eingelaufen. Indem durch den directen Import unter der National-Flagge einerseits die Differenzialziölle und andersetts die Commissionagehülten der Remscheidischen Hüsser werfellen, lohate sich die Sneedulian vorterfüllich.

Zu weiteren Geschäften dieser Art wäre es vor Allem erforderlich, dass die österreichischen Fabricanten möglichst vollstämige Musterkarten mit den betreffenden Preisen nach Lissabon senden möchten, worauf sie gewiss bedeutende Bestellungen erhalten würden.

Mit der hesseren Regelung der wechselseitigen llandels- und Schiffishrts-Verhältnisse zwischen Oesterreich und Portugal wird die Möglichkeit, die Sendungen aus unsern Häfen und mit eigenen Schiffen direct nach Lissabon zu befördern, sich ohnehin erleichtert finden. Dann werden unsere Glaswaaren den Differenzialzöllen entgehen, welehen sie hei der hisberigen indirecten Einfuhr unterlagen, und unser Glashandel um so mehr an Vortheil und Ausdehnung gewinnen.

Nach dem Zolltarif vom 1. Januar 1853 zahlen: Krystall-Platten für Spiegel ohne Quecksilber-

folien mit einem Flächenraum von . 101 bis 500 Zoll 300 Reisfür die Platte.

| 77 | n | n | 25 | 501 "   | 1.000 | ** | 1.000 |     | n  | * |   |
|----|---|---|----|---------|-------|----|-------|-----|----|---|---|
| ,  | , | * | 29 | 1.501 " | 3.000 | ,  | 4.000 | ,,, | ,, | * | * |
| _  |   |   |    | 3.001 n | 6 W   |    | 8 000 |     |    |   |   |

Versilherte Krystall-Platten (Spiegel) entriebten einen Real mehr für jeden Quadratzoll nach dem ehen angeführten Maassstabe.

Spiegel unter 100 Zoll Fläche . . . 2.600 Reis für 100 Arratel Krystall in Stücken von jeder Form

Wollenzeuge. Bei der Welt-Industrie-Ausstellung in London zogen die Reichenberger Tücher ganz vorzüglich die Aufmerksankeit von Lissaboner Handlungsblüusern auf sieh. In Folge dessen wurde eine directe Probesendung versucht. Da die österreichischen Tücher sofort sowohl in Lissabon als in O'Porto gut placitt wurden, sind weitere und belangreichere Bestellungen erfolgt, so dass man den Absatz dieses Artiklet unserer Industrie in Portugal als vollkommen gesichert

hetrachten kann. Schwarze Tücher eonveniren dort am meisten.

Un indessen die Concurrenz der preussischen (Aachener) und helgischen Tücher zu redrängen, welche in Portugal hisher zahlreiche Käufer funden, müssen unsere Fährienaten und die Appretur ihrer Tücher die grösste Sorgfalt verwenden. Ein Tuch, welches viel Glanz hat, schmeichelt dem Auge, hesonders jenem des Solländers, mehr.

Auch ist es, um in den feineren Gattungen den Vergleich mit den französischen Tuchern auszuhalten, erforderlich, dass die Wolle unserer Fahricate möglichst fein abgesecheren werde. Die Franzosen wissen ihren Tüchern ein ausgezeichnet sehönes Korn (grain) zu gehen, indem sie die Fäden, hevor die Wolle abgesehoren wird, recht parallel und gerade zetteln, eine Öperation, die man in Oesterreich minder sorgsam vorzunehmen pflegt.

Wenigstens börte ich aus dem Munde eines der ersten Tuchfahricanten Frankreich's, welcher als Mitglied der grossen Jury der Londoner Ausstellung die daselbst
exponirten österreichischen Techer prüfte, die Meinung aussprechen, dass unsere Pabricanten, indem sie die Gewimung eines feinen gleichen Korns zu sehr als Nebensaehe behandeln, die Mithewerbung anderer Nationen auf einem Felde erleichtern, wo sie wegen der Billigkeit ihrer Preise umereichbar dassehen könnten.

Als Regel lässt sich aufstellen, dass Tücher von feiner Sorte, bis zu 6 Gulden, oder minder feine, bis zu 31/4 Gulden die französische Elle, in Portugal stets willige Abnehmer finden.

Ungeachtet des heissen Klima's, ist die Tuch-Consumtion in Portugal bedeutend, weil die Frauen, vom Bürgerstande his zu den arheitenden Volksclassen herah, selbst in der Mitte des Sommers nie anders ausgehen, als in langen Tuchmänteln mit einem breiten Kragen, der ihnen his über die Hüften berahreicht.

Die gewöhnliche Farbe desselben ist schwarz oder dunkelbraun. Darum werden farhige Tücher im Verhältnisse weit weniger abgesetzt, als in anderen Ländern. Nur dunkelgrün (New-Orleans) und dunkelbraun entsprechen theilweise dem Geschmacke der Einwohner.

Da der Zoll nach dem Gewichte entrichtet wird, muss das Tuch bei der gewünschten Solidität die möglichste Leichtigkeit hesitzen, ahgesehen davon, dass das Klima es so mit sich bringt.

Schwarze Croisés, Casimire, Satins de laine, zu ähnlichen Preisen wie die schwarzen Tücher, werden sowohl im Winter als im Sommer an den Mann gebracht. Die Aachner und sächsischen Fahriken machen hierin keine unerheblichen Geschäfte. Sie pflegen zweimal im Jahre, im Januar oder Februar für den Sommer und im Juni für den Winter, die Muster den Lissahoner Kaufleuten zukommen zu lassen, wornach diese ihre Bestellungen machen. Sind die Bestellungen einmal erfolgt, lässt sich freilich in der Zwischenzeit nicht so leicht ein Geschäft anhahnen, selbst wenn die Muster schöuer und die Preise billiger wären.

Bis zur Londoner Welt-Industrie-Ausstellung waren die österreichischen Fantasie-Casimire zu Hosenzeugen und Westen (Buskings) nur als sächsische Fahricate in Portugal bekannt. Der Chef eines in Lissabon seit vielen Jahren etablirten Handlungshauses, welcher jene Ausstellung hesuchte, konnte im Krystall-Palaste mit eigenen Augen den Irrthum wahrnehmen. Um indessen darüher ganz im Klaren zu sein, liess er auf der nächsten Leipziger Messe bei den Herren Gehhart, Agenten der Brünner Handels-Gesellschaft, ein Assortiment kaufen, und henahm sich dadurch den letzten Zweifel. Nach der positiven Versicherung, welche mir der erwähnte Chef des Lissaboner Hauses ertheilte, hegte er die volle Ueherzeugung, dass die österreichischen Casimire und namentlich die der Brünner Handels-Gesellschaft sowohl im Geschmacke als im Preise mit den rheinischen und französischen Artikeln nicht nur concurriren, sondern dieselben leicht verdrängen können.

Nur müssen unsere Fahricanten nicht aus den Augen verlieren, wie nothwendig es ist, zur gehörigen Zeit die Musterkarten nach Lissabon zu senden, wie solches die Rheinländer, Sachsen, Belgier und Franzosen thun. Noch hevor die Stoffe selbst in Deutschland, Belgien und Frankreich zum Verkaufe kommen, werden die Musterpakete an ihre Bestimmung befördert; sie enthalten Muster-Abschnitte ohne Werth, jedoch gross genug, um daraus die Qualität und die Zeichnung erkennen zu lassen. Jedes Muster ist gehörig numerirt und führt die genaue Angabe der Breite der Stoffe, sowie der hetreffenden Preise, welche gewöhnlich nach der französischen Elle (mètre) berechnet werden. Die Belgier ziehen die Brabanter Elle vor-

Statist, Mitthell, 1854. V. Heft.

weil sie dem portugiesischen Corado ') fast gleich kömmt und diese Berechnungsart dürfte auch unseren Fahricanten besonders anzuempfehlen sein. Endlich lauten in den meisten Fällen die Preise franco an Bord des Schiffs in Hamburg oder in Havre und Nantes gestellt, was für die Empfänger eine grosse Erleichterung bildet.

Zweckmässiger als die Musterkarten wäre allerdings eine variirte Sendung von Buskings in Coupons zu einem oder zwei Paur Beinkleider, damit die Mannigfaltigkeit unsere Erzeuginsie in diesem Fehe dem portugiesischer Publicum hesser anschaulich gemacht würde. Nicht allzu theure und allzu sehwere Stoffe wären hierzu am gegiegneisten.

Was den Geschmeck anbelangt, richtet sich derselhe fast ausschliessend nach den Pariser Moden. Früher hahen grosse Dessins und auffallende Farben-Zusammenstellungen angezogen, doch fängt man an, sich den einfacheren wieder zuzuwenden; gestreifte und quadrillirte Zeuge haben immer Abastz, und werden solchen auch behalten.

Gedruckte Wiener Shawls könnten ihrer Biligkeit wegen die französischen Fahricate leicht verdringen, hesonders wenn sie, um dem Geschmacke des
Landes gehörig zu entsprechen, Zeichnung und Einfassung (bordares) im indischen
Styl tragen. Dergleichen Shawls werden in Lissahon gewöhnlich zu 12 Cruzados
hezahlt, was für gedruckte Wollenzeuge, die nicht einmal Long-Shawls sind, gewiss
einen lohnenden Preis hildet.

Auch in den sogenannten Shawis-Imitations-Cuchmire d'Écosse 1/4, his 1/4, woron die Preise zwischen 2 und 18 Franken für das Stück varirien, liesen sich gute Geschäfte machen. Dahei ist vor Allem die Form der französischen Umhängtücher gleicher Art nachzushmen, d. h. hel giattem Grunde soll der Shawl eine möglichst reiche Einfassung und gewehte Fransen haben. Im Gegenstate zu den Tüchern sind dergleichen Shawis desto mehr geschätzt, je weniger sie den Glana der Appretur zeigen. Enige Muster des Herrn Johann Lichig in Reichenherg, welche auf indirectem Wege nach Lissabon gelangten, haben sehr gefallen.

Schottische (quadrillirte) Zeuge, entweder ganz aus Wolle oder mit Baumwolle gemischt, und schwarze Orleans-Stoffe zur Bekleidung des welhlichen Geschlechts sind ein sehr gesuchter Artikel, worin unsere Fabricate unbezweifelt mit Erfolg zu eoneurriere vermögen.

Der neue Tarif vom Jahre 1853 hat im Allgemeinen den Einfuhrzoll fremder Wollenstoffe um 8 his 10 Percent ermässigt. Sonach zahlen:

|                                               | Reis | per Arrate |
|-----------------------------------------------|------|------------|
| Tücher, Casimir jeder Art, Castorines u. s. w |      | 600        |
| Starke glatte oder gewirkte Zeuge (Croisés,   | Ser- |            |
| ges, Molletons)                               |      | 300        |
| Leichte oder durchsiehtige Zeuge (Lasting, Be |      |            |
| und Seraphines)                               |      | 400        |

<sup>1)</sup> Covado = 2:151 W. Fuss.

| Casimir-Zeuge in Form von Shawls, in Stüc   | cken  |       | per | A  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-----|----|
| Coupons                                     |       |       |     | 06 |
| Merinos-Zeuge glatt oder Serges und ähnlich | ne Sl | hawls |     |    |
| von einer einzigen Farbe                    |       |       | 1.0 | 00 |
| Marinos-Zongo und Shawle von mohronon E     | 'anh  |       | 4 8 | a  |

S eidenzeuge. Die von mir schon erwähnte Erscheinung, dass auf der pyrenäischen Halbinsel die frauzösischen Fabricate entschieden auf dem Wege sind, die hritischen Waaren allnatiig zu ersetzen, offenhart sich zunächst hei der Eüfuht der Seidenzeuge, welche für Spanien und Portugal gegenwärtig fast ansschliessend am Paris, Lyno, St. Etienen und Nimens bezogen werden.

Da aber Paris, Lyon, St. Etienne meistens zu ihren Erzengnissen die lombardische eine Steide, ein österreichisches Product, verwenden und einen höhern Arbeitslohn, als in Oesterreich dhilich, zu zahlen hahen, bedarf es keines Beweises, das unsere Fabricanten, wenn sie die Sache mit Ernst und Beharrlichkeit verfolgen wollten, den französischen Seiden-Artikeln eine gefährlichere Concurrenz bereiten könnten, als diese geconwärtie den hritischen machen.

Die früheren hohen Zalisätze beginstigten ungemein den Schleichhandel, welcher von Stragossa sus üher die nördliche und östliche Gränze Portugal's sich nach O'Porto and Lissabon den Weg zu hahnen wusste. Bei weitem der grösste Theil französischer Sciidenzeuge, welche Portugal verbrauchte, wurde eingesetwärzt, ohne Zoil zu entrichten und ohne inde nausweisen der portugiesischen Musthweisen Zeil zu entrichten und ohne inde nausweisen der portugiesischen Musthweisen bei Gründer der Greichten siehen Waren, was sich durch den Umstand hinlänglich erklären lässt, dass Seidenstoffe, welche mit einem kleinen Volumen einen grossen Werth verseinen können, unter allen Zeugen am allerleichstens isch einschwärzen lassen. Darum hat der neue Tarif vom 1. Januar 1853 in diesem Artikel die verhältnissmässig stärksten Zoll-Reductionen eingeführt, welche zwischen 45 und 66 Percent hetragen:

Nach diesem Tarife zahlen:

|                                                  | Reis | per Arret |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
| Seiden-Tulles in Stücken, Tücheln oder Shawls    |      | 2.000     |
| Seiden-Bänder, glatt mit Zeichnungen oder aus Sa | mmt  | 2.500     |
| Foulards, gedruckt, gefärbt oder damascirt       |      | 800       |
| Seiden-Plüsch für Hüte                           |      | 2.000     |
| " jeder anderer Gattung                          |      | 3.000     |
| Seidenzeuge üherhaupt                            |      | 2.500     |
| Sammt                                            |      | 3.000     |

Lein en - Zenge. Die irländische Leinwand ist in Portugal zu vollständig eingebürgert, als dass Versaches, sie zu verdrängen, unsererseits mit wirhlichem Erfolge sich unternehmen liessen. Nur in jenen Artikeln der Leinen-Industrie, worin die Franzosen sich hervorthun und den Abastz der britischen Fahriennten auf dem portugeissischen Martet fäglich mehr einschränken, seht unserer Industrie allerdings. das Feld offen, indem sie zur Stunde schon heinahe ehenso schön und dahei weit hilliger erzeugt als die Franzosen.

Auch wäre es unseren Industriellen anzurathen, den sogensannten Mercerien (Zwirn zum Nähen, Perlmutter-Knöpfe u. s. w.) Aufmerksamkeit zu schenken, indem hierin zewinnreiche Geschäfte nicht ausbleihen können.

Ein in Lisashon etablirter Oesterreicher lat ein ansehnliches Vermögen darin erworben. Sein Sohn, welcher das Geschäß fortührt, aprach mit das ülefals Bedauern darüher aus, dass er die directen Verhindungen mit Wien zuletzt aufgeben musste, weil keine seiner Bestellungen pinetlich oder vollständig ausgeführt zu werden plegten. Er sah sich nothgedrungen, zu riehnischen Commission-Häusern seine Zuflucht zu nehmen, um aus Oesterreich zu erhalten, was er hraucht. Er wünscht nichts sehnlicher als die alten directen Verhindungen wieder aufunehmen, um ao mehr, da hierdurch ehen so sehr für fin als für den österreichischen Producenten der Gewinn des Geschäfts ergeichiger aussflaten wirde.

Die Franzosen und Briten hahen sich durch die Erfindung der Hemd-Knöpfe aus Forzellan irre führen lassen, indem sie die Fahrication der Perlmutter-Knöpfe vernachlässigten, worin unsere eigenen Fahricanten es zu einer Billigkeit der Preise hrachten, welche dermalen ieder fremden Concurrenz unerreichbar hielbt.

In Portugal wie in Spanien sind österreichische Perlmutter-Knöpfe ein sehr gangharer Artikel. Da der Zoll im Verhältdisse zum Werthe der Waare unhedeutend zu nennen ist und netto 228 Reis per Arratel hetrigt, aher der Verkaufspreis solcher Knöpfe zwischen 120 his 500 Reis per Gross (12 Dutzend) je nach der Qualität wechselt, springt der Nutzen, der aus dem directen Import der Waare sich ergehen würde, von sehsti ni die Augen.

Alpacea., Pakfong- und Quincaillerie-Waaren österreichischen Ursprungs sind hisber in Portugal weisip kekannt geweene. Erst het der Well-Industrie-Ausstellung zu London wurde die Aufmerksamkeit einiger Lissaboner Kaufleute darauf geleukt, und es unterliegt keinem Zweifel, dass die meisten Artikel der diessfälligen Wiener Industrie, machdem sie in Söd-Spanien den hritischen Fahricaten vorgezogen werden, einen ehen so vortheilhaften Standa ufde mportugeischen Markte einnehmen würden, wenn durch den directen Import ihre ohneh hilligen Preise um den Betrag der hei indirecter Einfahr zu zahlenden 20per-centigen Differenisitölle noch vermindert würden.

Unsere Fahricanten müssen darauf bedacht sein, hei der nächstjährigen Welt-Industrie-Ausstellung zu Paris die Fortschritte, welche sie in diesem Gewerharweige erreichten, gebörig herrortreten zu lassen. Denn da die erwähnte Ausstellung von zahlreichen Kaufleuten der pyrenäischen Halhinsel hesucht werden dürfte, wird die Warze dem Kenner-Auge sich von sichts am besten empfehen.

Sensen. Vergehlich haben die Remscheider Fabriensten versucht, die steirsiehen Sensen zu verdrängen, indem sie ihre eigenen Erzeugnisse mit dem nachgeahmten Zeichen der Sonne nach O'Porto und Lissahon versenden. Die specifische Güte des steirischen Stahls lässt sich durch keine chemische Comhination und technische Gewandtheit erzetzen. Der portugiesische Landmann erkunste nach kurzer

Erfahrung den Betrug der Remscheider Concurrenz, und lässt sich gegenwärtig lieber einen böheren Preis gefallen, wenn ihm nur der Detailhändler die Echtheit der steirischen Sense verbürgt.

Gegenwärtig werden jährlich 5.000 his 6.000 Sensen aus Ocsterreich bezogen, und zwar durchgehends durch Vermittlung von Remsehelder Commissionären, welche absichtlich die Preise hinaufschrauben, in der Hoffnung, ihre eigenen billigeren Fahrieate besser an den Mann zu bringen.

Würden die steirischen Sensen direct von Triest nach den portugiesischen Häfen expedirt, sie möchten ipso facto die Remscheider Concurrenz verdrängen und um so mehr den eigenen Absatz steigern.

Feine Messerschmied - Waaren. In meiner Darstellung der Zustände Spanien's habe ich gezeigt, wie es den Renscheider Fabricanten gelungen ist, auf dem spanischen Markte die britischen Rasirmesser, Scheeren, Pedermesser und andere dergleichen Artikel so zu verdrängen, dass der hetreffende Import von Grossbritannien heinabe völlig ungefebrt hat.

Das Geheimniss des Erfolgs liegt in der Geschicklichkeit, womit die Remscheider Messerschmiede die berühmtesten Fahriksmarken britischer Häuser und die Form ihrer Manufacte nachahmen und sie en gros um 13 bis 20 Percent billiger als die Briten verkaufen.

Da die Remscheider Messerschmiede gerade dazu die besten Sorten des österreichischen Stalits verwenden, liegt offen am Tage, dass es keiner sonderlichen Anstrengung unserer eigenen Fahricanten bedürfte, um ihrerseits die Remscheider Contrefacon aus dem Satlet zu heben.

In der Erzeugung von Reise-Neeessaires nach britischen Mustern, worin die Remscheider Fabricanten immer stärkere Bestellungen aus Spanien und Portugal empfangen, wäre es den Wiener Fabricanten gar leicht, die Oberhand zu behaupten.

Musik-Instrumente und Claviere. Das Beispiel des henachbarten Spanien, wo die Militär-Musiken aller Wassengstungen nach österreichischem Systeme reorganisirt und mit Instrumenten aus unseren Fabriken versehen wurden, bat den Wunsch einer ähnlichen Reform auch in den Heiben des portugiesischen Heers rege gemacht. Allerdings zahlt die portugiesische Armee im Ganzen nur 24.000 Mann; da aber die meisten Regimenter kaun aus 1.200 Mann bestehen, und jedes Regiment, ja selbat gewisse Bataillone ihre eigene Musik-Bande hesitzen, liesse sich jedenfalls von Seite mascrer Industriellen manhes lohnende Geschäß hierin anabhene.

Ein noch mehr gangbarer Artikel wären unsere Claviere, indem seit einigen Jahren selbst Leipziger und Lübecker Fortepianos mit den britischen und französischen dort gut concurriren. Ihrer hilligen Preise wegen würden unsere Fahrieste bald die gesuchtesten werden.

Demzufolge wäre zu wünschen, dass auf der grossen Industrie-Ausstellung in Paris dieser Zweig, worin Wien eines europäischen Rufs sich erfreut, hesser repräsentirt werden möchte, als diess im Krystall-Palaste zu London der Fall war, wo die fremden Kaufleute unmöclich einen genatuen Bezriff von der Güte unserer Claviere zu gewinnen



vermochten. Es wäre ein sehr grober und unglücklicher Irrithum, den Vergleich mit den hritischen und französischen Clavieren zu sehr zu scheune. Weit enförnt, die Vortrefflichkeit und Eleganz derselben zu läugnen, gestehe ich gerne, dass sie als Lauus-Gegenstände von den reicheren Classen aller Länder immer vorgezogen sein werden. Dafür aber sind die österreichischen Claviere durch ihren Preis anderen Classen zugänglicher und eignen sich darum im Allgemeinen mehr für den Export als die ersteren. Das grösste Problem der Industrie ist ja kein anderes, als das rechte Ebenmanss zwischen der Qualität der Waare und dem Preise derselben dem Käufer einleuchtend zu machen. Se ausgezeichnet auch die französischen und hritischen Claviere sein mögen, ist die Differenz ihrer Göte im Vergleiche zu den unserigen het weitem geringer, als jene der Wallfeilliett, welche die österreichischen Erbeirete im Vergleiche zu allen anderen für sich baba.

Der Einfubrzoll auf ausländische Claviere wurde in Folge des neuen Tarifs vom 1. Januar 1833 in Portugal wesentlich ermässigt und beträgt gegenwärtig 20,000 Reis (30 Gulden) für das Stück.

Kutschen. Was ieb über die unvollkommene Vertrelung unserer Clavier-Industrie im Krystall-Palaste von Hyde-Park so eben hemerkte, lässt sieb mit noch grösserem Grunde auf unsere Kutschen-Pabrication anwenden, welehe, besser gekannt, auf der pyrenäisseben Halbinsel viel Absatz fünden möchte.

Abgesehen davon, dass die in Grossbritannien und Frankreich gebauten Kutschen weit theuerer als die Witnene Fabrieste zu stehen kommen, wird in den beiden ersten Ländern, wo nicht so grosser Holtreichthum als bei uns berrscht, das Holz, ohne Jahrzchate lang getrocknet zu haben, zur Kutschen-Pabrication retwendet. In dem beisen Klima von Spanien und Portugal Können die aus sochem Holze verfertigten Kutschen unmöglich jene Salidliät bewahren, als wenn das Holz durch langilährige Lagerung, wie in Oesterreich, vor der Einwirkung der Elemente gebörig geschützt wird.

Da die inländische Industrie in diesem Zweige weit unter der Mittelmässigkeit stht, ohno hoffen zu dürfen, dieselbe bald zu überschreiten, so hat der Tarif vom Jahre 1853 den diessfälligen Einfuhrzall um 50 und 100 Percent nach Verschiedenbeit der Form der Wagen herabgesetzt. Vierrädrige Kutschen zahlen freilich noch je 300.000 Reis (750 Gulden), dagegen die zweirädrigen Cabriolets nur je 100.000 Reis (250 Gulden).

Bekanntich ist Lissabon wie Rom auf Hügein gebaut, mit dem Unterschiede, dass, während in der Weltstatt visieben einem und dem andern Hügel breite Flichen und geräumige Plätze sieb ausdehnen, bier Anhöbe an Anhöhe sich reiht, so dass die Strassen der portugiesischen Hauptstaft wellenförmig bald aufsteigen bald sich niedersenken. Um das Fabern zu erleichtern, gebraucht man fast nur zweispännige Cabriolets zu zwei Hädern ohne Bock, indem der Kutscher, anstatt zu sitzen, reitet. Selbst die öffentlichen Wagen sind gemeiniglich so eingerichtet.

Dergleichen Eigentbümliebkeiten, indem sie bei möglichster Leichtigkeit die grösste Solidität der Wagen erheischen, qualifieiren unsere Kutschen-Industrie ganz besonders zur Concurrenz, indem hinlänglieb bekannt ist, dass sie in ihren

Fabricaten die Dauerhaftigkeit mit der Leichtigkeit meisterhaft zu vereinharen versteht.

Ohne die Nomenelatur aller jener österreichischen Industrie-Ezzeugnisse, welche in Portugal nur hekannt zu sein hrauchten, um eurrente Handels-Artikel zu werden, weiter zu verfolgen, glauhe ich durch das hisher Gesagte satisam hewisens zu hahen, dass unser Export dahin in vielfacher Beziehung eines mächtigen Aufschwungs fähig ist, welcher die österreichischen Mercanfil- und Schiffährts-Interessen gleichmässig fördern würde.

Zur thätigen und dauerhaften Begründung des directen Verkehrs zwischen Oesterreich und Portugal ist ze swentlich erforderlich, dass die kaiserliche Flagge, nachdem sie in portugireisischen Häfen ihre Ladung gelöscht hat, auf vorhteilhafte Rückfrachten zählen könne. Auch in dieser Beziehung eröffnet sich unserer Handelsmarine ein weites Feld.

Die Ausfuhr von Colonial-Waaren aus Lissahon nach den verschiedenen Häfen Europa's heschäftigt eine grosse Anzahl fremder Schiffe.

Nach den amtlichen Ausweisen des Zollamts von Lissabon wurde aus dem letzteren Hafen vom Juni 1852 his August 1853 (binnen vierzehn Monaten) expedirt:

| Zucker   |    |    |  |  |  |  |  |  | 2.110  | Kisten |
|----------|----|----|--|--|--|--|--|--|--------|--------|
|          |    |    |  |  |  |  |  |  | 13.268 | Säcke  |
|          |    |    |  |  |  |  |  |  | 3.839  |        |
| Kaffee   |    |    |  |  |  |  |  |  | 23.120 | Säcke  |
| Kakao .  |    |    |  |  |  |  |  |  | 613    |        |
| Copal-G  | um | mi |  |  |  |  |  |  | 6.619  |        |
| ,        |    |    |  |  |  |  |  |  |        |        |
| Farhflee |    |    |  |  |  |  |  |  |        |        |
| Wachs    |    |    |  |  |  |  |  |  |        |        |
| Sassapar |    |    |  |  |  |  |  |  |        |        |
| Terra 0  |    |    |  |  |  |  |  |  |        |        |
| Cocusse  |    |    |  |  |  |  |  |  |        |        |
| Elephan  |    |    |  |  |  |  |  |  |        | Stück  |
| Trocken  |    |    |  |  |  |  |  |  |        |        |

Mit Ausnahme des Copal-Gummi, wovon 5.725 Säcke und 189 Fässer nach Nord-Amerika hestimmt waren, sind die angeführten Colonial-Waaren unter sardinischer, toscanischer, niederländischer, französischer, hritischer Flagge u. s. w. nach Triest, Venedig, Genus, Marseille, Malta, dibraltar und Cadix versendet worden.

Kein Zweifel, dass unsere Marine den grösseren Theil dieses Transports an sich ziehen könnte, nachdem sehhat in Grosshritannien die Klugheit, der Muth und die Biederkeit unserer Schiffscapitäne so geschätzt wird, dass man gar oft dort hei Verfrachtungen der österreichischen vor der hritischen Flagge den Vorzug giht.

Seit der Entdeckung der Goldschätze in Australien hefasst sich die hritischet Handelsmarine, indem sie ihre ganze Thätigkeit in jener Richtung entwickelt, weit weniger als sonst mit dem Transporte von Douro-Weinen aus O'Porto nach Grosshritannien, so dass unsere Fahrzeuger vortheilbafte Frachten in dieser Richtung iederzeit zu finden sicher sind. Anderseits können unsere Kauffahrer jederzeit darauf rechnen, von Grossbritannien aus zum Transporte von Steinkohlen nach irgend einem Hafen des mittellnäsischen Meres schnell wieder verwindet zu werden. Ehenso fehlt es nie an Frachten in Lissabon zum Transporte von Setuhal-Solz, sei es nach Grossbritannien, sei es nach Brasilien oder Beuens-Ayres, und zwar zu sehr vortheilhaften Bedingungen, indem die Frachtsktze inmer höher steigen.

Zu den mannigfultigen Natur-Erzeuguissen Portugal's, welche an und für sich den kennten und unterhulten, gesellt sich ein Product des grünen Vorgebirgs, welches zu häufigen Frachten nach Marseille und Genua Stoff liefert, nämlich die Ueherreste der wilden Rieine-Beere (Purgueira), welche vortrefflich zum Düngen der Felder dienen. Französische Schiffe fahren meistens aus Lissabon nach Marseille mit solchem Ballast und realisiren dabei recht gute Frachten. Ein österreichischer Kauffahrer von 150 his 200 Tonnen dürfte darauf zählen, jeden Monat eine solche Ladung von Lissabon mach Marseille zu erhalten.

Noch erdhrigt mir, jene Handlungshäuser zu Lissabon nahmhaft zu machen, an welche sich unsere Riteder und industriellen mit volliew Vertrauen wenden können, um so mehr als dieselben schon in Geschäfts-Verhindung mit Oesterreich gestanden sind oder noch stehen, und nach dem Zeugnisse des k. k. Consuls Crillanowich, Verwesers des österreichischen General-Consulata zu Lissabon, welcher durch seinen ausgezeichneten Diensteifer und lange Erfahrung hierin die beste Autorität bildez, and en am meisten geachteten Firmen der portugeissaben Handlashwelt geöhren.

Sämmtliche hesitzen überdiess Filialen in O'Porto und einige sogar in Setubal, wodurch unsere Handelsleute der Mühe überhohen werden, mit den heiden letztgenannten Seeplätzen hesondere Verbindungen erst anzuknüpfen.

Die Firma Schindler, welche mit Oesterreich häufig Geschäfte macht (sie hat während des ersten Halbjahrs 1833 bloss an Wachs im Werthe von 120.000 Cruzados für eigene Rechnung mach Triest gesendet), arbeitet vorrüglich in Colonial-Waaren: Zucker, Kaffee, Kakao u. s. w. Man könnte den österreichischen Kauffahren keinen bessern Consignatur anempfehlen.

Die Firma Scholtz besorgt gewöhnlich die Zucker-Ankäufe für Rechnung der Herren Reyer et Schlick in Triest. Sie unterhält zahlreiche Verhindungen mit Brasilien und es wären besonders an dieselbe unsere Kauffahrer zu adressiren, welche vortheilhafte Rückfrachten nach Süd-Amerika zu erbalten wünsehen.

Die Firma O'Neil1-Tor la des hatte einen geborenen Oesterreicher, der mit dem Tode abging, zum ursprünglichen Chef. Ihre hisherige Specialität war der Stahlbandel, und avar fast ausschliessend mit österreichischen Erzeugnissen, namenlitch in den Sorten 0, 00, 000. Sie schicht sich jedoch an, den Import aller jener Artikel aus Oesterreich zu Grderen, weche mit den britischen und französichen in Concurrent treten können, und wünscht sich besonders mit der Einfuhr von Wiener Wagen zu verauchen, worin nach ihrer Ansicht viele und gute Geschäfte sich unternehmen liessen. Sie besätzt eine Filialie in Setubal.

Das Haus Kreibich (österreichischen Ursprungs), mit einer Filiale in O'Porto, verdient die Aufmerksamkeit aller österreichischen Fahricanten, denn es gibt kaum einen Industrie-Zweig, worin dasselhe nicht Geschäfte unternimmt. Dieses Haus war es, welches die schon erwähnten Versuehe, unsere Tücher und Wollenstoffe einzuführen, anhahnte und im steigenden Maassstahe fortsetzt. Es hestreht sich ferner,
den Remscheider Commissionären den Handel mit böhmischen Glas-Perlen aus den
Händen zu winden, und unterhält zu diesem Bade einne eigenen Agenten in Prag,
weleber die Muster bei den höhmischen Fahrienaten wählt und nach Lissabon
regelmässig sendet. Diesem Hause verdankt man es zumächst, wenn die steinischen
Sensen endlich die rheinische Concurrenz aus dem Felde schlagen. Kurz, das Haus
Kreibleh, wenn es von unsern Fahrienmten, wie zu hoffen steht, gehörig unterstützt
wird, kann, da es schon gegeenwärtig ebesso viel Solidität, als zahreiche GeschäftsVerbindungen in Portugal und dessen Colonien hesitzt, im echten Sinne des Wortes
mit der Zeit das Karvansuseni auserer Industrie dasebabs werden.

Herr Aldover, ein geborner Tiroler, hat es durch Pleiss und Beharlichkeit dahin gebrach, gleichsam das Monopol des bhümischen Krystall-Haudchis neisenfallnden zu enneentriren. Seine Magazine in Lissahun enthalten das vollständigste Assortiment der löhmischen Glas-Fahrteatlon vom einfachen Juden-Spiegel bis zu den reichsten Krystall-Servicen. Seiner Meinung nach baben die böhmischen Fahriensten weder die Mitbewerbung der Briten noch der Franzosen ernstlich zu fürchten. Nur sollten sie mie igenen Interesse die wohlgemeinten Winke nicht vermachläsigen, die Herr Aldover ihnen zuweilen giht, um sie auf jene Artikel und Formen, welche den portugiesischen Geschmacke besser zusagen, aufmerksam zu machen. Wenn er sich die Kosten besonderr Zeichungen zur bessern Versindlichung der gangbarsten Formen nicht verdriessen lässt, darf er weinigstens erwarten, dass die von jim eingesanden Zeichungung nicht unberücksleitigt bleiben.

Zu dem Krystall-Handel hat Herr Aldover in letzter Zeit eine neue Speculation gesellt. Er übernimt in Commission Claviere von Lübecker und Leipziger Fabriken. Um so eher, meint er, würde sich der Import österreichischer Fabricate lobnen.

Herr Drivel, der Sohn eines geborenen Oesterreichers, steht an der Spitze eines Etablissements, welches in Uzern Wazern, Quinciallerien und Pafong-Artikeln rielleicht die meisten Geschäfte macht. Er hat mir offen gestanden, sebon vor Jahren Jede Bestellung aus Oesterreich aufgegeben zu haben, weil er nie das Gewönsehle zu empfagens sicher war. Er versprach mir indessen, zur Pariser Industrie-Ausstellung persönlich zu kommen, um die Fortschritt unserer Industrie dort gehörig kennen zu lerene, sowie um die abgebrochenen Geschäfts-Verbrindungen — sie waren bei Lebzeiten seines Vaters beträchtlich — mit seinem ursprünglichen Vaterlande wieder anzukappfen.

Endlich verdienen die drei Häuser F. J. Colares, Seruja und Amkalak erwähnt zu werden, welche sich mit der Versendung von böhmischen und venetianischen Conterien nach den portugiesischen Besitzungen befassen.

Meine Nachforschungen und Erkundigungen, deren Resultat in der gegenwärtigen Darstellung niedergelegt ist, heschränkten sich nothwendiger Weise auf die beutigen commerciellen Zustäude Portugal's, weil nurpositive Thatsachen und wirkliche Ergebnisse unseren Industriellen und Rhedern eine practische Anschauung dessen,

was sie auf jenem Markte erzielen könnten, zu gewähren vermögen. Wenn man jedoch aus dem Gebiete der Gegenwart den Blück in die Zukunft wirft und berücksichtigt, dass Pertugal durch Eisenabbnen in einen engen Verband mit den Handelsstaaten Mittel-Europa's zu treten im Begriffe ist, auf dem andern Continente aber eine doppelte Verbindung des atlantisehen Ocean's mit dem stillen Meere ) binnen weniger Jahre zu erwarten steht, erkennt man auf der Stelle, dass es kein Land giht, welches durch seine Loge geeigneter erscheint, die Pulsader des allgemeinen Welthandels zu werden, als Portugal.

Wird die Verbindung zwischen dem atlantischen Ocean und dem stillen Mere begestellt, so bildet Portugal nieht nur den natüriehsten Kettenring des Umtausches zwischen Europa und Amerika, sondern auch der Verkehr von Australien und China, ja selbst von Ost-Indien muss dann eine nach Portugal convergirende Richtung nehmen, weil der Handel immer die kürzesten und siehersten Wege sucht, und die Schifffhrit zwischen heiden Hemisphären sebon beute von Portugal aus am sehnellsten und beguensten sich bewerkstelligen Basst.

Die unausbleibliche commercielle Regeneration Portugal's sollte besonders uns ansporten und ermunteru, sebon jetzt daselhst festen Fuss zu fassen, wozu die Mögliehkeit und die Mittel aus dem bisher Gesagten sieh leicht entnehmen lassen. Je frühzeitiger die Sant, desto ergiebiger wird die Ernte sein.

### Portugiesische Besitzungen ausserhalb Europa's.

Indem Oesterreich selbst keine Colonien hat und dennech unter allen Continentla-Staaten verbällnissmässig am meisten Colonial-Varaene entweder selbst verbraucht oder den benachbarten Elandern zuführt, gewährt es sowohl Spaniere als Portugal günstigere Bedingungen des wechselseitigen Austausches, als solche Grossbritannien und Frankreich, welche den diessfälligen Bedarf zurörderst aus ihren eigenen Besitungen zu deeken angehalten sind, ihnen je darbieten können.

Die unmittelbare Folge davon ist, dass eben zwischen Oesterreieb und Portugal der vortheilhafteste und dauerhafteste directe Verkehr sich allmählig anbahnen und begründen liesse. Zu diesem Ende glaube ieh die Darstellung der ökonomischen und merkantilen Zustände Portugal's durch einen Ueberbliek der Bedeutung und Thätigkeit seiner überseisischen Bestitungen ergänzen zu müssen.

Obschon die politischen Wirren, denen Portugal bis in die neueste Zeit ausgesetzt war, die Verwaltung seiner Colonien, wie leicht zu denken, ungemein blossstellten, tragen die vorzügliehsten Besitzungen dem Mutterlande die jährliche Summe von 714,000.000 Reis (1.785.000 Gulden) ein. nämlich:

Durch die Ausdehnung der nordamerikanischen Eisenbahnen his nach Californien und durch den Durchatich des Isthmus von Panama, oder wenigstens durch Anlegung einer Eisenbaha auf dieser Landenge.

| Mozamb  | iq | ue  |     |    |  |  |  | , |     | 78,400.000 Reis |
|---------|----|-----|-----|----|--|--|--|---|-----|-----------------|
| Goa .   | ï  |     |     |    |  |  |  |   | . 2 | 277,300.000 "   |
| Macao   |    |     |     |    |  |  |  |   |     | 31,500.000 "    |
| Timor u | nd | 1 8 | Sol | ar |  |  |  |   |     | 5,900.000 ,     |
|         |    |     |     |    |  |  |  |   | 7   | 14.000.000 Reis |

Obne der Blüte, welche diese portugierischen Besitzungen noch unter Pombal's Verwaltung aufweisen konsten, sieh zu nähern, seheinen sie für die Krone Portugal's, ungezelttet durch den bekannten Handels-Vertrag mit Grossbrittannien vom Jahre 1810 der Verkehr des Mutterlands mit den portugiesischen Colonien vollends den Briten preiszegehen wurde, eine immer reichere Ressonere werden zu wollen.

So viel ist gewiss, dass der Export Portugal's nach seinen Colonien, welcher im Jahre 1796 einen Werth von 2.442,600.000 Roies erreichte und in Folge des erwähnten Handeisvertrags und der neuen Verhältnisse Brasilien's zum Mutterlande auf 38,960.000 Reis herabsank, während der Epoele vom Jahre 1819 his 1830 einen namhaften Andehwung anhm, der sich glicklicher Weise erhält:

#### Er betrug

Durch die Zergliederung des Verkehrs der einzehuen Besitzungen, welche gehörigen Orts gesehehen soll, wird der heutige Gesammthandel der portugiesischen Colonien am besten anschaulich gemacht werden.

Obgleich Portugal den grössten und sehönsten Theil seiner ühersecischen Eroherungen nach und nach wieder verloren hat, umfassen die in seinem Besitze gebliebenen Colonien einem Flächenraum von heißung 780,000 Quadrat-Kilomekres 1), d. i. zehnmal mehr als der Flächeninhalt des Mutterlands heträgt. Nach approximativen Schätzungen enthalten sie eine Bevölkerung von 1,520,000 Seelen, darunter 1,080,000 Eingeborne, 400,000 Portugiesen und 140,000 Selaren,

Sie lassen sich in zwei Haupt-Gruppen abtheilen:

- I. Besitzungen, welche ihrer Lage nach zum afrikanischen Continente gehören;
- II. Besitzungen in Ostindien.

### I. Colonien in Afrika.

Die Azoren. Ueber diese herrlichen Inseln äussert sich Herr Caleb Cushing 1) in folgenden Ausdrücken:

"Das Klima dieser Inseln ist äusserst milde; die Erreugnisse der Tropealinder und die Frechte gemässigter Regionen gedeiben in gleicher Fülle. Ich habe neben dem Muscat- und Zimmitaum den orientalischen Kampherhaum unter freiem Himmel wachsen gesehen. Man findet hier, gleichwie auf den kanarischen Inseln, eine für die ludustrie höchst wichtige Planze (roccella turtoria, Oricella, Porzille), weden

Bekannt durch die diplomatische Sendung, welche er im Auftrage der Regierung von Washington in China erfüllte.



<sup>1)</sup> Der Quadrat-Kilomètre = 173 75 n. 5. Jochen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Ziffera sind einem Memoire des Herrn Famin, Kunzlers der französischen Gesandtschaft in Lissabon, entlehn!, wurden jedoch offenbar zu niedrig angesetzt.

eine wunderschöne Violestärbe liefert und so selten ist, dass die Tonne davon im London mit 200 bis 300 Pfund Sterling bezahlt zu werden pflegt; in maneben Fällen wurde sie sogar zu 1000 Pfund Sterling gekauft. Entweder daraus oder aus einer ähnlichen Pflanze (lecanora tartarara) gewinnt man den Stoff zur Färbung des Lackmus, der in der Chemic eines so bedeutende follo spielt.\*

Der Archipel der Aroren zählt etwa 2.400 Quadrat-Kliomètrea und 214,000 Einwobner. Nieht nur die britischen und französischen Wallfäsehübere pflegen hier anzulegen, sondern da in jenen Gewässern jäbrlich 13.000 bis 14.000 Schiffe pasieren, bieten ibnen die Aroren einen erwünschten Ankerplatz während des seblechten Wetters dar. Gegen die stark berrschenden Süd-ch-s-Winde gewährt der Hafen von Fayal, wohin auch wirklich im Laufe des Jahrs 200 bis 230 Kauffahrer sich retten, den sichersten flort.

Der Verkehr der Azoren beläuft sich. hei Zusammenrechnung der Einund Ausfuhr, alljährlich auf 40.000 bis 50.000 Tonnen, welebe einen Werth von 1.320,000.000 bis 1.500,000.000 Reis repräsentiren.

Die Ausfultr besteht in Orangen (180.000 Kisten), Cerealien (130.000 heetolittes ), Weinen (17.000 heetolittes), Tbierhäuten, Farbeflechten (Orseitle) u. s.w. Eingefihrt wird Alles, was zur Verprovinatirung der Sebiffe dient; dann Zucker, Kaffee, Reis, Salz, Fassdauben und Manufacturen. In Wollen- und Leinen-Waaren hebt sich der Import immer mehr, und übersteigt gegenwärtig den Werth von einer halben Million Gulden.

Unter den Azoren ist die Insel S. Miguel wegen der Fruchtbarkeit ihrer Orangen-Wälder bemerkenswerth. Man findet dasselbst Orangen-Bäume, welche in ergiebigen Jahren 30,000 Früchte liefern. Sie führt durchschnittlich 150,000 Kisten aus, kaum zwei Drittel ihrer wirklichen Fechsung. Die volle Kiste, au Bord gestellt, kostet zwischen 1,200 ond 2,000 Ries provinciales (45 kr. his 1 Golden 15 kr. v).

Madera und Porto Santo mit einer Berölkerung von 120.000 Einwohnern und einem Flächeninhalt von 700 Quadrat-Kilomètres liefern den berühmten Madera-Wein, woron jährlich 9.000 bis 10.000 Pipe meistens nach Grossbritannien ausgeführt werden.

Dass die britische Flagge, welche für etws 6,000.000 Franken Weine exportirt, mit ihren Industrie-Ezeugnissen die beiden Inseln fast aussehlissend revorgt, ist leicht erklärbar. Indessen gelang es den Genuesen sich die Lieferung sämmtlicher Cerealien, welche dasselbst verbraucht werden (im Werthe über 2,000.000 Franken) zu sichern. Auch über hier sich sohlige Daubenholtz zu, welches eis aus Oesterreich beziehen. Sie müssen ihre gute Rechaung dabei finden, indem ihnen Alles in klingender Minze bezahlt wird. Nebstebe werden die Frachten so beob hemessen, dass die Genuesen, obwohl sie immer mit Ballast zurückkehren, gerne die Fahrt nach Madera unternehmen.

Der Archipel des grünen Vorgebirgs besteht aus zehn grösseren und kleineren Inseln. Kriegsschiffe und Kauffabrer, welche nach dem stillen Ocean

<sup>1)</sup> Der Hectolitre - 1.62 W. Metzen.

<sup>2) 4</sup> Reis provinciales machen 1 Reis fuerte oder den gewöhnlichen Reis aus.

segeln, pflegen bier anzubalten, um mit Trinkwasser und frischen Lehenmitteln sich zu versehen, indem der Boden alle Arten von Gemüse und die mannightligsten Fröchte im Ueberflusse liefert. Der Verkehr beschränkt sich auf die Einfuhr der nottwendigsten Industrie-Erzeugnisse unter portugiesischer Flagge, welche für die Rückfahrt Kafter. Zucker. Farbelechte und wilde fürion-Berent Pfarmenier) halet.

Die Kaffee- und Zucker-Pflanzungen, welche in Folge der grossen Sterhlichkeit der heiden Epochen 1775 und 1832 sehr herabgekommen waren, fangen an, sich wieder zu erholten. Im Jahre 1852 wurden über 20.000 Arrobas Zucker und 800 Säcke Kaffee guter Qualität nach Lissabon espedirt. Ebenso bat der Export der widden Ricino-Beeren von 532 Moys im Jahre 1852 sich gehöhen. Aus dieser Pflanze wird in Lissabon das Ricino-Oel gepresst und die Ueberreste in Form von Geluchen (fourteuux de graine eldegineume) nach Frankreich und Genau versendet, wos eis als Dünger sahr gesucht sind.

Das portugiesische Guines, weiches zum Gouvernement der Inseln des grünen Vorgehirgs gehört, verlor seine ganze Bedeutung als Colonie, seitdem se der Mittelpunct des Sclavenhandels zu sein aufhörte. Sein Verkehr würde heute fist ganz Null sein, wenn nicht die Einfuhr der venetianischen und höhmischen Glasperlen, welche von hier his in das Innerste von Afrika versendet werden, sich gehoben hätte.

Die Inseln S. Thome und del Principe im Golf von Guinea wurden durch Joso de Santarem im Jahre 1470 entdeett. Vor dem 16. Jahrhunderte waren ihre Zuckerpflanzungen so blibhend, dass die Insel S. Thome allein 150.000 Arrobas ausführen konnte. Die schlechte Verwaltung, der Anfatand der Neger, die feinflichen Einfälle, die innern Kämpfe, liessen nach und nach diese reiche Erwerbaquelle versiegen. In neuerer Zeit hat man sich auf die Cultur des Kuffee's verlogt, welche dermalen 30.000 Arrobas dem Mutterlande zusendet. Auch beginnt man die Zuckernflanzungen herzustellen.

An gola und Benguela hilden heutigen Tags die ausgedehntsten und wichligsten Besitungen der Portugiesen. Sie umfassen einem Elkchernaum von 600.000 Quadrat-Kilomeitres mit einer Bevölkerung von 500.000 Seelen, darunter 1.41T Weisse, 5.300 Muhtten, 380.400 freis Neger, 112.000 sehwarze Selaven) Die von der Krone Portugal's umbhängigen Endervane enthalten etwa 400.000 Sehwarze. Zum Schutze und zur Erhaltung dieser Besitzungen unterhält Portugal eine Streitmacht von 5.200 Mann, meistens aus Eingebornen bestehend.

Nachstehende Tahelle resumirt die vorzüglichsten Producte, welche von Angola und Benguela im Laufe des Jahrs 1852 nach Lissabon, ausgeführt wurden.

| Kaffee       | 7.906 Säcke |  |  | ieh<br>24 | rre | bas | Werth<br>101,196.800 Reis |
|--------------|-------------|--|--|-----------|-----|-----|---------------------------|
| Farheflechte | 19.181 "    |  |  |           |     |     | 230,172.000 "             |
| Copal-Gummi  | 1.712 "     |  |  |           |     | . 1 | 48,750.000 "              |
|              | 142 Fässer  |  |  |           |     | . 1 | 40,130.000 "              |

Nach dem Werke "Apontamentos d'una Viagem de Lisboa a China, por D. Carlos Jose Catdeira 1853."

|                 |              | Gewicht               | Werth            |
|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Wachs           | 5.000 Kisten | . 1,000.000 Arrateles | 270,000.000 Reis |
| Elephantenzähne | 7.928 Stück  | . 103.394 "           | 103,394.000 "    |
| Thierhaute      | 13.285 "     |                       | 16,199.120 "     |
|                 |              | Zusainmen             | 769 714 990 Reis |

Ausserdem wurden starke Partieu von Waehs und Palmöl nach Brasilien, und von Farbefleelste nach Grossbritannien expedirt.

Die Farbeflechten von Augola wachsen nicht, wie shaliche Moose in Europa and selbst auf der Insel Madera, an Felsen, sondern an den Bäumen, und gewinnen dadurch einen besouders reeinhaltigen Farbestoff. Ein unternehmender Handelsmann von Lissabon war es, welcher zuerst die Farheflechte von Augola im Jahrer 1832 auf den britischen Markt brachte, wo sie so sehr anzogen, dass er binnen achtzehn Monaten für 160,000.000 Reis nach Liverpool zu senden in die Lage kam. Jetzt beschäftigt der Transport dieses Artikels von Angola nach Europa jährlich 20 bis 25 Kauffahrer.

In den Grade, als dadurch der Verkehr von Angola sich heht, steigt dort den Bedarf an europäisten Erzeugnissen, z. B. weisse und geffreibe Kattunzeuge, leichte Wolleustoffe, Droguerien, bähnische und venetännische Conterien, Sensen, Gewehre, Eisen-Instrumente, Messer, Papier, Sebulie, Oel u. s. w. Da der Import davon fast usseitliessend von Lissabon aus besogt wird, versprieht die zunehmende Wohlfahrt dieser Besitzungen, bei zweckmässiger Begelung unserer Handels-Interessen mit Portuga, unsern Markt auch in jener Riehtung zu erweitethung zu erweiten.

Die herrliche Insel Mozambique wurde am 1. März 1497 von Vasco da Gama entdeckt, der die gleichnamige Hauptstadt gründete, welche später von Affonso d'Albuquerque zum Stapelplatze des Sechandels zwischen Europa und Asien gewählt wurde.

Die Gesammtbevölkerung wird auf 350.000 Seelen gesehätzt, wovon 69.000 anf die Provinz Mozambique kommen.

Kaum ein Zehnttheil der Einwehner ist frei. Portugal hat sieh zwar Grossbritunnien gegenüber durch einen Brmilischen Vertrag zur Unterdrückung des Schwanhandels verpflichtet, allein bei der grossen Ausdehuung der Insel (sie zählt 12.000 Quadrat-Kilomètres) wären die Loeal-Behörden bei dem hesten Willeu unvermögend, den Selavenhandel auszurotten, den hier Jahrhunderte ling im ausgedechnietsen Massastabe getrieben wurde. Um so lieber drücken sie die Augen zu, wenn der Schwenbändler sein Myoraya durch gewisse unwiderselbliehe Arramment für seine Interessen gewinnt.

Zur Zeit, als der Selavenhandel erlaubt war, zog die freie Bevülkerung von Mozamhique einen zu grossen Gewinn daraus, um in der Cultur ihres von der Natur so sehr begünstigten Bodens, wo die Baumwollstaude, das Znekernobr, der Kaffee und der Indigo-Baum vortrefflich gedeihen würden, die Quellen eines dauernden Wohlstande zu swehen.

Der Handel besehränkte sieh auf die Ausfuhr von Sehildkrötensehaalen, Goldstaub und Elfenbein, womit die Körperschaft der Baneanes sieh befasste. Seitdem durch den Vertrag vom 26. August 1840 die Vereinigten Staaten Nord-Amerika's die Befugniss erwirkten, mit den portugiesischen Colonien zu verkehren, ist auch dieser Zweig des Verkehrs für die Eingehorenen verloren gegangen und hefindet sich in den Handen der Nord-Amerikaner, welche ihrerseits den Import dessen hesorgen, was Mozambique verbraucht.

#### II. Colonien in Asien.

lu einer Entferung von etwa 900 Seemeilen, wenn man von Mozamhique nach östen steuert, stösst man zwischen 14 v 53' and 15 v 44' nördlicher Breite und 73 v 44' iis 74 v 23' westlicher Lange (nach dem Meridian von Greenwich gerechnet) auf die cinst so berühmte Factorei G o., die Haupt-Niederlassung der Portugiesen in Ostindien. Sie umfasst einen Flächenraum von 62 geographischen Quadratmeilen mit 363.788 Einwohnern 1).

Das Land wird von acht grössseren Flüssen durchschnitten, welche zwanzig verschiedene Inseln hilden und hierdurch die inuere Communication ungemein erleichtern.

Obgleich Goa von seiner früheren Thätigkeit wenige Spuren mehr aufweist, scheint in Folge der besseren Verwaltung der letzten Jahre sieh der Verkehr, der sonst mit Bomhay sehr leihaft war, etwas zu heben. Die vorzüglichsten Ausführaftikel sind: Cocusulisse, Salz, Reis, Salpeter und Gewürze. Dagegen werden eingeführt: Katluneuge aus Grossitinanien, Seidenstoffe aus China. Goldstahn haus Mozamhique. Jahrlich segeln 6 his 8 Kauffahrer von Goa nach Lissahon mit den schon erwähnten Natur-Erzeugnissen und laden für die Rückfahrt Douro-Weine und euro-Päische MaunGeturen aus dem Eutroelt von Lissabon.

Die Insel Timor im Archipel von Malasien, mit einer Berölkerung von 123.000 Seelen (die weigen Behörden und einzelne Kaufleude des Mutterlands ausgenammen, lauter Eingehoreure), bietet das seltene Schauspiel des urspringlichen Untausaches der, wie er vor der Einführung des geprägten Gelds gepfügen wurde. Allrich kommen mehrere mahasische Jouquen und niederländische Kauflährer und bringen Waffen, Messer, Eisen-Instrumente, Zucker, Branntwein u. s. w.; da die Eingehoreen den Gehrauch des Gelds entweder gar nicht konnen oder nicht sich ausgene wollen, tauschen sie gegen die eingeführten Waaren ihre eigenen Naturproducte ein, wie Kaffee, Reis, Mis, Büffel und osoger Pierde.

Macao rendankte seine frühere Bitte zunächst dem Umstande, dass der Vertehr mit dem himmlischen Reiche fremden Nationen göspert war. Seine unmittellare Nähe förderte ungemein den Schleichhandel mit China und als gar der lockende Gewinn der Opiun-Einfuhr eintrat, war es den Britten höchst erwünscht, einen so beugenes Staelpolat für ihren unerhalbete Verkher zu finden.

Von dem Tage an, wo Grossbritannien die Eröffnung der fünf chinesischen Häfen erzwang, verlor Macao die meisten Vortheile seiner günstigen Lage, welche thatsächlich mehr von den Briten als von den Portugiesen ausgeheutet worden war.

Der Hof von Peking, welchem das Treihen der in Macao etablirten Handelsleute von jeher ein Dorn im Auge war, henützte den Abschluss des Friedens mit

<sup>1)</sup> Lauf der amtlichen Zählung, welche am 31. October 1851 von der dortigen Verwaltung pobliciet wurde.



Grasshritansien, um an Macso Rache zu nehmen. Geheime Agenten zettelten im Jahre 1852 unter der chinesischen Berdklerung von Macsoo eine Versabwörung an, welche dahin zielte, die portugiesische Herrschaft daselhat zu stürzen. Obgleich der Gonverneur von Macso selbst als Opfer fiel, gehang es den portugiesischen Behörden, den Schlag glücklich abzuwehren, um so mehr, als die gleich darzuf in China selbst ausgebrochene Insurrection, welche fortdauert und zunimmt, den Hof von Peking zwang, zurörderst auf seine eigenes Sicherheit Nedehaft zu sein.

Diese Umstände verfehlten nicht, dem Handel von Macao einen sehweren Stoss zu versetzen. Indessen darf der gegenwärtige Zustand keineswegs als massgebend gelten, da die Anzeichen einer entschiedenen Tendenz zur Besserung sich hereits zu offenharen anfangen.

Denn obgleich der Kaiser von China fünf seiner Häfen dem frenden Handel geöffnet hat, äte den Europäenn nicht gestaltet, dort, wo sie ihre Factoreien unterhalten, zugleich ihre Familien wohnen zu lassen, abgeschen davon, dass der Kampf, welchen die Dynastie der Tataren mit den chinesischen Insurgenten auszufechten hat, den Aufenthält in den fünf Häfen minder sicher macht.

Was immer das Endresullat des Kampfs sein möge, lässt sich mit gutem Grunde annehmen, dass unter der gewaltigen Erschitterung, die zur Stunde das hinmlische Reich erfährt, die merschen Schranken, welche die Sugattielte Politik der Regierung von Peking dem ausländischen Verkehre entgegenzusetzen unahlässig bemilt war, vollends einbrechen werden.

In dem Grade, als sich dann der europäische Handel dort ausbreiten und mit deu verhesserten und beschleuuigten Verbindungen der Zustuss freunder Kausseuten verbindungen der Zustuss freunder Kausseuten steigen wird, hebt sich die Wichtigkeit Macso's als Freinhafen, wo natürlich alle Fremden, die nicht zum permanenten Aufenthalte auf chinesischem Boden absolut gezuwungen sind, sehen darum gerne whenne werden, weil die lange und midde Herrschaft der Portugiesen dieser Colonie einen Anstrich europäischer Cultur und Gesittung zu geben wasste, deren Werth man erst ganz würdigen lerut, wenn man auch nur kurze Zeit und dem Gebiete des himmlischen Reichs gelebt hat.

Wird ger durch die Vollendung des nordamerikanischen Eisenbahnnetzes die Verbindung zwischen dem stillen Ocean und dem atlantischen Meere bergestellt und der chinesische Handel in dieser Richtung nach unserer Hensiphäre geleitet, so wird der Preihafen Macao duych die Gewalt der Dinge zum Haupt-Entrepöt des Verkehrs mit China, Japan und Ost-Indien.

So schliesst sich Glied an Glied in der Kette der Eventualitäten, welche dem Königreiche Portugal eine grosse commercielle Zukunst verheissen.

Wien am 31. Juli 1854.

Aloys Debrauz,



## MITTHEILUNGEN

AUS DEM

# GEBIETE DER STATISTIK.

HERAUSGEGEBEN

### DIRECTION DER ADMINISTRATIVEN STATISTIK

K. K. HANDELS-MINISTERIUM.

~ce42>

DRITTER JAHRGANG, - VI. HEFT.

(Preis 36 kr. Conv. Münze.)



WIEN, 1854

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKERKI

IN COMMISSION BEI W. BRAUMULLES



# Darstellung

der

### national-ökonomischen Zustände Marokko's

mit

besonderer Rücksicht

auf den

Verkehr mit Oesterreich.

Zwischen der Mecrenge von Gibralter und der grossen Wüste hreitet sich an der afränanischen Nordkiste eine Zone von 24.379 franzüsischen Qudrit-Meilen aus, welche von dem mittelländischen Meer in einer Länge von hundert und vom athanischen Ocean in einer Länge von zweihundert Seemeilen hespült, und sädwärts durch die Hanplektet des Athas, die von Süd-Westen nach Nord-Osten zwischen beiden Meeren verläuft, hegränzt wird. Diess ist das Kaiserthum Marokko, dessen Gestade das historische Gepräge der Karthager, Römer, Araber, Portugiesen, Spanier, Briten, die abwechselnd hier herrschten, theils in den Ruinen einst blie-heoder Seestidte, theils in den gegenwärtigen Handelsplätten hewahrt, während im huneren des Landes der Islam, durch den Einfluss der Sheriffe — directer Abkömminge des Propheten — in dem ursprünglichen Fanatismus erhalten, mächtig throot, und in seinem Uebermuthe Alles hasst und anfeindet, was den Schein abendländischer Crifislasiton fräge.

Der Kampf zwischen Christenthum und Islam wurde, nach Vertreibung der Mauren aus Spanien und Portugal, nach jenem Reiche verpflanzt, indem die Sultaue von Marokko sich seit Langem als Oberlehabserren der maurischen Könige von Granada, Sevilla u. s. w. betrachtet hatten, weil wirklich nur durch ihre Hilfe Lettzere sich solage zu behaupten vermoethen. Der Sturz des arzenenischen Herrschaft auf der pyrenäischen Halbinsel ermuthigte die Spanier und Portugiesen, den Feind in seinem eigenen Vaterlande aufzusuchen. Jene eroherten Rabat und Salé—den Schlüssel zu dem Inneren des Reichs — besetzten Larszech, Mellifa, Alhucena, und drangen his nach Oran. Die Letzteren befestigten sich an der Mündung des Tensift, Umerrheib und Sehu, hauten Matzgran, vergrösserten Salfi, nahmee Otzat and Tanger ein, und umgaben ihre Eroherungen mit einem Gürtel verschanzter Niederlasungen, von wo aus sie die Unterjochung Marokko's fortzusetzen benbeichtigten.

Um Grosshritannien zu bestimmen, sieh dieser kühnen Unternehmung anzasehliessen, aber Hof von Lässabon der Infantin Katharina, welche sieh mit Karl II. vermähle, Tanger als Mitgitt, woraus die Briten eine weit hedeuteudere Position als jow von Gibraltar hätten machen können, wenn ihre Handels-Intoressen dem Erfolge der Unternehmung nicht im Wege gestanden wären. Grossbritannien hesetste zwar Tanger, übergah es jedoch im Jahre 1684 wieder an den Sultan von Marokko. Zu einem thätigen Kampfe gegen denselben mochte es sich sehon darum nicht versteben, weil die Vergrösserung und Erweiterung der Macht Spanien's und Portugal's seinen eigenen Bestrebungen, die Herrschaft des Meers zu erringen, zuwiderlief.

Als Portugal einsah, dass es auf die britische Hilfe nicht bauen dürfe, und zugleich politische Verwicklungen im eigenen Lande dem Hofe van Lissabon nicht länger erlaubten, seine Streitkräfe zu zerspiltern, gab es die Eroberungen an der marukkauischen Köste allmälig auf. Auch Spanien ward nutlegefrungen, seines Niederlausungen an der Westküste von Marukko zu estsagen, und später im Jahre 128s sogar Oran an der Nerdküste zu räumen. Dech gelang es ihm, sich im Besitze der festen Puncte Ceuta, Mellih, Alhucema und Peiion de la Gomera am mittelländischen Meere bis auf den beutigen Tag zu bebaupten.

Die Demüttigungen, denen ganz Europa Jahrhunderte lang durch eine kleine Zahl marokkanischer Seeraluber ausgesetzt bliebt, finden ihre natürliche Erklärung in der traditionellen Politik, welche das Cabinet von St. James dem Sultan von Marokko gegenüber stets befolgt latt. So oft eine christliche Macht es übernahm, den Freret dere Piraterie gebeinig zu züchligen, durfte sie gewärtigen, Grosshrianinei megleineme Bunde mit Marokko zu finden. Grosshrianinei muss aber die Erhaltung Marokko zu finden eine Marokko zu finden. Grosshrianinei muss aber die Erhaltung Marokko zu finden seiner Sachten einen solchen Schritt gestatten würde. Was den Briten nicht gegönnt ist, soll keiner andern Nation erfaubt sein, ist die Staats-Maxime, welche im Foreiga-Office vorwältet. Andererseits bedarf Grossbritannien der Freundschaft des Sultans von Marokko, um Gibraltar regelmäsig verproviatien zu können, dam itt Ausabane eniger Ceutur-Plänzen die stellen Felsen, auf welchen jene Festung erbaut ist, Nichts hervor-Plänzen die stellen Felsen, auf welchen jene Festung erbaut ist, Nichts hervorbringen, mithin alle Lebensmittel aus Marokko teorgen werden missesen.

Durch die Eroberung Algerien's im Jahre 1830 und durch das Bombardement Mogador's im Jahre 1844 bat Frankreich endlich den Uebermuth der marokkanischen Regierung gebrochen, und sieb dadurch um das Christenthum und die Civilisation gleich verdient gemacht.

Vor jenen zwei Ereignissen durfte ein Europäer — abgesehen von Tunger, welches die echlen Anhänger des Korrans sphitisch die "Christeastadt" nennen, nie anders als unter dem Schultze der Consulata-Kawas in irgend einem marokkanischen Seeplatze auf offener Strasse sich blicken lassen, wenn er nicht sofort verhöhnt und misshandelt werden wöllte; die frenden Consula selbat waren reifschen Unbilden unsgesetzt. Jetzt kann man eben so rubig und sieher die marokknischen Häfen besucher, als irgend einen anderen Punct, wo der Islam hr-rzeht.

Nur die heitige Stadt Sale bleibt den Ungläubigen gesperrt, indem dort ein Marabut , der im Rufe grosser Heiligkeit starb, begraben liegt, und die maurischen Tölbas ') die Bewohner in dem Glauben erhalten, der Heilige erhebe sich zornig aus seinem Grahe, so oft ein Christenbund sich erkühnt, der geweibten Stätte sich zu nähern.

<sup>1)</sup> Eine Art von Ulemas der Osmanen, nur viet roher und fanatischer.

Als die französische Escadre, welche Mogador zu hombardiren hatte, vor Salé anhagte und in der Nacht wieder abfuhr, um ihre Bestimmung zu erreichen, verbreiteten die Tolbas sehon am folgenden Morgen das Gerücht, der beilige Marabut hätte die feindlichen Schiffe in die Tiefe des Meers versenkt, — ein Gerücht, welches sich noch beute unter dem dortigen Pübel erhält.

Nichtsdestoweniger bestand im Jahre 1832 der Commandant eines französischen Kriegsschiffs darauf, mit seinem Stabe Salt zu besieltigen. Der Pascha, den ein solches Begehren nicht wenig in Verlegenbeit setzte, machte süsse Miene zum bösen Spiele, und unter dem Yorwande, den fremden Officieren die Homeuret der Stadt zu machen, begieltete er sie mit eines starken Esorte, welche im Grunde bestimmt war, die maurischen Fanstiker in gelörigem Respect zu erhalten. Nicht obne Absicht citire ich dieser Indaschen, aus welcher der Unsehrung ühr hervordeuchtet, den die religiösen Ideen in Marokko zu erleiden heginnen, und das Ansehen, welches dermales Frankreich im Marokko zu sufeigen heginnen, und das Ansehen, welches dermales Frankreich im Marokko zusußt, ersichtlich wird.

Sicherlich war es ein fruchtharer Gedauke, mich meine Sendung nach Marokko am Bord eines französische Kriegschiffs unterenhene zu laszen. Der Befehlbabher der französischen Station im Tajo hatte ansser der Dampf-Korrette "Newton", an deren Bord ich mich einschiffle, die Dampf-Korrette, "Petrel" zu dieser Fahrt heordert, so dass der Anbliek beider Kriegsschiffe nicht wenig Eindruck auf den Pasaba von Tanger machte, besonders als er erführ, dass sich auf einem derselben ein öster-reichischer Aegenbefand.

Da die argwöhnische Politik der Herrscher Marokko's keinem Repräsentanten riegend einer freuden Macht die Residena am Hoflager des Kainers gestattet, halten sich die Geschäftsfäger und General-Consuln auswärtiger Staaten, welche früher in Bahat, dann in Larasch weilten, seit dem Jahre 1780 in Tanger auf, und der dortige Paacha bekleidet draum zugleich das Amt eines Ministers der auswärtigen Angelegenbelien.

Obwehl der k. k. General-Consul, Herr de Fryssinet, dem Pascha meine Ankunft unmittelbar melden liess, mit dem Ersuchen, den Tag und die Stunde angehen
zu wollen, wo ich densselben meine Visite abstatten könnte, hatte der Pascha bereits
einen Courier an seinen Monarchen abgeben lassen, um, wie ich später erführ,
hervorzuheben, dass ich ein Gegenstand besonderer Aufmerksankeit und Zuwrokomenheit von Seite des französischen General-Consulats in Tanger so wie der
Commandanten beider Kriegssehiffe war. Da der Pascha in seiner Eigenschaft als
Minister des Aeussera mit keinem erst ankommenden frenden Agenten ohne specielle
Ermächtigung des Sultans verkehren darf, erbat er sich zugleich in Betreff meiner
die weiteren Verbaltungsbefelch.

Nach der Art und Weise zu schliessen, in weicher der Pascha einige Tage später mich empfing, hatteten die Verhaltungsbefehle ganz zu meinen Gunsten, denn als ich dem erwähnten Minister Abderrahman's den Gegenstand meiner Sendtung in Gegenwart unseres wirdigen General-Consul's darlegte, gab er mir die feierliche Versicherung, dass dem Sutlan eine solche Sendung nur erwänscht sein könne und dass on alle Paschas längs der Küsten, die ich hefabren wöllte, die Befehle ertheilt wirden, nicht zuschützen und den Zweck meiner Reise zu fürferten.

Der Pasehn, der selbst früher Kaufmann gewesen war, batte Triest und Venedig vor etwa zwanzig Jahren besucht. Er sprach mit grossem Lohe von der Redlichkeit, die er im Verkehre mit den Imperialen (so werden gemeiniglich die Oesterreicher in Marokko bezeichnet) stets angetroffen hatte, und versprach, nach Kräften die Anhahnung directer Handels-Verhindungen zwischen beiden Ländern zu begünstigen und zu unterstützen.

Ja, was im Munde eines Mohammedaners, zu einem Christen gesprochen, ungemeir viel bedeutet, er bemerkte mir: "Die Sterretchische Monarchie habe vor der Ankunft des Propheten schop bestanden, und sei mithin älter als die Hildschret."

Bevor ich Tanger rerliess, wurde ich rom Pascha mit dem versprochenen Empfehlungsschreiben an seine sämmtlichen Collegen längs der Seeküste versehen. Als besondere Aufmerksamkeit erbielt ich eine Copie des Inbalts jener Briefe, die nach arabischer Ediquette nicht anders als versiegelt üherreicht werden konnten. Ein solches Sehreiben lautete

"Ehre Gott dem Alleinigen! Möge er unseren Herrn Mohammed und dessen Familie heschützen!"

"Unserem erlauchten Freunde, Diener unseres glücklichen Herrschers, dem berühmten Said-Es-Sid-El-Arbi-El-Seraïri."

Gott beschütze Dich, und verleibe seine Gnade, seine Barmberzigkeit, seine Ghaben Dir, welcher Unserem Herrn dienet Moge hen Gott siegreich machen und seine Erböhung verewigen! Derjenige, welcher dir dieses Schreiben einhändigen wird, gehört der österreichischen Nation am. Er besucht unser Land im Auftrage seiner Regierung, um unsere Buden-Erreugnisse, so wie überhaupt die Producte unserse Reiches up prüfen, und zu erforseben, welche davon zum Gegenstande des Verkeirs mit seinem Lande zu werden gesignet scheinen. Er soll zugleich untersuchen, oh und welche österreichische Waaren anserem Bedarfe entsprechen, und zu diesem Ende Versuche, die er nützlich länden wird, einleiten.

"Ich bitte Dich darüber zu wachen, dass er von Niemandem dahei gestört werde und Nichts erleide, was ibm unangenehm sein könnte.

Tanger, am 22. des Ramadan 1269 (2. Juli 1853)."

Ein ganz ungewöhnlicher Umstand trat hinzu, ım mir die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, welche die marokkanische Regierung fremden Agenten zu hereiten pflegt, die das Land zu hereissen und niber zu studiren wünschen.

Der directe Abkömnling des Propheten, der grosse Sherif oder der Heilige der Heiligen, wie ihn die Araber nennen, bewöhnt mit den übrigen Gliedern seiner Familie die Stadt Mekines, wo er der Gegenstand einer solchen Verehrung ist, dass selbst der Käiser von Marokko, wenn er ihm begegnet, vom Pferde steigt, um ihm fusskillig das rechte kein zu küssen.

Das Ansehen, welches er ausüht, erklärt sich übrigens dadurch, dass es in Marokko eigentlich keine erbliche Thronfolge gibt 1) und der vom sterhenden Sultan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mulei Sulaiman achloss alle seine Söhne und Nachkommen von der Herrschaft am, und ornannte bei seinem Tode einen entfernten Verwandten Namens Abderrahman, welcher einfach das Zollamt in Mogador verwaltete, zum Nachfolger.

bezeichnete Nachfolger erst dann als rechtmässig betrachtet wird, wenn der grosse Sherif die Wahl hestätigt und ratificirt.

Im Gegensatze bierzu wird die Würde des grossen Sherif nach der Erstgeburt in directer Linie vererht, in Folge dessen dieselbe gegenwärtig von Abd-es-Selam, einem schtzehnjährigen Jünglinge, bekleidet wird, welcher im Sommer des Jahrs 1833 seine erste Pälgerfahrt nach Mekka unternehmen sollte. Eine Menge der vorzüglicheiten Marabuts batten sich die Ebre erbeten, den Abkömmling des Propheten dahin begleiten zu dürfen.

Abd-es-Sclam brach Ende Juni 1853 mit einem grossen Geføige von Mekines suft, om sich in Tanger nach Alexandrien einausehlien. Von allen Seiten strömten die Moslimen herbei, um aus seinem Antlitz den Segen, der über die Rechtgläubigen strahlt. Zu empfangen. Während der acht Täge, welche er in der Cashab von Tanger weilte, sah man ovm Morgen his zum Abend eine ein unterbrochen Procession von Andächtigen, welche ihre Ersparaisse dem grossen Heiligen als Reitse-Pfennig zu Pissen legten. Ale er an 2. Juli Vormitlags zu Pferd die Cashab vor writes, um sich am Bord der französischen Dampf-Korrette "Newton" einzuschiffen, war der Andrang der Eingehorenen, welche auf zehn und zwanzig Meilen in der Runde hergeströmt waren, um den Saum seines Burms zu küssen, so gross, dass in der wilden Unord-nung, die dahei herrschte, Mehrere von den überflutenden Massen erstickt und zertreten wurden.

Der britische General-Consul in Tanger batte mit Recht einen grossen Werth darauf gelegt, den Heiligen der Heiligen auf einem britischen Kriegsschiffen auch Alexandrien transportiren zu lassen, weil in den Augen der Moslimen an der Flagge, unter welcher der Ahkömmling des Prophetén die Fabrt nach Mekka unternahm, der Segen Mohammed's haften musste, — eine Idee, welche die Briten zu Gunsten ihrer Handels-Intersen auszuhenten nicht verfelit hanben würden.

Der Zufall wellte, dass aus Anlass der orientalischen Verwicklungen die sonst so zahlreische britische Station im Tajo nicht ein einziges Kriegsschiff zählte, als Ahd-es-Selam in Tanger anlangte. Der britische General-Consul wendete sich gleichzeitig an die Admiralität in London und an den Gouverneur von Malta, damit unverzüglich ein Kriegsdampfer zur Verfügung des grossen Sherifs gestellt wirde.

Mittlerweilen langten am 27. Juni die beiden französischen Dampf-Korvetten "Newton" und "Petrel" in Tanger an, wo Tags durauf der französische Post-Dampfer aus Oran und ein anderer aus Mogador ebenfalls einliefen. Mit seltener Gewandtheit wusste das französische General-Consulat in Tanger durch den dertigen Passcha den Heiligen der Heitigen zu bestimmen, anstatt am Bord eines britischen Kriegsschiffs direct nach Alexandrien zu segeln, unter Begleitung der kleinen französischen Exeadre sich zuerst nach Gibralter zu begeben, von wo ein besonderer Dampfer ibn und sein Gefolge nach Marseille bringen würde, damit er zugleich einige französischen Häfen besuchen könne"), worauf eine der sebönsten Dampffergeatten ihn von Marseille nach Alexandrien bringen solle.

Den Franzosen lag es sichthar daran, dem grossen Sherif darch die Besiehtigung von Toulon einen gehörigen Begriff von ihrer Seemacht zu geben.



Ahd-es-Selam wurde, als er sich am 2. Juli nehst einem Dutzend der ältesten Marahuts am Bord des "Newton" einschiffle, von der gesammten französischen Escadre mit allen Ehrenhezeugungen, die einem Prinzen von Gehlüt erwiesen werden, emnfangen, und gleich darauf nach Gibratter überreeschifft.

Der Pascha von Tanger, welcher den grossen Sherif his an den Bord hegleitet hatte, stellte mich ') demælhen søgleich vor. Abd-es-Selam, ein schöner rüstiger Jüngling mit feurigem Auge und intelligenter Minen, ist ein wahrer Sohn der Wäste, dem Alles, was er auf einem europäischen Kriegsschiffe sah, ganz neu torkam, so dass er nicht nur darüber, sondern auch in Betreff unserer Lehensart, Sitten, Beschäftigungen u. s. w. aufgeklärt zu werden wünschte. Sein Geheimschreiber, welcher in früheren Jahren Handel mit Spanien getrieben hatte, sprach ziemlich verständlich das Spanische, und so konnte ich während der fünf Tage, welche der grosse Sherif an unserem Bord verlehte, durch das Organ seines Geheimschreibers mit him verschren. Da er selbst dergleichen Conversationen gerne herheifführte, wurde mir hinlängliche Gelegenheit gehoten, ihm den Zweck meiner Sendung zu erklären, und mich seines Machtieren Beisands zur Erreichung dessehnen zu versiebern.

Als er am 7. Juli um die Mittagsstunde unseren Bord verliess, wollte er in Gegenwart der ihn hegleitenden Marahuts eine Art feierlichen Ahsehieds von mir nehmen, wohei er dem Geheimschreiber hefahl, mir ein von ihm selhat unterfertigtes offenes Empfehlungsschreihen einzuhändigen, welches nach seiner Aeusserung hiareichen würde, "mir im ganzen Umfange des marokkanischen Kaiserreichs eine freundliche Aufhahme zu bereiten".

Das arabische Original lautet:

"Wir sind am Bord der schönen französischen Dampf-Fregatte "Newton" mit Herrn Debrauz, Agenten der kaiserlichen Regierung von Oesterreich, zusammengekommen, welcher Uns die Verhältnisse seines Landes umständlich erklärt und auseinandergesetzt hat."

"Wir hahen in ihm einen sehr verständigen und weisen Mann erkannt, welcher der Sendung, die ihm anvertraut ward, hesonders würdig und böchst geeignet erscheint, zu Gunsten der Interessen heider Nationen zu wirken."

"Geschriehen auf Befehl des Sherifs Beni-Sidi-Abd-es-Selam, welchen Gott beschützen möge."

"Am 27. Tag des Ramadan 1269 (7. Juli 1853)."

Unterzeichnet: Der Diener seines Herrn Abd-es-Selam, der Sohn El-Arbi's.

Ueherall, wo ich während meiner Reise in Marokko das Schreihen des grossen Sherifs den Paschas und anderen Behörden vorwies, fingen diese damit an, die heilige Unterschrift an die Stirn und das Herz zu drücken, und mir darüher Glück zu wünsehen, einen so kostbaren Schatz in den Händen zu hahen 1).

¹) 1eh hatte mit leicht begreificher Freude den gestiligen Vorsching des Commandanten des Nawton\* angenommen, anstatt in Tanger auf die Rückkehr der Dampf-Korrette zu warten, in Gesellsehaft einer zo interessanten Persöulichkeit die Pairt nach Gibratta mittunnehen.

a) Es gibt allerdings vielleicht kaum ein anderen Beispiel, dass ein Abkömmling des Propheten selbat einen Christen eigenhändig den Moalemin sehriftlich anempfohlen hätte.

Der alte Pascha von Mogador konnte kaum seinen eigenen Augen trauen, als er die Unterschrift des Abd-es-Selamerblickte. "Trage — sagte er zu mir — diese heilige Reliquie immer bet Dir, und Du wirst in diesem und im anderen Leben stets glücklich sein, denn Allah ist mit Dir. Befehle mit mir, Du, suf dem der Segen des Heiligen der Heiligen unbt!"

Obwohl, wie ich sehon bemerkte, der Pascha von Tanger bei der ersten Audienz sich mis sehr zurorksmenned bezeugt batte, war er, als ich nach vollendeter Fahrt längs der marokkanischen Küsten wieder in Tanger snlangte, um ihm meine Abschieds-Visite zu maeben und für die wirklich ausgezeichnete Aufnahme, die mir durch die ünfziger Dachsh hereitet worden war V), meinen Dankt zu üssern, noch freundlicher und dienstfertiger, und wönsehte mir Glöck, dass ich meine Sendung unter den machtigen Ausgieien des grossen Sherifs angetreten und vollführt habe in dem die guten Dispositionen des Kaisers von Marokko dadurch noch besser angereut worden wären.

Di ich in Erfahrung brachte, dass der britische Geschäftstäger in Tanger ehen bemäht war, die Abachfung der bestehenden Wasene-Einführt-Monopole von der marokkanischen Regierung zu erwirken, auchte ich einer so zweckmässigen Massergel eifriget das Wort zu reden, so dass der Pascha mir positiv versprach, den fraglichen Gegenstand seinem Gebieter neuerdings ams Herz zu legen und angelegentlichst zu befürworten 3). Er schloss mit der feierlichen Versicherung, dass, so oft in Zukundt die säterreichische Plagge in den Hänen Marokko's erscheinen würde, sie jederzeit von der Regierung des Kaisers Abderrahman die freundschaftlichste Behandlung erfahren solle.

Ich habe absichtlich, gleichsum als Einleitung, diese Thataschen vorausschicken wollen, um darzuthun, das inmitten der zahbriechen Hemmaise, mit welchen der naswärtige Handel in Marokko zu kämpfen hat, auch dort unseren Rhedern und Kauffeuten eine günstige Aussicht für ihre Unternehmungen sieh darbietet, indem sie vor den Pleckerein um Willkirleichkeiten der marokkanischen Zollamter durch die eingetretene bessere Stimmung der dortigen Regierung nun gehörig sichergestellt sein werden.

Deun wir dürfen uns nicht verhehlen, dass der Erfolg der österreichischen Expedition unter den Befehlen des Contre-Admirals Bandiera gegen Marokko im Jahre 1828 nicht bedeutend genug war, um dem Kaiser Abderrahman eine gebörige

<sup>3)</sup> Zwei Monste später (im September 1853) erfolgte auch wirklich die Abschaffung jener Monopole.



Der Pascha von Mogdor lies nicht ner nach Jeder Visite, die ich ihm methe, mir derei in Erra-Grüfe bis nach meiner Wohnung das Gleife gehen, ondern ich hatt eusch die greats Mibe, ihn zu hereden, die peransente Ekrawache vor derselben zurückzusischen. Wärend der Bairun-Peste, die ich dert unbrechte, pflegte er mir des Morgens durch muzische Musikanten ein Stundeben brügen und des Abende das kriegerische Schauspiel der arhänelten Fantasis hereiten ein Stundeben brügen und des Abende das kriegerische Schauspiel der arhänelten Fantasis hereiten

Der Pascha von Tetuna nandte mir eine herittone Ezeorte von vierzig Janitacharen entgegen, alse er erfuhr, kass ich mich anchickte, von der Bai, vo der "Awwoor die Anker geworfen hiet, nach seiner anderthalb Stunden entlegenen Residenz mich zo hegeben. In Tetuna selbst stellte er einen Palast nich bereichen Gärten, welcher dem Kaiser gehört, zu meiner Verfügung.

idee von der Macht Oesterreich's einzulfössen ), und da Letzterer den jährlichen Tribut von 100.000 Lire, welchen sonst die venetinisische Republik des Sultanen von Marokko gezahlt hatte und Oesterreich seit der Besitznahme von Venedig entschieden verweigert, lange nicht verschmerzen konnte, hegte er gegen unsere Flugge einen tiefen inneren Groll, welchen die Paschas in den Seetstätlen wohl kannten, wesshalb sie auch selten die Gelegenheit versäumten, unsere Kauffahrer, die in jenen Gewässen sieh hilbera liessen, dienselhen filblien zu lassen.

Was die marokkanische Regierung nicht wenig verletzte, war die Abneigung Oesterreich's, einen eigenen Geschläfsträger und General-Consul in Tanger zu unterhalten, indem das Wiener Cahinet bei dem heschränkten Verkehre zwischen Oesterreich und Marokko es für hinreichend hielt, sich durch den General-Consul einer hefreundeten Macht vertreten zu lassen, wie auch noch heutet den rieder-ländische General-Consul Herr de Frayssinet die nämlichen Functionen für Oester-reich bekleidet.

Schon im Jahre 1171 hatte Marokko erklärt, seine Corssren zur Verfolgung jener Nationen ausschicken zu wellen, deren Biggen nicht auf dere betreffenden Consulats-Wohnung in Tanger wehen würden. Im ersten Artikel des zwischen Marokko und Sardinien im Jahre 1823 abgesehlossenen Handels- und Schilffährts-Vertrags wird ausstrücktig begast; "Wir (der Sullun) haben gegen uns selbst die Verpflichtung übernommen, die Vertretung einer Nation durch den Agenten einer anderen nicht mehr zuzulssen.

Als daher im Juli 1828 der österreichische Kauffahrer "Veloce" vor Rahat erschien ", wurde er als feindliches Gut gekapert und seine Manaschaft in den Kerker geworfen, was die hekannte Expedition unter dem Contre-Admiral Bandiers veranlasste, welche mit der Zurückgabe des "Veloce" und dem Friedens-Vertrage vom 19. März 1830 endigte. Der däsische General-Consul in Tanger wurde zeit-weilig auch von Seiten Gesterreich's mit den ähnlichen Functionen hetraut, welche später auf den gegenwärtigen General-Consul der Niederlande. Herrn de Frayssinet, überringen.

Tanger wird mit jedem Tage ein wiebtigerer Beolanchtungspunct, und kann auch ein vortheilhafter Stapelplatz für uns werden, wenn wir der Richtung eines Verkehrs zwechmässig zu folgen versteinen. Diese zwei Betrachtungen reden der Errichtung eines selbstätändigen General-Consulats für Oesterreich in Tanger hinreichend das Wort.

<sup>9)</sup> Die britische Praxes hat seiner Zeit die währe Ursache des Ministingens der Landeng, welche der Contre-Admini Bindierien in Lareche unternahm, erwaten oder schiedliche totstellt. Der Batterreichische Commandan Intite mehrere Boote mit bewährelte Namescheit einstendet, um die im hanere den Hiffen lingende merkkanische Exchest in Binnen aus setzen, was theilevier gleichtig gelünge den Hiffen lingende merkkanische Exchest in Binnen aus setzen, was theilevier gleichtig gelüngen anschiekt, war die Ebbe eingetzeten, verlebe das Pranirin der grossen ord em Hiffen wich ausbreitenden Sandpaha mänglicht mathet. Indexen lassen in ich ein leindenun dieses Sandpaha weiter weiten Sandpaha mänglicht mathet, landessen lassen in ich die leindenun dieses Sandpaha weiter weiter weiter der Sandpaha manglicht mathet, landessen lassen in ich eine leindenun dieses Sandpaha weiter weiter weiter der Sandpaha mathet und der Sandpaha d

### Oekonomische Zustände Marokko's.

### Bevölkerung.

Wie zwei Bergströme von entgegengesetzter Seite nach der Ehene stürzen, so wanderten vom achten bis zum eilften Jahrundert die heiden Hauptstämme ein, welche die heutige Bevölkerung des Kaiserthums Marokko bilden.

Der eine kam von Aegrpien herab, verfolgte die grosse Pilgerstrasse von Mekka bler Tripolis. Tunis und Constantine, drang über Tiemsen nach Fes und grändete das gleichsamige Königreich. Der andere brach aus Arabien auf, durchzog die Waste, Täflet, Tärudant und Sudan, liess sich an den Ufern des Umerrhieh nieder und stiftete das Königreich Marokleo.

Die eiserne Hand des Jakub Almansur — ein in der spanischen Geschichte herchtunter Name — wusste alle diese unbändigen Horden, die sich fortwähende wechselseitig bekriegten, unter einem einzigen Seepter zu rerbinden. Nach seinem Tode wurden Fes, Marokko, Sus, Tafflet und Tarudant ehen so viele unabhänige Reiche, welche zulett von Marokko und Fes siels wieder verschlingen liessen. Durch volle fünf Jahrbunderte dauerte dann mit abwechselndem Glieke der blutigste Krieg zwischen beiden, um die Suprematie zu erringen. Obwohl zur Zeit, als die Pligerfahrten nach Mekka unterhrochen waren, Fes die zweite heilige Sladt des Islam and der Mittelpunct der moslimischen Bildung wurde, erlagen seine Könige im Kampfe gezen Marokko.

Beide Völker umschlingt zwar gegenwärtig das nämliche politische Band; allein die Erinnerung an die langwierige Feindschaft hat unter ihnen zn tiefe Wurzel geschlagen, um ihre wirkliebe Verschnelzung hald erwarten zu lassen.

Die Religions-Verwandtschaft hindert sie nieht, sieh wechselseitig zu hassen; aber sie bildet den eigentlichen Hehel der Regierung, indem der Kaiser, der zugleich das religiöse Oberhaupt ist, über die unzähligen und verschiedenartigen Brudersehaften des Islam, welche wie ein Netz das Land umstrücken, unbesehränkt gehielet.

Nieht bald trifft man in einer anderen Gegend, wo das Gesetz des Propheten herrseht, einen solchen Sebwarn von Derwischen, von Tolbas und besonders von Marabuts (Heiligen) an. Das Ansehen einer Stadt oder eines Stamms hängt von der Zahl der Heiligen ah, die in ihrem Schousse lehen. Ausserdem gibt es eine Urazhl von Wahnsiunigen (die meisten gehärden siehn unt als solche, um auf Kosten der Volks zu leben), welche Gegenstand allgemeiner Vererbrung sind und gewöhnlich den ganzen Tag vor dem Eingange der Mosehene kussen, um die Juden, welche beim Vorfühergehen nicht die Schuhe herunternehmen, mit Schmähungen und Beschimfungen zu überhäufen <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Juden, welche einen besondern Ausgu fragen missen, um erkenniher zu sein, dürfen ins ver einer Monden vorübergehen, oben dier Schobe sonsteine, Indersen sind jene Juden, welche als Delinateher oder in irgend einer andern Art von den fremden Consulaten verwendet werden und unter dem Schulze derenfelben stehen, von dieser demthisfungen Masszegel unsognommen. Diefär sich bleiben sie desto mehr den Läterungen der Pansifter, welche die Rolle von Illuminirten oder Wahnsinigen zijolen, ausgesetät.



Die Unzahl von Handen, welche durch diesen übertriebenen Hang zur Prünmelei, die meistens nur der Trägheit als Deckmantel dient, der Arbeit entzegen werden, erklärt es, wie ungeachtet der grossen Pruchtharkeit des Landes das Kaiserthum Marokko zuweilen von der schrecklichsten Hungersnoth heimgesucht wird. Vor etwa fünferbn Jahren herrschet daselhst eines olohe Hungersnoth, dass die Köste mit Leichen von armen Leuten hedeckt war, welche sich mühsam bis aus Gestade des Meers geschleppt hatten, um von den landenden ferneden Kauffahrern einige Lehensmittel zu erhetteln, und drot der Jackböfung erlagen.

Mehr als zwei Drittel des Grund und Bodens liegen noch brach; das erübrigende Drittel wird nothdürftig hehaut. Man bedient sich dazu eines kleinen, meistens hölzernen Pflugs, welcher kzum die Erde fürcht; einige Tuge vor der Saut werden die Felder, die mit Unkraut jeder Art bedeckt sind, in Brand gesteckt, damit die Asche als Diager diene. Missilingt die Ernte in Folge anhaltender Treckenheit oder weil die Heusehrecken, — eine häufige Landplage, — bevor sie eingehrecht wird, sit die Heusehrecken, — eine häufige Landplage, — bevor sie eingehrecht wird, sit was peicher: In solchen Jahren werden grosse (Quantitäten Getreide aus Buropa eine geführt, indem die Gesammt-Bevülkerung Marokko's die Ziffer von 6,000.000 Seelen übersehreitet.

Abgeschen von der Verschiedenheit des Ursprungs, besteht unter den Eingehorenen des Reichs eine dreifache Scheidung, welche chenan viele von einander strenge abgesonderte Kasten hildet, nämlich: die Bewohner der Gehirge (Berbern), die Bewohner des Flachlands (Kabylen), die Bewohner der Städte (Mauren).

Die Berhem erstrecken sieh längs des Atlas von der südlichen Wäste his zum Gestade des mittelländischen Meers an der Gränze von Algerien. Sie sind der kriegerischeste Stamm, der in Afrika leht. Aus ihrer Mitte recruitte man die einst so furchtbaren Orsaren des Bif, dessen Bewohner noch heutigen Tags, so oft die Gelegenheit sich darbietet, gerne sieh zur Piraterie verleiten lassen, hesonders wenn ein fremder Kauffahrer das Unglück hat, an ihren Küsten zu stranden.

Indessen haben die Berhern des lift viel von ihrem Trotze und ihrer Keckheit abgelegt, seitdem sie in der Provino. Oran während der Erntzeit Beschäftigung zu suchen pflegen. Da die französischen Behörden keinen Scherz versteben, gehärden sich die Berhern, so oft sie den Boden Algerien's hetreten, fromm wie Lämmer. Ja, viele von ilnen haben sich sogen in Oran beliebend niedergelassen und erkenen somit die französische Herrschaft an, während sie sich dem Kuiser von Marokko nie Grmlieb unterwerfen mochken.

Der Kaiser üht gegen die Berbern keine andere Autorität ans, als jene, welche durch die bei ihnen im Rufe der Heiligkeit stehenden Marabuts vermittelt wird. Ohne Hilfe der letzteren, welche hesser als die Armee Abderrahman's die inneren Unruhen zu dämpfen verstehen, wäre der Thron, der Sultane von Marokko mehrmals sehon einzestign.

Vergehens hat die marokkanische Regierung gesucht, die Berbern des Sudan dadurch zum Gehorsam zu zwingen, dass sie ihren Handel störte, indem sie die Ausfuhr der reichen Producte des Sudan aus dem natürlichen Entrepöt von Agadir strenge verbot, und an dessen Stelle den Hafen von Mogador zum Mittelpuncte dieses Verkehrs eigens begründete. Die Einwohner des Sudan können jetzt ihre Boden-Erzeugnisse nicht mebr selbst in den Verkehr bringen, sondern sind genötligt, sich an die Regierung zu wenden, welche die Ausfuhr-Monoole in den Händen hat.

Nichtsdestaweniger henehunen sich die Berbern in politischer Beziehung so unbhängig als sonst, und zalben keine Steuer au den Sullan. Um indessen die Kahylen und Mauren glauhen zu lassen, dass die Berbern hesiegt sind, erscheint jährlich am Höfe Auderrahman's ein verneituitieber Gesandter des Sudan und üherbringt reiche Geschenke als Zeichen ihrer Utterthängigkeit. Diese Geschenck werden aus dem Beutet des Paschas von Sudan bezahlt, der zu einer solchen Sendung einen ihm orgehenen Mann verwendet.

Die Kabylen sind das natürliche Verbindungsglied zwischen den Berberu und den Mauren. Sie zerfallen in zahlreiche Stämme, deren jeder nach dem Namen seines Gründers sich henennt.

Minder kampflustig als der Berber, bewahrt dennoch der Kahyle einen wilden Charakter, der ihn zum gehorenen Feinde des Mauren macht, so dass zwischen dem einen und dem anderen niemals eine Familienverbindung stattfindet.

Der Kahyle leht nomadisch unter Zellen aus Kamehlhau-Zeug und nährt sich von der Viehrucht, dem Ackerbaue, der Jagd und dem Fischfang. Die sehwersten Arbeiten sind dem Weibe überlassen. Der Mann hringt die gewonnenen Producte auf den Markt, und kennt sonst keine andere Beschäftigung, ausser wozu der Gebrauch der Waffen erheischt wird.

Der Kaïd des Duar 1) ist der Einzige, der unter den Kabylen etwas lesen und zuweilen auch schreiben kann. Unter den Berbern ist auch nicht die leiseste Spur irgend einer Bildung anzntreffen.

Das Städtelehen und die hestindige Berührung mit fremden Nationen verfeilen dem Mauren, weiche an der Mescreskläste wöhnen, in ihrer ganzen sinsseren Erscheinung ein anderes Gepräge. Ihre Sitten sind milder, ihre Sprache reiner, ihre Wohnungen grösser und bequenner, zum Theil prachtvoll eingerichtet, ihre Kleidung reicher und gewählter.

Der rohen imponirenden Kraft des Kuly'en wissen sie eine Schlaubeit und Gewandtbeit entgegenatusetzen, welche denselben stets als Opfer fallen lassen, gelangen aber auch bierdurch nach und nach im Verkebre zu einer unübertrefflichen Kunst, vor welcher sich der ausländische Ilandelsmann nie genug in Acht sehmen kann.

Hiermit soll nicht gesagt sein, dass es fremden Kaufleuten in Marokko schwerer fälle, als irgendwo unders in der Levante, ihr gutes Alect zu verfechten. Allein es ist den auswärtigen Speculanten und Industriellen auzurathen, besonders wo es sich bandelt, zum ersten Mal in Geschäftsverbindung mit den Mauren zu treten. die Contracts-Bedingungen möglichst nur nuter den Augen und der Anleitung der respectiven Consular-Agenten in Marokko festzusetzen.

<sup>1)</sup> Verein mehrerer Familien, die nomadisch unter einem Haupte leben.

Sohald der Maure gewahr wird, dass Jennad sieh unter dem Sehutze des Consulats seiner Nation hefindet, verzichtet er darzuf, iha zu überlisten, weil ihn die Erfahrung gelehrt hat, dass er gegen ein wirksames energisches Einschreiten der Consulate niemals Recht behält, wenn er wirklieb Uareeht hat. So willkuftelle auch die maarokknissehe Regierung gegen ihre eigenen Unterthanen zu verfahren gewohn ist, gewährt sie demaoch fremden Kaufleuten, die sieh entweder in Marokko etshihren oder mit den Eingeborenen Geschäftsverbindungen unterhalten, in Streitfällen vollkommene Gerechtigkeit.

Den drei moslimischen Kasten der Bevölkerung muss man noch eine vierte Classe heifügen, welche in den Seestlätten Mavokiva heinabe ehn so zahlreich ist, als jene der Mauren. Als die Juden aus Spanien und Portugal verwiesen wurden, setzten sie nach der afrikanischen Nordkiste über und verhreiteten sich längs der Küste von Maroko, Algerien, Tunis und Tripoli.

Ohwohl die Duldung, welche sie in Marokko geniessen, mit vielfaehen Demüthigungen verhunden ist v), erscheint bei näherer Prüfung ihre Knechtschaft hier erträglieher, als in einem anderen Lande der Moslemin.

Der Schutz, welchen Ahderrahman in böherem Masses als irgend einer seiner Vorfahren dem auswärtigen Handel angedeihen lässt, wirkt indirecter Weise zu Gunsten der jüdischen Berölkerung, deren Merentil-Geist flätiger, unternehmender, fruchtbarer, als jener der Mauren, den Verkehr mit dem Auslande fast aussehliessend in seine Hände zu hrinere wasste.

Indem die Juden den reiehsten Theil der Bevölkerung hilden, ist der Maure ehen so ged sis der Kabjet, wenn er Geld hraucht, von ihnen ahhängig. Durch ihre Gesehmeidigkeit und Beharrliehkeit hrachten sie es dahin, die nothwendigen Vermittler zwissehen der Regierung und dem Auslande zu werden. In ihrer Eigenschaft als Dohmetscher der fremden Consulate intervenien sie bei allen Negotiationen und Verträgen. Sie werden hei Waaren-Expertisen als Sachreständige verwendet, sie führen die Controlle der Mauzen im Auftrage der Riegerung, die Prüding der Handelsbücher und Rechnungen vor dem Gerichte, und es gibt kaum ein Gesebäft, hei dem sie nicht als Mäkler erscheiene. Kurz, beim Lichte hosohen, findet man die Rollen sonderhar getauscht. Der Jude, in welchem der kurzsichtige Moslim nur einen Knecht erhlicht, ist faeitsch sein Herr. Seilbst die Macht des Sultans greft nicht so allgemein und violfach in das inneren Leben des Landes ein, als die Stellung der Juden.

Was die Stellung der Letzteren im Verhältnisse zu jener der Mauren sogar freier und unahhängiger macht, sind die Verbindungen, in welche die reichen Juden zu den europäischen Consulaten unter irgend einom Vorwande sieh zu setzen wissen.

Da die europäischen Consuln in Marokko, gleichwie in allen anderen Ländern des orients, als politische Agenten die diplomatischen Immunitäten und Vorrechte geniessen, erstreckt sich ihre persönliche Unverletzbarkeit auf alle Individue, die sie entweder in der Consulats-Kanzlei oder in ihrem Hause verwenden. Darum ist

<sup>1)</sup> Kein Jude darf ein gesatteltes Pferd besteigen oder anders denn zu Fuss eine marokkanische Stadt betreten. Nur knieend darf er zu den marokkanischen Autoritäten sprechen. Wenn ein Maure ihn sehlägt, muss er es geduldig ertrassen, ohne sich zu wehren.

das Ziel der unablässigen Bestrebungen eines marokkanischen Juden, als Dolmetecher, oder als Secretär oder als Stellvertreter des Dolmetschers bei einem Consulate, wenn auch nur zeitweilig, angestellt zu werden 1).

Andere lassen sich als Agenten der Consulate bei den marekknnischen Zollinntern, als Speditiori der Schilfe der hetreffenden Nation, als Mikler, Wechsler
oder Banquiers henützen, um den Titel von Schutzbefühltenen zu erwerben, dessen
rehblichster Vortbeil darin besteht, dass Hab und Gut eines solchen Individuums
vor der Raulauscht der Regierung sichergestellt bleibt, während der reiche Maure
forfwährend der Gefähr ausgesetzt ist, dass der Kniser ohne weiteren Process ihn
in den Kerker werfen und sein Vermögen conlisieren lässt. Wenne der Maure ein
derartiges Unglück wittert, wird seine erste Sorge, sich hinter einen Juden, der
entweder bei einem Consulate angestellt ist oder slaß dessen Schutzbeföhlener gilt,
zu stecken, um sehnell Alles, was er noch unbemerkt zusammenraffen kann, ins
Trockene zu brüngen.

Je reicher der Eingeborene ist, desto mehr bedarf er früher oder später des Juden, dem er desshalb auch unter vier Augen oft schmeichelt, während er öffentlich mit Hohn und Verachtung auf ibn zu blicken seheint.

Sobald ein Jude eine amtliche Function bei fremden Consulaten ausübt, wirdt er von allen Demtithigungen, die seine Glaubensgenossen treffen, ipvo facto befreit; er darf sogra en einer Mosches vorübergehen, ohne seine Fussbekeldings ablegen zu müssen. Er unterliegt jedoch der Kopfisteuer, weil die Sultane von Marokko sich das Recht Girmlich vorbehalten haben, diese Steuer von allen Juden unbedingt einzuheben 3).

Wenn man den Einfluss berücksichtigt, welchen die Juden thatsächlich in Marokko ausüben, und erwägt, welchen Werth sie darauf legen müssen, den besprochenen Schutz von Seite der europäischen Consulate zu erlangen, springt von selbst in die Augen, wie trefflich diese zwei Factoren in den Händen eines selbstständigen und gewandten Consular-Agenten zur Hebung und Förderung der Handels-Interessen seiner Nation headitst werden können.

### Ur-Production.

Dass in einem Lande, wo die Absonderung der Stämme seit Jahrhunderten berrseht und mithin kein gemeinnütziges Zusammenwirken der Bevülkerung bestehen kann, sieh noch weniger ein allgemeiner Ueberblick des ökonomischen Lebens gewinnen lässt, ist von selbst einleuchtend.

Wir sind also in Betreff der Productions-Fäbigkeit Marokko's auf blosse Vermuthnngen angewiesen.

<sup>3)</sup> So heisat es im Artikel 13 des mit Schweden im Jahre 1769 abgeschlossenen Friedens-Vertrage: "Alle Jene, welche hei einem schwedischen Consultat engestellt werden, bleiben von jeder Abgabe befreit; es sei denn, sie wären Juden, welche dann die Kopfateuer zu entriebten haben, die keinem Juden erlassen werden kan.



<sup>1) 1</sup>st er noch so kurze Zeit in einer solchen Eigenschaft verwendet worden, so tritt er in die Reihe der Schutzbefohlenen des respectiven Consulats.

Zwar hahe ieh während meiner Reise in alleu Häfen, die ich besuchte, über die gewöhnliche Ausfuhr der Boden-Erzeugnisse die glauhwürdigsten Erkundigunge einzuziehen und möglichst genaue Daten zu sammeln gesucht; allein da in Betreff der innern Consumtion, sehon aus Mangel einer authentischen Zahlangahe der Gesammtherülkerung, keine auch nur appraximative Berechnung sich anstellen lässt, müssen wir uns mit mangefuhnfer und unvollständigen Auskünften derguögen.

Getreide. Zwischen Mazagran und der Hauptstudt Marokko liegt die grosse fruchtbare Ebene Dukalla, wohin die heinische Tradition den Sitz des allgemeinen Stammvaters Adam verlegt. Die Eingehorenen hehaupteu, dass vor dem Falle des ersten Mensehen die Getreidekörner in jener Ehene ohne Cultur und gross wie Strauss-Eire weshene. Sie setzen hinzu, indem jede Generatiou die Stello, welche sie auf Erden einnahm, mit neuen Verhrechen bezeichnete, hahe Gott die Arbeit des Meusehen inmer mühsmer und die Grösse der Getreidekörner im Gegensatze immer geringer werden lassen.

Thatasche ist es, dass die Körnerfrucht, welche in der Ebene von Dukalin gewonnen wird, die hesten Getreide-Arten des schwarzen Meers übertrifft. Die Eingehorenen plegen die ersten Körner, welche an der Aftre ausschlagen, von ihren Pferden verzehren zu lassen, indenn ihrer Meinung nach die Körner dann diehter und ergiebiger sieh wieder entwickeln. Zu Gunsten dieser Meinung spricht die ungewähnliche Dieke und Sehwere der Getreidekörner, die man in der Dukalla gewinnt.

Die Provinz Temsna ist so reich au Getreide, dass es Jahre gah, wo sie 500.000-600.000 Fanegus 1) für den Export lieferte.

Wenn die Ausfultr erlauht wird — was dermalen nicht der Fall ist, — sind Mazagran und Saffi die eigentlichen Stapelplatze derselben. Der gewöhnliche Preis des Getreides heträgt in diesen zwei Seestädten etwa einen spanischen Plaster (Colonnato) für die Fanega, an Bord gestellt, was auf eine reiche Production sehliessen lässt.

Spanien, welches in früherer Zeit angewiesen war, seinem Bedarf au Cerealien zum grossen Theil durch die Einfuhr vom Ausbande zu decken, hubte durch den Hinndelsvertrag vom Jahre 1785 zu Gunsten der sogenannten Gesellsehnft "De los Clineo Greenlos" in Madrid die Befugniss erwirkt, ausschliessend zu dem fiken Zoll von 8 Reales für die Fanega Geste und von 16 Reales für die Fanega anderes Getreide, aus dem Hafen von Dar Beide asportiren zu durfen. Der am 6. Mai 1845 zu Larache zwischen beiden Regierungen erneuerte Handels- und Schifffichrts-Vertrag heistäligt nieltt nur ein solehes Vorrecht zu Gunsten "de los Cinco Gremio»\*, sondern räumt auch dem Handlungshause D. Benito Patron zu Cadix eine gleiche Begünstügung im Hafen Mazagrae ein.

Zur Zeit, wo die Austuhr erlaubt ist, wird aus den godachten Häfen das Getreide nach den eamarischen Inseln und den Azoren versendet. Die toseamische und sardinische Flagge hesorgt gewöhnlich den Transport für Rechnung der Madrider Corporation "de los Cinco Gremios" und der Firma D. Benito Patron in Cadix.

<sup>1)</sup> Die Fanega == 0.89 Wiener Metzen.

Oel. Die Oliven-Ernte, welche jedoch starken Wechseln unterliegt, ist in den meisten Jahren ao ergiehig, dass der Preis des Oels nie 45 Franken für den Quintal 1) ühersteigt. Der gewöhnliche Preis wechselt zwischen 35 und 40 Franken. Man nennt Jahre, wo aus Mogador 30,000 his 40,000 metrische Quintalen Oliven-Oel ausgeführt wurden. Ohgleich der Ausfuhrzell, indem er 3 apanische Piaster (drei Colonnati) für einen Quintal heträgt, der maroklanischen Regierung ein bühsches Einkommen ahwarf, ist der Export des Oliven-Oels seit dem 1. December 1852 erwohen worden.

Die Ausfuhr des Arganen-Oels, welches die Eingeberenen dem Oliven-Oel voreinben, wer von jeher strenge verwicht. Das Arganen-Oel wird aus dem Kern 39
eines Baums gewonnen, der in sandigen und steinigen Gegenden vortreflich gedeilt.
Binnen weiger Alben entwickelt sicht die Pflanze un einem starken beatstigen Baum,
und hedeckt sich mit Früchten, deren Kern der Haselnuss ähnlich sieht, nur dass die
Schale weit härter ist. Die Schale enthält eine weisse Mandel, voraus die Araber
in einer Freilich höchst unvollkommenen Art das Oel pressen. Ohgleich der Gaumen
des Europäers dem Ültwen-Oel jederzeit den Vorzug gehen wird, übertrifft die Argane
igden anderen hekunnten Oelsamen, wesshalh auch die französische Regierung in
mehreren Gegenden ihres Jandes Versuche angeordnet hat, um den Arganenbaum
einhelmisch zu machen.

Mandeln und Datteln. Die Pflanze, welche nächt der Alcé am häufigsten in Marokko wächst, ist der Mandelhaum; die südlichen Provinzen des Sudan sind buchstäblich damit bedeckt. Durchschnittlich werden aus Mogador jahrlich 10.000—12.000 Quintalen an süssen und hittern Mandeln nach Grosshritannien, Frankreich und Belgien verschifft. Der Zoll ist für heide Gattungen zu 3 spanischen Piastern für den Quintal bemessen.

Die schönsten Datteln wachsen im Inneren, zwischen Tetuan und Tanger, von welchen heiden Städten sie nach Europa versendet zu werden pflegen.

Gummi. Ein anderer nicht unerhehlicher Ausfuhr-Artikel Mogador's ist das sogenannte arahische Gummi, welches ehenfalls im Sudan gewonnen wird, und hei der Ausfuhr 2 spanische Piaster für den Quintal zahlt. Die Quantität heläuft sich durchschnittlich auf 5.000 his 6.000 Quintalen.

Auch wird aus diesem Hafen für etwa 50.000 spanische Piaster Sandarach-Gummi expedirt.

Eichenrinde. Die Wälder von Marekko, die Gehirge der Sairs und Suidas liefen vortreffliche Eichenrinde in solchem Uenerflusse, dass in früherer Zeit, da die Preise des nämlichen Artikels auf dem spanischen und hritischem Markte nicht so niedrig standen als heute, die Ausfahr der Eichenrinde allein schon den Handel und die Schifffahrt von Rabat hlühen machte.

<sup>1)</sup> Der metrische Quintal au 178-568 Wiener Pfund.

<sup>)</sup> led habe bei der Rickreis es us Mirokko eine Quantitat Samenkörner mitgebraebt und zur Verfügung der k. k. Central-Seebehörde in Triest gestellt, weil kein Zweifel besteht, dass Argunez-Pflanzungen in Isteine, plainatien und um Karts iste liefelt solegen lieseen. Die im batusisiehen ürsten von Triest mit den von mit übersendeten Samenkörnera gemachten Versuebe veraprechen, Dank der Sorgfult des verdienstvollen Direction Dr. Bissolotte, vollkommen zu gelingen.

Seitdem die Regierung den Missgriff heging, sieh das Monopol davon anzueinen, hat der Export hedeutend abgenommen, um so mehr als er mit einem Zoll von mehr als einem Gulden C. M. für den Quintal helegt ist.

Wachs. Die hlumenreichen und duftenden Gefülde zwischen Tetuna und Tanger sind für die Bienenzucht wie geschaffen. Grossbritannien, welches im Jahre 1849 nur 76.000 Kilogrammes ) Weebs aus Tanger und Tetuna bezog, erhöbte seinen Export im Jahre 1851 his suf 170.00 Kilogrammes. Frankreich führte seinenzeis im letzterwähnten Jahre 30.00 Kilogrammes Webs aus Marokko.

Der Durchschnittspreis betrug 2 Franken 60 Centimes für das Kilogramme, den Ausfuhrzoll nicht eingerechnet, welcher 10 spanische Piaster (54 Franken) für den Ouintal ausmacht.

S chafwolle. Diese ist unstreitig zur Stunde der wichtigste Artikel des marckkanischen Ausfuhrbandels. Dank dem erleichterten Verbindungen, welche Frankreich mittlest der Dampfer der Messageries Impériales und zweier underer in Marseille etablitrer Compagnien mit marckkanischen Häfen zu unterhalten sich angelegen sein lässt, versprieht Marseille, zum Nachtheile von Gibraitar, der Hauptmarkt der marckknischen Wolle in Europa zu werden.

Man unterscheidet zwei Husptsorten jener Wolle: Beldia und Urdighia. Erstere rührt von des Schaffen ber, welche in der Ehnen lingst der Klate weilen; die letztene gehört den Schafferden der Berggegenden an. Letztere ist gesebätter und wird darum niemals im Lande gewasehen, sondern in ganz rohen Zustaude versendet; dem, da sie für feinere Gewehe bestimmt ist, heffurchtet man mit Recht dass hein Wasehen mit Seewasser ihr Viless leiden möchte. Die Urdigbia zerfallt wieder in zwei Gatungen: Gine, für welche Kassbinnen, und minderfeine, für welche Rabat bisher der Hauptmarkt aus dem Grunde war, weil diese zwei Seehäfen den Gegenden der Production am achsten liegen.

Indessen dürfte Rahat allmälig den grössern Theil des Wollbandels von Casahänca an sich zieben, weil in diesem Hafen ein vom Sultan hestellter Wage-Beschnuer den Käufer vor Betrügereien sehltzt, während in Casabhanca sun Mangel an einer solchen Controle das Gewicht verhältnissmässig um 7 bis 8 % geringer auszufallen pflegt. Noch im Jahre 1849 wurden sun Rabat etwa 7,000 Quintalen Wölle caportirt; zur Stunde übersteigt die Ausfahr 15,000 Quintalen. Als ich im Juli 1833 Rabb besachte, vurde der Quintal mit 8 bis 10 spunischen Pinstern (Colonnatt) bezahlt und aechs französische Kauffahrer waren in Ballast angekommen, um Wölle nach Marseille zu laden. Solche Frachten sind gewähnlich sehr blanend.

Die rohe, niebt gewaschene Wolle unterliegt einem Ausfultzelle von 21/2 und die gewaschene von 3 spanischen Piastern. Ueberdiess wird ein Zuschlag von 2 Pfund Schiesspulver in natura zum Vortheile des Kaisers erboben 2).

<sup>1)</sup> Das Kilogramme = 1.786 Wiener Pfund.

De Barting annue de Keiter wett treue erwehrt, andere als von ihm das Schiespubres su kaufen. Die die sierrichen Fahrkin blocht grobe Erzeugnisse liftern, as werden die Arabira Producte mit europäischem Pulver vermengt, welches die Regierung auf jene Art, ohne einen Heller auszulegen, als hu zwershaffen weiss.

Die Gesammtausfuhr des Jahrs 1851 repräsentirt die Quantität von 52.729 Quintalen, welche nach Belgien, Grosshritannien, Frankreich, Portugal, Sardinien (im Werthe von 147.100 Franken), Toseana (im Werthe von 105.000 Franken), und sogar nach den vereinigtien Staaten von Nord-Amerika versendet wurden.

In diesem Jahre figurirt auch Oesterreich zum ersten Mal wieder unter den Nationen, welche sich direct hei dem Exporte hetheiligten, indem es 55,000 Kilogrammes Wolle nach Triest kommen liess.

Blutegel. Während in anderen Gegenden des Orients darüher geklagt wird, dass dieses nützliche Thier immer seltener zu werden anfangt, wimmeln die Bäche und Gewässer der Umgebung Tauger's davon. Spanien, Portugal, Grossbrittannien und Sardinien sind die Länder, welche von hier die Blutegel beziehen. Vom Jahre 1850 auf 1851 hat sich die Ausfuhr um etwa 7 Millionen Stück vermehrt, indem sie von 11 auf 18 Millionen Stück anwuchs.

Dieser Handelszweig bildet indessen ein Monopol der Regierung, welche üherdiess einen Aussuhrzoll von einem spauischen Piaster für je tausend Stück beheht.

Thie rhäute. Bei der sprichwörtlichen Massigkeit das Eingehorenen und hei den vortrefflichen Weiden, womit das Lond bedeckt ist, vernag Marokko jährlich 6.000—8.000 Ochsen auszuführen, ohne im geringsten dahei dem Ackerbaue Abhruch zu thun. Die Garaison von Gibralter allein verzehrt jährlich 800—1.000 Ochsen, welche durchgehenda suu Marokko kommen.

Die britisch-französische Flotte im schwarzen Meere bezieht gegenwärtig ihren Bedarf an Rindfleisch zum grössten Theil aus dem nämlichen Lande.

Leider hat die Regierung, anstatt die einhelmische Vichrucht dadurch zu hegtustigen, dass sie den Handel mit Tüberhätten fregienssen hätte, auch dieses Mongol na sich gezogen. Sie gestattet zwar dem Kabylen das Fleisch des geschlachteten Thieres für sich zu bewahren, aber das Fell muss unestgeftlich dem Kaiser überlassen werden. Die Folge davon ist, dass die Kabylen aleit mehr nach den Städen kommen, um Ochsenläste und Ziegenfelle feil zu bieten, die ihnen sonst von den Juden gleich abgekaaht wurden.

Als das Monopol noch nicht bestand, wurden jährlich 12.000 bis 15.000 Ballen Ziegenfelle allein aus Mogador nach dem Auslande versendet.

Indessen hetrug im Jahre 1851 die Ausfuhr der Ochsenhäute und Kalbfelle nach Grossbritannien, Frankreich, Sardinien und Toscana zusammen doch noch 607.026 Kilogrammes und jene der Ziegenfelle 36.926 Dutzend, woron 33.801 Dutzend auf Frankreich kommen, wo die Handschuhmselter die marchkanischen Ziegenfelle am liebaten verwenden. Das Sohlenleder von Rabat wird in Marseille nicht weniger geschätzt.

Thierhaute jeder Art entrichten einen Ausfuhrzoll von 3 spanischen Piastern für den Quintal.

Lebendes Rindvieh zahlt nach dem allgemeinen Tarif 10 spanische Piaster für ein Stück. Nur zu Gunsten des Lieferanten von Gibraltar ist der Ausführzell auf die Hälfte herabgesetzt. Doch muss dieser für jede partielle Ausführ als Licenz-Gehühr noch 9 Piaster erlegen. Straussfedern. Aus der Provinz Sudan, welche an die grosse Waste grant, kommen die schönsten Straussfedern, deren Bedarf in Europa sich nothwendig nach dem Wechsel der Mode richtet. Die weissesten und grössten Federn pflegen in Mogador mit 7 bis 8 spanischen Piastern für das Külogramm hezablt zu werden.

Gassul. Mit diesem Namen wird eine Art Mineral-Seife bezeichnet, welche in neuester Zeit sowohl nach Grossbritannien als nach Frankreich expedirt zu werden anfängt. Im Jahre 1850 wurden über 77.750 Kilogrammes nach diesen beiden Ländern verschifft.

Elfenbein, Goldstaub, Korallen und andere dergleichen Artikel, deren Ausfuhr aus dem Sudan einst sehr beträchtlich war, kommen seit der Vernichtung des Handels von Agadir immer seltener im Verkehre vor.

### Industrie · Erzeugnisse.

Wenn die Liste der Naturproducte von Marokko, welche Gegenstände des answärtigen Verkehrs hilden, nicht gross zu nennen ist, wird die Aufzählung der Erzeuzuisse des inländischen Gewerbfleisses noch schneller abgethan sein.

Es darf gewiss nicht befremden, dass man keime Spuren irgend einer einbeimischen Industrie in Marokko antrifft, wenn man bedenkt, dass in diesem Lande
der Arbeiter selten die Frucht seines Fleisses auch zu geniessen hoffen kann. Hat
sich Jenand durch den Handel bereichert, so trifft ihn gewiss früher oder später
das Unglück, vom Sultan mit irgend einem behen Annte heleidet zu werden, z. B.
als Schatzmeister, Pascha oder Director des Zollants. Die raffinirte Politik der
Sultane von Marokko hat dieses Mittel erfunden, um die Reichthümer der Privaten
auf die gewandteste Art in den kaiserlichen Schatz zu leiten, ohne zu dem grussmene
Extrem der Strangulation, welche früher im Orient so beliebt war, die Zuflücht
nehnen zu mössen.

Der Gehalt eines Pasche ersten Rangs erreicht nicht zwei Gulden Conv.-Münze täglich. Dahei hleiht der Staatsheamte angehalten, je höher sein Rang ist, desto häufiger dem Kaiser glänzende Präsente zu machen.

Man nennt einen gewesenen Pascha von Tanger, welcher einmal 1.000 Kunele. 1.000 Ochsen, 1.000 Pferde, 1.000 Maulesel und 1.000 Eaci als Geschenk an den Sultan sandte. Die Pferde waren gesattelt und gezäumt, die Lastthiere mit Getreide und Kustus (Reis, nach arzhischer Art zugerichtet) beladen, und das Ganze von 1.000 Sclaren hegeliett, die zum Geschenke gebärten.

Ein minder freigehiger Pascha von Tanger wurde mit allen seinen Kindern ins Gefänguiss geworfen, weil er hinnen zweier voller Jahre dem Sultan kaum im Werthe von 6.000 spanischen Piastern Geschenke gemacht hatte.

Noch zur Stunde schmachtet der gewesene Pascha von Tetuan, Namens Azaz, der Namliche, welcher im Jabre 1843 mit einer ausserordentlichen Sendung an den Hof der Tuilerien betraut worden war, in einem finstern Kerker von Fes, weil er die List gebrauchte, den Rest seiner Schätze zu vergrzeben und sich plützlich für arm ausgah, während der Kaiser Gründe zu hahen schien, ibn noch für sehr vermöglich zu halten.

Das traurigste Loos ist indessen jenes des kaiserlichen Schatzmeisters. So oft die Steuer im Rückstande sind, oder irgend ein Deléti sich offenbart, musser aus eigenem Beutel das Pehlende rorstrecken. Nicht sellen verlangt der Kaiser biebst hedeutende Summen, vorgeblich nur als Darlehen; es würde aber dem Schatzmeister nicht zu rathen sein, Etwas von Dem, was er vorgestreckt oder gelieben bat, zurückzuverlangen. Der Käiser ist genau unterrichtet, wie weit die persönlichen Geld-Ressourcen seines Schatzmeisters reichen können. Widerstand würde als Rebellion gelten, und als solche unverweilt mit der Confiscation des gesammten Vermögens des Schuldigen bestarft werden.

Das unvermeidliche Resultat eines so geldigerigen und bahadchtigen Regierungs-Systems ist die willkürliche Erpressung, der sich die Paschas ibren Untergebene gegenüber ungesändet hingeben dürfen, wenn sie nur dafür gesorgt haben, sich der Gunst des Hofs zu versichern. Der Maure chen so gut wie der Kahyle aucht dadurch vorzuheugen, dasse er sich so arm als möglich stellt, und Alles, was er von Werth besitzt, vergräbt und versteckt. Das Anlegen von Fahriken und Werkstätten würde als eine Inzicht des Reichbums erscheinen, welche die Eingeborenen von ihrem Haupte ferne zu balten unahlissög bemüht sind.

So erklärt sich, warum Marokko, wohin die saracenische Industrie nach ihrer Vertreibung aus Spanien und Portugal sich flüchtete, am wenigsten unter allen Ländern des Orients irgend eine gewerbliche Thätigkeit aufzuweisen rermag.

Unter der stürmischen Regierung Mulei Ismails 1), welche fünfundfünfzig Jahre dauerte, wurden in Tetuan Giessereien für Kanonen und Haubitzen auf Kosten des Staats angelegt, und in dennelben europäische Arheiter rerewadet. Ferners errichtete man in Fes, Mekines, Marokko und Rahat Fabriken von Gewehren und Hiebwaffen, in deren Erzeugung die Mauren sich einen gewissen Ruf erwarben, besonders in den sogenanten Damascener-Klingen.

Die Kanonengiessereien von Tetua wurden von dem gegenwärtigen Sultan geschlossen und die Geweln-Fabriken von Fes, Mekines u. s. w. beschäftigen so wenige Arbeiter, dass sie selbst im Frieden nicht dem Bedarf des Landes genügen. Die Bearbeitung des Stahls nach Damascener Art ist ganz verloren gegangen, die Klingen für Dolche und Istagans werden durchgebends aus Grosshrinanien eingeführt. Es bildet einen sonderharen Contrast, wenn man einen solchen latagan zur Hand nimmt und neben dem echt-arabischen Griff ein britisches Fahrikszeichen an der Klinge wahrnimmt.

Wenn die Regierung Waffen oder Schiesspulver braucht, wendet sie sich heutigen Tags an Grossbritannien.

Zwei einzige Gewerbszweige baben inmitten des Untergangs der saracenischen Industrie den Ruf derselben zu erbalten sich hemüht: die Saffiangärherei und die Fes-Erzeugung.

<sup>1)</sup> Mulei Ismail regierte von 1672 bis 1727.

Der Saffian, welcher in Marokko fabrierit wird, steht noch unübertroffen da, wesshalb das sehindt Saffiandeler in Handel Maroquin genannt zu werden pflegt. Abgesehen von der Art seiner Bereitung, scheinen die besondern ehemischen Eigensebaften des Wassers der Umgebangen von Rabat wesentlich dazu beirattragen, dass das dort fabrierie Leder jene Consistenz, Elustierität und Solidität der Farbe, welche das echte Maroquin auszeichnen, gewinnt, die nam vergeblich in Europa dem Leder im gleichen Grade zu verleitung getrachtet hat. Besonders ist der seharlaschrothe Saffian von Rabat ein geschätzter Ausfuhr-Artikel und starke Partien gehen zunüchst nach Grossbritatungen und Prankreich.

In Rabat und dem gegenüber liegenden Salé heschäftigt sich beinahe die gesammte männliche Berölkerung mit der Anfertigung von Babouchen (türkische Pantoffel) aus gelbem Saffian, die dann nach den entforntesten Ländern des Orients versendet werden.

Noch von der Zett her, wo der Turban die allgemeine Kopfbedeckung der Moslimen var, galten die Rothmitten aus Fes als so vorzüglich, dass mon mit dem Namen dieser Stadt immer nur die feinsten Sorten hezeichnete. Als der Turban versebwand, wurden die Erzengnisse von Fes sogar beliebter, weil ihre Farbe den sengenden Strahen der afriknieriene Sonno besser, als jene der In underen Ländern fabrierien Rothmitten, widerstehlt. Während man z. B. in Frankreich, in Oestereich und in der Levante Krapproth als den Grundton zur Färbung von dergleichen Mitten verwendet, gebraucht man in Fes dazu die Coebenille. Der Untersehleid als sehr fühlbar: eine mit Krapproth gefärbte Mütze wird durch den Stürnschweiss nach einigen Wochen geblich, die in Oestenliegen werden behalt immer ihre sebbo Farbe.

Die marokkanische Regierung übte viele Jahre hindurch das Monopol der Cobenille-Einbür aus, und bewirkte dadurch, dass nicht nur der Lypert der Robi-mützen aus Fes sich mit jedem Jahre verminderte, sondern dass soger ähnliche im Auslande fabrieirte Erzeugaisse, weil sie hilliger zu stehen kannen, nach dem marokkanischen Markte sich die Balah brachen. Leh habe in Mogador, also im enferntesten Hafen Marokko's, im Waaren-Depôt eines der reichsten daselbst etablirten flandelseute Robimthelen aus böhnischen Fabriken vorgefunden, welche bei den Livorneser Commissionshause Cardoso, Lainer & Comp. gekauft worden waren. Um so cher gelangen unsere Fabrieste norger und Rabat.

Nachdem durch das kaiserliche Reseript vom 18. Marz 1884 dle bisherigen Waareneinfuhr-Monopole aufgelassen wurden, bleibt die Coebenille noch mit einem Einfultrzoil von einem spanischen Piaster für ein englisches Pfund besteuert, so das der Zoll beinahe dem Wertbe der Waare gleichkömnt. Die Rothmützen-Fabriken in Fes werden in Folge dieselben um so sehwerer die fremde Concurren ertragen, und da ohnehin unsere Rotlmützen aus Strakonie sowolt in Aegypten als in der Türkei jene aus Orleans und Paris mit Erfolg zu verderingen beginnen, ist kein Grund vorhanden, warms sich nicht ein gleichos Resultat in Marokko erzielen lassen aollte.

Aus Fes kommen auch die starkeu rothen Wollbinden, welche die Matrosen in Spanien, Portugal und Grossbritansien gewöhnlich um den Leib tragen, deren alljahrlich nach den erwähnten Ländern 20,000 bis 30.000 Stück versendet werden. Weiters fabrierit man in Fes ein eigenes leichtes Gewebe aus Baunwolle und Seide, welches bei den maurischen Frauen die Leichsewäseche vertritt und zur Verfertigung von Burnus (Dameumänteln mit Kapuze), die von den europäischen Damen über ihren Soiréen-Anzug geworfen zu werden pflegen, für den Export dient. Ein solcher Burnus konteit in Tanger 4 spanische Pitate.

Wenn man noch die mit hunten Arabesken bemalten Yasen, welche in den Umgebungen von Mekines aus gemeinem Thon angefertigt und wegen ihrer Originalität selhst in den elegantesten Appartements der Pariser Welt aufgestellt werden, die kupfernen Präsentir- und Credenz-Teller von Rabat 1), die Stickereien und goldgewirkten seidennen Hals- und Armbinder von Marvko, die Rosendi-Essenner von Tetuan nennt, dürfte das Verzeichniss der Industrial -Ezzeugnisse Marokko's abgesehbassen sein

### Handels Politik

Um die heutigen commerciellen Zustände Marokko's gehörig zu erfassen, ist ein Rückblick in die Vergangenheit erforderlich, aus welchem der Faden der Handels-Verhindungen dieses Barbaresken-Staats mit den christlichen Müchten von selhst sich entwickeln wird.

Die langen Seekriege während des siehenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts machten die beiden Häfen von Tetunn und Tanger zum Sammelpistz aller neutralen Flaggen, welche ungebindert ein- und auslunfen durften. Da zur nämlichen Zeit der Vercher von Enopa mit dem Inneen von Afrika sich auszudehnen und zu erweitern begann, suchten mehrere Seestaaten, darunter Portugal, die Niederlande, Dänemark, Schweden, an den Küsten Marokko's festen Pius zu fassen, wie es seiner Zeit den Republiken von Venedig und Gemung gelungen war, ihrer Bothassigheit weite Küstenstrecken und Inseln des mittelländischen Meers zu unterwerfen. Sie wollten wenigssens dem Infot von Marokko gegenheier jene priviligiert Setllung einenhenen, welche die erwähnten zwei italiänischen Staaten Jabchunderte hindurch in Constantinopel behaupteten.

Die Rivalitä Grossbritannien's, welches für seinen Bestiz von Gibraltar Besorgnisses seböpfe, während Spanien, um seinen Getreidehandel zu bewahren und seine Colonien an der afrikanischen Nordkinste nicht blosszustellen, die Freundschaft Marokko's suebte, und die geheinen Bestrebungen der oben erwähnten Staaten, welche offen ihre Plane nicht durentzuszten wagten und desshalb dem marokknischen Sultanen um die Wette schmeichelten, legten nach und nach den Grund zu jener mililärischen und commerciellen Tyrannei, welche Marokko bis zur Eroberung Algerien's durch Frankreib alle See-Nationen mehr oder weniger fühlen liese.

Zur l'eberschätzung der eigenen Macht durch die unwürdige Geschmeidigkeit der europäischen Staaten verleitet, hildete sieb der Hof von Marokko ein, die Christen-

Auf der ebenen F\u00e4\u00e4ne des Tellers werden versehiedene Zeichnungen eingesehlagen und die gefurchten Stellen mit versehiedenen F\u00e4rben ausgef\u00fcllt, ao dass es wie Marqueterie-Arbeit aussieht.



heit düre sich glücklich schätzen, wenn sie mittelst der Katrichtung eines jährlichen Tributs vor der Verfolgung seiner Corsaren sicher gestellt bleibe. Diess ist der grundigedanke, welcher hei der Unterhandlung und Abschliesung der älteren Handelsund Schifführts-Verträge zwischen Marokko und den anderen Regierungen vorherrschend zewesen zu sein scheint.

Die Geschichte der früheren diplomatischen Beziehungen Europa's zu jenem Reiche ist nur eine Reibe schmachvoller Demüthigungen, welche selbst die mächtigsten Staaten sich geduldig auferlegen liessen 1).

Die ältesten Handels-Verhindungen mit Marokko wurden von Dänemark angehüpft, welches durch den Vertrag vom Jahre 1737 für ein Jahrgeld von 50.000
spanischen Pisatern auf zehn Jahre das ausschliessende Recht erwirkte, mit Salé und
Saffä einen Seererkehr zu unterhalten. Laut einer missverstandenen Clause! 3) des
Vertrags wähnte sich der Hof von Kopenhagen berechtigt, zus Beschützung seines
Handels eine kleine Festung in Sanla Cruz di Barbards anzulegen, wozu es eine
Flotille mit der nöthigen Anzahl von Arbeitern unter der Leitung mehrerer ingenieure
schickte. Am Bord des Admiral-Schiffs hefand sich ein ausserordentlicher Gesandte;
allein, kaum ans Land gestiegen, wurde er gefangen genommen und das gesammte
Bau-Material mit Beschlags belegt.

Bei dem darsuf erfolgten Friedensschlusse, bei welchem Dänemark für seinen Gesandten ein starkes Lösegeld zu zahlen hatte, wusste Marokko dem dänischen Handel die durch den Vertrag von 1757 eingeräumten Vorrechte und Begünstigungen factisch wieder zu entziehen, indem Mogador (unweit von Safii) sowie Mazagran und Casablanen (dem Hafen von Safe zunachst gelegen) dem allgemeinen Verkehr geöffnet und mit Privilegien ausgestattet wurden, wovon Safii und Safé ausgeschlossen blieben. Die sogenannte dänische Compagnie in Afrika musste daher hinnen weniger Jahre zu Grunde gehen, was sie von der Entrichtung des Jahrgelds, zu welchem sie sich verpflichtet hatte, keineswegs hefreite. Sie musste alljährlich bis zur Erflöschung ihres Contract die bedungenen 50.000 Piaster zahlen.

Die ersten regelmässigen Negotiationen zwischen Marokko und Frankreich datiren vom Jahre 1766. Doch dauerte es über ein Jahr, bis der Friedens-Vertrag vom

<sup>1)</sup> Se z. B. wollte die merekkanische Regierung sich nie dazu verstehen, die Artillerie-Salven femder Kriegeshiffe zu erwiedern, es sei denn, dass die hetreffenden Consuln den Betrag des zur Erwiederung des Grusses verwendeten Schiesspulvers ihr zu ersetzen nich von Fall zu Fall anheisehig machten. Nach der Eroherung von Algerien war es Frankraich, welches zuerst den unentgettlichen Gruss seiner Kriegefügege verlaufe und durchachtel.

a) Die meisten Handels-Verträge mit Marokko wurden durch Intervention jüdischer Dointenber abgescher abgeschlossen, werden im arspischen Ur-Tretz ger manneb Vertragsbedigung, die im französischen oder italiänischen Original vorkömmt, absiehtlich entweder unterdrückten oder abänderten, um sieh dar marokkanischen Begierung angenehm zu machen.

28. Mai 1767 zwischen Mulei Mohammed und Ludwig XV. zum Abschlusse kam; die Ratificationen selbst wurden erst zwei Jahre später ausgewechselt.

Der Vertrag enthält 15 Artikel, wovon die ersten 10 heutigen Tags keine Anwendung mehr finden, weil sie die Behandlung der französischen Kanffahrer von Seite der marokkanischen Corsaren regeln.

Der Artikel 11 setzt die Vorrechte der französischen Consular-Agenten in jener Ausdehung (est, deren in den betigen Länderen der Levante alle frenden Consular geniessen. Nur ist zu bemerken, dass der französische Original-Text ausdrücklich sagt, die Consula Blrankreich's soll en vor den Consula aller anderen Nationen den Vortritt haben, während der arsbische Ur-Text sich darzul beschränkt, zu erklären, dass ihre Privilegien jenen der andere Consula gleichgestellt werden.

Der Artikel 12 hestimmt, dass die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Mauren und Franzosen dem Kaiser oder Demjenigen, welcher in der hetreffenden Stadt dessen Person vertritt, dem Pascha, nicht aber dem Kadi oder dem gewöhnliehen Biehter zusteht.

Der Artikel 13 verordnet, dass, falls ein Franzose einen Mauren schlägt, Ersterer nur in Gegenwart seines Consuls gerichtet werden darf.

Der Artikel 14 raum dem französischen Consul die Befügniss ein, wenn ein Angebrüger seiner Nation mit dem Tode abgeht, n. seine Verlassenschaft die Siegel nazulegen, das Inrentra aufzunchmen, knrz die gewähnlichen Förmlichseiten zu erfüllen, ohne dass die Localbehörden im Entferntesten dabei intervenieren dürfen. Der nämliche Artikel seitzt hinzu, dass der Consul für die Schulden, welche ein Französe gegenüber einem Mauren haben könnte, nur dann verantwortlich ist, wenn er schriftlich für seinen Landsmann Bürgeschaft geleistet hat.

Der Artikel 15 regelt das Verfahren hei Schiffbrüchen, wobei die Leitung der Rettungs-Operationen ausschliessend dem Consul zusteht.

Die weiteren Artikel betreffen das Ceremoniel, welches zu heohachten ist, wenn französische Kriegsschiffe einen marokkanischen Hafen besuchen.

Am 17. Mai 1824 wurden zwischen Ludwig XVIII. und dem Kaiser Ahderrahman einige Zusatz-Artikel vereinbart, welche den Vertrag vom Jahre 1767 bestätigen.

Nach dem Beispiele Dänemark's suehte auch Schweden die Gunat des Sultans vom Arsokos sich daufer. Zu erwerben, dass es sich im Jahre 1763 zu einem bedeutenden Geschenk verpflichtete, welches jährlich erneuert werden sollte und zunächst in Bauholz und Kriegs-Munition zu hestehen hätte. Als später Marokko das Geschenk i einem Geld-Tribut erwandelt wissen wollte, erlätzte Gustra IIII. den Vertrag von 1763 für erloschen. Um jedoch seine Flagge vor den Verfolgungen der marokkanischen Goraren zu retten, musste sich Schweden dazu verstehen, den erwähnten Vertrag zu erneuern und eine jährliche Zahlung von Jahre 1769 zu Stande, welcher der schwedischen Flagge die Behandlung einer begünstigten Nation in den Häfen Marokko's gewährleistet. Der Inhalt ist gleichlentend mit dem Haudels- und Schiffshrts-Vertrag, welcher zwischen Mulci Abdallich

und den General-Staaten der Niederlande am 21. November 1766 in Tetuan abgeschlossen ward.

Mazagran bildete die erste Etappe für die Nachfolger Vasco's de Gama. Da Mazagran busser einem vortredlirhen Hafen eine sehr günstige Lage besitzt und von hier der Weg nach der Hupptstudt Marokko geht, so legten die Portugiesen vor etwa 400 Jahren daselbst eine ordentliche Studt mit sehnurgeraden Strassen an, welche eine Garnison von 2.000 Mann erhilet. Als mit der Zeit die Seemacht und der Handel Portugal's immer mehr sanken, konate der Hof von Lissabon nicht länger so schwere Opfer behufs der Behauptung eines militärischen Postens bringen, der gar keinen Nutten gewährte, und räunte im Jahre 1760 Mazagran.

Doch suchten die Portugiesen wenigstens ihre Handlungs-Etablissements durch einen besondern Vertrag zu schützen, welcher auch am 1. November 1773 in Marokko selhst unterzeichnet wurde. Der Inhalt deselben ist so ziemlich die Wiederholung der sehon angeführten Verträge Marokko's mit Schweden und den Niederlanden.

Ohne selhst einen thätigen Handel mit Marokko zu treihen, erseheint die sardinische Flagge häufig in dessen Häfen, um Frachten zu übernehmen. Die genuesischen Kauffahrer, welche nicht geren anch den transstantischen Ländern segeln, ziehen es vor, in Gibraltar Waaren nach den marokknischen Häfen zu laden, wo sie Rückfrachten nach Gibraltar um darseillb einbunge zu fieden, sieher sind.

Die piemontesische Regierung hatte vergeblich mehrmals mit dem Hofe von Marokko Negolationen hehuft der Anschliesung eines Handels- und Schifführts-Vertrags angeknüpft, bis es ihr gelang, den Vertrag vom Jahre 1825 zu erwirken, welcher ihrer Flagge die Behandlung sichert, deren andere begünstigte Nationen in Marokko geniesen, wobei indessen als erste Bedigung im Eingange des Vertrags festgesetzt ward, dass Sardinien sich fortan in Marokko durch eigene Consul vertreten zu lassen hätte.

Der Friedensvertrag, welcher zwischen Oesterreich und Marokko am 19. März 1830 in Gibralbra unterzeichnet wurde, schliesst die Beibe der älteren Verträge, welche Marokko ror der Ereberung Algerien's einging. Diese älteren Verträge waren ganz auf den dämaligen Stand der Dinge in den Barbaresken-Shatten herechnet, und die meisten Bestämmangen dersehlen, welche den marokkanischen Corszera das Recht einzäumen, die europäischen Kauffahrer auf offener See auzuhalten und deren Bord-Papiere einzaxehen, sind glücklicherwises eicht mehr auwendbar.

Zwar ist in den zwei neueren Verträgen, welche Ahderrahman am 28. Juni 1834 mit dem Königreiche beider Sicilien, und nm 6. Mai 1845 mit Spanien abgeschlassen hat, neuerdings stipulirt, dass den contrahirenden Theilen das wechselseitige Recht zusteht, durch ihre Kriegsschiffe die Nationalität der betreffenden Flagge zu verüfeirer; allein da Marokko beutigen Trags keine Kriegsschiffe besitzt V, welche die Se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein paar abgetakelte Galioten und eben so viele Mistiks, welehe in Rahat modern, sind die einzigen Ueberreste der marokknistelner Flotte. Ieh konate mit eigrene Augen mieh über eteggen, dass ale ainmüllich leek alle dund undenmandt dastehen. Ieh habe von Tetuan his Nogador de gane Kuiste bereist, also alle marokknischen Häfen hesucht und nirgends eine Spur von bewoffnete Kriegsschliche wahrigenomen.

zu balten im Stande wären, wurde eine derartige Stipulation nur pro forma eingeschaltet. Von dem Augenblicke zu, wo das Durchsuchungs-Recht weebselseitig proclamirt wird, hesteht principiell kelne Einwendung gegen dasselbe, da es erwiesen bleibt, dass Marokko thatsächlich davon keinen Gebranch zu machen vermag.

Der zwischen Marokko und dem Königreiche beider Sieilien unterzeichnete Vertrag enthält ausser jenen Bestämmungen, welche die sieilische Flagge jener der begünstigten Nationen gleichstellen, zwei beachtenswerthe Clauseln. Durch die eine (Artikel 4) verglichbet sich der König heider Steilien, hinnen virer Monaten vom Tage der Unterzeichnung des Vertrags einen eigenen General-Consul, der in Tanger residiren wird, zu ernennen. Zufüge der anderen (Artikel 7) verspricht Seine Steilische Majestät, ein Geseben kaset eigener Wahl und Grossmuth, jedoch nur dieses einzige Mal, dem Kaiser Abderrahman darbringen zu lassen. Diess war das letzte Mal, we eine europäische Macht die fürmliche Ohliegenheit übernahm, dem Sultan von Marokko Gesebenke zu machen.

Mittlerweile hatte sieh die französische Herrachaft in Algerien befestigt. Ahdeek-Kader, der Allitre Abderrahman's, suchte vergebens den nossilmischen Frantismus
gegen dieselbe anzufachen. Im Kampfe gegen die Christenheit legte der Emir, der
sich den "von Gott gesendeten" nannte, nur die eigene Ohnmacht zur Schau.
Unter den Anhäugern des Korans begann allmablig die Sage siche zu verbreiten, die
Zeit wäre gekommen, wo die alten Prophezeiungen der Marabats, zufolge deren
Allub seine Hand von den Mosilmen zurücksiehen und sie zur Strafe für ihre Verbrechen der Botmässigkeit der Unglüuhigen unterwerfen werde, in Erfüllung gehen
sollten ¹).

Diesem Umschwung der Ideen, der sogar unter den kriegerischen Stämmen des Ilt sieh offenbart, verdankt man den Abschluss des wischen Spanieu und Marekko zu Mekines am 6. Mai 1845 unterzeichneten Handels- und Schifffahrts-Vertrags, mit Auslassung des orientalischen Schwultst, welcher sonst zur Verherzlichung der Macht der Stützen vom Marekko diente. Es ist dieses der erste Vertrag, welcher der Form nach den üblichen diplomatischen Convenienzen entspricht, so dass sein Inhalt den Wendepunt einer neuen Handels-Fulfikt Marekko's bezeichen.

In diesem Vertrage wird nämlich zu Gunsten der spanischen Flagge in allen marokkanischen Häfen — von Mogador his Tetuan — ein einziger Zoll-Tarif für



den Export festgesetzt, während früher in jedem Hafen die Ausfuhr-Zollsätze andere waren.

Ohwohl der neue Vertrag jenen vom 3. April 1799 der Wesenheit nach hestätigt, wird er seiner practischen Fassung wegen hei der nöbtig gewordenen Revision der zwischen den ührigen christlichen Staaten und Marokko hestehenden Verträge zweifelsohne als Basis und Richtschnur dienen. Er umfasat 38 Artikel, deren wichtigtes Bestimmungen angeführt zu werden verdienen, um die damit angebahnte hessere Regeloung der europäischen Handels-Interessen üherhaupt 1) ins gebörige Licht zu stellen.

Den spanischen Consular-Agenten steht die ausschliessliche Gerichtsbarkeit her alle im Umfunge des marokkanischen Reichs wohnenden oder ansässigen Unterthanen lärer katholischen Majestät zu. Die Localbehörden sind verpflichtet, zu diesem Ende den erwähnten Consular-Agenten jede Hilfe mittelst hewaffneter Fahrzeuge oder Truppen zu leisten (Art. 4).

Alle Forderungen, welche ein marokkanischer Unterthan gegen eineu Spanier geltend zu machen hat, sollen vor den betreffenden spanischen Consular-Agenten gentracht werden. Hat im Gegentheile ein Spanier von einem Mauren Etwas zu fordern, so wendet sich der spanische Consul an die marokkanische Regierung mit dem Ersuchen, dass sie mit thunlicher Beschleunigung den säumigen Schuldner anhalte, seiner Verpflichtung nachzukommen (Art. 5).

Jeder Spanier, der mit Erlauhniss der marokkanischen Regierung irgend ein Terain in Marokko k\u00e40flich an sich hringt, darf darauf H\u00e4user zur eigenen Wohnung oder zur Anlegung von Gew\u00f6lhen hauen, dieselben vermiethen oder ver\u00e4ussern (Art. 9).

Kein Unterthan Ihrer katholischen Majestät, welcher auf dem Gebiete des Kaisers von Marokko residirt, darf angehalten werden, Jemanden in seinem Hause zu beherhergen und zu nühren (Art. 10).

Die freie Ausühung der katholischen Religion wird allen Spaniern in Marokko gewährleistet (Art. 12).

Falls von marokkanischen Corszen ein feindliches Schiff gekapert würde, worauf spanische Beisende, Matroen oder Waaren isch beinden, müssen dieselhen nach Thunlichteit entweder dem spanischen Consul des hetrefenden marokkanischen Hafens, wo der Corsza landet, oder wenn er einen spanischen Hafen herührt, den dortigen Behörden unverweitl ausgeliefert werden (Art. 19). In Schiffruchs-Fallen wird gegenseitig jede mögliche Hilfe, sowie die Zollhefreiung zu Gunsten der geretteten Waaren hedungen (Art. 23).

Von spanischen Unterthanen wird hei der Einfuhr erlauhter Waaren nur eine Zollahgahe von 10 Percent, sei es in natura, sei es in Geld, hehoben werden (Art. 27).

<sup>1)</sup> Zwar sind die der spanischen Nation zugestandenen Zoll-Ermässigungen noch keiner anderen Regierung eingerfumt warden, allein der Tarif, welcher unterna 21. September 1818 ins Leben trat, und warna später die Rede sein sull, hat weigstens eine bis dahlin nicht gekannte Gleichheit der Zulle eingeführt. Nur für Mogador bestaht ein apscieller Tarif, den ieb gebörigen Orts ansühren werde.

Vom Hafen Mogador angefangen bis zu jenem von Tetuan einschliesslich, haben spanische Unterthanen, welche Waaren, Rindvich und Früchte laden, nur nachstehende Zollsätze zu zahlen (Art. 28):

| Piaster                                          | Unzen 1) |
|--------------------------------------------------|----------|
| Getreide für die Fanega                          | 4        |
| Hornvieb für das Stück                           |          |
| Schafe , , ,                                     | 5        |
| Maulesel , , ,                                   | -        |
| Hühner und anderes Geflügel für das Dutzend      | 3        |
| Eier für das Tausend                             | 5        |
| Datteln für den Quintal                          | 5        |
| Wachs, den Zoll, welchem die eigenen Unterthanen |          |
| des Kaisers von Marokko unterliegen              |          |
| Orangen und Citronen für das Tausend 1           |          |
| Schafwolle für den Quintal                       |          |
| Mandeln , , ,                                    |          |
| Holzbalken für das Hundert                       | -        |
| Reis für den Quintal                             | 8        |
| Kalb- oder Ziegenfelle für den Quintal 2         |          |
| Oel für den Quintal                              | _        |
| Elfenbein für den Quintal ) nach den Zollsätzen, | die für  |
| Strayerfodorn für der Pfund Mogador gelten.      |          |

Falls der Hafen von Santa Cruz di Barbarèa (Agadir), welcher jetzt dem auswärtigen Verkehr verschlossen ist, wieder geöffnet würde, sollen die Unterthanen Ihrer katholischen Majestät im Verhältnisse zu underen Nationen einen Nachlass von 30 Percent an den dasselbst zu zahlenden Zöllen erhalten (Art. 29).

Das der Gesellschaft "de los Cinco Grenios" von Madrid zustehende aussessende Recht, aus dem Hafen von Dar Beida Getreide auszuführen, wird auf
Verlangen Ihrer kanholischen Majestät zu Gunsten anderer oder aller spanischer
Unterthanen erweitert werden, indem es die Absieht des Kaisers von Marokko ist,
nicht aus Rücksicht für die besagte Gesellschaft, sondern aus Achtung für die Krone
Spanien's ein solches Privilegium einzurümmen (Art. 30).

Das Ankergeld wird für spanische Kauffahrer nach Verschiedenheit ihrer Tragfähigkeit von 20 bis 80 Reales (1 bis 4 Pinster) berechnet werden, mit Ausnahme der Fischerbarken oder jener Fahrzeuge, welche durch das schlechte Wetter zum Einlaufen genöthigt werden und vom Ankergeld hefreit sind (Art. 32).

Die Handels-Negotiationen, welche Grossbritannien mit Marokko hisher gepflogen hat, sind vom hritischen Cabinet sorgfällig in den Schleier des tiefsten Geheimnisses gebüllt worden. Zwar besteht zwischen beiden Ländern ein Vertrag älteren Datums, welchem aus Anlass der Eroberung Algerien's durch die Franzosen noch einige

<sup>1)</sup> Die Unze ist der zehnte Theil eines spanischen Piasters.

Zusätze beigefügt worden zu sein scheiaen, allein der Text dieser Vereinbarungen wurde so sorgsam der Oeffentlichkeit entrogen, dass der britische General-Consul in Tanger noch nie einem anderen daselbst etablirten fremden Consul gestattet hat, von dem in seiner Kanzlei liegenden Original Einsieht zu nehmen 1.

Wenn man indessen den Inhalt jenes Vertrags auch nicht genau kennt, sind doch die wichtigeren Bestimmungen aus langjähriger Praxis von selbst einleuchtend geworden.

Abgesehen von der Behandlung der am meisten beginstigten Nationen — mit Ausnahme jener Verrechte, die um der spanischen Flügge in Folge des Vertrags vom 6. Mai 1845 zustehen — haben sieh die Briten den regelmässigen Bezug aller für die Verproviantirung von Gibralten nothwendigen Lebenamittel (namenlich Hornrich Getreide, Gerete, Gemüse, Gefüggel, Eier u. s. w.) zu ermässigten Ausfuhrendlen gesiehert. An der blossen Ausfuhr des Hornvichs ersparen sie jährlich 10.000 bis 15,000 spanische Prisste für Zollgebühren.

Die Briten bezahlten dergleichen Begünstigungen durch geheime Lieferungen von Pulver und Waffen, welche sie dem Sultan Abderrahman, so oft er mit den Franzosen in Streit verwickelt war, zu machen pflegten.

Mittelst einer sehr gut eombinirten Maassregel, welche den Anschein einer Concession zu Gunsten Marokko's hat, verstanden die Briten, die maurisehen Handelsleute an Gibraltar zu fesseln, damit sie sieh nieht anderswo mit Waaren versehen mächten.

Der marokkanische Consul in Gibraltar, der selbst nur ein muurischer Handelsmann ist, bleibt nämlich ermächtigt, uater seiner persönlichen Garantie den eigenen Landsleuten jede Art von Waaren, die in Gibraltar vorräthig sind, auf Credit zu versehaffen. Die Britten wissen recht wohl, dass der Moslim gewissenhaft seine Schulden zu bezahlen pflegt. Indem sie ihm Credit gewähren, verfolken is selten, böbere Perise zu begehren, und realisiren einen grüsseren Nutzen, ohne sonderlich die Gefahr des Verlusts zu laufen, weil der marokkanische Agent in Gibraltar mit seinem ganzen Vermögen haftet und seine Regierung für ihn selbst moralisch verantworflich eresbelich.

Da jedoch bei diesem Handel gar zu oft den Mauren die Haat über die Ohren gezogen wurde, ist es den Franzosen gelungen, einen bedeutenden Theil des Imports nach Marokko, für welchen früher Gibralter gleichsom das Monopol hatte, an sich zu reissen. Indem die Franzosen in Algerien zwiselten Oran, Tlemsen und Lala Maraiia ordenliche Strassen anlegten, welche in jeder Jahrzeit fahrber sind, begründen sie die directe Verbindung zwisehea jenen Provinzen und den östlichen Völkerschaften Marokko's, welche sonst ihren Waarenhedarf auf dem welten und kostspieligen Umwege über Gibraltar bezogen.

Gegenwärtig siad im Osten von Marokko französische Waaren weit billiger als die britischen zu haben. Die Sache ist leicht erklärbar. Britische Waaren können

<sup>1)</sup> Alle mit Merokko abgesehlossenen Stastsrectrige werden im dreifechen Originat auserten und unterfertigt, woron die beiden ersten von den boben contrahierenden Theilen in ihren respectiven Archivera unflewahrt werden, während das dritte Exempler bei dem General-Loasulat der betreffenden ehristlichen Macht in Tanger hinderlegt wird, um es bei vorkommenden Uifferenzen in der Austegung der Verträge gleich bei der Hand zu luben.

nur durch die Häfen, wo sie starke Einfuhrzölle entriehten müssen, in das Innere von Marokko dringen. Bevor sie zu den östlichen und südlichen Stämmen gelangen, gehen sie durch die Hand vieler Zwischenhändler, deren jeder seinen Gewinn einstreicht, welcher dann um ehenso viel den Preis der Waare steigert. Der Mangel an regulären Verhindungsmitteln hringt es mit sich, dass der Transport ebenso langsam als theuer ist, wenn er nicht, was häufig geschieht, die Hälfte des Jahrs hindurch der Ueherschwemmungen wegen gauz unmöglich wird. Dagegen vereinen sich die günstigsten Umstände, um den Import von Algerien aus zu erleichtern und zu fürdern. Wie bereits erwähnt wurde, übt der Kaiser von Marokko nicht einen Schatten von Gewalt über die kriegerischen Stämme, welche im Osten und Süden längs des Atlas sieh erstreeken. Es würde den Agenten Ahderrahman's eheuso sehwer fallen, die Bewohner des Rif und die Berhern überhaupt zur Entrichtung von Einfuhrzöllen anzuhalten, als den Mond zu erreichen. Die Berhern können selbst im Winter die Märkte von Lala Marnia, Tlemsen und Oran auf ihren leichten Pferden hesuchen, und hringen von dort Alles, was sie brauchen, nach Hause, ohne Zölle, Sensarien, Commissionen, Transportspesen, welche auf dem Import britischer Waaren lasten, ertragen zu müssen.

Darin liegt der Schlüssel zu der merklichen Abnahme der früheren Handelsthätigkeit von Gibraltar, welche ebenso gut in der Richtung der pyrenäisehen Halhinssel als nach Marokko hin durch die Entwicklung des französisehen Imports sich immer mehr heschränkt findet.

Die Folgen der Umgestaltung, welche der auswärtige Verkehr mit dem Osten von Marokko zu erleiden heginnt, lassen sich noch nicht gehörig ermessen, weil diese Erscheinung erst im Keime sich hefindet.

Was unsere Handel-Interessen anhelangt, hahen wir nur Grund, uns darüber zu freuen, dass jener Theil die mawkkanischen Veckehrs, welcher am atlantischen Ocean durch aussehliessende Zuführ Grossbritannien's genährt ward, jetzt am mittel-ländischen Mecre zu münden strebt. Dadurch wird der marokkanische Markt unseren eigenen Hisfen näher gerückt, und da wir ohnelin wich Hilliger alls Frankreich zu fahrierien im Stande sind, hesitzen wir hessere Chancen, die fremde Coneurrenz zuf demeelben auszubalten.

Als Alderrahman im Jahre 1822 den Thron hestieg, fand er den Statsstehtz erachöpft. Von den hundert Milionen Duzetten, velche Mulei Ismail seinen Næchfalgern hinterlassen hatte, waren sehon bei dem Alsterhen des Sultans Sidi Mohammed nicht volle zwei Milionen mehr rorhanden. Ahderrahman, welcher von der zeither, wo er den Zollämtern von Mogador und Huhat vorstand, eine entschiedene Abneigung gegen die Kriegslust seiner Vorfahren geschöpft hatte, erhlichte in den Ressourcen, welche der internationale Verkehr gewährt, das wirksamste und sichertes Mittle, um den leorem Statsschatz wieder zu füllen, und womöglich denselhen noch höher anwachsen zu lassen, als er hei dem Tode Mulei Ismail's gewesen war.

Scine Vorgänger hatten den Handel mit den ehristlichen Mächten, als dem Geiste des Korans zuwider, vernachlässigt. Der sehlaue Abderrahman verstand das Gesetz des Propheten zu umgehen, welches den Umsatz der Schafwolle, des wichtigsten Ansfuhr-Artikiels von Marakke. verhietet. Der Koran untersagt den Masilmen nicht, ein Geschenk gegen ein anderes zu machen. Im Gegentheile, wenn man von den Christen hei dem Tausche Etwas erwirbt, was die Rechtigfaubigen nöthigenfalls gegen die Ungläubigen gehrauchen Romen, sit diess in den Augen des Propheten nur ein verdienstrolles Werk. Durch eine solche subtile Interpretation wusste mm Abderrahman sein Gewissen und jenes seiner Unterthanen zu bernbitgen, um desto freier dem vorgesteckten Ziele zusteuern zu können. Das Schiesspulver 1) wurde nämlich als Surrogat des Geldes adoptirt, wobei ein Pfund Schiesspulver als Aequivistent eines Ouintab Wolle angenommen wurde.

Später verlangte Abderrahman für einen Quintal Wolle zwei Pfund Pulver, und ab ungezehrte des grossen Verbrunch durch die Eingehornen 3) sich in den kaiserlichen Magazinen starke Vorräthe von Pulver anhäuften, wusste der Sultan abermals 
einen Ausweg zu finden. Um den Sehein zu retten, verordnete er, dass so oft Wolle 
ausgeführt wird, ihm zwei Pfund Pulver entrichtet werden sollen, verfügte aber 
zugleich die Bezahlung eines Ausfuhrzolls in klingender Münze sowohl für die Wolle 
als für die birjene Producte.

Da mit der Einführung des neuen Tarifs den Eingeborenen, welche keine bedeutenden Capitalien hestitzen, der auswärtige Handel erschwert ward, und die Europäer ihre Geschäfte beschänkten, weil die Preise der Wolle in Folge mehrjähriger starker Nachfrage auf dem marokkauischen Markte zu einer nie gekannten Höhe sich erhohen, gerieth Abderrahman auf den Gedanken, die Zollentrichtung auch in Waaren zuralissen, um hierdurch der Wolle-Ausfuhr einen neuen Impuls zu gehen. Zene, welche den Zoll, anstatt film in autraz ne liesten, in klingender Münzentrichten wurden, sollten eine verhältnissmässige Reduction von 12½ Percent geniessen.

Diese Maassregel erwies sich ungenügend, als die Briten ihre Rechnung besser dahei fanden, die Wolle in Australien, als in marokkanischen Häfen, zu laden.

Der schöpferische Geist Abderrahman's ersam ein anderes Auskunftsmittel. Er bestellte in jedem Seeplatze eine gewisse Anzahl von kaiserlichen Handelsleuten, welche im Grunde nur die Ausfuhr-Commissionäre des Sultans sind. Den kaiserlichen Handelsleuten ist die Begünstigung gewährt, den Ausfuhrzoll nicht gleich entriehten zu müssen, sondern Jedem von innen wird bei dem respectiven Zollante für das Sollen ein besonderer Bogen erüffnet, worauf die rückständigen Zölle vorgemerkt werden.

Die Leichtigkeit, einen solchen Credit zu erlangen, bewirkte, dass viele einbeimische Kaufleute weit über ihre Kräfte hinaus Geschäfte unternahmen, wobei zie mit einem ein- oder mehrmaligen Cridamachen endeten. Fast alle hileben dem Zollamte starke Summen seluddig, mit deren Eintreihung — sonderbar genug! — Abderrahman es selten strenge nimmt.

Die sogenannten kaiserlichen Handelsleute sind nämlich meistens Juden, über deren Lehen und Gut ohnehin der Kaiser willkürlich verfügen kann. Braucht er

Der Kaiser verkauft dasselbe an seine eigenen Unterthanen um den sehnfachen Werth.
 Der Araber kennt kein grösseres Vergnügen, als mit Schiessen die langweilige Monotonie seines Lebens zu födten.

wirklich Geld und lässt er eine Mahnung an seine Schuldner ergehen, so wissen lettere schon, was diess zu bedenlen habe. Sie raffen dann, was sie rermögen, zusammen, und führen es schnell an den Director des respectiven Zollamts ah, um für den Rest desto leichter eine weitere Frist zu crlangen.

Man muss es dem gegenwärtigen Kaiser von Marekko nachsagen, dass er als erständiger Handelsmann nie absiehtlich seinen Sehuldner zu Grunde zu richten wünscht, sondern dass er ihm vielmehr die Möglichkeit erleichtert, durch weitere Geschäfte seine Zahlungsfähigkeit herzustellen und zu erbiben. Ahderrahman, welcher Millionen und Millionen von den kaiserlichen Handelselune zu fordern hat und durch die Einzielung ihrer Güter sich zum grossen Theile gedecht finden würde, hegnügt sich in der Regel mit geringen Absehbgszahlungen zu R Percent monatlich für die rückständigen Schulden, während der Credit für neue Schulden ungeschmäster fortläuf.

Der gegenwärtige Zolltarif wurde am 21. September 1848 im Wirksambeit genetzt, und objelich er hei der Wilkhrülichsich und Unordnung, die in der Provinzial-Verwaltung herrscht, beinabe in jedem Hafen eigenen Modificationen unterliegt, kann er als allgemein gedendt angeschen werden. Nur für den Hafen von Mogador besteht in eigener Tarif mit Berag und die Producte des Sudan, welche dort sich ennectutiren, seitdem der Hafen von Agadir dem äusseren Verkehre unbedingt geschlossen hielit.

Der Tarif vom 21. September 1848 lautet:

Elofubr.

|              |  |  |  | Maass- u. Get   |              | Zoll        |            |  |  |  |
|--------------|--|--|--|-----------------|--------------|-------------|------------|--|--|--|
|              |  |  |  | des Landes      | Frankreich's | in Pinstern | in Franken |  |  |  |
| Stabl        |  |  |  | Quintal         | 50 Kilogr.   | 4.0         | 21.60      |  |  |  |
| Eisennfigel. |  |  |  | *               | ,            | 4.0         | 21.60      |  |  |  |
| Eisen        |  |  |  | grosser Quintal | 75 Kilogr.   | 2.5         | 13.50      |  |  |  |
| Rohe Seide   |  |  |  | Pfund           | 1/0 2        | 0.2         | 2.70       |  |  |  |

Alle anderen Artikel, welche nicht zum Monopol der Regierung gehören, zahlen bei der Einfuhr 10 Percent in natura.

Ausfohr.

|                          | Manss- u. ( | Sewicht-Rinheil   | Zoll        |            |  |  |  |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
|                          | des Landes  | Frankreinh's      | in Pinstern | ia Franken |  |  |  |
| (sūss                    | Quintal     | 50 Kilogr.        | 3.0         | 16.20      |  |  |  |
| Mandeln süss             |             | ,                 | 3.0         | 16.20      |  |  |  |
| Lebendiges Hornvieh 1) . | Stück       | 190 - 200 Kilogr. | 10.0        | 54.00      |  |  |  |
| Wachs                    | Quintul     | 50 Kilogr.        | 10.0        | 54.00      |  |  |  |
| Arabisches Gummi         |             | ,                 | 2.0         | 10.80      |  |  |  |
| Eichenrinde 8)           |             |                   | 0.2         | 2.70       |  |  |  |
| Sandarsch-Gummi          |             | ,                 | 2.0         | 10.80      |  |  |  |
| Bohnen                   |             | *                 | 0.2         | 2.70       |  |  |  |
|                          |             |                   |             |            |  |  |  |

b) Der Lieferant von Gibraltar zahlt aur 5 Piester oder 27 Franken für das Stück, nebst den Lieenz-Gebühren zu je 9 Piesteru oder 48 Franken 60 Centimes.
3 Gegenwärtig ein Monopol-Artiktel der Hegierung.

3

Statist, Mitthell, 1854, VI. Heft.

|                    | Maass- v. G | icwicht-Einheit | Zoti        |            |  |  |  |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|--|--|--|
|                    | des Landes  | Frankreich's    | in Piastern | in Franken |  |  |  |
| Mais               | Quintal     | 50 Kilogr.      | 0.6         | 3.37       |  |  |  |
| Gerste             |             |                 | 0.2         | 2.70       |  |  |  |
| Anderes Getreide   | Fanega      | 0.72 Heetol.    | 0.6         | 3.37       |  |  |  |
| Olivenol           | Opintal     | 50 Kilogr.      | 3.0         | 16.20      |  |  |  |
| ( ungewasehene     |             | - 1             | 2.3         | 12.45 ( 7  |  |  |  |
| Wolle ungewasehene |             |                 | 3.0         | 16-20 1    |  |  |  |
| Ziegenfelle        | -           |                 | 3.0         | 16-20      |  |  |  |
| Schaffelle         |             |                 | 3.0         | 16.20      |  |  |  |
| Kalbafelle         |             |                 | 3.0         | 16.20      |  |  |  |
| Ochsenhäule        |             | - 1             | 3.0         | 16.20      |  |  |  |
| Rintegel           | Tousend     | Tausend         | 1.0         | S-40       |  |  |  |

Gehörigen Orts wurde erwähnt, dass die Ausfuhr des Getreides und aller Hülsenfrüchte dermalen verboten bleibt, sowie, dass die Regierung sieh den Handel mit Thierhäuten jeder Art und mit Blutegeln seit Kurzem vorbehalten hat.

Der in Mogador geltende Tarif ist durchsekuittlich geringer benessen, um die frenden Kaufleute leichter dalin zu locken, nachdem die Sultane von Marokko beschlossen haben, den einst ab blühenden Verkehr Agadir's zu vernichten, dessen ginatige Lage und vortrefflicher Ilafen die commercielle Existenz von Mogador bedrohen würden.

Während an der Nordküste von Marokko der spanische Piaster oder der Colonnato die wöwhliche Einheit für Geld-Berechnungen bildet, dient an der südwestlichen Köste der Ducaten, der übrigens nur einen nominellen Werth hat und etwa 3 Franken 35 Centimes zitt, zu gleichem Behufe.

Nachstehender Tarif für Mogador ist darnach hemessen.

### Elufuhr.

Mit Ausnahme jener Artikel, deren Import das ausschliessende Monopol der Regierung bilden, unterliegen alle fremden Waaren und Producto einem allgemeinen Einfuhrzoll von 10 Percent.

### Ausfuhr.

| Maasa- u. Gewicht-Einheit           | 2   | Loll   |
|-------------------------------------|-----|--------|
| Susse und bittere Mandeln Quintal   | 2 D | ucsten |
| Gummi aus Marokko                   | 2   |        |
| " " Senegal                         | 2   |        |
| Sandaraeh-Gummi                     | 2   |        |
| Oliven-Oel                          | 3   |        |
| Waehs grosser Quintal zu 75 Kilogr. | 3   |        |
| Wolle gewasehene Quintal            | 4   |        |
| gewaschene                          | 3   |        |
| Ziegenfelle zu 5 Dutzend            | 4   | *      |
| Schaffelle Quintal                  | 9   |        |
| Straussfedern { sehwarze das Pfund  | 1   |        |
|                                     |     |        |

Die Staats-Monopole, wovon sebon öfters die Rede war, begriffen bis zum Herbste des Jahrs 1853 sowohl Gegenstände des Einfuhr- als des Ausfuhrhandels.

Zu den erstern gehörfen: Zueker, rob oder raffinirt, Thee, Coehenille, Campechebolz, Tabak, Blei, Schiesspulver, Salpeter und Waffen jeder Art. Da der Verkehr von Gibraltar durch diese Importmonopole sehr niedergedrückt wurde, sah sich das Cabinet von St. James veranlasst, seinen Geschäftsträger in Tanger zu beauftragen. Alles aufubileten, um von der nuravchanischen Begierung die Abschaffung der fraglichen Hemmnisse zu erwirken. Die Aufgabe war nieht leicht und die Negotiation noch durch den Umstand erschwert, dass Abderrahman, bald diese bald jene Reise vorschüttend, das Vorhaben des britischen Geschäftsträgers, die Sache direct mit dem Kaiser zu unterhandeln, zu vereiteln wusste. So oft der Repräsentunt Grossbritannien's sieb auchebek, nach dem kaisertichen Hoftager aufzuhrechen, verändert der Sultau plützlich die Residenz 1).

Nach vielen und anhaltenden Benühungen des britischen Geschäftstägers vertichtete endlich im September 1853 die marokkanische Regierung auf ühre bisherigen
Waaren-Einfehrsmonopole, mit alleiniger Aussahme jener für Tahak und Kriegsbedurf.
Beduts der Ausführung dieser handelspolitischen Maassregel behielt sich Abderrahmon
eine seedsmonaliche Frist vor, während welcher alle für Rechnung des Staats in den
Lagern aufgestapelten Güter einer Schätzung unterworfen werden sollten. Nach
Verlauf dieser Frist trat am 15. März 1854 die Formliebe Auflassung der Importmoupople ein.

Zu gleicher Zeit wurden die Eingangs-Abgaben der erlaubten Waaren festgesetzt, wie folgt:

Die britische Regierung fand indessen die neuen Tarifstkez zu hoeh, und beeilte sich, durch das Organ ihres Repräsentanten in Tanger die dringendsten Vorstellungen dagegen zu machen. Der erwähnte Agent wurde unter Einem angewiesen, die beabsichtigte Reise nach dem Hoflager Abderrahman's mit thunlichtste Beschleunigung zu unternahmen, und vom Sultan nieht unt die Ernässigung der agseführten Eingangs-Abgahen, sondern auch die Auflassung der Expertmonopole und die Revision der zwischen Marokko und Grossbritannien bestehenden Handelsverträge zu erwirken.

Nachdem Grossbritannien gleich den meisten anderen Staaten in den früheren Verträgen sieh ausbedungen hat, dass für den Fall, als Marokko später irgend einer andern Nation grössere Handels-Begünstigungen gewähren sollte, die britische Plagge

<sup>1)</sup> Er residirt abwechselad in Marokko, Fes und Mckines, wo jeder der respectiven kaiserliehen l'aläste den Umfang einer Stadt hat.

ehenfalls derselben theilhaftig zu werden hätte, ist das Cahinet von St. James allerdings herechtigt, zu verlangen, dass ihm jene Begünstigungen und Erleichterungen eingeräumt werden, welche Spanien durch den revidirten Vertrag des Jahrs 1845 erlangt hat.

Da aus dem nämlichen Grunde auch Frankreich auf die Retision seiner Verträge mit Marokko dringt, wird Ahderrahman sicherlich hierin nachgehen. Sonach wird eine allgemeine Revision der zwischen Marokko und den christlichen Machten hesthenden Verträge eintreten, an welcher Oesterreich sich zu betheiligen nicht unterlassen kann.

Die Exportmonopole, welche principiell forthestehen, lassen sich auf drei zurückführen. Sie hahen nämlich Eichenrinde, Blutegel und Thierhäute jeder Art zum Gegranstande.

Ahderrahman wäre geneigt gewesen, auch das Oliven-Oel und die Wolle beizungen, zwei Artiel, deren Ausfuhr er einstweilig so weit untersagte, dass sien ut durch Vermittlung der kaiserlichen Handelsleute stattfinden darf. Da er indessen sich nothgedrungen sah, die Importmonopole aufzugeben, ist die gegründetste Hoffungur orbanden, dass Grossbritannien und Frankreich, vellche gleich energisch daruf dringen, auch die Auflassung der Ausfuhrmonopole durchsetzen werden. Von diesem Momente an wird der marokkanische Handel, der in den letten Jahren augenscheinlich eine steigende Tendenz offenharte, einen neuen mächtigen Impuls

Uchrigens versprechen die mehrfachen Dampfachiffährtalinien, welche seit Kurzem von Gibraltar und Marseille nach den marokkanischen Häfen eingerichtet worden sind '), die Verhindungen zwischen diesem Ländercomplexe und den Mittelstaaten Europa's mit unwiderstehlicher Macht fester zu knüpfen und der Absonderung, in welcher Marokko Jahrhanderte lang durch die argwöhnische Politik seiner Herrscher shischtlich gehalten ward, für immer ein Ende zu machen.

### Schifffahrts - Gehühren.

Es darf nicht hefremden, dass in einem Staate, wo die Verwaltung so schlecht geordnet ist, die von fremden Kauffahrern zu entrichtenden Schifffahrts-Gebühren in jedem Hafen andere sind. Bestand ja his vor zwei Jahren in Spanien ein solches Chaos hierin, dass die Localbehörden selhst sich nicht mehr orientiren konnten

<sup>1)</sup> Yan Marseille aus geht jedes Monat ein Dampfer der "Messgeries Impériales", nachdem et die öttlichen und südlichen Häfen Spanien": berührt hat, nach Tanger, Laraseh, Rabat, Canabhanea, Safi und Mogeden his Santa Cruz de Tenerifis (esnarische Insela).

Die Dampfer einer anderen Privat-Gesellsebaft in Marseille machen die nämliebe Fahrt fünfrehn Tage später, in Coneurrens mit jenen der Meansgeries Impériales, ohne sie jedoch bis auf die eanarischen lasseln auszudehnen.

Seit dem verflossenen lieftste haben sieh im Gibraltar zwei Unternehmongen gebildet, um mittelt Damphonoten jeme intendischeiffer, welche während des sehlechene Wetters die Mercenen nicht paairen könnten, zu buggiren. Diese Dampfer besorgen zugleich den Waarentransport zwischen Gibralter and den marghkanischen Hifen.

Allgemeine Principien, nach welchen das Ankergold in marokkanischen Häfen bemessen wird, gibt es nicht. Hier wird die Tragfihigkeit des Schiffs berücksichligt, dort zahlt jedes Fabrzeug, gross oder klein, die almiliebe Gebühr. In beiden Alternativen vermisst man die maassgebende Einbeit. Wir wollen die einzelnen Häfen durckzeben.

Tetnan. Das Ankergeld ist unabhängig von der Grösse des Schiffs, und beträgt 51/2 spanische Piaster ohne Unterschied der Tragfähigkeit.

Da der Hafen eine Stunde von der Stadt entfernt liegt, wo der Pascha residirt, der zugleich die Functionen eines Vorstands des Zollamts hekleidet, so werden den fremden Kauffabrern folgende Gebübren abgefordert:

|        |      |      |      |      |     |     |     |    |     |  |  |  | 7 | us | am | me | en: | 8 Piast. |
|--------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|--|--|--|---|----|----|----|-----|----------|
| Ankerg | geld |      |      |      |     |     |     |    |     |  |  |  |   |    |    |    |     |          |
| ,      |      | Tb   | orhü | lers | der | S   | adt |    | ٠   |  |  |  |   |    |    |    |     | 0.25     |
| ,      |      |      |      |      |     |     |     |    |     |  |  |  |   |    |    |    |     | 0.20     |
| *      |      |      |      |      |     |     |     |    |     |  |  |  |   |    |    |    |     | 0.25     |
| Gebüb  |      |      |      |      |     |     |     |    |     |  |  |  |   |    |    |    |     |          |
| Vergüt | lung | zu G | unst | en ( | ler | Zol | lwā | cb | ter |  |  |  |   |    |    |    |     | 1.00     |
|        |      |      |      |      |     |     |     |    |     |  |  |  |   |    |    |    |     | Piaster  |

Tanger. Das Ankergeld wird nach der Tragfähigkeit des Schiffs berechnet. Mehr als 100 Tonnen zahlen 16 spanische Piaster, 100 Tonnen 10 Piaster. Unter 80 Tonnen wird die Tragfähigkeit nur approximativ veransehlagt.

Ein Fabrzeug von mehr als 100 Tonnen bat zu entrichten:

Capitans abhängt.

Zusammen 20 spanische Piaster.

Larasch. Für das Ankergeld gilt die nämliche Norm wie in Tanger, wobei die Bemerkung nicht überflüssig ist, dass, je weiter man sich von Tanger entfernt, desto mehr die Ausmittlung der Tragfahizekeit lediglich von der Willkür des Hafen-

Da in Larasch sowohl bei der Ein- als Ausfahrt Lootsen gebraucht werden, beheht, ausser der Gratification von einem Piaster zu Gunsten der Lootsen, die Regierung 6 Piaster dafür, was, mit Einschluss eines Piasters für die Zollwachen, die Gesammtziffer der Häfengelder eines Schiffs von 100 Tonnen auf 18 spanische Piaster steigen lässt.

|                             |  |  |   |   |      | ľ | inster     |
|-----------------------------|--|--|---|---|------|---|------------|
| Casablanca, Fixes Ankergeld |  |  |   |   |      |   | 18         |
| Lootsen-Gebühr              |  |  |   |   |      |   | 4          |
| Gebühr des Hafen-Capitäns . |  |  |   |   |      |   | 2          |
| " der Zollwachen            |  |  |   |   |      |   | 1          |
|                             |  |  | - | 7 | <br> |   | 92 Dicaton |

Mazagran, Das Ankergeld ist veränderlich, Schiffe, deren Tragfähigkeit 100 Tonnen übersteigt, zahlen 22 Piaster, Die Willkir des Hafen-Capitäns entscheidet das Weitere in Betreff von Fahrzeugen geringerer Tragfähigkeit.

Ausserdem hat sich der Gebrauch eingenistet, dass jedes fremde Schiff in dem Agenbliek, wo es in Mazagran Anker wirft, dem Hafen-Capitân ein Geschenk von 3 Piastern macht. Somit zahlt hier ein Kauffahrer von mehr als 100 Tonnen:

|             | Sanitāts-Agenten .   |             |        |          | . 4 |      |
|-------------|----------------------|-------------|--------|----------|-----|------|
| Ausserorder | itliches Geschenk zu | Gunsten des | Hafen- | Papitāns | . 3 |      |
|             |                      |             | - 7    |          | 0.6 | D: . |

Zusammen . 34 Piaster.

Piester

Saffi. Schiffe, welche mehr als 100 Tonnen tragen, werden mit 25 Piastern, die weniger trogenden mit 20 Piastern belegt.

Das Lootsengeld, die Geh
ßhren des Sanitäts-Agenteu und der Zollwachen betragen zusammen 5½ Piaster, so dass die Gesammtziffer f
ür ein Seh
iff von mehr als 100 Tonnen 30½ Piaster ausmacht.

|        |       | bühr      |      |      |      |     |     |      |     |     |    |     |     |    |     |     |   |
|--------|-------|-----------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---|
| Gebühr | des   | Sanitäts- | Age  | ente | n u  | nd  | se  | ine  | r B | laı | ns | eh  | aft |    |     | ٠   | 4 |
| 29     | 25    | Hafen-C   | apit | äns  |      |     |     |      |     |     |    |     |     |    |     |     | 2 |
| -      | der   | Zollwaet  | en   |      |      |     |     |      |     |     |    |     |     |    |     |     | 2 |
| Ausser | order | tliches G | esc  | hen  | k zı | ı G | uns | ster | ı d | es  | Ha | fer | -C  | ap | itā | ns, |   |
| wie    | in A  | dazagran  |      |      |      |     |     |      |     |     |    |     |     |    |     |     | 2 |

Zusammen . 41 Piaster.

In diesem lafen wird die Hälfte des Ankergelds im Betrage von 12'/, Piastern unnittelbar nachdem das Schiff die Anker geworfen hat, entriehtet; die andere Hälfte nebst den übrigen Schiffsgeldern sind bei der Abfahrt nachzutragen.

## Münzwesen.

Alle Geschäfte werden gegen bares Geld gemacht, für Credit und Wechsel bat der marokkanische Kaufmann fiberhaupt keine sonderliche Vorliebe. Bei der Ungewissheit, in welcher er als Spielball der Willkür der Gewalt fortwährend schwebt, will der Maure seinen Gewinn nur in klingender Münze realisiren, weil diese sich leicht vergraben und bewahren lässt. In seinen Augen ist der heste Wechsel nur ein Wisch Papier, der morgen werthlos werden kann und jedenfalls seine Zwecke nicht so leicht und schnell erreichen lässt. als das edle Metall.

Die Bilanz zwischen dem Im- und Export Marokko's wird durch Geld bewerkstelligt, welches dadurch selbst ein Handels-Artikel geworden ist. Wirklich figurirt auch das Geld in allen amtlichen Ausweisen, bald als importitet bald als exportites Waare, und Ahderrahman versteht daraus einen nicht unerheblichen Gewinn zu ziehen.

Die beliehteste Monze in Marokko ist der spanische Einster oder der Säuleuhaher, wegen seiner feinlöhtigen Ausprägung überall in der Levante geaucht. In dem zwischen Marokko und Spanien am 6. Mai 1833 abgeschlossenen Vertrage wird der Werth des spanischen Pisaters zu 10 marokkanischen Unzen angenommen, während die spanischen Pisater dermalen seibst von den Agenten Abderrahman's zu 16 Unzen gerne bezählt werden, weil der Sultan sie einschmelzen lässt, um derzus einheimische Münzen zu prägen, deren Feinlöhtigkeit mit jedem Jahre sich vermindert. Indem zugleich Abderrahman den Cours des Ducaten eigenmächtig zu 10 Unzen festsetzte, musste nothwendig der ursprüngliche Werth der Piaster im Verhältniss dazu steigen.

Der Duesten hildet eigenlich nur eine nominelle Münz-Einheit, nach weicher die Mauren zu zählen pflegen. Sein Werth überzieft nicht 3 Franken 35 Centimes französischer Währung. Er zerfüllt in zehn Unzen (Silbermünze) und die Unze in zwölf Flus (Kupfermünze). Ausserdem gibt es Goldmünzen, Butki genannt, welche 31 Unzen oder 10 Franker 30 Centimes werth ain.

Der spanische Piaster gilt dermalen im Handel wenigstens 16 Unzen, weil es notorisch ist, dass bei der Umprägung die marokkanische Regierung mittelst eines starken Zusatzes von Kupfer 24 und mehr Unzen daraus zieht. Selhst die Flus enthalten unrechtmässige Beimischungen von Eisen und Blei.

Nach dem Beispiele der Regierung machen besonders die Juden aus der Münzversichenung eine wahre Speculution. Sie healten eine eigene Ferigischi darin,
den spanischen Doublonen aus Gold, wielche intel minder in Marokko verbriselte
sind, ohne deren ausseres Gepräge zu ändern. S his 10%, vom Werthe zu benehmen. In Cadix, Gibratter und Lissabon gibt es eigene Werkstätten, wo Buttis und
Unzen verfälscht werden, die man ungescheut auf den marokknäischen Markt wirft.
Indem die von der Regierung ausgegebenen Münzen keine hessere Löthung hahen,
wird derselhen die Möglichkeit henommen, zu entscheiden, ob die Fälschung in
eigenes oder das Werk der Privaten ist.

Da die spanischen Piaster in Folge erwähnter langjähriger Umprägungen seltener zu werden anfangen, hat Ähderrahman ihre Ausführ verboten, was jedoch nicht hindert. dass stäglich unter den Augen der Zollbehörden von Tanger nach Ginstaltz und umgekehrt Geldsendungen stattfinden, weil sonst der auswärtige Verkehr gar nicht möglich wäre. Man muss doch ein Mittel haben, um die sich ergehende Differenz zwischen Einfinbr und Ausfuhr auszugleichen.

An die Stelle der Piaster, welche auf solche Art aus der Circulation allmählig verschwinden müssen, sind in neuester Zeit die französischen Fünf-Frankenstücke getreten, die zwar nicht den inneren Gehalt der Piaster haben, aber doch zu dem gleichen Werthe angenommen werden.

### Maass und Gewicht.

Für Getreide und Kornfrucht überhupt kennt mas in den marukkanischen Sechäfen kein anderes Maass als die spunische Fanega. In den Handelsplätten der sädwestlichen Küste, wie z. B. in Mogador und Saffi, wird das Getreide nach Arrobas ') verkauft; für die Gerste hesteht eine kleinere Arroba, die nur fünf Achtheile der anderen beträct.

Für Oel, Eichenrinde, Wolle, Thierhäute und sonstige Naturproducte dient als Gewicht-Einheit der Quintl, wovon der grosse 6 und der kleine 4 Arrobas zählt. Der Einfuhrzull des Eisens wird immer nach dem grossen Quintal behöben:

das Nämliche gilt bei der Ausfuhr des Wachses.

Die Gewohnbeit, Zeuge und Gewehe aus britischen Fabriken zu beziehen, hat den britischen Yard 3) als allgemeines Längeamass adoptiren lassen. Von der Zeit her, wo die Portugiesen ihre Niederlassungen an der Küste Marokto's hatten, erbielt sich im Detailhandel auch der Culado, der 7/11 eines englischen Yard misst. Inländische Kaufleute, welche mit Spanien Geschäfts-Verbindungen unterhalten, gebrauchen als Längenmass die Cala, welche 0.73 Wiener Ellen in sich fasst.

Indessen ist der französische Nètre daran, obgleich er erst in neuerer Zeit Eingang gefunden, vorherrschend zu werden. Im wirklichen Gebrauche weichen Maasse und Gewichte oft von der ursprünglichen Festsetzung ab.

### Handel.

Ungeschtet der vielen Hemmnisse, womit der answärtige Handel in Marokko hisher zu kämpfen hatte, ungeschtet der beengenden Monopole, welche seine Sebwangkraf lähmten, ungeschtet der drückenden Zölle, die nach auf ihm lasten, hat er fortwährend in den letzten Jahren eine steigende Tendenz gezeigt, welche heweist, dass es nur einiger zweckmässiger Reformen von Seitte der Regierung bedürfte, um ihm einen höchst erspriesslichen linguls zu verleiben.

Durch seine Lage, durch die Maanigfaltigkeit und Fälle seiner Producte, durch den augehaluten näheren Verband mit den südlichen Haudelsstaaten Europa's, müssen früher oder später die naturwüchsigen Elemente des commerciellen Lebens von Marokko zur gebörigen Entwicklung gelangen.

Ziffern sollen uns lehreu, welche Schlüsse man aus der Gegenwart auf jene Zukunß, in welcher die heutigen Schranken gefallen sein werden, zu ziehen berechtigt ist.

<sup>1)</sup> Die spanische (Gewichts-) Arrobs == 20-5 W. Pfunden.

<sup>2)</sup> Der britische Yard = 2.89 W. Fuss.

# I. Einführ.

|               |       |   |    |     |    |    | 1847      | 1848      |
|---------------|-------|---|----|-----|----|----|-----------|-----------|
|               |       |   |    |     |    |    | Fra       | nken      |
| Tanger        |       |   |    |     |    |    | 1,695.000 | 2,904.000 |
| Tetuan        |       |   |    |     |    |    | 1,086.000 | 1,829.000 |
| Larasch       |       |   |    |     |    |    | 561.000   | 1,187.000 |
| Rabat         |       |   |    |     |    |    | 935.000   | 229.000   |
| Casablanca.   |       |   |    |     |    |    | 375.000   | 428.000   |
| Mazagran      |       |   |    |     |    |    | 340.000   | 143.000   |
| Mogador und S | Saffi |   |    |     |    |    | 2,085.000 | 2,281.000 |
|               |       | - | Zu | зап | nm | en | 7,077.000 | 9,001.000 |

# H. Ausfuhr.

|             |     |     |      |     |    |    |    | 1847      | 1848      |
|-------------|-----|-----|------|-----|----|----|----|-----------|-----------|
|             |     |     |      |     |    |    |    | Fran      | nken      |
| Tanger      |     |     |      |     |    |    |    | 1,102.000 | 1,090.000 |
| Tetuan      |     |     |      |     |    |    |    | 536.000   | 459.000   |
| Larasch     |     |     |      |     |    |    |    | 320.000   | 251.000   |
| Rabat       |     |     |      |     |    |    |    | 648.000   | 398.000   |
| Casablanca. |     |     |      |     |    |    |    | 1,157.000 | 929.000   |
| Mazagran .  |     |     |      |     |    |    |    | 317.000   | 336.000   |
| Mogador und | Sa  | dīi |      |     |    |    |    | 2,830.000 | 2,585.000 |
|             |     |     | _    | Zus | an | nm | en | 6,910.000 | 6,048.000 |
|             |     |     |      |     |    |    |    | Frank     | ken       |
|             | / E |     | <br> |     |    |    | ,  | 077 000 1 |           |

|   | M       | eh | rbe | tra | g | im | Jahre 1848  | 1,062.000  |
|---|---------|----|-----|-----|---|----|-------------|------------|
| 1 | Ausfuhr |    |     |     |   |    | 6,048.000   | 10,010.000 |
|   | Einfubr |    |     |     |   |    | 9,001.000   | 15,049.000 |
| 1 | Ausfubr |    |     |     |   |    | 6,910.000 ( | ,          |

# l. Einfuhr.

Jahr 1848

|           |     |  |  |    |     |    |     |   | 1849      | 1850      |
|-----------|-----|--|--|----|-----|----|-----|---|-----------|-----------|
|           |     |  |  |    |     |    |     |   | Fra       | ken       |
| Tanger .  |     |  |  |    |     |    |     |   | 2,136.000 | 1,614.000 |
| Tetuan .  |     |  |  |    |     |    |     |   | 2,497.000 | 523.000   |
| Larasch . |     |  |  |    |     |    |     |   | 983.000   | 515.000   |
| Rabat     |     |  |  |    |     |    |     |   | 1,380.000 | 1,804.000 |
| Casablane | :41 |  |  |    |     |    |     |   | 716.000   | 840.000   |
| Mazagran  |     |  |  |    |     |    |     |   | 63.000    | 495.000   |
| Mogador.  |     |  |  |    |     |    |     |   | 2,756.000 | 3,323.000 |
|           |     |  |  | 7. | usa | mn | nen | - | 0 534 000 | 9 114 000 |

### II. Ausfuhr.

|            |    |   |      |  |    |     |    |    | 1849      | 1830      |
|------------|----|---|------|--|----|-----|----|----|-----------|-----------|
|            |    |   |      |  |    |     |    |    | Fran      | ken       |
| Tanger .   |    |   |      |  |    |     |    |    | 1,549.000 | 1,048.000 |
| Tetuan .   |    |   |      |  |    |     |    |    | 1,115.000 | 517.000   |
| Larasch .  |    |   |      |  |    |     |    |    | 332.000   | 356.000   |
| Rabat      |    |   |      |  |    |     |    |    | 477.000   | 1,145.000 |
| Casahlanca |    |   |      |  |    |     |    |    | 1,625.000 | 1,116.000 |
| Mazagran   |    |   |      |  |    |     |    |    | 348.000   | 410.000   |
| Mogador u  | nd | S | affi |  |    |     |    |    | 2,970.000 | 3,792.000 |
|            |    |   |      |  | Zu | sat | nm | en | 8,416.000 | 8,384.000 |
|            |    |   |      |  |    |     |    |    |           |           |

Im Vergleiche zum Jahre 1848 gewährt das Jahr 1849 den namhaften Mehrbetrag von 3,898.000 Franken.

Die im folgenden Jahre eingetretene Misserate konnte nicht verfehlen, ungünstig auf den auswärtigen Verkehr zurückzuwirken, und erklärt somit den Ausfall von 1,449.000 Franken, welchen das Jahr 1880 darbietet.

Nach Ländern lässt sich der Gesammtverkehr des Jahrs 1850 ausweisen, wie folgt:

|                 | Einfuhr     | Ausfuhr<br>Franken | Zusammen   |
|-----------------|-------------|--------------------|------------|
| Grosshritannien | . 6,544.000 | 4,852.000          | 11,396.000 |
| Frankreich      | . 1,978.000 | 3,107.000          | 5,085.000  |
| Spanien         | . 241.000   | 207.000            | 448.000    |
| Portugal        | . 237.000   | 33.000             | 270.000    |
| Sardinien       | . –         | 140.000            | 140.000    |
| Belgien         | . 70.000    | 45.000             | 115.000    |
| Oesterreich     | . 44.000    | _                  | 44.000     |
| Zusammen        | . 9,114.000 | 8,384.000          | 17,498.000 |

Der französische Import hat sich im Jahre 1850 um 1,206.000 Franken, und der Export um 558 Franken vermehrt 1), während Grosshritannien im Laufe des

¹) Darunter ist nicht die Waarenmenge inbegriffen, welche über Oran, Tlemsen, Lala Marnia nach den östlichen Provinzen Marokko's zollfrei gelangt.

nämlichen Jahrs 4,528,000 Mitres Baumwolleuzeuge, 685,000 Kilogrammes Eisen und andere Metalle, 158,000 Kilogrammes Kaffee, 129,000 Kilogrammes Zacker und 120,000 Kilogrammes Gewärze und Droguerien weniger absetzte. Nur in Quin-caillerie-Waaren stieg der britische Import um 96,000 Kilogrammes, und in Wollenzeugen um 12,400 Mitres.

Die vorzüglichsten Artikel der Einfuhr bildeten:

|                                  |      |   | Provenienz                               | Quanti    | tát     | We  | rth in Franken               |
|----------------------------------|------|---|------------------------------------------|-----------|---------|-----|------------------------------|
| Baumwollenzeuge                  |      |   | Grossbritannien                          | 5,659.000 | Mètres  |     | 2,436.000                    |
| Wollenstoffe                     |      | { | Grossbritannien }                        | 26.400    |         | 1   | 257.000<br>33.000            |
| Robe Seide                       |      |   | Grossbritannien                          | 11.000    | Kilogr. |     | 341.000                      |
| Eisen, Stahl, Kupfer und         | Blei | 1 | Grossbritannien<br>Frankreich            | 436.000   |         | {   | 270.000<br>50.000            |
| Zucker                           |      |   |                                          | 825.000   |         | {   | 872.000<br>101.000<br>17.000 |
| Kaffee                           |      |   | Grossbritannien                          | 37.000    |         |     | 42.000                       |
| Getreide und Mehl                |      | 1 | Portuga! )                               | 93.700    | Hectol  | . { | 507.000<br>221.000           |
| Gewürze, Droguerien<br>Färbebolz | und  | 1 | Spanien<br>Grossbritannien<br>Frankreich | 41.000    | Kilogr  | . { | 174.000<br>170.000<br>67.000 |
| Quincaillerie-Waaren .           |      | { | Grossbritannien<br>Frankreich            | 112,000   |         | {   | 126.000<br>16.000            |
| Thee                             |      |   | Grossbritannien                          | 11.400    |         |     | 114.000                      |
| Barcs Geld                       |      | 1 | Frankreich ') } Grossbritannien          | _         |         | {   | 507.000                      |

Ausserdem wurden für 61.000 Franken Seidenstoffe, für 16.000 Franken Leinenzeuge, für 12.000 Franken Glas und Krystall, für 4.000 Franken Papier, für 4.000 Franken Bauholz u. s. w. aus Frankreich eingeführt.

Hauptgegenstände der Ausfubr waren:

|       |  |  |  | Bestimmung                                 |                   | Werth in Franken                  |
|-------|--|--|--|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Wolle |  |  |  | Frankreich<br>Grossbritannien<br>Sardinien | 2,931.000 Kilogr. | 1,667.000<br>1,286.000<br>124.000 |

<sup>1)</sup> leh habe erklärt, wie der fühlhare Mangel an apanischen Piastern durch die Einfuhr französischer Fünf-Frankenstücks ersetzt zu werden anfängt.

|                       | Bestimmung                    | Quantitāt         | Werth in Franken |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Kalb- und Ziegenfelle | Frankreich<br>Grossbritannian | 2,679.000 Kilogr. | 1,264.000        |
| Früchte               |                               |                   |                  |
| Blutegel              |                               |                   |                  |
| Gummi                 |                               |                   |                  |

# Unter den übrigen Ausfuhr-Artikeln findet man:

|             |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  | w | erth in Frankeu |
|-------------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|---|-----------------|
| Hornvieh .  |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 289.000         |
| Eichenrinde | ٠.  |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 190.000         |
| Wachs       |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 180.000         |
| Olivenöl .  |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 227.000         |
| Gummi-San   | da  | rac | h  |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 104.000         |
| Maroquin u  | nd  | Ba  | ho | nel | en |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 81.000          |
| Wollenstoff | e ( | (Bu | rn | us  | un | d I | Ha! | tro | sei | hi | nde | en) |  |   | 48.000          |
| Gassul (Mir | ıer | al- | Se | ife | )  |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 40.000          |
| Straussfede | гn  |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 24.000          |
| Geflügel .  |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   | 22.000          |
|             |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |     |  |   |                 |

Während der Export von Früchten, Eichenrinde, Olivenöl, Blutegeln etwas abgenommen hatte, ergab sieh eine namhaste Vermehrung der Aussuhr folgender Producte:

| Wolle       |  |  |  |  |  |  | 243.000 | Kilogrammes |
|-------------|--|--|--|--|--|--|---------|-------------|
| Kalbfelle . |  |  |  |  |  |  | 382.000 |             |
| Ziegenfelle |  |  |  |  |  |  | 53.000  | Dutzend     |
| Gummi       |  |  |  |  |  |  | 239 000 | Kilogrammes |

Mehrbetrag

Das Jahr 1851 begann ein reges Lehen in allen Zweigen des auswärtigen Hindels von Marokko zu entwickela, als im Sommer aeuerdings schwere Differensen zwischen Frankreich und dem Kuiser Ahderrahman aushrachen, welche eine Blekade und vielleicht ein Bomhardement der marokkanischen Häfen berhei zu führen drohten. Eine derrutige Besorgniss würde in iedem Lande den Handel stören, um so eher musste sie denselben in Marokko paralysiren, wo die Wunden, welche die Beschiessung Mogador's durch die Franzosen im Jahre 1844 geschlagen hatte, kaum vernarbt waren <sup>1</sup>).

Dadurch erklist sich der Ausfall, der sowohl bei dem Importe als hei dem Experte des Jahrs 1815 sich ergibt, während ohne die erwähnte Stönung der Verkehr seine steigende Tendenz gewiss noch fühlbarer bewährt hätte. Dagegen erreichte im Laufe des Jahrs 1825 die Gütereinfahr im Vergleiche zu dem Vorjahre einem Mehrweith von 524.099 spanischen Plastern und die Ausfahr einem Mehrweith von 548.099 spanischen Plastern und die Ausfahr einem Mehrweith von 748.099 spanischen Plastern, folglich der gesammte Verkehr Marokko's eine Steigerung um mehr als 21/4, Milliomen Gulden.

Die Ergebnisse des Jahrs 1851 °) sind in nachstehenden Tabellen zusammengefasst.

<sup>1)</sup> Als die fraussisiebe Exceder nech Zentforung der Infon-Steterien und Besiegung der Trappen Abderrahman wieder absegliet, draugen die Kaplein die werbone Stetel und pländerten sie rein sus. Der Kisten legte uwer spilter dufür dem Kubplen eine sedwere Stesen an, derem Betrag vorgestich bestimmt wer, die Euwoberte Rogher's erholden set ubsten. Instachelben dern auch dem Lusseichen Statuschatte den Weg nahm. Dieser gewihrte jedem Tentlich abter nech der Judon ist echwerten Verhalte stetlich aktien, eine Gelechtligung vor Beisem Dezkelet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es restabl sich von selbat, dass die marakknische Regierung zur Publication enthentischer Hondels-Disso achton-tischer Hondels-Disso achton einster Hondels-Disso achton der Hondels-Disso anheiten Hondels-Disso anheiten möglichst gebeim halten mehke. Die in Tunger eisbliten auswirtigen General-Consultate and onbehardungen, durch die inseen uterstehenden Consultar-Agentun denglischen Diesen aus Ort und Stelle milkam anmende zu lassen. Die Zusammenstellung und Verification der Ziffere erfordert gewähnlich so wiete Zeit, dass, als ich im Juli 1833 Tunger besenbeite, kein einstige General-Consultat dasselbat vollstündige Ausweise für des July 1852 besses. Gedochte Tabellen entstilte anmit die nesesten autweitsigen Aufstellisse.

|                                     |           | Nach der Q | nantität. |         |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
| Waaren-Gattung                      | in .      | lahre      | 1         | Weatger |
|                                     | 1851      | 1850       | Mehr      |         |
| Getreide                            | 135.568   | 93.685     | 41.883    | 96.88   |
|                                     | 338.917   | 435.800    |           | 96.88   |
| Kaffee                              | 55.991    | 36.875     | 19.116    |         |
| Baumwolle                           | 3.400     | 24.225     |           | 20.82   |
| Thierhaute aus Buenos-Ayrea "       | 16.729    | 26.438     |           | 9.70    |
| Gewürze, Droguerien und Färbeholz " | 55.700    | 41.050     | 14.650    |         |
| Quineaillerien                      | 19.400    | 112.343    |           | 92.94   |
| Rohe Seide                          | 8.200     | 11.594     |           | 3.39    |
| Thee                                | 1.475     | 11.396     |           | 9.92    |
| Zucker                              | 413.139   | 824.752    |           | 411.61  |
| Leinenzenge Mètrea                  | 1.000     | 14.328     |           | 13.32   |
| Baumwotlzeuge                       | 6,652.600 | 5,658.875  | 993.725   |         |
| Wollatoffe                          | 6.071     | 26.389     |           | 20.31   |
| Seidenzeuge                         | 1.000     | 1.746      |           | 74      |
| Bauholz Stück                       | 640       | 550        | 90        |         |
| Gias, Krystall and Fayence Dutzend  | 2.000     | 3.072      |           | 1.07    |
| Papier Ballen                       | 36        | 98         |           | 6       |
| Verachiedene Artikel Kisten         | 929       | 1.673      |           | 74      |
| Bares Geld 5 FrkStück               | 137.965   | 326.026    |           | 188.06  |

II. Rx

|                                  |           | Nach der 0 | rantităt |         |
|----------------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| Waares-Gattong                   | in i      | lahre      | Mehr     | Weniger |
|                                  | 1851      | 1858       |          |         |
| Hornvieh Stück                   | 2.045     | 2,679      |          | 63      |
| Waeha Kilogrammes                | 172,236   | 171.737    | 499      |         |
| Eichenrinde                      | 725.000   | 1.268.313  |          | 543.313 |
| Früehte                          | 1.313.813 | 1.058.344  | 255,469  |         |
| Gasaul oder Mineral-Seife        | 13.800    | 77.750     |          | 63.95   |
| Gummi                            | 385,489   | 502.071    |          | 116.583 |
| Oliven-Oel                       | 27.568    | 315.961    |          | 288.45  |
| Wolle                            | 2.656.459 | 2,921,368  |          | 264.909 |
| Strausafedern                    | 34        | 463        |          | 4:25    |
| Kalbfelle                        | 607.026   | 1.082.212  |          | 475.186 |
| Ziegenfelle Dutzend              | 36.926    | 106,430    |          | 69.504  |
| Babouchen Kilogrammea            | 8.600     | 42,200     |          | 33,60€  |
| Sandaraeh                        | 99,287    | 142,200    |          | 42,913  |
| Blutegel Tausend                 | 18,000    | 11.057     | 6.943    |         |
| Wollbinden Stuck                 | 23.240    | 16.820     | 6.420    |         |
| Geffügel Dutgend                 | 2.670     | 2.016      | 654      |         |
| Verachiedene Artikel Kilogrammen | 75.715    | 26.868     | 48.847   |         |
| Srs                              | 150,000   | 24.950     | 125,050  |         |
| Bares Geld Pinster               | 10.000    | 46,000     |          | 36,000  |

| - 1 | inch | den | Weeth | e in i | Fran | ken |
|-----|------|-----|-------|--------|------|-----|
|     |      |     |       |        |      |     |

| Gesammt-<br>worth |                  |         |            | davos es             | tfallen auf |           |         |         |
|-------------------|------------------|---------|------------|----------------------|-------------|-----------|---------|---------|
| des Jahrs<br>1851 | Oceter-<br>reich | Belgien | Frankreick | Grass-<br>hritansies | Pertagal    | Sardinico | Spanien | Torrane |
| 1.943.495         |                  | 23.825  | 394.600    | 808.020              | 136.950     | 237.500   | 25.600  | 117.000 |
| 194.425           |                  |         | 11.875     | 165.350              | 9.000       | 200       | 8.000   |         |
| 81.250            |                  |         | 10.375     | 18.875               | 17.000      | 25.000    | 10.000  |         |
| 9.500             |                  |         |            | 2.800                |             |           | 6.700   |         |
| 31.600            |                  |         | 31.600     |                      |             |           |         |         |
| 82,200            |                  |         | 5.000      | 12.200               |             | 25.000    | 40.000  |         |
| 72.825            |                  |         | 18,425     | 54.400               |             |           |         |         |
| 209,500           |                  |         |            | 162.000              |             | 47.500    |         |         |
| 17.700            |                  |         | 1.800      | 15.900               |             |           |         |         |
| 476,725           |                  |         | 11.925     | 361.300              | 83.500      |           | 20.000  |         |
| 2,300             |                  |         |            | 2,300                |             |           |         |         |
| 1,985.475         |                  |         | 78.300     | 1,345.975            | 171.000     | 200.000   | 166.300 | 23.500  |
| 56.925            |                  |         |            | 56.925               |             |           |         |         |
| 5,700             |                  |         | 2.825      | 2.875                |             |           |         |         |
| 4.650             |                  |         | 3,600      | 200                  | 850         |           | . 1     |         |
| 2,000             |                  |         | 2.000      |                      |             |           |         |         |
| 4,000             |                  |         |            | 4.000                |             |           |         |         |
| 256,375           |                  | 1.375   | 98,125     | 102,075              | 7.925       |           | 40.000  | 6.875   |
| 689.825           | 27.500           |         | 444.825    | 104.000              | 41.000      | 27.500    |         | 45.000  |
| 3.126, 470        | 27.500           | 25.200  | 1.315.475  | 3.219.195            | 467,225     | 362.700   | 316.800 | 192.373 |

#### pert.

| Gesommt-<br>worth | daroo cotfalica auf |         |            |                      |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------|---------|------------|----------------------|----------|-----------|---------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| dro Jahre<br>1831 | Belgico             | Spaoies | Frankreick | Gress-<br>britsanien | Portugul | Sardinien | Teoress | Verein. Stanten<br>v.Nord-Amerik |  |  |  |  |  |  |
| 268.850           |                     |         |            | 268.850              |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 453.150           |                     | 54,000  | 81.000     | 299.900              | 12.100   | 6.150     |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 96.400            |                     | 33.400  |            | 63.000               |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 836.420           | 26.250              | 61.100  | 10.050     | 737.870              | 1.150    |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 4.630             |                     |         | 800        | 3.830                |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 345.550           |                     |         | 4.400      | 328.050              | 9.000    | 4.100     |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 19.338            |                     |         |            | 19.358               |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 3,483.350         | 8.700               | 30,500  | 1,948.700  | 994.350              | 194.000  | 147.100   | 105.000 | 55.000                           |  |  |  |  |  |  |
| 1.350             |                     |         | 1.350      |                      |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 499.175           |                     | 27.500  | 187.850    | 139.250              | 47.425   | 79.500    | 17.630  |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 444.525           |                     |         | 429.625    | 12.500               |          | 2.400     |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 34.150            |                     | 5.000   | 25.000     | 4.150                |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 65.800            | 575                 |         | 8.875      | 56.350               |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000.000         |                     | 300.000 | 75.000     | 600,000              |          | 25.000    |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 51.350            |                     | 18.350  |            | 8.500                | 24.500   |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 27.700            |                     |         |            | 21.000               |          | 6.700     |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 148.225           |                     | 30.000  | 21.000     | 19.050               | 1.175    | 63.000    | 14.000  |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 40.500            |                     |         |            | 40.500               |          |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 45.000            |                     | 33.000  |            |                      | 12.000   |           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 7,865,483         | 35.525              | 592.850 | 2,793.650  | 3,616,508            | 301.350  | 333.950   | 136.650 | 55.000                           |  |  |  |  |  |  |

# III. Recapitulation.

### Einführ.

|                                  | Werth und Quantität der vorzüglichsten Artikel |                            |                        |                            |                        |                            |                        |                           |                        |                           |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Proveniens                       | Eisen, 8                                       | tahl, Zink                 | Zn                     | oker                       | rohe                   | Seide                      | Baumwe                 | lizeuge                   | Wolfenzeuge            |                           |  |  |  |  |  |
|                                  | Worth<br>in<br>Franken                         | Quantität<br>in<br>Kilagr. | Werth<br>in<br>Franken | Quantität<br>in<br>Kilogr. | Werth<br>in<br>Franken | Quantität<br>in<br>Kilngr. | Worth<br>in<br>Franken | Quantităt<br>in<br>Mêtres | Werth<br>in<br>Franken | Quantitis<br>in<br>Mitree |  |  |  |  |  |
| Oesterreich                      |                                                |                            |                        |                            |                        |                            |                        |                           |                        |                           |  |  |  |  |  |
| Belgien                          | 8000                                           | 11500                      | 20000                  | 20000                      |                        |                            | 166500                 | 225000                    |                        |                           |  |  |  |  |  |
| Spanien                          | 11875                                          | 17762                      | 11925                  |                            |                        |                            | 78500                  | 186200                    |                        |                           |  |  |  |  |  |
|                                  | 165350                                         | 294155                     |                        | 340900                     | 162000                 | 6300                       |                        | 5345500                   | 56925                  | 6071                      |  |  |  |  |  |
| Portugal                         | 9000                                           | 15000                      | 83500                  |                            |                        | 0300                       | 171000                 |                           |                        | 0011                      |  |  |  |  |  |
| Sardinien                        | 200                                            | 500                        |                        | *                          | 47500                  | 1900                       | 200000                 |                           |                        | 1                         |  |  |  |  |  |
| Im Ganzen                        | 194425                                         | 338917                     | 476725                 | 413139                     | 209500                 | 8200                       | 1961975                | 6620600                   | 56925                  | 6071                      |  |  |  |  |  |
| Ziffern des Vorjahrs             | 322508                                         | 435800                     | 989692                 | 824752                     | 347840                 | 11594                      | 2444639                | 5658875                   | 290281                 | 26389                     |  |  |  |  |  |
| Unter-   mehr achied   wesiger . | 128083                                         | 96883                      | 512967                 | 411613                     | 138340                 | 3394                       | 482664                 | 961725                    | 233356                 | 20318                     |  |  |  |  |  |

# Ausfuhr.

|                                                | Werth und Quantität der varzüglichsten Artikel |                            |                        |                            |                        |                                              |                           |                            |                        |                            |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|
| Bratimmong                                     | Fri                                            | iehte                      | Gui                    | nmi                        | We                     | lle                                          | Thier                     | hinte                      | Blute                  | gel                        |  |  |
|                                                | Werth<br>in<br>Franken                         | Quantităs<br>in<br>Kilngr. | Werth<br>in<br>Franken | Quantităt<br>in<br>Kilngr, | Worth<br>in<br>Franken | Quantität<br>in<br>Kilngr.                   | Werth<br>in<br>Franken    | Quantität<br>in<br>Kilogr. | Worth<br>in<br>Franken | Quantităt<br>in<br>Tansend |  |  |
| Portugal                                       | 26250<br>61100<br>10050<br>737870<br>1150      | 252000<br>13567<br>1008350 | 4400<br>328050<br>9000 | 365222<br>7500             | 994350<br>194000       | 2700<br>19500<br>1548444<br>651715<br>150100 | 27500<br>617475<br>151750 |                            | 75000<br>600000        | 6000<br>1500<br>10000      |  |  |
| Sardinien<br>Im Ganzen<br>Ziffern des Vorjahrs | 836420<br>881055                               | 1313813<br>1058344         | 345550<br>557000       | 385489                     | 3378350                | 2550959                                      | 878625                    | 954075                     | 1000000                |                            |  |  |
| Unter-{mehr schied weniger .                   | 44635                                          | 255469                     | 211450                 | 116582                     | 286270                 | 370408                                       | 824078                    | 1724587                    | 336556                 | 6943                       |  |  |

Da unter allen Staaten, welche mit Marokko Handel treiben, Frankreich am meisten Verkehr in jener Richtung ausdehnt, und da anderseits zwischen der industriellen Pro Frankreich's und der unsrigen die Analogie am grössten ist, halte ich es für zweckmässi französischen Import und Export näher zu detailiren.

# I. Waaren, welche während des Jahrs 1851 aus Frankreich nach Marokko eingeführt wurden.

| Quantitlit                                   | Werth in Franker |
|----------------------------------------------|------------------|
| Getreide und Mehl 35.965 Hectolitr           | es 594.600       |
| Stahl 17.762 Kilogram                        | mes 11.875       |
| Kaffee 3.811 "                               | 10.375           |
| Thierhaute aus Buenos-Ayres . 16.729         | 31.600           |
| Spezereien, Droguerien 4.000 ,               | 5.000            |
| Thee 175 "                                   | 1.800            |
| Zucker 6.439 "                               | 11.925           |
| Baumwollzeuge 186.200 Mètres                 | 78.500           |
| Seidenstoffe 94 Stück                        | 2.825            |
| Eichen-Bohlen 514 "                          | 3.600            |
| Glas-Waaren 200 Dutzend                      | 2.000            |
| Verschiedene Artikel 215 Kisten              | 116.550          |
| Bares Geld (Fünf-Frankenstücke) 88.965 Stück | 444.825          |
| Zusan                                        | nmen 1,315.475   |

Gesammt-Ziffer des Vorjahrs 1,977.718

Die erste Bemerkung, die sich bei Prüfung der vorstbenden Tabelle auftringt, ist, dass Frankreich, welches in den lettureflossenen Jahren seinen Bedarf un Getreide nur durch auswärtige Einfuhr decken konnte, dennoch 35.963 Helcilittes 1) Getreide und Mehl nach Marokko eingeführt hat. Sieheren Erkundigungen zutolge wurden zugleich im Laude des nämlichen Jahrs nieht weniger als 400.000 lielebilites Mehl, Weizen, Roggen, Gerste, Mais und Hafer von Gibraltur nach den marokkanischen Häfen exeedirt.

Nun ist aber aufsam bekannt, dass sowahl Marseille als Gibraltar den grössten Theil ihrer Getreide-Vorräthe durch österreichische Schiffe zugeführt erhalten, wuraus von selbst einleuchtend wird, wie leicht unsere Rheder und Speculanten, anstatt den blossen Transport für Marseille und Gibraltar zu besorgen, den ganzen Getreide-Handel mit Marskok sich zuwenden könnten, wenn sie enu wollten.

Man hat mir zwei Handelshäuser im Marseille genannt, welche allein jährlich 40 bis 50 mit Getreide beladene Schiffe nach Marsekka zu senden pflegen. In letzter Zeit sind in Folge der starken Mehkendungen von Marseille nach Gibratta die Frachten für diesen Artikel so gestiegen, dass die britischen Dampfer, welche in Marseille anlegen, es für lohnend halten, ihre Ladung mit Mehl zu ergänzen.

<sup>1)</sup> Der Hectolitre = 13-01 Wiener Achtel. Statist. Mittheil. 1854. VI. Heft.

Wollte Triest sich angelegen sein lassen, den Getreide-Import nach Marokko in seine Hände zu bekommen, so würden die marokkanischen Kaufleute gewiss nicht mehr daran denken, Stahl, Bauholz und andere österreichische Erzeugnisse aus Marseille zu beziehen, wie diess gegenwärtig der Fall ist.

Da in Marokko weder Credit noch Wechsel gekannt sind, somit jedes Geschäft gleich in harer Münze liquidirt wird, gehört der Verkehr mit Marokko zu den sichersten und gewinnreichsten, ein zweisiacher Grund, demselhen die verdiente Ausmerksamkeit auch von österreichischer Seite zu schenken.

# II. Waaren, welche während des Jahrs 1851 aus Marokko nach Frankreich eingeführt wurden.

|            |     |     |     |     |     |     |   |   | Quan      | titét    | Werth in Frank |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----------|----------|----------------|
| Wachs .    |     |     |     |     |     |     |   |   | 30.126    | Kilogr.  | 81.000         |
| Früchte    |     |     |     |     |     |     |   |   | 13.567    | ,        | 10.050         |
| Gummi .    |     |     |     |     |     |     |   |   | 4.267     | ,        | 4.400          |
| Wolle .    |     |     |     |     |     |     |   |   | 1,548.444 |          | 1,948.700      |
| Straussfee | ler | 'n  |     |     |     |     |   |   | 34        | ,,       | 1.350          |
| Kalhfelle  |     |     |     |     |     |     |   |   | 245.526   | ,        | 187.850        |
| Ziegenfell | e   |     |     |     |     |     |   |   | 35.801    | Dutzend  | 429.625        |
| Maroquin   | un  | d l | Bal | 300 | eh  | en  |   |   | 6.000     | Kilogr.  | 25.000         |
| Gummi-Sa   | nd  | lar | acl | ١.  |     |     |   | , | 13.312    | ,        | 8.875          |
| Blutegel   |     |     |     |     |     |     |   |   | 1.500     | Tausend  | 75.000         |
| Verschied  | en  | e I | Srz | eu  | gni | iss | 9 |   | 1.100     | Kilogr.  | 21.000         |
| Gassul (N  | lin | era | 1-5 | Sei | fe) | ١.  |   |   | 2.500     | *        | 800            |
|            |     |     |     |     |     |     |   |   |           | Zusammen | 2,793.650      |

Gesammt-Ziffer des Vorjahrs 3,108.612

Unterschied (mehr — weniger 314,962

### Schifffahrt.

Um den Ueherblick des Sechandels von Marokko zu vervollständigen, bleiben noch die Resultate der Schifffahrt näher zu hesprechen und zu beleuchten.

Es bedarf wohl nicht erst der Bemerkung, dass Marakto keine eigene Handels-Marine hestitt, indem die wenigen Barken, welche unter markkünsicher Flagge Küstenfahrt treihen und selten jenseits der Meerenge von Gihraltar sieh wagen, zu weiten Fährten sieh füglich nicht verwenden lassen. Der internationale Verkehr wird ausschließsich durch frende Flaggen vermitten.

Bei den engen Wechselheziehungen zwischen Handel und Schifffahrt wirkt die steigende Tendenz des einen auf die Thätigkeit der anderen unaushleiblich zurück. Wir finden daher, dass mit Ausnahme des Jahrs 1851, dessen Handels-Störungen wir schon besprochen haben, die Hafenbewegung in den marokkanischen Seeplätzen alljährlich zugenommen hat.

Wir wollen dieselbe vom Jahre 1848 his 1851 einschliesslich verfolgen.

Sabiffe

| Jahr (Angekommen  |  |    |     |    |    | . 297   | 13.931      |
|-------------------|--|----|-----|----|----|---------|-------------|
| 1848 Abgegangen . |  |    |     |    |    | . 225   | 9.415       |
|                   |  |    |     |    |    | . 522   | 23.346      |
|                   |  |    |     |    |    | Schiffe | Tonnengehal |
| Jahr (Angekommen  |  |    |     |    |    | . 405   | 20.845      |
| 1849 Abgegangen . |  |    |     |    |    | . 295   | 13.408      |
|                   |  | Zτ | ısa | mn | en | . 700   | 34.250      |

Die Ergehnisse des Jahrs 1850 repartiren sich nach Ländern, wie folgt:

|          |     |    |     |     |     |  |    |     |    |     | 5 | Schiffe | Tonnengehalt |
|----------|-----|----|-----|-----|-----|--|----|-----|----|-----|---|---------|--------------|
| Grosshri | tan | ni | en  |     |     |  |    |     |    |     |   | 612     | 33.685       |
| Frankrei | ch  |    |     |     |     |  |    |     |    |     |   | 157     | 18.089       |
| Spanien  |     |    |     |     |     |  |    |     |    |     |   | 49      | 1.889        |
| Portugal |     |    |     |     |     |  |    |     |    | ·   |   | 32      | 2.129        |
| Türkei   |     |    |     |     |     |  |    |     |    |     |   | 14      | 1.840        |
| Verschie | de  | ne | L   | inc | ler |  |    |     |    |     |   | 13      | 1.523        |
|          |     |    |     |     |     |  | Zı | ısa | mn | ien |   | 877     | 59.155       |
| , (An    | gel | ОП | nп  | en  |     |  |    |     |    |     |   | 449     | 31.112       |
| oder Ah  | geg | ar | nge | en  |     |  |    |     |    |     |   | 428     | 28.043       |

Das Jahr 1850 liefert somit im Verhältnisse zu dem Vorjahre, welches schon einen Mehrhetrag von 178 Schiffen und 10.904 Tonnen gewährte, einen weiteren Mehrhetrag um 177 Schiffe und 14.905 Tonnen.

Frankreich, dessen Verkehr mit Marokko im Jahre 1847 durch '2 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 7.486 Tonnen vermittelt werden war, werunter 51 mit einem Gehalte von 4.798 Tonnen unter französischer Flagge, figuriet im Jahre 1850 sebon mit 137 Schiffen und 18.089 Tonnen, darunter nur 28 Schiffe unter freunder Flagge.

Wir haben gehörigen Orts gesehen, dass eine solche Vermehrung theilweise von der Thätigkeit der Getreide-Ausfuhr aus Marseille nach den marokkanischen Häfen herrührt, eine sehr lohnende Speculation, deren sich Oesterreich gar leicht hemächtigen könnte.

Den sprechendsten Beleg dafür finden wir in der Thatsache, dass während des Jahrs 1851 i 3 aus Sardinien und 8 aus Tossena kommende Schiffe sich an jenem Verkehr hetheiligten, aus Oesterreich aber kein Schiff die marokkanischen Häfen bewechte. Und in jenem Jahre war die Schifffahrt in Folge der sehon erwähnten dijplomatischen Verwicklungen zwischen Marokko und Frankreich so gehermnt, dass sie im Vergleiche zum Jahre 1850 einen Ausfall von 431 Schiffen und 24.684 Tonnen darbot.

Nachstehende Tahelle specificirt diesen Ausfall nach Ländern

and a King

|                            |      | 1                 | ngel              | ommei                 | 3      |                   | Gesamentziffer<br>heider<br>Einfahrt |                   |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Länder der Provenienz      |      | lanische<br>agee  | Fing<br>betreffer | ige des<br>ides Lands | Dritte | Flaggen           |                                      |                   |
|                            | Zobi | Tausen-<br>gehalt | Zahl              | Tosses-<br>grhalf     | Zahl   | Tonnen-<br>gebalt | Zab1                                 | Tunnen-<br>gehalt |
| Belgien                    |      |                   | 1                 | 114                   | ٠.     |                   | 1                                    | 114               |
| Spanien                    |      | 1 .               | 29                | 337                   | 9      | 230               | 38                                   | 1 567             |
| Frankreich                 |      |                   | 11                | 1.163                 | 37     | 4,084             | 48                                   | 5 247             |
| Grossbritannien            |      | 1 .               | 65                | 3.549                 | 18     | 2.568             | 83                                   | 6.117             |
| Portugal                   |      | 1 .               | 3                 | 284                   | 28     | 1,499             | 31                                   | 1.783             |
| Sardinien                  |      | ١.                | ١.                |                       | 13     | 2.019             | 13                                   | 2.019             |
| Toscana                    |      |                   | 1                 | 195                   | 8      | 682               | 9                                    | 877               |
| Im Ganzen                  |      | İ .               | 110               | 5,642                 | 113    | 11.082            | 223                                  | 16.724            |
| Gesammtziffer des Vorjahrs | 4    | 170               | 279               | 20.235                | 166    | 10.707            | 419                                  | 31.112            |
| (mehr                      | -    | Î.                |                   | í . i                 |        | 375               |                                      | T.                |
| Unterschied mehr           | - A  | 170               | 169               | 14.593                | 53     | 1                 | 226                                  | 14,388            |

## Commercielle Bedeutung und Thätigkeit der einzelnen Häfen Marokko's.

Dem Auge des Fremden einen prüfenden Blick in das Innere des Reiebs zu gestatten, lag nie in der Gewohnheit des Hofs von Marokko, dessen Streben vielmehr dahin geht, jede directe Verbindung zwischen den Einwohnern der Binnen-Städte und den Europäern zu ersehweren.

Wenn ein nuswärtiger Gesandter die Erhaubniss erhält, sieh an das kaiserliche Hoflager zu begeben — eine Erhaubniss, welche langwierige Negotiationen voraussetzt — so wird er auf dem ganzeu Wege mit den kleinlichsten Vorsichtsmassreged umgeben, damit er nicht mit den Elingboreuen in unmittelbare Berührung trete, geschweige etwas erhabre, was die Regierung gelein zu halben wünscht.

So frei und unabhängig der europäische Handelsmann sich in den Seestäden bewegen kunn, so sche räüsst er bei jedem Schritte auf undhewindliche Hüdernisse, sobald er das Innere des Reichs zu betreten beabsiehtigt. Die Hauptstädte Marukko und Fes, deren jede über 100.000 Seelen zählt, Mekines mit einer Bevölkerung von 50.000 Köpfen, um so mehr die anderen Binnen-Säldte, liegen gazu ausser dem Verbande des ausländischen Handels, der ausschliessend in den Hafenpätzen seine Thätigkeit entwickte und offenbart.

Je nachdem ein Hafen durch seine Lage den Abfluss einheimischer Boden-Erzeugnisse aus der Gegend der Production nach der Küste für den Export fürdert oder den Uminusch überhaupt erleichtert, wächst auch seine rehatire Bedeutung. So erklärt sieh, warum Mogador, Rabat und Casablanca eine grössere commercielle Thätigkeit entlätten, als Tanger und Tetunn, webele doch Europa näher liegen.

Wir beginnen die Rundschau mit den Häfen der südwestlichen Küste, um der Reihe nach von Mogador bis Tetuan alle jene durchzugehen, welche dem auswärtigen Handel geöffnet sind.

während des Jahrs 1851.

|          |                   | Abge | gangen                |        |                   |      | Gesammtziffer Gesammtziffer |                      |                   |  |  |  |
|----------|-------------------|------|-----------------------|--------|-------------------|------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|
| Marekkus | ische Flagge      |      | tge den<br>nyogslands | Pritte | Pagen             |      | fabrt                       | Einfahrt und Abfahrt |                   |  |  |  |
| Zehl     | Teacra-<br>gehalt | Zabl | Tonaen-<br>gehalt     | Zohl   | Toures-<br>gekalt | Zabl | Tonnen-<br>gehalt           | Zahl                 | Tennen-<br>gehalt |  |  |  |
| · .      |                   | 1    | 114                   |        |                   | 1    | 114                         | 2                    | 228               |  |  |  |
|          |                   | 30   | 337                   | 14     | 264               | 44   | 541                         | 82                   | 1.108             |  |  |  |
|          |                   | 32   | 3.333                 | 10     | 1.185             | 42   | 4.518                       | 90                   | 9.765             |  |  |  |
|          | i . i             | 69   | 5,598                 | 20     | 2.451             | 89   | 8.049                       | 172                  | 14.166            |  |  |  |
|          |                   | 3    | 284                   | 23     | 1.540             | 26   | 1.824                       | 57                   | 3.607             |  |  |  |
|          |                   |      |                       | 13     | 2.019             | 13   | 2.019                       | 26                   | 4.038             |  |  |  |
|          | 1 . 1             |      |                       | 8      | 682               | 8    | 682                         | 17                   | 1.559             |  |  |  |
|          |                   | 135  | 9.666                 | 88     | 8.081             | 223  | 17.747                      | 446                  | 34.471            |  |  |  |
| 5        | 200               | 276  | 19.662                | 147    | 8.181             | 428  | 28.043                      | 877                  | 59.155            |  |  |  |
|          | 200               | 141  | 9.996                 | 59     | 100               | 203  | 10.296                      | 431                  | 24.684            |  |  |  |

Mogador. In einer sandigen Ehne gelegen, welche den Saum der grossen Wiste bildet und jeder Vegetation vällig entbehrt, dient dieser Hefen als Isteplehtz jener Waaren, die nach den südlichen Previnzen des Reichs den Weg nehmen, so wie aller Natur-Erzeugnisse des Sudan, welche nicht mehr über Agadir ausgeführt werden dürfen und demanch hier minden.

Es bildet einen sonderbaren Contrast, inmitten dieser Sand-Gegenden eine Stadt im europäischen Style mit sehnurgeraden Strassen und geräumigen Plätzensie und eine Portugiesen gehaut — zu finden. Sie zählt 10.000 bis 12.000 Seelen, darunter mehr als ein Dritttheil Juden, die ungesenbet der Verluste, welche sie bei der Beschiesung Mogarós im Jahre 1844 erittten, meistens wohlhabend sind. Ich fand die Wohnungen Einiger von ihnen mit allen Bequemlichkeiten des europäischen Comfort's eingerichtet, ja selbst deutliche Spuren eines soliden Reichthuns tragend.

Jener Theil der Stadt, weleher dem Hafen zunächst liegt, ist aussehlicssendes Eigenthum des Kaisers. Hier residiren der Paseha und die fremden Consuln '), hier befindet sieh das Zollamt nebst den Waarenlagern, hier wohnen die kaiserliehen Handelsleute (meistens Juden), deren es in Mogador achtzehn gibt.

Zu den besonderen Obliegenheiten der kaiserliehen Handelsleute gelürt der Unterhalt der Millien, welche in einer Stärke von 1.400 Mann zur Vertheidigung des Platzes dienen. Sie sind eigentlich Handwerker und Arbeiter, welche der Reihe nach die Ehrenwache des Pascha bilden, das Mauthamt und die Hafen-Batterien bewachen, ohne dafür vom Kässer irgend einen Sold zu empfingen.

Frankreich unterhält in Mogador einen Consul, Grossbritannien, Sardinien, die Niederlande, Neapel und Spanien sind durch Vice-Consuln yertreten. Der britische Vice-Consul fungirt zeitweilig in gleicher Eigenschaft auch für Oesterreich.

<sup>1)</sup> Sohald ein fremder Consul das Exequatur erhalten hat, weist ihm der Kaiser zugleich eines der vielen ihm gehörigen Häuser zur Wohnung unentgeltlich an.

Die Sanitäts-Polizei wird durch einen Delegirten des fremden Consular-Körpers gehandhaht, welcher sich bei der Ankunft eines Schiffs gleichzeitig mit dem Hafen-Capitān an Bord begibt.

Der Hafen ist breit und ausgedehnt; da aber die Nord-Ostwinde 9 Monate des Jahrs bindurch herrschen, ist die See fortwährend hewegt. Während des Winters ist entweder absolute Windstille oder es hässen die Südwestwinde, vor denen man sich sehr in Acht nehmen muss. Mit Ausnahme der seichten Stellen am Gestade oder in der Näbe der Felsengruppen, welche den Hafen umschliessen, finden die Schiffe überall 4 hä ist 6 Faden (Drasses) Wasser zum Ankerwerfen.

Der Handel von Mogador hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Auflebrung genommen. Im Jahre 1849 betrug die Gesammt-Ziffer desselben 5,725.000 Franken, woron 2,735.000 auf den Import und 2,970.000 auf den Export kommen. Sie ergab im Verhältnisse zum Vorjahre einen Mebrbetrag von beziebungsweise 974.000 und 145.000 Franken.

Vier Staaten theilten sich in den diessfälligen Verkehr, nämlich:

|                      |     |      |    |   |     |     |     |     | Einfuhr<br>Fra | Ausfuhr<br>nken |
|----------------------|-----|------|----|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------------|
| Grossbritannien      | ١.  |      |    |   |     |     |     |     | 2,262.000      | 2,252.000       |
| Frankreich .         |     |      |    |   |     |     |     |     |                |                 |
| Portugal             |     |      |    |   |     |     |     |     | 37.000         | 32.000          |
| Belgien              |     |      |    |   |     |     |     |     | 34.000         | 81.000          |
| Es waren die vorzügl | icl | iste | en | G | ege | ens | tār | ıde | der            |                 |

# Einfuhr.

|                             | Quantität       | Werth in Franken | Provenienz                                       |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Baumwollzeuge               | 128.000 Stück   | 1,664.000        | Grossbritannien<br>Frankreicb                    |
| Eisen                       |                 | г. 124.000       | Grossbritannien<br>Frankreich                    |
| Thierhäute von Buenos-Ayres | . 4.700 Stück   | 114.000          | Frankreich<br>Grosshritannien<br>Grossbritannien |
| Quincaillericn              | . 138 Kiste     | n 69.000         | Grossbritannien                                  |
| Thee                        | . 3.600 Kilog   | r. 50.000        | Grossbritannien                                  |
| Dazu kommen: Tücher, Sta    | bl, robe Seide, | Seidenstoffe,    | Eichenbohlen und                                 |

Dazu kommen: Tücher, Stabl, robe Seide, Seidenstoffe, Eichenbohlen u Bauholz, Glas, Steingut u. s. w.

# Ausfuhr.

|             |  |  |  |  | Quantität                           | Werth in Fr | Bestimmung                               |
|-------------|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Mandeln .   |  |  |  |  | 1,186.000 Kilogr.<br>55.300 Dutzend | 992.000     | Grossbritannier<br>Belgien               |
| Ziegenfelle |  |  |  |  | 55.300 Dutzend                      | 553.000     | Frankreich                               |
| Olivenõl .  |  |  |  |  | 1,428.000 Kilogr.                   | 529,000     | Grosshritannier<br>Belgien<br>Frankreich |

| Gummi aus dem Sudan . | <br>Quantität<br>222.000 Kilogr. | Werth in Fr. Bestimmung<br>349.000 Grossbritannien |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gewaschene Wolle      | <br>148.000 "                    | 165.000 Grosshritannien<br>Frankreich<br>Belgien   |
| Gummi aus Marokko     | 132.000 "                        | 132.000 Grossbritannien                            |
| Wachs                 | <br>76.000 "                     | 127.000 Grossbritannien                            |
| Sandarach             | <br>80.000 "                     | 74.000 Grossbritannien                             |
| Kalbfelle             | <br>116.000 "                    | 56.000 (Grosshritannien<br>Portugal<br>Frankreich  |

Endlich, obgleich in minderem Betrage: Blutegel, Schaffelle und Straussfedern. Im Vergleiche zum Vorjahre hatte der Export, mit Ausnahme der Mandeln und des Gummi, in allen Artikeln zugenommen. Namentlich war der Werth des ausgeführten Oltrenöls von 84.000 Franken und 529.000 Franken gestiegen.

Der Gesammtwerth des Verkehrs dieses Hafens im Jahre 1850 belief sieh auf 7,113.000 Franken, — Einfuhr 3,792.000 Franken, Ausfuhr 3,323,000 Franken — was abermals im Vergleiche zu dem Vorjahre einen Mehrhetrag von 1,390.000 Franken darstellt.

Aus den uns bekannten Ursachen einpfand Mogador hesonders die Folgen der allgemeinen Handelsstörung des Jahrs 1851, inden seine Gesammtausfahr nur 2,688,583 Franken und seine Gesammteinfuhr 2,894,575 Franken, um 429.425 Franken weniger als im Jahre 1880, hetrug.

Saffi. Von hier nach der Haupstadt Marokko beträgt die Eatfernung beinahe, wie von Mazagran aus, wier Tageisea. Indessen hat Saffi den Verheil, dass sein Verkehr nicht jene Wechselfälle erlitt, woron Mazagran heimgesucht ward. Der Araher, welcher an der Gewohnheit fester hält denn jeder Andere, zieht es vor, seine Producte nach Saffi zu bringen, weil es sein Vater und Grossvater sog gehan haben.

Durchschnittlich werden 10.000 Quintalen Gummi, 6.000 Quintalen Wolle, 2.000 Quintalen Ochsenbäute, 2.000 Quintalen Schafwolle, 1.500 Quintalen Wachs u. s. w. meistens unter britischer Flagge ausgeführt, welche dagegen Zucker, Thee, Kaffee, Tücker, Katlunzeuge, Messerschmied-Waaren, Quincullerien u. s. w. einfüller. Die jährliche Schiffsbewegung wechselt zwischen 35 und 40 Fahrzaugen, welche im Juli 1853 für die Hin- und Herreise zwischen Saffi und Lundon 50 Schiling per Tonne erhielten.

Wenn die Getreide-Ausfuhr erlauht ist, kommen toseonische und sardinische Schiffe nach Saffi, um Kornfrucht nach Madera zu laden. Wenn dagegen, wie es in den letzten Jahren der Fall war, Marokko den eigenen Bedarf durch Einfuhr von Aussen her decken muss, hetheiligen sieh diese zwei Flaggen am Getreide-Transport von Gibraltzn neb Saffi. In Saffi hesthet ein einziger Consular-Agent, weleber beinabe alle europäischen Seemächte, darunter anch Oesterreich, reprisentirt. Herr Gian Battista Gamharo, — diess ist sein Name — von Geburt ein Italianer, leht eit mehr alst zwanzig Jahren in Saffi und der seine ganze Lebensweise orientalisch einge-

richtet hat, ja sogar Frau und Kinder den arahisehen Anzug tragen lässt, wird er von den Marren wie ein Eingeborener betrachtet und üht auf sie einen unbeschränkten Einfluss aus. Er ist selbst Handelamann und beziebt, dowboll nauf dem indirecten Weze über Gibraltar. manche Waaren-Partie aus Oesterreich.

Mazagran wurde von den Portugiesen vor etwa 400 Jahren gebaut. Die Wechselfälle dieser Seestadt, welche in den Händen einer intelligenten Regierung sehr hinhend werden könnte, indem von hier der Weg nach der Hauptstadt Marokko durch die fruebtbare Ehene Dukalla gebt, verdienen näher gekannt zu werden.

Die portugiesische Regierung batte hier einen militärischen Posten etablit, zu welchem Ende sie eine Besatzung von 2,000 Mann unterhielt. Als in Jahre 1780, unter der Herrschaft des Kaisers Sidi Mobammed, der Platz von einer marokkanischen Armee hart gedrängt wurde und die Belagerten nicht lange mehr sich zu halten vermechten, besehloss der Hof von Lisabou, Mzangran zur zummen. Es wurde ein Wäffenstüllstand geschlossen, während dessen die portugiesischen Truppen auf der von Lisabou dazu beorderten Essedre sich eineshifften.

Die Räumung war heendet und die Moslimen stürzten sich in wilder Loordnung in die Stadt, um Beute au suchen. Plötzlich flog eine von den Portugiesen heimlich angelegte Putver-Mine in die Luft und tüdtete mehrere Tausend Menschen. Als man dem Sultan Sidi Mohammed diese Nachricht binterbrachte, sehwor er, dass die treulose Stadt nicht mehr bewohnt werden solle, und liess eine kleine Meile davon die Stadt Dacheidin (die Neue) anlegen.

Es hewährte sich jedoch abermals, dass keine Regierung eigenmichtig die Bestimmung jener Plätze, welche durch die Natur für den Handel gesebaffen sind, andern kann. Vergebens auchte Sidl Mohammed die Kaufleute nach Dachedida zu locken. Der Handel, welcher die Lage Mazagran's bequener fand, hieb in der zersiehren Sidla zureick und Dachedida sieht noch beute unvollendet und verlassen da.

störten Stadt zurück und Dschedida steht noch heute unvollendet und verlassen da. Die gegenwärtige Bevölkerung Mazagran's beläuft sich indessen böchstens auf Tausend Seclen, worunter die Hälfe Juden sind.

Abderrahman, welcher die Wichtigkeit dieses Platzes erkennt, sucht besonders die Europher un bestimmen, sich bien einderzulassen. Zu diesem Bade hat er selbt derseiben zu kaiserlichen Handelsieuten ernannt, und zu ihrem Schulze unter den benachbarten Kabylen-Stämmen bekannt machen lassen, dass der Mord eines Europhers mit einer von den Hisoptera jenes Stamma, in dessen Bezirk ein solches Verbrechen stattfinden wörde, solidarisch zu leistenden Geldbusse von 30.000 apanischen Plastern besträft werden solle. Möbe bedurft es nicht, um die Europher in den Augen der dortigen Kabylen-Stämme, die als sehr raubsüchtig gelten, unverletzlich erscheinen zu lassen.

Die Ausfuhr Maragran's während des Jahrs 1851 bestand in Wolle, Mandeln, Gummi, Ole, Ziegen- und Kalbfellen u. s. w. im Werthe von 986.736 Franken; die Einfuhr in Baunawoltzeugen, Wollenstoffen, Eissen, Zucker, Kaffee u. s. w. im Werthe von 814.600 Franken. Ungeachtet der Handelskrisis des Jahrs 1851 weist Mazagran in jenem Jahre einem Mehrberteng von 557.232 Franken bei der Ausfuhr und von 329.639 Franken bie der Einfuhr anch. Wie rasch sein Verkehr sich zu heben streht, mag daraus hervorgehen, dass neim Jahre 1848 Mazagran hei der Einfuhr kaum mit 143.000 Franken und hei der Ansfahr mit 336.000 Franken fürurtete.

Casablanca war in früheren Jahren der Haupt-Stapelplatz des Wollhandels, weil die feineren Sorten, welche sich für den Export nach Europa eignen, zunächst in der Nachharschaft jenes Hafens gewonnen werden.

Wir haben gesehen, wie die ühle Gewohnheit der Kaufleute von Casahlanca, am Gewicht der Wolle nm 7 his 8 Percent zu hetrügen, allmälig den Wollhandel nach Rubat ühergehen lässt, dessen Verkehr zum Nachtheile von Casahlanca jährlich mehr steigt.

Indessen hat Casahlanca selbst im J. 1851 für 300.100 Franken Wolle mehr als das Jahr vorher exportirt. Die Einfuhr erlitt aher einen Ausfall von 537.700 Franken. Die Ziffer des Gesammtrerkehrs hetrug 1,697.000 Franken, woron 282.000 Franken auf den Import und 1,415.000 Franken auf den Export kommen.

Nebst der Wolle sind Eichenrinde und Kalhfelle die vorzüglichen Ausfuhr-Gegenstände. Eingeführt werden: Kattnnzeuge, Droguerien, Eisen, Stahl, Zucker, Kaffee u. s. w.

Rabat mit einer Bevölkerung von 40.000 Seelen, am linken Ufer des Flusses Buregreb gelegen — am rechten Ufer befindet sich Salé, die heitige Stadt, welche den Ungläuhigen unzugänglich ist — gewinnt eine hesondere Bedeutung dadurch, dass die Karavanen von Marokko nach Fes ') und umgekehrt hier durchziehen.

Abgesehen vom Wollhandel, der sich in Ruhat concentriren zu wollen sehrint, wird hier ein starker Schleichhandel mit europäischen Producten getrieben, welche auss Marseille und Gihraltar eingesehwärzt und mittelst der Karavanen in das Iunere des Reichs versendet werden.

Zu den gaugharsten Artikeln des Imports gehören : hunte Seidenstoffe und sogenante Barcelhenere Seidentheirer ) aus Spainen: Gewärze, Droguerien, Koralten, Seidenzeuge, Papier, Glaswarren, Alaun, Vitriol, Cochenille, Färheholz, Bernstein, Seide, Stahl, Bauholz 7) aus Frankreich; Indigo, Kaffee, Zucker, Thee, Baumwolle, Kattuneuge, ordinäre Cludetos, "Americans" genant, gemeine Sacktlether, Tuch, Perkale, Musseline, Eisen, Quincaillerien und Messerschmied-Waaren aus Grossbrittanien.

Des starken Schleichhaodels wegen lassen sich keine positiven Daten üher den eigentlichen Verkehr von Rahat aufstellen. Nach den amtlichen Schätzungen wird er durchschnittlich auf zwei Millionen Franken angeschlagen, eine Liffer, die offenhat zu niederig ist, indem Grossbritsunien allein für mehralsanderthall Millionen Franken hier amsetzt, und im Jahre 1851 au 15.000 Quintalen Wolle exportirt wurden, wovon das Meiste nach Frankreich ging.

Wie sehr die Wollausfuhr seit einigen Jahren zugenommen hat, soll folgende Zusammenstellung anschaulich machen:

Yon Marokko nach Rabat wird die Reise in 6 Tagen, und von Rabat nach Fes in 3 Tagen zurückgelegt.
 Levantine-Gewebe mit unechten Gold-Fransen und Plimmer-Stickereien.

Die vier letztgenannten Waaren aind eigentlich österreichischen Uraprungs, gelangen aber nur über Maraeille nach Rabat.

| Jahr |    |  |  |  | Ger | waschene Wolle | Ungewaschene Wolle | Summe in Quintalen |
|------|----|--|--|--|-----|----------------|--------------------|--------------------|
| 1840 |    |  |  |  |     | _              | _                  | 1.980              |
| 1843 |    |  |  |  |     |                |                    | 3.570              |
| 1845 |    |  |  |  |     | 2.380          | 5.380              | 7.760              |
| 1847 |    |  |  |  |     | 8.721          | 1.500              | 10.221             |
| 1848 | 1) |  |  |  |     | 3.000          | 4.000              | 7.000              |
| 1849 |    |  |  |  |     | 2.876          | 7.621              | 10.497             |
| 1851 |    |  |  |  |     | 4.000          | 11.000             | 15.000             |

Nächst der Wolle versprach das Olivenöl Gegenstand eines leblaßen Exports werden zu wollen, als plötzlich Abderrahman dessen Ausfuhr zeitweilig untersagte.

Da jedoch, weit euffernt Mangel daran zu leiden, das Land Ueberfluss an Oel bat, indem die Araber fortwährend, so viel man nur davon begehrt, nach Rabat bringen, gestattet der Käiser under der Hand einzelne Ladungen gegen Entriehtung specieller Licenz-Gebühren. Während meiner Anwesenheit in Rabat sah ich mit eigenen Augen eine starke Oel-Partie, zu II spanischen Plastern die Arroba, durch einen kaiserlichen Handelsmann nach Marseille verkaufen.

Abderrahman sacht durch die zeitweilige Suspension der Oelausfuhr die Preise dieses Artükels, die sehr gesunken waren, künstlich hinauftzuschrauben und dabei doppelten Profit zu erzieten. Der Araber, weleher das erfechste Oel nicht un dem Mann bringen würde, schäktt sich glücklieb, dasselbe, freilich un einen Spottpreis, den kaiserichen ländelseluten abzutreten, welebe, sohald sich mit auswärtigen Speeulanten ein recht gutes Geschäft darin machen lässt, dem Sultan vorseblagen, den Gewinn mit ihnen zu theilen. Die Lieenz-Sportelu sind ein Grund mehr, um dem Vorschlag eine günstige Aufnahme zu sieltern.

Von der Maroquin-Fabrication, welche in Rabat ihr Centrum hat und einen lebhasten Export unterhält, ist gehörigen Orts die Rede gewesen.

Frankreich ist in Rabat durch einen Consul, Grossbritannien durch einen Viee-Consul und Oesterreich durch einen Consular-Agenten vertreten. Letzterer fungirt zugleich als Agent von Portugal, Spanien und Schweden. Wie in Mogador die brütsche Plagge, so ist in Rabat die französische vorherrschend.

Das Erdibehen vom Jahre 1775 liess die Sandhänke, welche den Hafen unzuginglich zu menben droblen, einsinken, so dass nam wieder bei der Flut am Eingange des Hafens 30 und mehr Faden (brasses) Wasser zu finden sieher war.
Leider mehrten sieh die Versandungen während der letzten Jahre in soleher Art,
dass nur Kauffhrer von 150 his 200 Tonnen den neuen Sand-Damm passiene
können. Darum vermögen vor Rubat, wo sonst die marokkanisebe Flotte lag, Kriegssehiffe nur bei gönstigen Wetter Anker zu werfen.

Laraseh muss zunächst der Versandung seines Hafens den Verfall seines Verkebrs zusebreiben. Noch im Jahre 1848 erreichte derselbe einen Werth von 1,438.000 Franken, welebe Ziffer im Jahre 1850 auf 871.251 Franken berab-

<sup>1)</sup> Die Februar-Revolution hatte die Ausfuhr nach Frankreich gewaltig eingesehrinkt.

gesunken war. Das Jahr 1851 weist einen abermaligen Ausfall von 296.271 Franken bei der Einfuhr und von 54.080 Franken bei der Ausfuhr nach.

Larssch liegt an den Ufern des Luccos, welcher für kleinere Fahrzeuge unter 100 Tomen fahrhar wäre. Die französische Regierung seheint die Absieht zu haben, durch eiserne Dampfer von geringem Tiefgange diesene Fluss behärene zu lassen, um auf solche Art den Verkehr mit dem Innern des Reichs anzubahnen, — eine läde, welche mit der Zeit sehr erspriesslich für den europäischen Handel überhaupt werden könnle.

Ausser den gewöhnlichen Export-Artikeln — Oel, Wolle und Kalhfellen, — liefert Larasch die beste Eichenrinde und die Mineral-Seife (Gassul).

Britische, französische und portugiesische Schiffe besuchen diesen Hafen.

Tanger, der Sitz der Repräsentanten auswärtiger Handelsstaaten, so wie des Pascha, welcher in Marokko das Amt eines Ministers des Aeussern hekleidet, hestitzt die heste Rhede an der marokkanischen Küste, ohwohl sie hei herrschenden Ostund Süd-Ostwinden sehwer zu halten ist.

Die meisten General-Consuln lehen auf einem grossen Fusse. Ihre geräumigen Wohnungen könnten auch anderswo als Paläste gelten.

Unter Napoleon I. hielt der französische General-Consul einen förmlichen Hofstaat, was nicht wenig dazu beitrug, das Ansehen Frankreich's in den Augen der Regierung und der Eingehornen Marokko's zu hehen, während früher nur der britische Name gefürchtet war.

Napoleon III., die Wirkung, welche eine würdevolle Vertretung in den Augen der Moslimen niemals verfehlt, erkennend, hat in jüngster Zeit das französische General-Consulat in Tanger auf die zweckmässigste Art reorganisiren lassen.

Dusselbe wird von einem General-Consul, welcher den Titel eines Geschüftstegers führt, geleitet, dem ein Legations-Secretär, wie bei ordentlichen Gesandtschane, beigegehen ist. Der erste bolmetscher ') bekleidet zugleich die Punctionen des Viec-Consuls und hat den Kanzlerund den zweiten Dolmetscher unter sich. Unlängst wurde auch ein Militär-Oberarzt mit einer vollständigen Aputheke zur Verfügung des General-Consulats gestellt. So unhedeutend letztere Massavegel auf den ersten Blück erscheint, verspricht sie ein sehr wirksames Mittel zu werden, um Sympathien für Frankreich unter den Mauren zu wecken und zu nahren. Der französische Arzt ist nämlich angewiesen, allen Eingebornen unentgelltiche Hüfe zu leisten, eine Wohlthat, die in einem Lande, wo gar keine Arzt beitsche, unvernseislich genannt werden muss, und von den Mauren wirklich nach ihrem vollen Werthe geschätzt wird. Der Einfluss dieser Massregel zu Gunsten der französischen Interessen bewährt sich so mächtig, dass man sich anschietzt, auch im Mogador dem französischen Consul einen Arzt beizugehen, obwohl daselbst mit Ausnahme des Consults-Ferzosals heldt ein einziere Französische bildt ist.

<sup>1)</sup> Frankreich hat die Sitte, die eingebornen Juden als Dolmetscher zu verwenden, als unawecknssig abgestellt, weil eine fremde Macht durch das Organ dersteben niemals dem arzaktanische Bebörden gegenüber das Ansehen und die Würde behaupten kann, über welche ein unabbängiger Dragoman geheitet.

Die Gegenwart der verschiedenen General-Consolate und ihres Personals, verbunden mit der hedeutenden Zahl von Christen, besonders Spaniern, welche libren bleibenden Wohnsitz in Tanger haben, verleilt dieser afrikanischen Stadt das Gepräge des europäischen Lebens 1), in dessen buntem Genenge abendländische Sprachen fortwährend sieh kreuzen. Die Täuschung wird um so grösser, wenn man von dem flachen Dache der Häusser den Blick auf die Meerenge von Gibralter wirft, deren kräusende Wogen unahlssigt von zahlreichen Kielen gefureth werden, an deren Masten man häufig die heimische Plagge begrüsst. Jenseits der Meerenge beriet schon das europäische Muterland die Arme aus, um den midden Reissenden zu umfassen, und ruft ihm durch die milderen Läfte, welche von der spanischen Käste herbierwehen, Willkom me et eintgegen.

Nächst Mogador ist unstreitig Tanger der wichtigste Stapelplatz des auswärtigen Verkehrs in Marokko. Sein Waaren-Umsatz im Laufe der Jahre 1847—1851 betrug:

|      |  |  |  |  |  | Einfuhr     | Ausfuhr   |
|------|--|--|--|--|--|-------------|-----------|
|      |  |  |  |  |  | Fra         |           |
| 1847 |  |  |  |  |  | . 1,695,000 | 1,102.000 |
| 1848 |  |  |  |  |  | . 2,904.000 | 1,109.000 |
| 1849 |  |  |  |  |  | . 2,136.000 | 1,549.000 |
| 1850 |  |  |  |  |  | . 1,614.000 | 1,048.000 |
| 1851 |  |  |  |  |  | . 1.300.000 | 1,994.000 |

Während der angesührten fünfjährigen Epoche ist die Aussuhr, mit Ausnahme des Jahrs 1851, wo sie im Vergleiche zu dem Vorjahre einen Mehrhetrag von 946.000 Franken nachweist, ziemlich stationär gehlieben; dagegen sehen wir die Einsuhr vom Jahre 1848 bis zum Jahre 1831 um mehr als die Hälste verringert.

Die Ursache davon liegt in der schon besprochenen Concurrenz, welche Oran dem Hafen von Gibrilarbe bei der Verorgung des Ostens von Marokko macht, wodurch die frühere sehr thätige Einfuhr britischer Manufacturen aus Gibraltur nach Tanger in dem Grade zurückgeht, in welchem die zollfreie Einfuhr framzösischer Fabricate über Tiemsen und Lah-Marina isch längs der Gebürgskett des Atlas weiter erstreckt.

Wer die Handels-Verhindungen, welche Gihraltar mit Marokko unterhält, oberfäschlich prüft, würde eher verleitet sein, zu glauben, dass dieselben nie thätiger und blühender waren, als in diesen letzten Jahren. Zum Belege daßtr isses sich anführen, dass im J. 1848 der Umsatz zwischen Gihraltar und den marokkanischen Häfen durch 143 Schiffe mit einem Gebalte von 22.740 Tonnen vermittell war, während im J. 1851 dazu 330 Schiffe mit einer Tragfahigkeit von 42.027 Tonnen verwendet wurden.

Eine so starke Zunahme sowohl der Schiffe als des Tonnengehalts würde beichet bezeichnend sein, wenn Gibraltar den Umsatz britischer Producte verhältnissmässig erbühl hätte, während es im Grunde zunächst das Getreide nach Marokko sandte, welches unter dritter Flogge 1) aus den Häfen des schwarzen Meers ihm zugeführt worden war.

<sup>1)</sup> In Tanger bestoht sogar eine apanische Fonds, das einzige Gasthaus nach europäischer Art, welches in ganz Marokko zu finden ist.

a) Dio Zahl der im Hafen von Gibraltar während des Jahrs 1851 ein- oder ausgelaufenen osterreichischen Kauffahrer betrug 72 mit 14.091 Tonnen. Bekanntlich besteht die Ladung derselben nach Gibraltar gewöhnlich aus Gefreide.

Das Volumen der Korafrucht steht in gar keinem Verbältnisse zu dem Werthe einer gleichen Ladung von Manufacturen, wesshalb Gibraltur im Jahre 1851 zwar doppelt ao viele Schiffe als im Jahre 1848 zu seinem Verkehre mit Marokko gehrauchte, der Werth seines eigenen Waaren-Imports in Tanger jedoch, wie wir weiter ohen gesehen hahen, sich stark vermindert findet.

Ueberhaupt ist die Einfuhr britischer Fahricate in Gibraltar, welche im Jahre 1839 einen Werth von 30,000.000 Franken nachwies, gegenwärtig auf 6 bis 7 Millionen gefallen. Bloss vom Jahre 1846 auf 1847 war sie um 3½ Million gesanken, nämlich von 18,142.000 auf 11,671.000 Franken.

Indem die Berülkerung von Tanger theils aus Europäern theils aus Eingehoreuen, wounter zienflich vieler eiche Mauren und Juden, besteht, finden nicht uur jene Artikel Absatz, welche zur Befriedigung der gewähnlichen Bedürfnisse des Lebens dienen und die Grundlage des Imports in den übrigen marokkanischen Häfen bilden, sondern auch die gewähleren Industrie-Erzeugnisse, welche zum Comfort feinerer Sitten oder zum Luxus der Neuzeit gehören.

Namentlieh werden importirt: Baumwollen- und Leinenzeuge, Tücher, rohe seide 1), Mibel, Spiegel mit Krystall-Einfassung (aus Venedig), sehwere Damaststoffe, Gold- und Silber-Broeat 1), Gold- und Silber-Tressen, Porzellan-Vasen, Tefelgeschirr, Glas und Krystall, Zucker, Kuffee, Thee, Gewürze, Eisen, Stahl, Bahbalz n. s. w.

Die Ausfuhr hesteltt in Datteln, Früchten, Geflügel, Ochsen, Wolle, Wachs, Thierhäuten und Blutegeln. Tanger ist his zu einem gewissen Puncte die Vorrathslammer von Gihraltar, welches, auf nacktem Felsen gelegen, gewöhnlich eine 19.000 Mann starke Besatzung zählt, deren Verproviantirung nicht immer leicht wird.

Ueberhaupt dringt sieh dem unhefangenen Beobechter die Ueberzeugung sehnelt 
auf, dass die Vorhelle, wehele Ginkralter gegenwärtig bietel, nieht mehr im Gleichgreichte mit den sehweren Geldopfern stehen, womit Grosshritannien dem Besitz 
dieses Militär-Postens erkauft. Die commercielle Bedeutung von Gibraltar sinkt immer 
mehr und wärde vollends erlüsschen, wenn eine hellschende Regierung Spanien's das 
daneben liegende Algesiras zum Freihafen erheben wollte. Die alte Meinung, als 
wäre Gibraltar der Schlässel zum mittelländischen Meere, hat sich in Folge der 
Einführung der Dampfachiffe in die Kriegs-Marine als völlig grundlos erwiesen. Ein Dampfer braucht aur nehen dem sogenanten Affenberge am Arfanisaischen Ufer 
zu segeln, um ausserhalb der Schussweite der Batterien von Gibraltar ungestört die 
Meerenge zu passären.

Tetuan, durch einen Vorsprung des Gebirgs geschützt, welches von Tanger nach Oran hin längs der afrikanischen Nordküste läuft, besitzt einen sehönen sieheren Winterhafen, wo die marokkanische Flotte, als es noch eine solche gab, während der rauhen Jahreszeit vor Anker zu liegen pflegte.

<sup>1)</sup> Sobald eine Judin heirstet, darf nie, zufolge der unter ihren Religions-Verwandten in Mrokko üblichen Sitte, ihre natürlichen Haren nicht mehr sehen lassen, sondern sie mess der dieselben eine sehwarze Seiden-Perrücke tragen. Die aus dem Auslande kommende Seide dient zur Aufertigung dieses künstlichen Kopfpatzes.

<sup>2)</sup> Sowohl die Frauen der Mauren als die Judinen kleiden sich in den reichsten Stoffen.

Nur bei den im Sommer herrschenden Ostwinden ist das Landen mit einiger Gefahr verhunden, indem die Rhede nuch dieser Richtung offen steht. Es geschicht zuweilen, dass ein Schiff, durch die Gewalt solcher Winde zu sehr gegen das Gestade gefrieben, seinen Schwerpunct in der Strömung der Meerenge nicht länger zu hehaupten vermag, und, ehe es sich dessen versicht, gewaltsam strandet.

Die Stadt Tetuan, etwa eine Stunde vom eigentlichen Hafen entfernt, lehnt sich an den ansflen Abhang grünender Högel, an deren Fuss die Bonfega, durch lachende Gesilds eine shalfagelnd, dem Meere zueitl. Die nalerische Farbenyracht der üpglesten Vegetation unter einem stets heiteren Himmel verbreitet einen solchen Reiz über die ganze Landschaft, dass der Moslim das vom Propheten verheissene Pardies sich dabei vergegenwärtigt. Aus den entferntesten Gegonden den Reichs, selbat aus Mogndor, kommen die reichen Mauren anch Tetuan und bauen sich hier Landhäuser, in deren innerer Einrichtung sie eine wahrbaft orentalische Prachte (daffalte v).

Diesem Umstande ist es zuzuschreihen, dass Tetuan gewähltere Waaren aus Europa verhältnissmässig mehr als selbst Tanger verbraucht, und der Werth der Einfuhr immer jenen der Ausfuhr übersteigt. Der Bazzar von Tetuan ist auch in der Regel hesser versehen als der von Tanger, und zur grösseren Bequemlichkeit der Kaufer so abgetheilt, dass jede hesondere Waaren-Gattung ihren eigenen Marktulst hat.

Seit einigen Jahren etabliren sich in Tetuan riele Algierer, um die Gewerbe, welche sie den Franzosen in Algerien abgelernt haben, auszubeuten, womit sie auch nicht wenig gewinnen sollen. Diese Einwanderer, die sich auf mehrere Tausend helaufen, bilden den rubigsten und fleissigsten Theil der Bevölkerung Tetuan's, ein Beweis, wie die europäische Civiliaston unter den Musslinen Wurzel zu schlagen begränt.

Was noch bezeichneuder ist, sie halten ihr eigenes Loos für weit besser als jenes der Unterthanen Ahderrahman's, indem sie grosses Gewicht darauf legen, als französische Staatsangehörige zu gelten, und desshalb bei ihrer Ankunft in Tetuan diesen ihren Charakter bei der betreffenden französischen Consular-Agentie sogleich vormerken lassen, um unter dem unmittelbaren Schutze derselben zu stehen.

Die Nähe von Algerien begünstigt ungemein den Schleichhandel, welcher zweifelsohne den wichtigsten Factor des gegenwärtigen Verkehrs von Tetuan bildet.

<sup>3)</sup> Ich hatte Gelegrabelt, mehrere derginichen Wolungen zu besuchen, vo der Hausbers seht mit dei Bonneuer die obere Geschesse oder des Engefingsaußen mehrle. Der Fussbeders hit den MacKatern Teppichen, theils am Saryan, theils am Frankreich, belegt: Direns aus den Enterten der Saryan der Sarya

Man darf also nicht nach den amtlichen Answeisen den Ausfall beurtheilen, der scheinbar seit 1849 sich in der Einfuhr ergibt.

Im lettere wähnten Jahre betrug der Werth der in Tetuan verzollten fremden Wareen 2,497.000 Franken, während er im folgenden Jahre plütlich auf 323.000 Franken herabsank. Für das J. 1851 erreichte er und tei Zülfer von 617.000 Franken. Man darf daraus keinen andern Schluss ziehen, als dass der Schmuggel jetzt besser organisirt ist als vor einigen Jahren, und dass derselhe hei den hohen Tarifsätzen die Prämie einstreicht, welche sonst der markknischen Reireirung als Zollze-bölt breaht wurde.

Die Einfuhr-Gegenstände hleihen die nämlichen, die in Tanger gangbar sind.

Die Ausfuhr besteht ehenfulls in den gleichen Boden-Erzeugnissen. Nur die rothen Matrosenhinden, wovon schon die Rede war, sind ein eigener Ausfuhr-Artikel von Tetuan.

Die Ausführ hat zuerst dadurch eine Verminderung erlitten, dass die Regierung auch die Eichenrinde, deren Export nach Frankreich und Spanien früher sehr bedeutend war, zu ihren Monopolen schlug. Indem sie den Preis der Waare vertbeuerte, bewirkte sie das Sinken der Nachfrage.

Der Export, welcher noch im Jahre 1849 eine Gessmut-Ziffer von 1,115.000 Franken derstellte, war im Jahre 1850 auf 516.758 Franken und im Jahre 1851 auf 508.100 Franken gefällen.

#### Elemente des directen Verkehrs zwischen Marokko und Oesterreich.

Wenn es auch priucipiell wahr bleiht, dass der Verkehr eines jeden Landes seinen eigenthümlichen Charakter hat, der sich willkürlich "nicht ändern lässt, können doch Ursachen und Ereignisse eintreten, welche die Natur desselben wesentlich modificiren.

Jahrbunderte lang war Spanien genöthigt, seinen Bedarf an Getreide durch Einfuhr von Aussen her zu decken. Gegenwärtig genügt die Production niekt nur der inneren Consumtion, sondern kann auch jährlich bedeutende Quantiliäten an Gross-brittannien und Prankreich abtreten. Warun? Weil die Regierung, zu den Lehren einer rationellen Volkswirthachst zurückkebrend, dem physiokratischen System die gehörige Geltung verschaffle, welche es in Spanien, einem zum Ackerbaue von der Natur eigens geschafflenen Lande, zu behaupten hat. Marokko war in früheren Jahren die Getreidekammer Spanien's, welches in allen seinen Verträgen vorzüglich darauf sah, den ungestürten Export von Kornfrüchten aus marokkanischen Häfen sicher zu stellen.

Eine Reihe von Missernten, von denen Marokko in neuester Zeit heimgesucht ward, hatte zur Folge, dass dieses Land, anstatt zu exportiren, zur Stunde starke Getreide-Zufuhren hraucht.

Der Fatalismas der Moslimen hat einer vorübergehenden Noth den Stempel der Permannez anfegdrückt, indem er die Bebaumg der Felder, welche nach seinen beschränkten Religionsbegriffen von Allah verflucht sind, vernachlässigt. Anstatt, wie hei nas zu geseichene pilegt, nach einer schlechten Ernte dem Boden hesser zu düngen and die Sant reichtheer zu setzen, siet der Knipte kaum so viel, als er für den Bedarf. seiner Familie erfechsen zu müssen notligedrungen ist. Er widmet sich lieber der Vielzuelt, die ihn leichter und sieherer nährt, zumal ihre Producte, wie z. B. Wolle, ihm mehr Gewinn eintragen, und besonders, seit die Woll-Sendungen aus Australien aufzubören beginnen, dieser Artikel immer stärker von den Europäern gesueht wird.

Wenn wir zelbst das Jahr 1851 nehmen, wo der auswartige Handel Marckko's Stürungen cellitt, finden wir, das hei der hlossen Einfuhr 48 französische, 83 hritische, 13 sardinische und 9 tosenaische Kauffahrer betheiligt waren. Gering gerechnet wurde die Hälfte davon zur Getreide-Einfuhr verwendet, welche unbestitten durch die Sterreichischer Flagge vorheilnhafter dem durch die gedachten Nationen besorgt werden könnte. Die kaiserliche Plagge vernag den Transport aus den Häfen des sehwarzen Meers nach Marokko wohlfeiler zu erzieten, und Oesterreich besitzt in den ausgedehnten und fruchtbaren Ehenen des Banats reiche Getreide-Porrüthe, um mit eigenen Erzeugnissen einen hedeutenden Theil des Getreide-Bedarfs vom Marokko zu decken. Die Scheiste is o kie un deinenchtend, dass man kum begrefft, wie die Rheder in Triest häher ihre Schiffe den Speeulanten in Marseille und Gürraltar zu der Zufuhr des Getreides, welches diese dann nach Marokko senden, herliehen. ansatzt die Speeulation lieher sehbst in die Hände zu nehmen, wohei sie sowohl an der Frucht mehr gewinnen, als auch den ganzen Nutzen, welchen die Franzosen und Briten aus dem Fazileben Immert ziehen. sich selbst zuwenden wirden.

Dergleichen sprechende Thatsachen heantworten am hesten die Frage, ob der Verkehr zwischen Oesterreich und Marokko, der in der letzten Zeit erloschen zu sein scheint, sich wieder heben lässt oder nicht. Man darf unbedingt mit Ja antworten und sogar hinzusctten, dass unser Verkehr mit Jenem Barbareaken-Staate eines namhaften Aufschwungs fähig ist.

Ohne Zweifel liessen sich jährlich zwischen vierzig und fünfzig volle Schiffsladungen Getreide in den marokkanischen Häfen absetzen, die wir billiger als andere Nationen liefern könnten, so dass sich allmählig der ganze Getreide-Import in dieser Ricblung uns zuwenden müsste.

Dann wurde der directe Transport jener Natur-Producte und Industrie-Erzeugnisse Oesterreich's, welche auf indirectem Wege, mithin um so viel theurer, nach Marokko gelangen, von selhst sich anbalmen und begründen, und ebenso gut unsere Schifführt als unser Gewerbsfleiss an der nordwestlichen Küste Afrika's ein ergiehiege Feld finden.

Unter den österreichischen Artikeln, welche Marokko gegenwärtig verhraucht, sind Stahl und Bauholz obenan zu setzen.

Wie anderwärts hemerkt worden ist, wird der Bedarf davon aus den Depots von Marseille und Gibraltur hezogen, niemals aber direct aus österreichischen Häfen, was zur Folge hat, dass die Waare dem Consumenten, obne erböheten Gewinn zu Gunsten des Produceuten um 30 his 50 Percent theurer verkauft wird.

Einer der ersten kaiserlichen Handelsleute von Tanger versicherte mich, er allein wäre in der Lage, ein paar Tausend Kisten österreichischen Stahls abzusetzen, wenn die theuren Preise, welche bei der indirecten Einfuhr sich herausstellen, einige Ermässigung erfahren müchten.

Was das Bauholz anhelangt, ist allerdings der Verbrauch nicht so gross, dass zahlreiche Ladungen benöthigt werden; ein Paar Schiffe jährlich reichen hin. Es kömmt aber auch nicht immer darauf an, dass man Viel ausführe, sondern dass man mit Profit die Waare an den Mann bringe. Selbst eine beschränkte Einfuhr unsers Bauholstes könnte hier verhällnissmässig besseren Gewinn abwerfen, als sonst irgendwo, weil in Marokko diessfalls keine fremde Concurrenz besteht. Schweden, Norwegen, Russland und die vereinigten Staaten von Nord-Amerika, deren Mithewerbung auf andern Märkten unserer Einfuhr entgegentrit, unterhälten zu wenige Handels-Verhindungen mit Marokko, mm dabin ihr Bauholz zu senden. Marseille allein versieht den marokkanischen Markt mit Bauholz, welches eigentlich österreichischen Ursprungs ist und darum noch leichter von uns direct sich liefern liesse.

Was die Einfuhr industrieller Erzeugnisse anhelangt, darf man die angeborene Sparsankeit des Eingeborenen und seine minder zahlreichen Bedürfnisse nicht aus dem Auge verlieren. Wohlfeilheit ist die allererste Bedingung; damit der fremde Import dort festen Fuss fasse. Wenn es jedoch den Franzosen gelungen ist, neben der britischen Concurrenz erfolgreich sich zu behaupten, um wie viel eher kann die österreichische Industrie das ammitche Resultat erwarten!

Baumwoll-Waaren sind der einzige Zweig, worin die britischen Fabricanten entschieden noch immer das Feld bebaupten. Die sogenannten Americanas ') und die dunkelblauen Baumwolltücheln bilden die in Marokko gangharsten Sorten.

In früherer Zeit verbrauchte Marokko ziemlich viele Leinwand aus Flandern, eine Artikel, welcher seit der Einführung der Americanas ganz von jenem Markte verschwunden ist. Das Stück misst in der Regel 36 britische Yards. Nur einige ungebleichte Americanas werden auch in Stücken zu 24 Yards versendet.

Statt des Turbans trägt der gemeine Moslim ein dunkelblaues Baumwolltüchel um die Schläfe gebunden. Die Juden literseits tragen solche Tücher locker um den Hals über den Kaftan geworfen, womit sie in der heissesten Jabreszeit das Haupt vor den glübenden Sonnenstrahlen schirmen.

In den heiden ehen genannten Artikeln erreicht der britische Import durchschnittlich einen Wertb von jährlich drittbalh Millionen Frauken.

Tücher sind jedenfalls ein Artikel, worin sich unsere Industriellen mit jeder Nation messen können. Die Qualitäten, welche für Marokko passen, gehören der ordinären und mittelfeinen Sorte an. Letztere müssen möglichst belle Farben haben; weiss ist sogar die gesuchteste Farbe.

Die ordinären Tücher, welche von den gemeinen Arabera getragen werden, sind im Grunde die nämlichen, welche zur Bekleidung der britischen Soldaten dienen (Army-Cloths), deren Current-Preise von 10 bis 12 Realen per Cuhado (½ des britischen Yard) weebseln.

Indessen sind dergleichen Tücher, welche für die britische Armee unter dem feuchten Klima ihres Landes sich trefflich eignen, unter der beissen afrikanischen Sonne zu sehwer. Diess erkennend, fangen französische Fahricanten an, leichtere,

<sup>1)</sup> Baumwoll-Leinwand, wie sie zuerst die Nord-Amerikaner zu fabrieiren anfingen.

aber stark appretirte Tücher einzuführen, welche sie sehon darum wohlfeiler verkaufen können, weil das Gewebe veniger Wolle enthält. Der Preis der Gienen Sartea steigt von 20 bis 40 Realen per Cubado. Die nämlichen Farhen-Nuancen kosten in der mittelfeinen Qualität zwischen 20 und 24, in der feinen 30 und in der supper-feinen 40 Realen per Cubado.

Seidenzeuge werden aus Grossbritannien gar nicht eingeführt. Spanien, zum grössten Theile sber Frankreich, sind im ausschliesslichen Besitze dieses Handelszweigs.

Es lässt sich gar nicht in Frage ziehen, dass unsere Fabricanten sowohl den gesammten Import, welchen noch die Barcelloneser Seiden-Industrie bestreitet, als auch einen hedeutenden Theil der Einfuhr der Franzosen sich zuwenden würden, wenn sie die dem marokkanischen Geschmacke zusagenden Zeichnungen nachahnen wollten.

Die französische Seiden-Fabrication, welche durch diehte und feste Gewebe sich auszeichnet, ist gezwungen, verhältnissmässig höhere Preise zu verlangen, welche der marokkanische Consument sich lediglich darum gefällen lässt, weil er nur die Wahl zwischen den französischen und appnischen Erzeugnissen bat, welche letztere minder gut und ehen so theuper sind.

Dafür schränkt er seinen Bedarf möglichst ein, während ohne Zweifel, wenn ich wohlfelieren österreichischen Seiden-Fabricate zugänglich gemacht würden, zahlreichere Bestellungen als hisher seinerseits zu erwarten ständer.

Ausser den starken Seidenstoffen, wie Sammt, Gold- und Silber-Broeat, welche zur Ansertigung der Putzkleider 1) der maurischen Frauen dienen, gehören Damast, Lampas, Broeatele, womit man die Divane, Polster und andere Möbel bedeckt oder Vorhänge macht, zu den Artikeln, welche am meisten aus Lyon eingeführt zu werden pflegen.

Auch glatter Atlas in hellern Farhen zu 6 bis 8 Franken für den Mêtre oder geblümter Damast zu 8 und 10 Franken für den Mêtre wird zu Frauenkieidern sehr häuße verwendet.

Die reichsten Stoffe werden zunächst von den Judinen getragen. So einfach der Anzug ihrer Männer im Allgemeinen ist, so prachtvoll erseheint dagegen die Tracht der Frauen. Selhat in den weniger hemittelten Familien trägt die Braut an ihrem Vermählungstage zu ihrem weiten Seidenrock ein mit Gold-Stickereien bedecktes Sammt-Leinken. Um die Tülle Schwingst sich eine baute Seidenburg

Da die Jüdinen, gleich den maurischen Frauen, nur sehr geputzt sich wechselseitige Besuche machen, und freier als letztere ihre Toilette wechseln, bilden sie in Marokko die beste Kundschaft der Lyoner Seiden-Fabricanten.

<sup>1)</sup> Die murjschen France durfen angestört ausgehen, im sich gegenseitig zu bestehen. Auf der Gasse ind ein ein far weissen werden Mietel erwöllt und nech erientalischer filte erzumant. Eine Schrive Litzig indem die Putktieder nach, weite sie in der Vorhalte des Hinnes, wo ein den Besuch abstatien, auslichen, kerer in den Harmen der ilst wöhnungen des weitheben Geschleichs betecken, wolin, so large nich freunde Prau unf Besuch wellt, der Hauberr nicht das Frans etzen darf. Jeder Besuch wird in Voraus angegart, dim die Fransen, welchen derenlie gilt, vom Engelie geit desenfalls gehörig potten mögen. Die Putstuckt nieter den murireben Franzen ist Grenthöpt aus, deren ziehen der verstände int, denne nach der Zeugspies des Orientalisten Gestelle gehörig der der den konnen, deren eine in Bagded, die weite in Gastelle keitzt in Fra belt, sie gellen in den Augen der Nonlinen ist wonderfünger.

Wenn wir von den Hauptzweigen des auswärtigen Imports auf einzelne Industrie-Artikel Degenhen, finden wir in vielen derstellen den österreiheiben Absatz auf dem marckknischen Markte schon angebahnt, wobei zu bemerken ist, dass nur Getreide, Stahl um Bauhotz über Marseille um Gübraltur dabin gelangen, die meisten Erzeugnisse umseres Gewerhfelieses hingegen über Livoran um Gemau versendet zu werden pflegen, wo zahlreiche Commissionshäuser sich damit befassen. Bestellungen auf österreichische Pahrietet für Rechnung marckknischer Händelsleitet zu besorgen.

Nachstehende Daten sind den Original-Facturen entlehnt, welche ich während meiner Reise durch Marokko in den Händen hatte und genau prüfen konnte 1).

Die Firma "Cordosa Laines u. Conp." (in Livorno) verkauste nach Mogador eine Partie Fes oder Rotbmützen aus böhmischen Fahriken zu solgenden Preisen:

Die Firma "Lorenzo Decucis u. Falton" sandte nach verschiedenen marokkanischen Hafen ordinäre v., beriete Victoria-Shawls (aus Wien) zu 8½. Lire und ½ breite Thibel-Shawls zu 7 Lire das Stück

Das Haus "S. J. Friedmann" (ebenfalls in Livorno) besorgt besonders den Import böhmischer Spiegel. Es hat unter dem 28. Februar 1853 für Rechnung der Firma "Meschad Abekasim" in Tanger, welche eine Filiale in Mogador unterhält, expedirt:

| 200   | Dutacuu | arcine.  | obioge.   |            | au io .     | 311.0 | per | Dutzet |
|-------|---------|----------|-----------|------------|-------------|-------|-----|--------|
| 73    | n       | ,        |           | % (        | zu 1. 7. 6  |       |     |        |
| 261/2 | *       |          | n         | % }<br>% } | zu 1. 1. 6  | **    | *   | *      |
| 15    | , 5     | piegel . | in rothen | Kistchen 1 | /a-1/a zu 5 |       |     |        |

Dutrand blains Spingel 1 9 3

10

Die Commissionshäuser "Emera u. Comp." und "Frstelli Bandini" besorgen nebst Sendungen von böhmischen Spiegeln auch solich von venetünischen Conterien. In einer ihrer letzten Facturen wurden schwarze Conterien a punte zu 7½, Lire und Smatlino binneo zu 3½, Lire das Paket berechnet. Weitera erschien darin angeführt eine Kiste mit steirischen ganz ordinären Tafelbestecken, zu 6½, Lire das Datzend, und gemeinste Rasirmesser, an denen das österreichische Fabrikzeichen deutlich zu erkennen war. Solche flasirmesser werden mit 30 spanischen Piastern für bundert Dutende bezahlt ").

In Genua scheint das Haus "Sion" den Export nach den marokkanischen Häfen am thätigsten zu treiben. Es hat im Laufe des Monats Januar 1853 ein Waaren-Assortiment nach Mogador befürdert, worunter folgende Artikel sich befünden:

Tücher zu 9 bis 14 Franken die französische Aune <sup>a</sup>), Indienne zu 67½ und 72½ Centimes der Mètre, leichte seidene Halstücher zu 37 Franken das Dutzend, Kattuntüchel zu 7 Franken 10 Centimes und 6 Franken 25 Centimes das Dutzend.

en 16 Line per Dutsend

1/4-1/4 . 5 ..

<sup>1)</sup> Sie betreffen nur jene Waaren-Sendungen, welche im ersten Halbjahre 1853 von Livorno und Genus aus erfolgten.

Dieselbe Qualität kostet in Stelermerk durchschnittlich 20 kr. für das Datzend.
 Die Aune beträgt 3-79 Wiener Fuss, während der Mètre nur 3-164 enthält.

| Sammt  |        | zu | 12 F | ranke | en 75 | Centimes | der | Mètre |
|--------|--------|----|------|-------|-------|----------|-----|-------|
| Rother | Damast |    | 8    |       | -     |          | 19  |       |
| Grüner | ,      |    | 7    | ,,    | -     |          |     | ,     |

Leichter . . 6 . 25

Kleine Spiegel zu 3 Franken 60 Cent. his 7 Franken 40 Cent. das Dutzend, ordinäre Tafelhestecke, Federmesser, Conterien, Porzellan-Tassen u. s. w.

Die österreichischen Fahricanten werden in dieser Liste den Ursprung gedachter Erzeugnisse leicht erkennen, ohne dass ich denselhen anzugehen hrauche.

Wir hahen anderwärts gesehen, dass Quincaillerie-Waaren zu den Haupt-Gegenstäuden des britischen Exports nach Marokko gehören, was die Franzosen nicht bindert, mit Erfolg hierin zu concurriren.

In einer Original-Factur des Hauses "Th. Linnoin Lamotte und Comp." von Marseille fand ich unter den Quincailleire- und Eisen-Artikeh, welche dieses Haus nach Marokko zu senden pflegt: Feilen ½, aus Gussstahl erster Qualität, apitzige und halbrunde, Zangen, Sägeu, Hohel, Thärschlüsser, Schuhriegel, Vorlegschlüsser, Charnières, Messing-Ringe, Schruduen, Fenster- und Thürknöpfe, Angeln, Täfelbestecke, Kapseln, Tähaksdosen aus Buchshaumholz u. s. w., lauter Waaren, welche wir hilliger zu erknöfen im Stande sind.

Aus der fraglichen Factur entnimmt man zugleich, dass die Franzosen auch unsere gewöhnlichen Conterien nach Marokko ausführen. Namentlich gibt es in Marseille drei Häuser, welche jenen Markt mit Glaswaren versehen.

Das eine Haus ist die Firma "Mossol d'Audré" und expedirt jede Art Hohlglas: Glas-Lampen für die Moscheen mittlere . . . . zu 60 Franken das Hundert

| ,           | **     | 29   | *       | kleinere .   | ٠   |     |    | * | 50 |   | - | *  |
|-------------|--------|------|---------|--------------|-----|-----|----|---|----|---|---|----|
|             |        | n    |         | ganz kleine  |     |     |    | , | 40 |   |   | ** |
| Ordinăre Sa | lzfäss | er a | s gepre | sstem Glase, | kle | ine | ٠. |   | 12 | - |   |    |

" Flaschen, Glåser u. s. w.

Das zweite Haus. Rozan jeune\* sendet zunächst gemeine Fenstergläser, woron die Kiste mit 80 Stück 25 Franken tostet; ferners kleine Thee-Tassen!) aus Porzellan, welche mit einem sehmalen Goldstreifen am Rande versehen sind und 10 his 15 Franken das Duttend kosten. Feinere Tassen, mit hreiterem Rande, werden mit 20 Franken herabit.

Endlich macht das Haus "Nodet & Comp." einige gute Geschäfte mit falschen fängen, worin ehrlige Glassteine gefanst sind, ein Arübel, velcher hei den Kabylen und Berhern starken Ahsatz findet. Solche Ringe werden in papiernen Schächtelchen versendet, welche ein Gross oder zwölf Dutzend enthalten, dessen Preis zwischen 3 Franken und 4 Franken 28 Centimes wechselt.

Ein nicht unhedeutender Import-Artikel ist echter Goldfaden, welcher zu den Stickereien des Anzugs der Jüdinen und der maurischen Frauen verwendet wird.

¹) Der Gebrauch des Theo ist in Marokko allgemein. Anntatt des Kaffee, wie in der Türkei, wird hier dem Frenden Thes serrirt. In reicheren Häusern ist en Mode geworden, den Thas in kleinen färbigen Gläsern ans geschliffenem Krystall au trinken. Die behanischen Rubin-Gläser würden seht ansiehen.

Hiervon wird für bedeutende Summen in Tanger eingeführt, sowohl aus Barcellona alsa aus Marseille. Ersterer ist feinern Gehalts und kostet 125 Franken für das halbe Kliegramm; der französische dagegen nur 100 Franken. Gold-Treasen, woron der Verbrauch noch stärker ist, laben, mit dem angeführten Untersebiede, die nämlichen Preise.

Etwa ein Jahr, bevor ich die Reise nach Marokko antrat, machte ich zwillig in Paris die Bekanntschaft des Humet-El-Hame, eines der reichsten maurischen Handelsbeute, welcher beinabe in allen amrokkanischen Häfen Flisien besitzt und heilweise in Tetuan theilweise in Mogador leht. Da er nach Frankreich mit dem Vorsatze gekommen war, Handels-Verhindungen anzukuöpfen, sich aber durchte beschwerte, dass die Preise der meisten französischen Fabricate zu hoch für den Markt seines Vaterlands wiene, bewog ich ihn, einen Ausfüg nach Obestrericht zu machen, was ihm freillich nicht leicht fallen mochte, indem er bechaten das Spnnische und mitunter einige französische Phrasen zu radebrechen im Stand war. Dessenungeschtet entschloss er sich zu einer Tour, wobei er Livorno, Venedig, Triest und Wien besenbte.

Seiner eigenen Wahrnehmung zufolge waren allerdings die nach Marokko hestimmten Export-Artikel von Livorno österreichischen Ursprungs, und er begriff nicht, wie Oesterreich diesen Verkehr so geduldigt in fremden Händen ruhen lassen konnte.

Mangel an der nöthigen Syrackhenntniss criaubte ihm nicht, in der Wiener Fabrikwett sich so unzuschen, wie er es gewünstelt hölte, un so mehr als die kalte Jahreszeit ihn zwang, nach kurzem Aufenthalte Oesterreich wieder zu verlassen, weil der geborne Afrikaner die ruben Tage nicht ertragen konalte. Er nahm jedoch die Ueberzeugung mit sieh, und syrach sie gegen mich sowohl in Paria sie auch apflere in Mogador aus, dass eben die österreichischen Industrie-Erzeugnisse am besten für sein Vaterland passen, so dass, wenn directe und regelmässige See-Verhündungen zwischen Triest und den marokknischen Häfen begründet würden, unser National-Gwerzbfeisse mit der Zeit den meisten Abatz Gaselbat floden mösste.

Un jedoch seine Reise nach Oesterreich nicht mutdes unternommen zu hahen, gerieth er auf den Gedanken, eine Parlie von Bernstein-Könenen, wie man sie im Orient zu Hals- und Armhändern verwendet, mitzunehmen, deren billige Preise in Wien ihm aufgefallen waren. Er sebeint damit wirklich ein gutes Geschäft gemucht zu haben, denn er gestand mir, die Kiste von 100 Pfund, enthaltend eine Auswahl der Sorten Nr. 1—6, zn 1.000 spanischen Pisstern in Tetuan und Tanger verkauft zu haben.

Die Wiener Fahrikspreise, besonders der Sorten Nr. 1 — 3, fand er ungleich billiger als in Brüssel, von wo gewöhnlich dieser Artikel nach Marokko versendet zu werden pflegt. Dass nuter solchen Umständen unsere Industriellen den Import davon gang sich aneignen könnten, liegt klar am Tage.

Ein anderer Einfuhr-Artikel, worauf Hamet-El-Hamar meine Aufinerksamkeit lenkte, ist eine wahlriechende Pflanze, die im Orient unter dem Namen Sembul hekannt und von den Arabern sehr gesucht wird. Die Mauren und Kabylen zieben den Duft derselben iedem andern Wohlgeruche vor. Gemeiniglich wird sie über Livorno



betagen. Mein Gewährsunan fand dieselbe in Triest und zwar van besserer (wuhitst, aus sie von Livorno aus verseendet zu werden pflegt, indem letztere mit Kreb und Sand untermengt wird, am das Gewicht der Waare zu vermehren. Der Bedarf soll sehr bedeutend sein, weil der Sembol nicht nur überall im Inneren des Riechs, sondern auch im Sudan bis nach Tombetet him allgemein vorbracht wird.

Es wurde den österreichischen Handelsleuten, welche hierin Probe-Sendungen zu machen sich veraniasst finden dörften. zu empfehlen sein. von ihrer Wasremöglichst die heterogenen Materien auszuscheiden, welche die feineren Düfte einsungen und die Pflanze an Qualität verlieren lassen, was kurzsichtige Speculanten durch betrügerische Vermebrung des Gewichts an der Quantitätz ung ewinen streben.

Es wäre eine üherfüssige Wiederholung, wenn ich die Boden-Erzeugnisse Marokko's, welche den Exporthandel auch Oesterreich zu unterhalten geeignet sind, nochmals durchgeben wollte, nachdom ich dieselben bei der Besprechung der Ur-Production und des auswärtigen Verkehrs jenes Landes einzeln bezeichnet und näher halenchtet habe.

Selbst ein oberflächlicher Blick reicht nun hin, um uns die Ueberzeugung zu gewühren, dass die österreichische Plagge binreichende Elemente lobzender Rückfrechten finder würde, indem Gumni, Sandarsch, Wachs, Oel, Kalb- und Ziegenfelle, Wolle und überbaupt alle Producte des Sudan zu den Artikeln gehören, worin Triest und Venedig einen sehr thätigen Verkehr mit Italien, Deutschland, den Donaulandern und Russeland pdegen.

Dagegen wird es von besonderem Interesse für unsere Rheder und Industriellen aein, wenn ieb ihnen jene Handelsleute in Marokko nambaft nache, mit welchen directe Gesebäfts-Verhindungen am sichersten und vortheilbaftesten sich anknöpfen liesaen.

Vor Allen vedient der reiche und unternehmende Mustspha Dukalli angeführt zu werden, dessen Haupt-Comptoir in Tanger, mit Filialen auf allen Puncten des Reichs, sich befindet. Er hat so zu segen das Monopol des auswärtigen Handels in Händen, du er das unumschränkt Vertrauen Abdernahman's besitzt, für dem er als kaiserlicher Handelsmann die kübnsten Unternehmungen mit stetem Erfolge ausfährt.

Ich habe mebrere lage Unterredungen mit Mustapha Dükalli gehabt, um ihm die Vortheile begrofflich zu machen, die er erzielen würde, wenn er jene Artikel, die er bisher über Gibraltar, Marseille, Genua oder Liverno kommen lässt, direct ans Oesterreich importiere wollte. Die Sache wurde ihm einleuchtend, und er sebien geneigt, eigene Agenten auch Treets and Wien zu senden, mit dem Aufrage, an Ort und Stelle Tücher, Glaswaaren, Conterien, Stahl, Baubolz u. s. w., für eine complete Ladung anzukaufen und zum directen Transport auf ein österreichisches Schiff zu verfracheten.

Jedenfalls würden unsere Speculanten wohl daran thun, mit ibren Antrigen sich untitelbar an ibn zu wenden. Bel seinen weitverzweigten und zahlreieben Unternehmungen durften erhebliche Bestellungen seinerreist insicht lange ansheiten. Nar müsste mit ihm die Correspondenz in spanischer Sprache gepflogen werden, weil sie die eigentliche Merentil-Sprache in Marokko geworden ist, zeitdem die nus der pyrentischen Habbinsel einerwanderten Juden sich in den marokkunischen

Häfen niederliessen und im auswärtigen Verkehre ihre Hauptbeschäftigung fanden. Zur hesseren Verständigung wären desshalb auch die Current-Preise der Waaren immer in spanischen Piastern und mit Berücksichtigung der dortländigen Maass- und Gewichts-Einheiten zu berechnen.

Ein zweiter kaiserlicher Handelsmann in Tanger, welcher zunächst unseren Seidenhändlern zu empfehlen wer, ist Meschal Abekanin, der ein Filialhuns in Mogador unterhält, um den Austausch europäischer Fabricate mit den Producten des Sadan zu erleichtern. Die Specialität des Meshad Abecasis ist zwar der import von Seidenstoffen, aber er handett zugleich mit Glas und Krystaliwaren, Spiegein, Quin-cailleriz-Artikeln, Messerschmied-Waaren, Conterien, und überhaupt mit jenen Industrie-Erzeugnissen, die über Genau und Livrono bezogen werden.

Der Dolmetsch des österreichischen General-Consulats in Tanger, Namens Schav Serula, ist ein Schwager des Meschad Abekasim, welcher ändurch indirecter Weise unter dem Schutze des gedachten General-Consulats — freilich nach jener elastischen Interpretationsaweise, die man im Orient so häufig antrifft — zu stehen wähnt, wesahnh im directet Inandels-Verhindungen mit Oesterreich nur willkommen sein können, weil sie in den Augen der marokkmischen Behörden den von ihm angertebten Charakter eines Schutzbefolhenen Oesterreich's besser hervortreten lässen.

In Tetuan gilt, nächst dem weiter oben erwähnten Humet-El-Hamar, dessen Schwager Hadsch-Mohammed-Elrzine als der reichste und angesehenste maurische Handelsmann. Sein Bruder bekleidet den wichtigen Posten eines Consula von Marokko in Gibralta.

Ausserdem lieseen eich Geschäfte unknüpfen nit dem Mauren Huden-Hamed Ahr, einem sohr intelligenten Handelsmann, der zugleich als österreichseher Consular-Agent in Tetuan fungirt und des besten Rufs geniest. Obwohl er ziemlich geläufg spanisch apricht, ernannte er den reichen Juden Joseph Coriot zum Dolmetsch der österreichsehen Consular-Agente. Im Grunde verdeckt der anntiehe Chankter des letzteren nur die Handels-Association beider, eine Association, die wir trefflich benützen könnten, um den Producten unseres Gewerbfelsess den Weg nach dem wohltsabenden und stark herölkerten Tetuan zu hahnen.

Da die is marokkanischen Häfen betsellten Consular-Agenten freunder Staaten 1) unter den sinflusareicheren einbeimischen Handelsetuen, Mauren oder Juden, gewähl werden, thut man in der Regel am besten, zur Ankuöpfung von Geschäfta-Verbindungen unmittelbar an den betreffenden Consular-Agenten sich zu wenden. In Rabat bekleidet Herz Joseph Benatna diesen Posten für Gesterreich. Er erklärte sich bereit, den diesefälligen Wünschen unserer Rheder und Industriellen entgegen zu kommen, annd bezeichnete mir noch zwei käszeirliche Handelsteiter, Namens Misso dEi-Anst und Mohammed Pala Frisch, als diejenigen, welche zur Erweiterung unseres Verkehrs gerem mitwirken wörden.

<sup>3)</sup> Mit Aussahme von Frankraich, welches in Mogedor und Rabst durch besoldets wirkliche Consula nich vertreten Isst, indem Napoleon III. das Institut der unbesoldeten honorfare Gossula nia minder zweckmässig eingehen zu Isasm beschlossen hat. Grossbritannien hat nach diesem Besirplet ebschalts für Moggdorf einen besoldeten Vice-Consul orannat.

In Sassi würden unsere Speculanten hei dem k. k. Consular-Agenten Gian Battista Gamharo, der selbst Handelsmann ist und österreichische Industrie-Erzeugnisse eben so genau kennt als gebörig würdigt, jederzeit den wirksamsten Beistand zur Förderung ihrer Zwecke finden.

Obgleich die schon angeführten Firmen von Tanger und Tetuan ihre Filialen in Mogador besitzen, ist die Communication zwischen den verschiedenen Hafen nicht so regelmässig und rasch, dass es nicht rathsam erscheinen möebte, auch mit einigen in Mogador selbst etablirten Häusern direct in Berührung zu treten.

Zu diesem Ende glaube ich, den kaiserlichen Handelsmann Corcon — er treibt einen sehr thätigen Verkehr mit Sudan und gilt als der vernöglichste Jude von Mogador — und Abraham Benchimel, Agenten des Hauses Birsel von Gibraltar, anempfehlen zu können. Herr Benchimel hat öfters Reisen nach Spanien, Frankreich und Italien unternommen, ist mit dem europisischen Mercantilleben genau vertraut und würde als österreichischer Comulur-Agent in Mogador treffliche zu verwenden sein ¹).

In sebarfen und genauen Umrissen habe ich ein möglichst getreues Bild der ökonomischen und commerciclien Zustände Marokko's zu entwerfen gesucht.

Indem ich die Feder niederlege, kann ich der Hoffung nicht ochsagen, durch meine mühsamen Nachforschungen den Kelm zu directen vortheilhaften Geschäfts-Verbindungen zwischen Oesterreich und jenem Reiche gelegt zu haben. Niemand, der meine Darstellung mit einiger Aufmerksamkeit liest, kann die Wichtigkeit und die Vortheile des marokknaischen Markts mit nächstem Bezug auf unseren Seehandel verkennen oder längen.

Zwar hat die traditionelle Politik der Herrscher dieses Reichs die Grunditee Omar's L. welcher die Araber vor jeder Berührung mit fremdartigen Lebenselementen sorgfällig hewahrt wissen wollte, bis auf unsere Tage festgehalten, und die sebroffe. Absonderung, worin Marokko bisher den gebildeten Nationen gegenüber stand, Jahrhunderte lang dauern lassen.

Aber whhrend die moderne Civilisation mittelst der Herrschaft der Franzosen in Algerice einen Keil nach dem anderen in die Engpässe des Atlas, binter welchen der robeste Fanatismus des Kalifenthums sich verschanzt hatte, vorschiebt, wecken die machtigen Stimmen europäischer Bildung und Gesittung von den Ufern des Bosphorus bis zu den Stulen des Herkules die Moslimen aus ihrem trägen Schlafe, um sie in das rasche Getriebe des allgemeinen Fortschritts hineinzurwängen.

Des Islam's erschöpfte Welt geht unter, um mit der jugendlich aufblühenden, kräftig sich entwickelnden Gemeinschaft des abendländischen Völkerlebens sich zu verschmelzen.

Wien am 5. September 1854.

Aloys Debrauz,

<sup>1)</sup> Zeitweilig besorgt diesen erledigten Posten der britische Vice-Consul.

# MITTHEILUNGEN

AUS DEM

# GEBIETE DER STATISTIK.

HERAUSCEGEREN

VON DER

DIRECTION DER ADMINISTRATIVEN STATISTIK

K. K. HANDELS-MINISTERIUM.

45\$0.

DRITTER JAHRGANG. - VII. HEFT.

(Preis I fl. Conv.-Münze.)



WIEN, 1854.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI W. BRAUMÜLLER.

## VERWALTUNGS-BERICHT

UEBER DIE ERGEBNISSE DES

# STRASSEN- UND WASSERBAUES

## IN OESTERREICH

WÄHREND DER VERWALTUNGS-JAHRE 1850-1853.

-ce49>

Erstattet an Seine Excellenz den Herrn Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten Freiherrn v. Banmgartner, vom k. k. Sections-Chef Freiherrn v. Casernig.



WIEN, 1854.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI

IN COMMISSION BEI W. BRAUMÜLLER.

## Einleitung.

Mit der im Jahre 1848 eingetretenen Reform der inneren Verwaltung Gesterreich's, inhebenodere mit der damals erfolgten Aufhebung des Hof-Baurathes, welcher die technische Hilfsbehörde der vereinigten Hof-Kanzlei bildete, hat in der Verwaltung des Strassen- und Wasserbaues eine Periode ihren Absehluss erhalten. Die Pflege dieses Verwaltungstweiges ging an das neu geshildete Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten üher, und ward durch die dem gedachten Ministerium unterstehende General-Baudirection gehandhalt.

Ueher die während der Jahre 1849 und 1850 im Fache des Strassen- und Wasserbaues stattgefundenen Leistungen, insoferne dieselben Reichshauten hetreffen und nicht auf Landes- oder Bezirks - Anlagen sich beziehen, erstattete die General-Baudirection unterm 30. December 1850 einen summarischen Bericht an das vorgesetzte Ministerium, welcher zum Theile der Oeffentlichkeit ühergeben wurde. (S. die Zeitschrift Austria Nr. 6, 7, 47, 49, 50 vom Jahre 1851.) Da seit jeuer Zeit keine Zusammenstellung der Leistungen im Reichsbaufache erfolgte, so musste bei der Abfassung des folgenden Verwaltungs-Berichtes bis auf das Jahr 1850 zurückgegangen werden. Dadurch reibt sich dieser Bericht nicht nur an die vorausgegangene summarische Uehersicht, insoweit sie das Jahr 1849 betrifft, passend an, sondern gewährt auch durch Umfassung eines vierjährigen Zeitraumes einen angemessenen Ucberblick über die während einer Reihe von Jahren im Baufache von der Staats-Verwaltung entwickelte Thätigkeit. Diess war für den erwähnten Zeitraum um so nothwendiger, als eben in diese Epoche die Umgestaltung der Administration des Bauwesens und die Ausdebnung der Wirksamkeit der in den ührigen Kronländern diessfalls bestehenden Einrichtungen auf die ebemals ungrischen Länder fiel. Aus der Würdigung des Ganges und des Erfolges jener Leistungen vermochte man die Richtung wahrzunehmen, die einzuschlagen ist, um die gedeihliche Entwicklung eines

Statist. Mittheil. 1854. VII. Heft.

Zweiges der Staats-Verwaltung zu fördern, welcher eine wesentliche Grundlage des Wohlstandes und der Civilisation der Völker darhietet.

Das zu einer solehen Erwägung zunächst erforderliche Material lieferten die von den Baudirectionen in den einzelnen Kronländern erstatteten Jahresheriehte über die Leistungen im Bauwesen, hei deren weiterer Bearbeitung man sieh jedoch nieht mit den hezägliehen Nachweisungen in ihrer Beschränkung zuf ein blosses Skelett von Ziffern der materiellen Aussansase und Kosten der verschiedenen Bauggenstände heguügte, sondern in höherer Auffassung des Gegenstandes dieselhen in ihrer Beziehung zu den hauptsächliehsten Umständen, welche diesen Leistungen vorangingen und anschofgeten ud her Eingreifen in das öffentliehe Lehen bezeichen, behandelte.

Auf Grundlage dieser Nachweisungen wurde das atatiatisch-administrative Ergebniss der in den vier Jahren 1850, 1851, 1852 und 1853 ure Erhaltung und Verheasserung der Land- und Wasserstrassen in der Monarchie aufgewendeten Summen in nachfolgender Darstellung zusammengefasst. Hierhei konnten die wesenlichsten Fortschritte, welche in diesen Bauxweige hewirkt doer eingeleitet worden sind, angedeutet, so wie die sich daran knüpfenden Betrachtungen üher den einzuschlagenden Vorgang, um die auf das Banwesen aus dem Staatsschatze verwendeten Summen möglichst nutzhringende zu machen, angedeutet werden.

Vorläufig ist dabei noch hervorzuhehen, dass diese Darstellung auf die Reie habhaut en beschränkt ist, sohin un diepnigen Stassen, welche wegen litzer gössenen Wiehtigkeit als Riechestrassen erklärt oder in jenne Kronländern, wo die Ausscheidung der Riechestrassen noch nicht erfolgte, in statzarfige Pflege heheronmen worden sind, ferner die nuf schiffbare Flüsse und Canalle hezüglichen Bauten umfasst. Die auf diese Reichsbauten Bezug nehmenden Verfügungen gehen von dem Ministerium für Handel, Gewerhe und öffentliche Bauten uss, aus dessen Bndget die hierfür erförderlichen Auslagen hestritten werden. Hiervon ist jedoch das Gehiet der Militärgfänze ausgenommen, deren Verwältung von dem Armee-Oherenommande gelte wird. Alle ührigen Strassen- und Wasserbauten in den Kronländern, deren Kosten ans den Landesfonds hestritten werden, fallen in den Wirkungskreis der Statthalterei, und in höherer Instanz in jenen des Ministeriums des Inneren; diese hleiben von nachstehender Darstellung ausgezehbasen.

In den ehemals ungrischen Lendern konnte während des bezeichneten Zeitraumes die Thätigkeit der Bauhehörden noch nicht zur vollen Geltung gelangen, weil
nach der durchgreifenden in jenen Ländern beim Beginne dieser Periode eingetretenen
Aenderung in dem Verwaltungssysteme diese Behörden eben erst eingesetzt worden
weren, und das denselhen zugewiesene Personal sich mit den neuen nur allmältig zur
Vervollständigung gelangenden Einrichtungen vorerst vertraut maehen und in die
vorgezeinhette Weelsselwirkung mit den übrigen Behörden treten muss.

Die im Jahre 1853 rücksichtlich der Bauhehörden eingetretenen organischen Aenderungen hatten auf die Leistungen während dieser Periode noch keinen Einfluss, und müssen, in so weit sie das Reichshauwesen herühren, der Darstellung des nachfolgenden Zeitabschnittes vorhehalten hleiben.

## Erste Abtheilung.

#### Strassenbau.

Bevor in die Erörterung des Reichsstrassen-Bauwesens in den einzelnen Kronländern eingegangen wird, erscheigt es zur Veranschaulichung und Gewinnung einer leichteren Uebersicht angemessen, die folgende ziffermässige Nachweisung über den Stand der Staatsstrassen in den einzelnen Kronländern und des bezüglichen Aufwandes während der Verwaltungsjahre 1850 his einschliesslich 1853 vorauszusenden. In der ersten Colonne derschen sind die Gesammtlängen der Strassenlinien, welche in den einzelnen Kronländern der Monarchie zu Ende des Jahres 1849 auf Kosten des Staatsschatzes erhalten wurden, und in der zweiten Colonue ebenso die Gesammtlängen der auf Staatskosten zu Ende des Jahres 1853 erhaltenen Staatsstrassen aufgeführt. Die vierte, sechste und achte Colonne enthält beziehungsweise die zur Erhaltung der Strassenbahnen im Ganzen aufgewendeten Schottermengen, deren Kosten und die weiteren Auslagen für die Pflege und theilweise Verbesserung der Strassen, die neunte Colonne endlich den Aufwand für ausserordentliche Bauten zur wesentlichen Verbesserung oder Vermehrung des Strassenstandes, welche Summen durchgehends in den vier Jahren 1850 - 1853 wirklich verausgaht worden sind. Die materiellen Erfolge dieses Aufwandes weisen die nachfolgenden jedes Kronland abgesondert hehandelnden Erörterungen nach.

# Gesammtübersicht

des Standes der Staatsstrassen in allen kronländern und des bezüglichen Aufwandes während der Verwaltungsjahre 1850 bis inclusive 1853,

|                                        | Stantstrassen                   |                               | Auf eine                | Schotterverbrauch | rauch | Resten des Schutters | chatters     | Speedige Ass-                                             | Astrond                                                    |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ************************************** | sa Aufang des<br>Jahres<br>1850 | to Kade des<br>Jahres<br>1853 | Lude<br>Lude<br>attalle |                   | Mader | -                    | Pass<br>Pass | Aplicag and<br>kleine Verben-<br>serangen dur<br>Stennern | Basirs and Yer-<br>bearenages as<br>Messace and<br>Drinkes | Gesaumt-<br>Auslagen. |
|                                        |                                 |                               |                         | Cabik-Fuor        | -     | Gulden               | Kresser      |                                                           | 6.14                                                       |                       |
|                                        |                                 |                               |                         |                   |       |                      |              |                                                           |                                                            |                       |
| Oesterreich unter der Enns             | 130-49                          | 131-08                        | 0.38                    | 29,986,480        | 57    | 1,363.821            | 23           | 1.746.568                                                 | 209.872                                                    | 3,320.261             |
| Oesterreich ob der Enns                | 93-14                           | 93-14                         | 0.45                    | 8,045.601         | 22    | 311.464              | 2:3          | 583.514                                                   | 94.510                                                     | 989-488               |
| Salaburg                               | 46-25                           | 48-11                         | 0.39                    | 3,017.575         | 16    | 140.074              | 2.8          | 318.644                                                   | 271.732                                                    | 730-450               |
| Steiermark                             | 102-71                          | 100-08                        | 0.26                    | 11,786,263        | 29    | 612.382              | 2:3          | 892.159                                                   | 189.139                                                    | 1.723.680             |
| Karnthen                               | 65-31                           | 65-71                         | 0.36                    | 5.244.342         | 20    | 275.019              | 3.2          | 602.829                                                   | 617.648                                                    | 1,495,496             |
| Krain                                  |                                 | 71-37                         | 0.41                    | 11.111.563        | 39    | 466.366              | t d          | 815.079                                                   | 33.753                                                     | 1,315.198             |
| Küstenland (Görz, Triestu.lstrien)     |                                 | 74-85                         | 0.54                    | 6,888.812         | 23    | 180.825              | ä            | 338.668                                                   | 74.880                                                     | 594-373               |
| Tirol and Vorariberg                   |                                 | 169-44                        | 0.34                    | 11,225,601        | 17    | 303.913              | 2.7          | 1,117.552                                                 | 830.512                                                    | 2.451 977             |
| Böhmen                                 | 503-10                          | 322-24                        | 0.58                    | 26,157,813        | 13    | 1,563,573            | 3.0          | 1,627.146                                                 | 384.032                                                    | 3,5 (4, (3)           |
| Mahren                                 | 105-44                          | 105-44                        | 0.27                    | 10.165.870        | 24    | 575.161              |              | 588.234                                                   | 113.178                                                    | 1.207.573             |
| Schlesien                              | 43-67                           | 43-68                         | 0.49                    | 4,725,324         | 27    | 200.009              | 2.5          | 108.635                                                   | 21.913                                                     | 332.454               |
| Galizien und Bukowina                  | 388-34                          | 388:50                        | 0.25                    | 35,584.767        | 23    | 2,021,327            | 3.4          | 1,661,100                                                 | 278.417                                                    | 3,960.844             |
| Dalmatien                              | 118-75                          | 118.75                        | 0:53                    | 3,083.783         | 6     | 95.647               | ÷            | 242.965                                                   | 177.404                                                    | 516.016               |
| Lonibardie                             | 377-42                          | 376-61                        | 9                       | 47,302,730        | 31    | 1,376,330            | 1.6          | 1.427.150                                                 | 267.234                                                    | 2,970.714             |
| Venedig                                | 235-80                          | 233-42                        | 0.56                    | 21,904.140        | 24    | 712.814              | 9            | 1,722,612                                                 | 296.579                                                    | 2,732,005             |
|                                        |                                 | 149-24                        | 0.14                    | 22,967.130        | 13    | 138.794              | 0.4          | 1,579.655                                                 | 945.835                                                    | 2,664,284             |
| Voivodina                              |                                 | 140-75                        | 0.27                    | 2,948.350         | Ç:    | 50.189               | 6            | 206.581                                                   | 108.246                                                    | 363.016               |
| Kroaties and Slavonies                 |                                 | 47:81                         | 9                       | 4.887.838         | 8     | 421.447              | 9            | 411.604                                                   | 341.083                                                    | 1.204.134             |
| Siebenbürgen                           | :                               | 173-41                        | 0.18                    | 47,221.812        | 68    | 6.921                | 0-0          | 556.420                                                   | 466.144                                                    | 1,029,485             |
|                                        |                                 |                               |                         |                   |       |                      |              |                                                           |                                                            |                       |
| Summe                                  | 2.529-48                        | 3.353-63                      |                         | 314,255,794       |       | 10.946.976           |              | 16,589.115                                                | 5,722.111                                                  | 33,258.202            |

#### Gesterreich unter der Knns.

leer Umstand, dass in diesem Kronlande die Haupt- und Residenzstudt Wien liegt, nimmt ehenso wie die geographische Lage des Kronlandes als eines Abschnittes des oberen Donauthales Einfluss auf die Ausdehnung und Richtung der Stautsstrassen. Dieselben gehen fast sämmtlich von Wien als ihrem Mittelpuncte aus, und findern insentis der Gränzte des Landes ihre Portsetzung in den angränzenden Kronländern.

Nach Westen läuft von Wien aus die sogenanute Reichsstrasse in der Richtung nach Linz, welche bei Melt das rechte Ufer der Donau erreicht und in der Nähe des Stromes bis an die Landesgränze fortzieht.

In Süden führt die nach Steiermark laufende Strasse über Wiener-Neustadt auf den Semmering, wo sie die Grünze übersteigt; im Südasten erhalten die Strassen über Minkendorf gegen Oedenburg, und über Schwechat (wo sich die Strasse nach Bruck a. d. Leitha abzweigt) und Häinburg gegen Pressburg zu die Verbindung mit Ungern.

Im Norden geht die mährische Strasse über Poisdorf nech dem bereits jeneeits dem bereits gelegenen Nikolsburg, im Nordwesten die grosse mährisch-höhmische Strasse über Stockerau und Hollabruan nech Zanim, Iglau und Prag, ferner die ebenfalls nech dem südwestlichen Böhmen übrende Strasse, welche von Stockerau aus über Horn gegen Neuhaus und Prag (mit der Abzweigung über Schrems gegen Wittingan) läufe.

Die Gesammlänge der Staatstrassen in Oesterreich unter der Eans betrug zu Anfang des Jahres 1850 1301/ Meilen und zu Ende des Jahres 1853 131 Meilen. Jene Strecken dieser Strassen, welche innerhalb der Linien Wiens gelegen sind, waren grossentheils, nämlich in einer Ausdehung von 8.798 Längenkhoften, hereits zu Anfang des Jahres 1850 mit Granistwirfeln gepflastert, ein kleinerer Tiell aber, nebst der unmittelhar nu die Stadt reichenden Strasse von der Mariabilifer Linie his zur Schünbrunner Allee, im Gannen 3.168 Klafter, war noch in Schotter challen. Die ungeheurer Frequenz, welche auf diesen Strassen stattfindet, erfordert zu ihrer Instandholtung jahrlich 80 his 100 Cuh.-Pluss Schotter auf jede Strassenläher, und macht es dessenungeschtet nicht möglich, dieselben bequen fahrbar zu erhalten. Im Verlaufe der vier Jahre 1850 — 1853 wurden einige Strecken der am meisten behärbenen innerhalb der Residensstadt gleegenen Statustrassen in der Gesamml-Länge von 1.572 klaftern gepflastert, und cheins wurde die Pflastering der oberwähnten Strasse gegen Schönburnn (816 klafter) genehmigt, vielbe im Jahre



1854 bewerkstelliget wurde, so dass nur noch 1.383 Klafter in den folgenden Jahren zu pflastern verbleiben.

Die Strasse, welche Wien mit Steiermark verbindet, gehört in der A Meilen laugen Strecke zwiehen Gloggatit und Mürzzuschle), in welcher sie den Semmering-Berg übersetzt, mit der Länge von 2½, Meile zu ersterem, und mit der weiteren von 1½, Meilen zu letzterem Kronlande. Im Jahre 1849 wurde der niedersieterieitsche Landes-Baudirection auch die Besorgung der zu Steiermark gehörenden Strecke übertragen, zu weicher Zeit eben der Bau der Semmering-Eisenbahn begonnen hatte.

In dem Quadriennium 1830 — 1833 war der Schotterrerbrauch auf der Senmering-Strasse ausnehmend gross, nämlich für die Current-klaßter fast ehen so gross wie auf den beschotterten Strassen in Wien. Dieser beträchliche Aufwand ist nicht allein durch den gewöhnlichen bedeutenden Personen- und Güterrerkehr und die rielen Militärtrausporte, sondern auch durch die zahlreichen Materialzuführen zu dem grossartigen Eisenbalnhob über den Semmering herbeigeführt worden.

Der Schotterrerbrauch auf der steieruärkischen Strecke der Semmering-Strasse weben bis zu Ende 1851 auf Rechnung des steiermärkischen Strassenbaufonds gesetzt, in den Jahren 1852 und 1853 aber aus dem nieder-österreichischen Strassenbaufonde bestritten.

Die Thatselbe, dass die Frequenz unf den Staatsstrassen in Oesterreich unter der Enns fast durchgebends bedeunder ist, als in den übrigen Kronläuderz, indem der Verkehr sich gegen die Residenz zu immer mehr eoneentrit und auch in den letzten rier Jahren eine namhafte Vermehrung erfahren hat, und der Unstand, dass der grösste Theil dieser Strassen (über "/e), nicht Grünflich chaussée-arig ausgebaut ist, sondern der Steingrundlage ernungelt, sind die Ursechen des bedeutenden Schotteraufwandes in dem erwähnten Zeitraume, wozu noch der Umstand tritt, dass der Schotter nicht von vorzäglicher Qualität ist.

Trotz aller dieser Verhältnisse gibt ein Vergleich des Schotterverbrauches in dem vorhergegangenen Quadriennium 1846—1849 und der damaligen Strassenlänge, gegenüber der Periode von 1850—1853, folgende Resultate:

also von 1850 bis 1883 um 33/1, Meilen mehr und 1,096.240 Cubik-Fuss weniger. Währeud also in den letzten vier Jahren um 33/1, Meilen mehr Strassen zu erhalten waren, ist um mehr als eine Million Cubik-Fuss Schotter weniger als im

ernatien waren, ist um menr als eine Million Cubik-Finss Schotter weniger als im vorhergebenden Quadriennium verbraucht worden, wobei zu bemerken ist, dass die Pflasterung der auf Rechnung des Strassenfonds erhaltenen Schotterstrassen in Wien erst im Jahre 1853 ausgeführt wurde.

Dieses bemerkenswerthe Ergebniss berubt keineswegs auf einer rernachlässigten Beschotterung, sondern rührt rielmehr von einer besseren Administration, von der sorgfältigeren Manipulation und der vervollkommneten Besorgung der Strassenpflege van Seite der nieder-absterrichischen Baudirection her, indem der Zustand der Staatsstaasen in Oesterrich unter der Knans während der letten d-Jahre immer hefriedigend war. Nachdem die Semmering-Bahn hereits vollendet und für den Verkehr eröffnet ist, und nachdem die vom Staate erhaltenen Schotterstrassen in der Staat Wien weniger geworden sind, so wird der Schotterserbrasch in Oesterreich unter der Ensi in der Folge noch eine weitere nicht geringe Verminderung erfahren. Der verwendete Schotter hat dem Staate in deu vier Jahren 1850—1853 1,363.821 fl. gekostet, und die Auslagen für die Instandhaltung und Ausbesserung des Strassenbörpers, der Briecken, Canile, Wand- und Stüttmauern, Geländer u. dgt., dann die Regie und Verwaltungskosten hetzugen 1,746.568 fl.

Ausserdem wurden in dem erwänten Zeitraume einige Verbesserungen, aßnilch au zwei Strecken der Presburger Strasse und an zwei Strecken der Horner Strasse, zusammen in der Länge von 1.550 Klaftern, dann zwei Umpflasterungen und zwei neue Pflasterungen unit Granitwürfteln in Wien in der Gesammtlinge von 1.191 Kift, bewirkt. Für alle diese Verbesserungen wurden ausgegehen 209.872 d. 1191 Kift, bewirkt. Für alle diese Verbesserungen wurden ausgegehen 209.872 d.

#### Oesterreich ob der Enns und Salzburg.

Diese his zum Jahre 1849 hestandene Provinz wurde im Jahre 1859 in zwei Kroilander gelteilt, und für jedes dereibten eine Buddrection mit dem hezäglichen Personale hestellt. Zu jeuer Zeit waren sämmtliche Reichsstrassen in Oesterreich ab der Enns sowoll als auch im Salzburg, mit Ausnahme einzelner folher oerzigieres Stellen, nicht ehaussirt, und lanteu sich unz allushilig um Fühler hestandeen Wegenherangehildet, deren Führung, sägeschen von dem Mangeleiner Steingrundlage, zumeist eine fehrerbaße um des heurungenlussigs war, ohne Röteschitt und das Ternai und die Sommenseite, mit grussen Steigungen behaftet, enge eingezäumt und mit unvallkommenen und sehwachen Baudejeeten versehen, und sehlecht erhalten. Diese Mängel wurden um so fühllnarer, als der Verkelr nuch den unhelivollen Ereignissen des Jahres 1848 einen grösseren Außehwung nahm, und die Personen- und Güter-Bewegung eine hedductende Zunahme erfuhr.

Die wichtigste dieser Strassen ist die Wiener Strasse, welche, von der Residenz kommend, über Liuz und Salzburg nach Tirol und Baiern führt, mit der Ahzweigung von Linz und Wels nach Efferding, Schärding und Passua, von Lamhsch nach Ried und Braumau. Sodana kommen die Seitenstrassen, welche gegen Norden die Verhändung über Zwettl mit Bühmen und gegen Süden die Verhändungen mit Steienmark von Eins über Steier und Spital am Pyrhn, von Salzburg über Ischl und Steinach, von Sulzburg über Werfen und Hadstadt, und die Verbindung mit Karuthen über Radstadt und den Tuarem berstellen, worm sich die neuen Landesstrassen von Lünz nach Aigen, von Schärding nach Engellnardazell und nach Ried, von Salzburg nach Braunau, von Werfen nach dem Pinzgau und nach Gastein reihen. Die Gesumat-Länge dieser Strassen hertägt 41-1/4, Melle, d.i. um 5 Meilen mehr als im Jahre 1843.

In dem Qundriennium 1850—1853 wurden zur Ausbesserung und Erhaltung fehrhaltun [doß. 176 Cub. Fuss Scholter mit einer Auslage von 451,358 fl., und zwar 1,748.039 Cub. Fuss Scholter mit sim vorhergegangeuen Quadriennium, verwendet. Der Mehrverhrauch au Scholter wurde husputächlich durch die Grundlosigkeit und selbeichte Construction der Strassen herbeigeführt, zu deren Verbesserung in den wichtigsten und fehlerhaftesten Strecken ausserordentliche Dotationen bewilligt worden sind.

Auf locale Verbesserungen, Erweiterungen der engsten Stellen, die Erneuerung und hessere Herstellung vieler schadhafter Brücken, Canäle und Geländer, die weitere Instandhaftung mit cutsprechend vermehrter Aufsicht und Pflege, ferner auf Regie und Verwaltung wurden in den vier Jahren 1850—1853 902.158 ft. ausgegeben. Ausserdem wurde zur Verbesscrung einiger Sirassenatrecken in Ostetreriech od der Enns eine ausserordentliche Schotterdotation bewilligt, die schadhaft gewesene Brücke über die Eins neu bergestellt, und folgende Sirassenstrecken, welche für die Painverte am binderlichsten und beschwerlichsten wuren, unget gut und chausse-ernig bergestellt, mänlich: an der Wiener Sirasse die Strecken am Schilten und Spitulberge, dann am Gasteigberge und an der österreibineh-salzburgsiehen Grünze, ferner die Strecke zu Margarethen an der Schärdinger Strasse; zwischen Hallein und Kaltenlausen an der Karnthner Strasse; dann die Beconstruction der Klammpass- Brücke un der Gasteiner Strasse. Die Gesammtlänge dieser Bauten beträgt 4.574 Kanfer. In diesem Quadrienium wurde auch der erste 4.100 Kinfter lange Theil der neuen Piuzgauer Strasse ausgefüllt. Diese Fortschriftsbanden im Todalaumansse von 8.674 klafter hosteten 366.242 ft. Der grösste Theil dieser Verbesserungen ist im Salzburgischen bewirkt worden.

In Folge verschiedener Beschwerden über den sebleebten Zustand der Reichsstraseu in Oesterreich ob der Euns liess das Ministerium durch einen seiner eigenen Ingenieure im Jahre 1852 über die Ursachen dieses schlechten Zustandes an Ort und Stelle Erbebungen pflegen.

Diese Ursachen wurden mit Fleiss und eindringender Genauigkeit erboben, und in einem umständlichen und gehörig belegten Berichte dargestellt. Die wesentlichsten derselben waren folgende:

- a) eine ursprünglich schlechte Anlage, und ein thonartiger, von Gewässern durchdrungener Grund bei manchen Strassen;
- b) sehlechte Beschaffenheit des Schotters und zu beschränktes Ausmaass der verwendeten Schottermenge;
- c) Zunahme des Verkehres im Allgemeinen, wegen veruehrter Personen- und Güter-Bewegung dureh die Dampfsehifffabrt bis Linz, von wo aus der Verkehr sich über das ganze Kronlaud verbreitet; vermehrter Besuch der Märkte zu Linz, Ried, Wels und Steier, und insbesondere der Steinkoblentransport von Attnang und Hörbach nach Lambach, von wo aus die Verfrachtung sodann auf der Pferdesiesenbahn bis zur Donnu shuttfindet;
- d) nicht hinreichende Pflege der Strassen und daher die Nothwendigkeit einer Vermehrung der Strasseneinräumer.

Um diese Uebelsiande zu beheben, wurde im Vormaschlage für 1834 eine grüssere Dotation angewiesen, als in den vorhergebeuden Jahren verwendet worden war, und überdiess auf Rechnung des Reservefonds die Summe von 74.000 fl. zur Vermehrung des Schotternusteriales und zu anderen Ausbesserungen sicher gestellt. Ueber die weiter notlwendiene Vorkehrungen sind die bezüglichen Verhand-

Ueber die weiter nothwendigen Vorkehrungen sind die bezüglichen Verhand lungen und Antragstellungen angeordnet worden.

Wenugleich noch viel, insbesondere in Oesterreich ob der Enns, zu tlum übrig bleibl, um die Staatsstrassen dieser beiden kronländer in einen regelmässigen und gleichörnigen Stand jener fortwährend und auch bei schlechtem Wetter bequemen Befährbarkeit zu versetzen, welche durch eine gute Anlage und Erhaltung erreicht wird, so hat doch immerhin der Strassenzustand in dem Zeitraume von 1850 bis 1823 in Vergleichung mit dem Zeitsaude im Jahre 1849 eine annhalte Verbesserug, inzbesoudere im Salzburgischen, erfahren, indem die vordem schlechten Strassen durch eine verbesserte Pflege in die besteu verwandelt worden sind, und die neue Pinagauer Strasse gebaut wird, uns Salzburg mit Tirol ohne Berchrung des balrischen Gebietes, über welches gegenwärtig der Zug der Strasse führt, in Verbindung zu bringen.

#### Steiermark.

Die grosse Wies-Triester Reichststrasse durchziehl Steiermark, seiner genzen Laige unch, von Norden nach Süden; sie tritt am Senmerign niehst Mürzuschlag in das Aronhad ein, und verdisst dasselhe jenseits Gillt. Ausserdem hat Steiernark noch wichtige Strasseurerhindungen, und zwar: in Obersteiermark von Bruck het Leoben, St. Michael und Judenburg nach Karthen, von Leeben nach Vorlernberg und dissenerz, von St. Michael über Roltenmann und Leitzen nach Steier im Lande ob der Enns (die sogenannte Eisenstrasse), von Lietzen über Steinach und Aussee nach Isehl, von Steinach über Schladming nach Radstadt und Salzhurg, von Rottenmann über den Tauern nach Judenburg; in Untersteiernark von Gratz über Fürstenfeld nach Ungern, auf von Marburg Lings der Drau nech Karthlen.

Steiermark hatte im Jahre 1849 1024/, Meilen Staatsstrassen, welche sich im Laufe der vier Jahre 1850 – 1833 auf 100 Meilen verzninderten, indem sich durch einige Rectificationen Verkürzungen ergaben, und der steiermärkische Theil der Semmering-Strasse, wie bereits erwähnt, im Jahre 1852 auf den nieder-österreichischen Strassenfond übernommen wurde.

Diese Strassen sind im Allgemeinen genommen nicht kunstgemäss gebaut, sondern sind eigentlich die alten Gemeindestrassen, welche streckenweise gelegenheitlich erweitert und verhessert worden, aber fast durchgehends nur mit einer dünnen, nicht aber mit einer festen, gleichförmigen Steingrundinge versehen sind. Dieselben ziehen meistens durch Gehärgssgenden, innbesondere im Brucher Kreise, in engen schattigen Thälern, hohlwegartig gestaltet, mit vielen Kunstobjecten, einem grossen klimatischen Wechsel ausgesetzt. Das Schottermateriale ist im Allgemeinen weich und weigt witterungsbeständig.

Die bedeutende Verminderung des Schotterquantums im letzten Quadriennium 1850—1853 ist durch folgende Umstände herbeigeführt worden:

- a) durch die verminderte Befahrung der Hauptstrassen von Mürzzuschlag üher Bruck, Gratz, Marhurg u. s. f. in dem Maasse, als der Personen- und Güter-Verkehr auf die Eisenhahn üherging, dann seit 1852 durch die Uebernahme der Semmering-Strasse auf den nieder-österreichischen Strassenbaufond;
- b) durch die unvorhergesehene Preiserhöbung nach dem Jahre 1849; während nämlich im Jahre 1849 das Schotterquantum von 3,679.400 Cub.-Fuss mit



159.890 fl. hezahlt wurde, kosteten im Jabre 1853 3,186.673 Cub.-Fuss 249.007 fl.

Andererseits hatte die Auflebung der ungrischen Zolllinie, die Anregung des Verkehres durch die erleichterte Befürderung nittetst der Eisenbahnen, die Zunabme der gewerkschaftlichen Thätigkeit in dem an Bergwerksproducten reichen Brucker Kreise, eine beträchtliche Vernichrung der Frequenz in den Jahren 1850 bis 1853 auf fast allen Strassen Steiermark's zur Folge, so dass ungesehtet der Bemühungen der localen Baubehörden, dem wachsenden Bedürfnisse mit den verminderten Schotterlotationen zu genügen, die Strassen insbesondere im Brucker Kreise eine merkliche Verschlimmerung erlitten.

Um sich von diesen Uebelständen zu überzeugen und denselben entsprechend zu begegene, enkeudete das Ministernium Herbute 1852 einen seiner Ingenieure. Die Strassenverhältnisse jenes Kreises wurden genau erhoben, und in einem unfussenden documentirten Berichte zur Krentniss des Ministeriums gehracht. Aus demselben geht hervor, dass, unsere den Mingeln der Anlage und Construction jenes Strassen und der sehlechten Beschaffenheit des Schotters, auf diesellen auch ein remehrter Frachteurerkeht in Folge der gestiegerten Eiseproduction und Steinköhlenus-houte, so wie des erhöhten Bedarfesan auswärtigen Agricultur- und Colonial-Producten Einfluss nahm, so dass auf diesen Strassen, welche in den letzteren Jahren eine Verminderung der Schotterdotation erlitten, zunächst eine Vermebrung des Schotters, und weiters die Reconstruction oder Uniegung der feblerhaltesten Strecken nothwendig erscheint. Es wurden sogleich die erforderlichen Projectionnen jener Correctionen angeordaet und im Präliminare für 1854 zu diesem Zwecke ein specieller Fond angewieset.

Die sonstige Instandlultung der steiermärkischen Stuatstrassen, ihrer Pfocken, Camile, Wand- und Stützmasen, fecländer u. dgl., ferner die Bebekung der Eltemetarbeschädigungen, insbesondere von Juhre 1851, dann die Regie- und VerwaltungsAuslagen haben sieh im Quadriennium 1850–1853 auf 892.159 fl. behaufen, mit welcher Summe auch verschiedene Verbesserungen bestritten wurden, welche gleichzeitig mit der Reconstruction der Objecte bewirkt wurden, oder zur Verminderung grosser drütlicher Gebrechen unerfalssilich waren.

Für grüssere Verbesserungsbauten wurden in den letzten vier Jahren 189.130 fl. ausgegeben. Der grüsste Erbeil dieser Sunnen werde auf die Vollendung der Ungeng der Drauwalder Strasse hei Hohenmauthen, in einer Länge von 3.450 Klattern, mit der Herstellung einer grossen gewöhlten Brücke verwendet; diese Strassenstreck war wegen der ungemeinen Steigung und Enge immer besehwerlich und gefährlich und zeitweise im Winter für sehwere Fuhrwerke unwegsam. Dann wurde eine neue gwölbte Brücke über den Pölsbach gebaut, eine Quaimauer oberbahl der Franz-Carl-Kettenbrücke in Gratz hergestellt, die durch ein Elementarereigniss im Jahre 1851 zerstörte Draubrücke in Marburg reconstruirt und der ungrüsche Strassenzug in Gratz aus der St. Leonbard- in die Pittoni-Gasse verlegt.

#### Kärnthen und Krain.

Diese beiden Kronländer bildeten his zum Jahre 1849 eine einzige Provinz, und erhielten nach ihrer Theilung im Jahre 1850 je eine Landes-Baudirection mit dem betreffenden Personale.

Das Kronland Krain wird von der Wien-Triester Reichsstrasse in der Richtung von Nordost gegen Südwest durehzogen; sie führt üher Laihach, Adelsberg und Prewald.

Bei Adelsberg zweigt sich die über Feistritz ziehende Strasse nach Finne, hei Prewald die Wippach berührende italienische Strasse, welche nach Görz führt, al. Von Laibach aus geht südöstlich die Strasse ühre Neustadilt nach Möttling gegen Carlstadt, und nach Landstrass gegen Agram; die Biehtung nach der kroatischen Hauptstadt schlägt auch die von Steinbrück über Ratschach und Gurkfeld führende Strasse ein.

Die Verbindung mit Kärnthen wird durch die Strasse unterhalten, deren Hauptstamm von Laibach his Krainhurg geltt; von da an läuft östlich die neu übernommene Strasse über Kanker nach Kappel, nördlich die alle über den Loibl nach Klagenfurt und westlich die über Wurzen nach Oberkärnthen (Villach) geriehtete Strasse.

Den Hupptstrassenzug von Kärnthen hildet die sogenannte italientische Strasse, weiche aus Obersteiermark klomnt, Friesach, St. Veil, Klagendru, Villeha berütt, und hei Pontafel nach Italien übertritt. Von Villach aus zieht eine Strasse im Oberdrauthlie über Spital und Oberdrauhung nach dem Pustertlale in Tirol, mit weicher sieh in Spital die von Salzhurg kommende Tauernstrasse vereinigt. Jenselts Villeha zweigt sich von der italienischen Strasse bei Tarvis die üher Raibl und den Predit nach Gürz ührende Strasse, und hei Riegersdorf die herdis erwähnte Krainer (Würzner) Strasse ah. Oestlich von Klagenfurt führt eine Strasse nach Marhurg in Stemarmak üher Völkermarkt und Lavannind, mit Alzweigungen von den heiden letztgenanden Orten nach dem Lavantiliale his Wolfsberg und St. Lesoniard.

Bis zum Jahre 1849 betrug die Gesammtlinge der Aerarialstrassen in Kraulten und Krain 131 Mellen. Als die Eisenhahn sieh bis Steinhrück ersteckte, war im Jahre 1849 die Communalstrasse, welche von da aus ülter Ratsehach, Gurkfeld und Mankendorf nach Jesenie an der krainerisch-kroatischen Strasse führt, in stautseatige Pflege gesommen werden, und die Verhindung zwischen Wien und Kroatien zu erleichtern und zu befürdern. Hierdurch wurde die Linge der vom Staate erhaltenen Strassen im Quadriennium 1850—1853 auf 137 Mellen vermehrt. Nachdem 
bärigens in diesem Zeitraume die Schiffahrt auf der Save von Steinhrick bis Salloch

aufhörte, so wird die Strasse von Laibach bis Salloch in der Länge von 4.970 Klaftern für die Folge aus der Zahl der Staatsstrassen ausgeschieden werden. Die Ratschach - Munkendorfer Strasse wird aber vom Aerar bis zur Eröffnung der Eisenbahn zwischen Steinbrück und Agram zu erhalten sein.

Mit Ausnahme einiger in letzterer Zeit chaussée-artig hergestellten Strecken sind diese Strassen eigentlich vormalige durch Erweiterungen und Verhesserungen abpütrte Gemeindewege, welche im Allgemeinen einer gleichförmigen und hinreichenden Steingrundlage, so wie einer regelmässigen über das Terrain erhobenen Bauart entlebenen. Zur Erhaltung der Fahrbahn an jeuen 137 Strassenmeilen sind in den vier Jahren 1850—1853 im Ganzen 16,355.905 Cuh.-Puss Schotter mit der Auslage von 741.385 fl. verwendet, d. i. gegen den Verbrauch in dem vorbergeangenen Quadriennium 1846—1849 von 16,067.005 Cuh.-Puss um 288.900 Cub.-Fuss mehr. Dieser geringe Mehrverbrauch verschwindet in Vergleichung gegen folgende Umstände:

- a) wurde in den Jahren 1850—1853 die 6 Meilen lauge Ratschach-Munkendorfer Strasse mit Schotter erhalten, was in den Jahren 1848—1849 nicht geschah;
- b) war die Strasse von Laibach über den Karst nach Triest einerseits und über Prewald nach Italien andererseits im Jahre 1850 achon tiel ausgefahren, und von den vorher stattgehahten vielen Millätransporten stark abgenützt;
  c) nach Eröffnung der Eisenbahn von Wien his Laibach nahm der Personen- und Güterreckeit von Laibach aus gegen Triest und Italien und in umgekehren
- Richtung hedeutend zu, und in den Jahren 1850 1853 kam noch der Materialtransport zu den neuen Bauten in Triest und der Eisenbalm über den Karst hinzu. Das Zusammenwirken aller dieser Umstände machte die oberwähnte ordentliche Schotterdotation unzulänglich, und es liefen Klagen über den Zustand der Strasse zwischen Laihach und Triest ein, so dass das Ministerium sich im Jahre 1852 bestimmt fänd, durch einen eigenen lagenieur örtliche Erhebungen pflegen zu lassen. Der sorgfältige und documentirte Bericht dieses Ingenieur hat die Nothwendigkeit einer allgemeinen Aufhohlung dieser Strasse mit Schotter erwissen, indem der Verkehr der achweren Fahrwerke daselbat im Zunehnen begriffen war, und noch ist. Sonach ward ein ausserordentlicher Fond zur Beischaffung von 1,300.000 Cub.-Fuss Schotter behafs der Aufhohlung der Triester Krasse bewilligt, welche Aufhohlung im J. 1853 begonnen wurde und noch im Zuge ist.

Der grösste Theil der 137 Meilen Staatsstrassen zieht über Gebirge, wo viele Brücken, Cnalle, Wand- oder Stüttmauern, Geländer u. dgl., nothwendig und verhanden sind, und ungünstige klimatische Verhältnisse die Erhaltungskosten erhölten. Die Gesammtaunslegen für die Strassenerhaltung während der Jahre 1850 — 1853 mit hohergriff der liegie- und Verwaltungskosten belaufen sich auf 1,417,908 fl., womit auch viele kleinere Verbesserungen, insbesondere an den Brücken, Wand- und Stüttmauern, Geländern, bewirft worden sind.

Die ausserordentlichen Regengüsse im Herbste 1851 verursachten grosse Verheerungen an den Strassen, insbesondere an denjenigen, welche von Kärnthen nach dem Küstenlande, nach Italien, Tirol und Salzburg fübren. Ueberdiess wurden im oberen Drautbale die füuf Ortschaften Döllach, Berg, Greifenburg, Radlach und Steinfeld, durch welche die Staatsstrasse nach Tirol führt, von den daselbst in die Drau einmündenden Wildbächen schwer heimgesucht. Seine Majestät der Kaiser entsendete auf die Kunde dieser ausserordentlichen Unfälle alsogleich Allerhöchst-Seinen General-Adjutanten Feldmarschall-Lieutenant Baron Kellner von Köllenstein an den Ort der Verheerungen, damit mit Hilfe der localen technischen Behörden die Communication unverzüglich wieder hergestellt, und die entsprechenden Arbeiten sowohl zur Wiederinstandsetzung der Strasse als auch zur Beseitigung der Uehel und Gefahren, welche iene unglücklichen Gemeinden bedrückten, unternommen würden. Sonach wurden die ungeheuren Anschlemmungen, welche die fünf Wildbäche an der Strasse und in den Ortschaften hinterliessen, bescitigt, die Staatsstrasse wieder hergestellt, und die Wildbäche regulirt. Zu gleicher Zeit wurden auch die übrigen Communicationen wieder hergestellt, und die Strussen gegen Görz, Italien und Salzburg provisorisch restaurirt. Der gesammte Aufwand für diese durch die Elementarunfälle verursachten Strassenherstellungen in Kärnthen beträgt 400.857 fl.

Ausserdem wurden in diesem Kronlande während der vier letzten Jahre verschiedene Strassenstrecken, welche mit zu grossen Steigungen oder Krümmungen behaftet waren oder Erdabrutschungen und Ueberschwemmungen unterlagen, verbessert und mit der Auslage von 216.791 fl. bequem und sieher bergestellt.

Unter diesen Verbesserungen verdient inshesondere die Umlegung der italienischen Strasse zwischen Arnoldstein und Tarvis in der Länge von drei Meilen Erwähnung, welche auf 700.000 ft. veranschlagt, und gegenwärtig im Zuge ist.

Auch in Krain sind verschiedene Strassenverhesserungen im Betrage von 33.753 fl. ausgeführt worden.

Kärnthen und Krain sind untereinander durch die alte Loühler Strasse und durch die neue Kanker-Kappler Strasse verbunden, welche letztere noch nicht in der ganzen Länge incamerirt ist, und vom Aerar als Ersatz für die immer sehwer und nitt Gefahr oder im Winter gar nicht zu wassirende Loibler Strasse unterhalten wird.

Zufolge früherer Anordungen sind sowohl für die Verbesserung der Leibler Strasse, als auch für die gebeirige hastandestung der Kanker-Kupiler Strasse Alternativprojecte ausgearheitet und in Vorlage gebracht worden, wovon das erstere auf 2,478.038 fl., das letztere auf 2,137.724 fl. verranschlagt ist. Wegen der Erheblichkeit dieser Kosten, und weil ausserdem auch die Alternative einer Eisenbahverbindung zwischen Klagenfurt und Marburg, und beziehungsweise mit Laibachs, sowi eis Einführung eines Dampfachiffikhris-Gursea und feru zur Sprache kam, erforderte diese Angelegenheit eine reifliebe Erwägung, in Folge welcher die jüngste Entscheidung des Ministeriums dahlu ging, dass bis zur Lösung der Frage dher die Filhrung einer Eisenhahn im Drauthale bis Klagenfurt auf keinerlei bedeutenden Strassenhan zum Zwecke einer fählichen Comminication, also auch nicht auf die helden obenerskihnten Proieste, eingerannen werden Könne.

### Küstenland (Görz, Triest und Istrien).

Die Gesammtlänge der Staatsstrassen im Küstenlande hat im Laufe der vier Jahre 1850—1853 nur eine geringe Aenderung erlitten; zu Anfange hetrug dieselhe nämlich 785/2 Meile und zu Ende 743/2 Meilen.

Die Beschaffenheit des Bodens, auf welchem dieselben hergestellt sind, ist zumeist?steinig und der Schotter zu deren Erhaltung in Istrien gut, im Gehiete von Triest und im Kreise von Gürz aber weniger gut.

Für das Strassennetz im Küstenlande bilden die Städte Triest, Görz und Pisino die Centralpuncte.

Die Hauptstrasse ist die Wiener Strasse, welche von Triest über den Karst nach Krain führt. Dieselbe war im Juhre 1850 in Verfall gerathen, wel sie von den Abgängen, welche sie in den Juhren 1848—1849 erlitt, noch nicht lergestellt, sodann dem steigenden Verkehre schwerer Fuhrwerke mit meistens schmalen Felgen unterlag. Dieser Vehelstand wurde an der fraglichen Strasse und deren Fortsetzung in Krain gleichzeitig vnn einem Ingenieure des Ministeriums erhohen und zur Bebehoung desselben eine aussererdentliche Dotation he-willigt. Ausser dieser Hauptstrasse hat Triest auch noch die Strasse in das Venezianische in der nordwestlichen Richtung über Duino und Gradisca, ferner die Strasse in der südöstlichen Richtung über Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung über Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung nach Füume, endlich die Strasse in der südöstlichen Richtung Recressitäts nach Rovigno.

Von dem zweiten Centralpuncte Görz führt aber nördlich die Strasse nach Kärnthen üher den Predili, östlich die Strasse nach Krain über den Gränzort Haidenschaft, südlich die Strasse nach Triest, endlich südwestlich die Strasse in das Venezianische über Gradisez.

Von dem dritten Centralpunete Pisino, welcher, wie erwähnt, von der Triest-Polaer Strasse berührt wird, ästet sich überdiess noch die Strasse nach Finnna aus, wohin auch längs der Seeküste die Strasse über Finnona führt.

Während des bezeichneten Quadrienniums sind zur Erhaltung der Fahrlahn an den küstenfländischen Strassen 6,883,812 Cah. Funs Schotter, d. i. um 176,810 Cah.-Fuss mehr als in vorhergegangenen Quadriennium 1846—1849, mit den Kosten von 180,825 fl. verwendet worden. Dieser Mehrrechrauch ist viel geringer als der Schottermachuss, weicher an der Triester Strasse und auch im Görere Kreise in den letzten vier Jahren nothwendig war. Da jedoch die Ban-behörden in Strien eine Ersperang an der Schotterdotation erziellt hatten, mit

überhaupt eine sorgsamere Strassenpflege, welche auf besser geregelten Schotterrerbrauch binwirkt, eingetreten war, so wurde der auf den Huuptstrassen erforderliche Zuschuss durch jene Ersparung Insoweit gedeckt, dass nur noch im Ganzen ein Mehrverbrauch von 176.610 Cub.-Puss erübrigte.

Die Erhaltung des Strassenkörpers, der Brücken, Canäle, Geländer, Wandund Stützmauern u. dgl., die Regie, Aufsicht und Verwältung erforderte in den Jahren 1850–1853 338.668 fl., mit welcher Auslage auch einige Verbescurungen bei Wiederherstellung von Bauobjecten und partielle Correctionen zu grosser Steigungen bewirkt wurden.

Für diese Verbesserungen wurden in den letzten vier Jahren 74.880 fl. ausgegeben.

Um die Communication und Güterbefürderung zu Lande zwischen dem inneren Theile von Istrien (welcher mit den Küstengegenden, namentlich mit Pola, Rovigno, Parenzo und Capo d'Istria bereits in Strassenerbindung stebt) und der südlichen Statateisenbahn zu erleichtera und zu beschleunigen, und den Verkehr zwischen Istrien and der Monarchie der Nottwendigkeit zu entheben, dass die Lastwagen das Preihafengebiet der Stadt Triest passiren müssen, ist der Beschluss gefasst worden, eine neue Strasse zu eröffnen, welche durch den Mittelpunet von Istrien unnnittelbar zur Südeisenbahn führt. Das Project ist ausgearbeitet und in Verhandlung, so wie die Angriffnahme einer Strecke dieser Strasse, und zwar von Galntelb his zur Müble bei Ceenda, bereits bewilliget.

#### Tirol and Vorarlberg.

Die Hechgebirgs-Natur dieses Kronhades bringt es mit sieh, dass die Strasses daselbst mit vielen Kunsthauten, nämlicht Brücken, Canälen, Wand- und Stüzmauern, Geländern, Mulden, versehen sein müssen, und dass sie bäufigen Elements-unfällen, Erdlavinen, Schneeverwehungen u. dgl. ausgesetzt sind, lauter Umstände, welche die Strassenerhaltung beschwertieb und kotspielig mechen.

Die Haupt- und am meisten besahrene Strasse in Tirol ist jene, welche aus zwei Strassenzügen gebildet wird, die aus dem Venezianischen und zwar über Bassano und Primolano einerseits, und über Mori und Roveredo andererseits kommend sieh hei Trient vereinigen. Diese Hauptstrasse führt sodann von Trient üher Brixen und den Brenner nach Innshruck, von wo aus sie über Rattenberg und St. Johann durch Salzburg nach Wien fortzieht. Die anderen Nebenstrassen verbinden Tirol mit den angränzenden Ländern; hesonders zu erwähnen sind iene. welche einerseits von Innshruck längs des Innthales über Imst und Nauders his Eyers und andererseits von Botzen längs des Etschthales ebenfalls nach Eyers führen, und sieb in diesem Orte vereinigen, um von da aus über das Stilfser Joch die Verbindung mit der Lombardie herzustellen; ferner die von Brixen über Brunnecken und Lienz längs der Drau nach Kärnthen; dann die von Tirol nach Vorarlberg, nämlieb von Landeck über Bludenz und Feldkirch nach Bregenz und weiter nach Baiern: dann auch die von Imst über Vils einerseits und über Schattwald andererseits nach Baiern - endlich die von Kirchbüchel über Kufstein nach Baiern führende Verhindungsstrasse.

Ihre Gesammtlänge betrug im Jabre 1850 172 1/4 Meile und zu Ende 1853 169 1/2 Meile.

Die Verminderung von 3 Meilen rührt von der Abtrelung einer 9.700 Klafter langen Streeke der Passthurner Strasse an Salzburg und von der neuen Vermessung der Strassen her, wobei die Länge um 2.832 Klafter geringer gefunden wurde.

Während der vier Jahre 1850—1853 wurden zur Instandhaltung der Fahrballer dieser Strassen 11,223,600 Cub.-Fass Schotter mit dem Aufsrahe von 503.913 fl. rerwendet, d. i. um 881.420 Cub.-Fuss weuiger als in dem vorbergegangenen Quadriennium 1846—1849. Wenn berucksichtigtet wird, dass in den tetzten iver Jahren sich der Verkebr im Allgemeinen auch in Tirol vermehrt bat, und dass die Strassenverbesserungen daselbst sich nur auf kurze Strecken beschränkten, so muss zugegehen werden, dass der vermindeter Schotterverbauch hauptsächlich

der Sorge der dortigen Baubehörden zuzuschreiben ist, indem die Strassen in Tirol während des genannten Quadrienniums gut erhalten wurden.

Die Elementarunfülle verursachten viele Auslagen für Schneeschaudlung, Muhrhärumungen, Reparatur an Brücken und dergleichen, welche mit Hünzurechnung der sonstigen Erhaltung und eventuellen Verbesserung der Strassen und ihrer Objecte, dann der Regie- und Verwaltungsauslagen in den vier Jahren 1,117.582 fl. summachen.

Es sind in diesem Zeitraume an den Reichsstrassen in Tirol und Vorarlberg auch bedeutende Verbesserungen meistens auf Rechaung des Staatstrassenhaufondes, um Theil in Verhindung mit dem Approvisionirungsfonde und im Concurrenzwege mit den Gemeinden und Interessenten, ausgeführt worden, wie folgt:

| and den demenden und interessenten, ausgehant worden, wie folgt.  |         |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| a) Zwischen Botzen und Trient 1. bei Auer, 2. bei Cadino, 3. all  |         |       |
| wurde die Strasse umgelegt, und chaussée-artig hergestellt, in de | r Gesam | mt-   |
| Länge von                                                         | 2.009 H | ilft. |
| b) Zwischen Roveredo und Riva am Gardasee 4. hei Ravazzone und    |         |       |
| 5. bei Riva, wie oben                                             | 1.030   |       |
| c) Zwischen Trient und Pergine 6. Schluss der Umlegung der sehr   |         |       |
| steilen und gefährlichen Strasse in der Länge von                 | 4.146   | *     |
| d) In Vorarlherg die Strassenumlegung 7. zwischen Feldkirch und   |         |       |
| Bludenz zur Beseitigung der grossen Steigungen                    | 3.535   |       |
| 8. Bei Bregenz mit einer damit verbundenen Illflussregulirung     |         |       |
| von 1.000 Klaftern Länge                                          | 1.230   | **    |
| e) 9. Erhauung eines steinernen Lavinenschutzdammes in Stuben,    |         |       |
| 10. einer Thalsperre am Wildbache Maso in Valsugana, 11. die      |         |       |
| Drau-Flussregulirung zwischen Sillian und Hof im Pusterthale,     |         |       |
| zum Schutze der dortigen Reichsstrasse, und die provisorische     |         |       |
| Verhauung der Ufer dieses Flusses zwischen Leisach und Lienz.     |         |       |
| Bezüglich der definitiven Regulirung dieser Flussstrecke          |         |       |
| sind die Verhandlungen im Zuge.                                   |         |       |
| f) Zwischen Meran und Landeck die Strassenumlegungen 12. hei      |         |       |

Goldrain im Vintschgau und 13. in der Finstermünz (noch im

Auf diese radicalen Verbesserungen wurden in den Jahren 1850--1853 830.512 fl. ausgegeben, wovon aus dem Strassenfonde 549.506 fl. und aus dem Approvisionirungs-Fonde 281.006 fl. bestritten wurden.

Auch trugen zu der Drauregulirung zwischen Sillian und Hof, zu der Regulirung des Ill in Vorarlberg und zur Strassenregulirung und Reconstruction der Etschbrücke hei Ravazzone, die betheitigten Gemeinden ein Namhaftes hei.

Ausser diesen Strassenverbesserungen in Tirol, verdient auch noch, als in diese Periode gehörig, aufgeführt zu werden: die schon im Zuge befindliche Herstellung einer Strassenverbindung über den Tonal-Pass (6.200 Fuss über der Meeresßäche), dann als Fortsetung derselben jenseits der lombardischen Gränze die-

(hereits in Augriff genommene) Erhauung einer neuen Strasse von Tresenda im Valtellin, wo sie von der hestehenden Huptstrasse über Aprica, Edolo, Ponte di Legno gegen den Tonal-Pass sich ahzweigt: der Bau der ersten schwierigen Strecke desselben Strassenzuges auf der Tiroler Seite vom Pass Tonal bis Fosine wurde im laufenden Jahre begonnen. Diese nicht nur im militärischer, sondern auch in commercieller Hinsieht wichtige Strasse wird jene über das Stillser Joch angemessen ersetzen können, weil es angezeigt erscheint, dass diese letztere wegen ihrer ausserordentlichen Höhe (sie ist mit 8.55 Piuss über der Meeresfläche die hächste Poststrasse in Europa), dann wegen der fortwährend sich ergebenden Schwierigkeiten und der Kostspieligkeit der Erhaltung unf dem Tiroler Ahhange, endlich wegen deren ganz geringfügigen Befahrung selbst in der günstigsten Jahreszeit, nach Herstellung der Strasse über den Tonal nicht weiter auf Staatskosten erhalten werde.

#### Böhmen.

Das Netz der Staatsstrassen in Böhmen ist, mit Ausnahme der Lombardie, diehter als in allen übrigen Kronländern der Monarchie.

Die Staatstrassen daselbat sind fast alle chaussée-artig bergestellt, und verbinden dieses Kronland nicht allein mit den angränzenden Kronlandern und den anliegenden fremden Staaten, Preussen, Sachsen und Baiern, soudern stellen auch durch verschiedene Zwischenlinien unter den Hauptorten im Inneren des Kronlandes Verbindungen her.

Die wichtigsten Linien sind iene, welche von Prag über Kolin und Caslau nach Iglau und Wien, über Chlumec und Königgrätz nach Mähren und Schlesien, über Brandeis, Jungbunzlau und Reichenberg nach der Lausitz mit der Verzweigung nach Böhmisch-Leipa und Rumburg, dann über Lobositz und Teplitz nach Dresden, über Schlan, Laun and Komotau nach Leipzig, über Schlan und Carlsbad nach Annaberg and Sachsen einerseits, dann über Eger nach Hof und Baiern andererseits, über Pilsen nach Baiern, über Budweis und Krumau nach Linz, über Tabor und Neuhaus nach Horn und Wien führen. Die wichtigsten Verbindungsstrassen, die besonders häufig im Westen des Kronlandes bestehen, sind jene von Eger über Plan, Haid, Bischofteinitz, Klattau, Strakonic nach Budweis, ferner von der bairischen Gränze hei Haselbach über Bischoffeinitz nach Pilsen, dann von Pilsen über Saaz und Brüx nach Teplitz, von Pilsen nach Klattau, von Pilsen über Pisek nach Tabor, von Carlsbad nach Marienbad, von Lobositz über Leitmeritz und Böhmisch-Leina nach Rumburg, dann von Tetschen über Böhmisch-Leipa, Niemes und Gabel nach Reichenberg, von Reichenberg über Turnau, Jičin und Hořic nach Königgrätz, von Jičin über Trautenau nach Preussisch-Schlesien, von Königgrätz über Nachod nach Glatz, dann über Chrudim nach Caslau und über Hohenmauth und Leitomyšl nach Zwittau, von Tabor über Deutschbrod nach Polička.

Zu Aufange des Jahres 1880 betrug die Gesammliage der Staatssrasen in Böhmen 603 Meilen, zu Eude des Jahres 1883 aber 822½, Meile. Zur Instandhaltung der Fahrbahn dieser Strassen wurden in den letzten vier Jahren 26,137.813 Cub.- Puss Schotter mit dem Aufwande von 1,563.573 fl., d. 1. um 1,637.200 Cub.-Fuss wenigter als im vorbergegangenen Quadriennim 1846—1849, verwendet.

Diese Verminderung kömmt vorzüglich auf Rechnung der eingetretenen bedeutenden Vertheuerung des Schotters in diesen letzten Jahren und des Bestrebens der localen Baubehörden, den Schotterrerbrauch auf das strengste Bedürfniss zu beschränken. Nachdem übrigens im letzten Oudriennium durchschnittlich um 13 Meilen Strassen mehr zu erhalten waren, als in den vorhergegangenen vier Jahren 1846 –
1849, schaldible Elementarceriginisen in des Jahren 1851 und 1832 Statt hatten,
und der Verkehr, inshesondere der sehweren Fuhrwerke, sich in der Epoche von 1830
his 1853 in Folge der zunehmenden Production an Industrie-Gegenständen, und vornehmlich der Steinkohlenbeförderung, merklich steigerte, so stellte sich an einigen
Strassenstrecken, welche am meisten befähren wurden, die Nothwendigkeit eines
nechträglichen Zuschauses an Schotter heraus, der von Falz ur Fall nach den
örtlichen Erhebungen bewilligt wurde, welche das Ministerium durch seine eigenen
Ingenieure vornehmen liess.

Zur Erhaltung und Ausbesserung des Strassenkörpers, der Brücken, Canâle, Wand- und Stüttmauern, Geländer und dergleichen, welche insbesondere durch die Elementarereignisse von 1851 und 1832 Schaden gelitten hatten, für Schaeeschauflung, dann für Regie, Aufsicht und Strassenpflege, wurden in den vier Jahren 1850—1853, 1627,146 fl. ansgegeben. In dieser Summe sind auch die gelegenflichen Verhesserungen enthalten, welche bei den Erhaltungs- oder Reparatur-Arbeiten bewirkt wurden, so oft sie sich als nothwendig oder angemessen darstellten.

Ausserdem sind im Laufe des bezeichneten Quadrienniums 384.032 fl. für folgende ausserordentliche Verbesserungen, wovon einige noch im Zuge sind, ausgegeben worden:

- a) Fünf Brückenhauten, nämlich zwei Kettenbrücken, eine üher die Moldau bei Podolsko (62 Klafter lang), die andere von 50 Klaftern Länge über die Eger hei Postelberg, und drei gewölbte Brücken, wovon zwei über die Sazava in Poric und in Deutschbrod, die dritte über die Daubrarka bei Kobilnic.
- b) Die Reconstruction oder Umlegung verschiedener Strasenstrecken, welche mit einem zu bedeutenden Gefälle oder sonstigen für den Verkehr hinderlichen Umregelmässigkeiten behäftet waren und zwar: 1. am Visofaner Berge, 2. bei Kohlits, 3. hei Liehen, 4. bei Kirsaudov, 5. bei Goldenöls und Bernsdorf, 6. auf der Aussiger Strasse und 7. im Orte Ullersdorf, in der Gesammüllange von 7.600 Klaftern.
- c) Die Verbindungsstrassen von Theresienstadt, dem westlichen Theile des Jičiner Kreises, der Prager Kleinseite, dann von dem mäbrischen Städtchen Trühau anf böhmischem Gebiete bis zu der Eisenbahn in der Gesammtlänge von 2.230 Klaftern.

Der Neubau der Riesengebirgsstrasse von Reichenberg über Starkenbach bis Trautenau, 17 Meilen lang, wurde im Jahre 1847 im Concurrenzwege hegonnen, und ist noch im Zuge. Das Aerar hat im letzten Quadriennium 110,300 fl. beigetragen, welche in obiger Summe schon inbegriffen sind. Beiläufig in der Mitte dieser Strasse wird eine Aussätung von Schenkenhahn über Wurzelsdorf gegen Hirschberg in Preussen eröffnet.

#### Mähren und Schlesien.

Diese heiden Kronländer, bis zum Jahre 1849 unter einem Gubernium vereint, wurden später getrennt und im Jahre 1850 jedes mit einer Landes-Baudirection und dem entsprechenden Personale versehen.

Das Strassennetz von Mähren findet, abgesehen von der über Znaim und Iglau im Westen des Kronlandes führenden Wien-Prager Hauptstrasse, in Brünn seinen Mittelpunet.

Von Brünn aus gehen die Strassen nach Iglau, nach Nikolsburg, mit der Auskstung nach Znaim, nach Göding an der ungrischen Gränze, nach Olmütz, und nach Zwittau an der bühmischen Gränze; von Olmütz setzt die grosse galizische Strasse fort üher Leipnik, Weisskirchen nach Oesterreichisch-Schlesien, ferner laufer von dort Strassen aus über Sternherg nach Freudential in Oesterreichisch-Schlesien und über Müglitz nach Swittau.

Im Kronlande Schlesien hestehen Strassen von Troppau an die mährische Gränze egen Olmötz, über Freudentalu und Zuckmantel, dann über Jägerndorf an die preussische Gränze, über Ostrau nach Teschen. Von letzterer Stadt aus führt die grosse galizische Strasse, welder von Mähren über Mistek eintritt, über Bielitz nach Galizien; suwerdem aber läuft eine Strasse über Jahlunkun mach Oherungern.

Die Gesammtlänge der Staatsstrassen in diesen heiden Kronländern ist während des Quadrienniums 1850 — 1853 unverändert, wie im Jahre 1849, mit 149 Meilen verblichen.

Zur Consertirung der Fahrhalm wurden in diesen vier Jahren 14,891,194 Cub-Fuss Schotter, d. i. um 2,103.717 Cub.-Fuss veniger als im vorberegerangenen Quadriennium 1846—1849, verwendet, obgleich im letzteren die Länge der Staatsstrassen durchschnittlich nur 131 Meilen hetrug. Nachdem die Staatsstrassen in dem Zeitraume von 1859 bis 1853 immer im guten Staade erhalten waren, und der Personenud Güterverkehr sich dasselbst nicht vermindert, sondern vermehrt hat, so liegt die anmahrfat Verminderung ders Schotterverbrauches einerseits in der verminderter Frequenz der nit den Eisenbahnen parallel bufenden Strassen, und anderversits in den Bemühungen der lotelen Baubebürden, in dieser Epoche einen Schotter von besserer Qualität beizuschaffen, und das Verfahren bei dessen Verwendung, so wie die Handhabung der Strassenplüge, zu verbessern. Die oberwähnten 14,891.194 Cub.-Fuss Schotter kosteten 7746.070 fl.

Nebst der Erhaltung dieser Strassen, welche grösstentheils nicht chausséesondern nur landartig hergestellt sind, wurden an denselhen in den J. 1850 — 1853 venchiedene erhebliche Verbesserungen bewerkstelligt, inabesondere an sehr rielen (hei 200) Brützeken, indem mehrere, die früher von Holt waren, in Mauerwark gewüllt wurden, dann sehr ausgedehnte (hei 7.000 Längenkinster) Geländerberstellungen, und die chaussée-artige Reconstruction einiger Strassenstrecken. Die Auslagen für die Instandestung der Strassen, und die obenerwähnten Verbesserungen, dann sür Regie, Aufsicht und Administration hetrugen 708.869 fl. Überdeites wurden mit einem Aufwande von 138.509 fl. Gigende grössere Verbesserungen und Neubauten ausgesührt: eine Jochbrücke über die Weichsel von 138 Kinftern Länge bei Stötschaut, die gewällte Zwittsvarhöche bei Brünn; ist Kettenbrücke zu Mährisch-Ostrau von 30 Klastern Spannweite; die chaussée-artige Reconstruction und Erhöbung einiger Strassenstrecken in einer Gesammlünge von 1.300 Kinftern. Auch ist in obiger Auslage ein Betrag von 26.500 fl. enhalten, welcher aus dem Strassenbaufonde zu der Regulürung des Zwittavsflusses geleistet wurde, aus Rocksicht für die Sicherbeit der bder diesep Fluss erbauten neuem Brücke.

#### Galizien mit der Bukowing.

Die Hauptstrasse Galizien's, auf welcher der meiste Personen- und Güterrerkehr stattündet, ist die sogenante Wiener Strasse, welche von Schlesien üher Biala einmündet, üher Bochnia. Tarnov, Jarosiku, Premysi nach Lemberg und von da weiter über Zdoczow nach Brody an die russisch-polnische Gränze führt, sich aher von Zdoczow üher Tarnopol, Czortkow und Zaleszczyk nach Czernowitz in der Bukowina ausästel.

Ein anderer mit dem vorigen fast paralleler Strassenzug zieht am Fusse des Karpathengehirges von Biala üher Sajbusch, Makow, Sandee, Samhor, Stry, Stanislau, Kodomea bis nach Czernowitz in der Bukowina, von wo dann die Strasse üher Suczawa und Kimpolung nach Siehenhürgen führt, während auch zwischen Dubowetz und Gurn Humora eine zweite, die sogenannte verdeckte Strasse, in der Bukowina besteht.

Von diesen Hauptertassen asten dann mehrere Verbindungsstrassen aus, welche die oherwähnten Hauptrouten theils unter einander, theils aher mit den an Galizien angränaenden Ländera verbinden, und zwar: von Kenty nach Oswięcim, die Spitkewiere und Neumarker Verbindungsstrasse, jene von Jasto üher Dukin anch Ungern, jene zwischen Dukin und Prurka nach Ungern, jene walsten Dukin und Trurka nach Ungern, van Samhor nach Gradek, von Lemberg üher Zöcktiew nach Russland und von Lemherg üher Stry und Skule nach Ungern; dann die von der Brodyer Strasse gegen Stanislau führenden zwei Verbindungsstrassen üher Brzezan und Burstyn: endlich die Verbindungsstrasse von Kolomea üher Horodenka unch Tüste. Die Gesammtlänge ef Stantsstrassen in Galizien hetzug während des Quadriennium 1850—1853 388 Mellen; gegen das vorhergehende Quadriennium waren nur ganz geringe Aenderungen in den Strassenläugen vorgekommen. Diese Strassen sind, mit wenigen Ausnahmen in einigen Strecken, ohne Steingrundlage, und als hlosse für den einst bestandenen landesühlichen Verkehr mit leichten Fuhrwerken genügende Schotterstrassen hergestellt.

In der erwähnten Verwaltungsperiode wurden zur Erhaltung der Fahrbahn 35,584.767 Cuh.-Fuss Schotter, d. i. um 2,202.654 Cuh.-Fuss mehr als im vorhergegangenen Quadriennium 1846—1849, mit einem Aufwande von 2,021.327 fl. rerwendet.

Ohwohl ein solches Schotterquantum im Allgemeinen genommen für die angegebene Strassenlänge uicht als unhedeutend hetrachtet werden kann, so waren dieselben dennoch im Jahre 1849 so sehr in Verfall gerathen, dass ungesehbet iener Schotterverwendung und anderer sogleich zu erwähnenden Verbesserungen, welche im Laufe der Jahre 1850 — 1853 in Anwendung gebracht wurden, die Strassen doch noch weit davon entsernt erscheinen, als jederzeit bequem fahrhar bezeichnet werden zu können.

Als das Ministerium im Jahre 1850 von dem kläglichen Zustande der Strassen in Galizien Kennthiss erhielt, entsendied dasselbs ogleich eine unz weit lingenieuren der General-Baudirection zusammengesetzte Commission mit dem Auftrage, an Orth Stelle die Trasche des Urbels zu erforseben und zu erheben, und die geeigneten Abhilfsmittel in Antrag zu bringen. Es ward erkannt, dass der beklagte Verfall der Strassen wirklich bestand, und durch den Mangel einer Steingrundlage, durch eine zu geringe Scholtervervendung in den letzten Jahren, durch ungeeignete Unternehmer, selhechte Beschaffenheit des Schotters und eine mangelhafte Strassenpflege, zu geringe Besoldung der Einräumer und Wegmeister und ein zu geringes Pauschale der Strassen-Commissäre, so wie durch die Nichtbeohachtung der Strassenplückert verkehrte, insbesondere der Lastwagen mit sehmalen Radfelgen, berbeigeführt worden war.

In Folge dieses Erkentnisses wurde die Schotterdotation für das Jahr 1832 um 40.000 fl. vermehrt, die Anschäfung von Strassenwälzen und die Vorlage von Projecten für die Correction der febberabletset und wichtigsten Strassenstrecken angeordnet, ferner wurden mit Bezug auf die Organisirung des Baupersonales die Löhnungen der Einräumer, die Besoldungen der Strassen-Commissäre und deren Reisepauschalien (von 18 fl. auf 35 fl. pr. Meile) erböht, endlich ward die Fachtung der Schotteriferungen von Seite der Gemeinden, wenngleich mit Schwierigkeiten, angebahat und zum Theile auch errungen.

Die bevorstebende Organisirung des Bauwesens wird die übrigen noch notbwendigen Verbesserungen des Baudienstes möglich machen.

Die Instandhaltung des Strassenkörpers und der verschiedenen Kanstohjecte, wie der Brekeen, Cansle, Wand- und Stützmauern, Geländer u. s. w., dann die Schneesebauflung, Verwaltung, Aufsiebt und Regie erforderte in dem Quadriennium 1850—1853 die Auslage von 1,661.100 fl., womit auch die verentuellen Verbeserungen an den genannten Kunstohjecten bestritten wurden, welche sieb bei den vorgenommenen Reparaturen oder Reconstructionen als nothwondig oder zweckmässig darstellten.

Viele grössere Reconstructionen, erbehliche Verbesserungs- und Neubauten an Strassen und Brücken sind in den vier Jabren ausgeführt worden und zwar:

a) Neue Herstellungen oder grosse Verbesserungen an Brücken, wie: über den Skawafluss bei Makow, den Bilalduss bei Tarnow, den San in Postolow, über den Struigfluss u. z. eine bei Smollica, eine bei Bereli, dann zwei im Sanoker Bezirke über den Kamienicabach, zwei über den Orava- und Butyerla-Bach an der Wereckoer Verbindungsstrasse, über den Pruth in Czernowitz, über den Depelii-Bach in der Buktwina. b) Neue Herstellungen oder Reconstructionen folgender Strassenstrecken, welche entweder mangelnaß oder ganz grundlos, oder mit zu grossen Steigungen behaßtet waren, als: die Wisniez-Limanower und die Suehaer Verbindungsstrasse zwischen der Wiener und Karpathen-Strasse, eine Strecke bei Tarnow gegen Lissagóra, die Duklaer Strasse von Iwia bis Grab, die Samboere Strasse zwischen der ungrischen Gr\u00e4nze und Girnabet der ungrischen Gr\u00e4nze und Girnaben der ungrischen Gr\u00e4nze und Girnaben Winnik und Dodhayersykt und im Zotezower Baubezirke, der Tarnopoler Verbindungsstrasse, der Brzezaner Verbindungsstrasse am Dniester bei Nizniow, und der Karpathen-Strasse bei dem St\u00e4tdeben Dolina.

Diese Neuhauten oder Strassen-Reconstructionen umfassen eine Gesammlänge von beiläußig 17 Meilen; biefür, so wie für die zuvor aufgeführten Brückenhauten, wurden in dem Quadriennium 1850—1853 278.417 ft. ausgegeben, wohei zu bemerken ist, dass einige dieser Bauten sehon vor dem Jahre 1850 im Zuge warcn, und andere sich noch über das Jahr 1853 hinsus erstrecken.

### Dalmatien.

Die ganz eigenthümliche Gestalt dieses Kroalandes, welches die Satliche Kaste des adriatischen Meeres bildet, mit einer Langenausdebung von 50 Meilen und der grössten Breite von 8 Meilen, seine vielen und guten Hafenplätze und die zuhlreichen ausgedelnaten Inseln, welche dasselbe umgeben, meeben nicht allein eine Strasse, welche, ohne sich zu sehr dem Meere zu nähern, das Land seiner Länge aneb durchzieht, sondern auch verschiedene Querstrassen nothwendig, welche die Hauptstrasse einerseits mit den Hafenplätzen und den Zufuhren der vorzüg-lichsten Inseln, und andererseits mit den bauptsächlichsten Handelsplätzen der naben Trikei verbinden.

Es besteht in Dalmstien eine Hauptstrasse, die sogenannte Strada mediterranes, welche, obne die Hauptstadt Zara zu berühren, von der Militärgränze und zwar von Prives södlich bis Bergatto superiore nach der Länge des Landes sich binzieht. Gegen die Landeshauptstadt Zara fübrt aus der Militärgränze eine besondere Strasse über Obhrovazzo.

Von Zara aber fibrt gegen Süden eine zweite Strasse, die Streda litorale, unch der Länge des Landes und zwar bis Almissa. Diese beiden Längenstrassen sind dann durch die drei Querstrassen von Ostrovitza über Radučić, und von Schenico über Guli, nach Kini und Grab, dann von Spalato und Salona nach Sign und ezeen Bilbright verbunden.

Dieses bestebende Reichsstrassennetzin Dalmatien mit einer gesammten Längenausdebnung von 118½, Meilen, wenngleieb bezüglieb seiner Diebtheit in Vergleichung des Fläcbeninbalts dieses Landes mit jenem anderer Länder binreichend
sebeinend, ist wegen der besonderen Gestalt und der Verbältnisse Dalmatiens,
sowie wegen des Umsahndes, dasse sauf diesen Strassen bloss für das Reiten geeignete
Strecken gibt, weit entfernt, den dermaligen Bedürfnissen jenes Kronlandes gebörig
zuusagen, noch entfernter aber davon, die materielle Verbesserung, deren jenes
merkurdrige Lauf fälig wäre, zu besehleunigen.

Nicht allein einige Querstrassen, sondern selbst die Hauptlängenstrasse, die sogenante Strade mediternene, sit in maneben und langen Streeken so stell und enge, dass sie nicht befahren werden kann. In obiger Gesammtlänge sind bei 30 Meilen blosse Heistrassen oder Saumwege inbegriffen. Raguna, Castelauero und Cattaro sind fast gänzlich von den oberen Gegenden abgezechnitten, indem zu Lande nur mit Reit- und Saumpferden und langsam verkehrt werden kann, und Alles, was von Triest, aus dem Kreise von Zara und von Spalata auf der

Achse transportirt werden sollte, muss zur See geführt werden, welche bei Stürmen oft mehrere Tage nacheinander nicht zu befahren ist.

In Folge der im Jahre 1850 vorgenommenen Organisirung des Bauwesuns erlangte dasselhe dortlandes eine etwas grössere Lebensthätigkeit als früher, und förderte das Zustandekommen der nothwendigsten Vorkebrungen. Um jedoch das System der Bauten und deren Reihenfolge im Verbältnisse zu den bierfür verfügbaren Mitteln bestimmt zu erfassen und festzusetzen, wurde vom Ministerium im Jahre 1852 ein höherer technischer Beamte der General-Baudirection abgeordnet, welcher genaue Erbebungen zu pflegen, und über das Strassen- und Wasserbau-System jenes Kronlandes Beriebt zu erstalten hatte.

Als ein Haupthedürfniss wurde dabei erkannt, die Intervalle an der Strash mediterranes, welche die Communication an derselben unterhrechen oder sche hesebwerlich und gefahrvoll machen, oder doch nur mit Saumthieren zu passiren sind, in der Art zu ergänzen und zu verbessern, dass an dieser Strasseniel der ganzen Liage nach ein Fortkommen mit Fehrwerken möglich wird. Zu diesem Zwecke müssten die stellen Strecken bei Knin und im Cettinathale unserlegt, die den Ucherschwemungen ausgesette Strecke bei Torre di Norin erhöht und regulirt, dann das Intervall über die türkische Erdzunge von Klek ausgehaut, die kunn reitüber Strecke von Ragusa bis Ragus vecchia fahrbar gemacht, die weitere Fortsetzung gegen die Sutforina erweitert, und eine neue Strasse von Castelnuoru über Morzinen auch lännen gehaut ur verden.

An der weiteren Landverbindung bis Cattaro und bis Buduu wird bereiti gearbeitet, die Fortsetzung bis Castel Lastua aber, auf welcher Strasse man dermal nur mit Mühe zu Pferde fortkommen kann, erwartet noch ihre Fahrbarmachung. Ferner wäre die Verbindung von Almissa und Macarsea mit der Strada mediterrane bei Duare berzustellen, wodurch die Fortsetzung der Litoralstrasse von Macarsca abwärts entbehrlich würde. Die bezüglichen Projectirungen sind augeordnet.

Zur Erhaltung der Fahrhabn auf den Strassen wurden in den Jahren 1850 — 1853 3,083,783 Cub.-Fuss Schotter im Kostenbetrage von 95.647 fl. verwendet. Die Qualität des Schotters ist im Allgemeinen gut und der Boden meist steinig. Die Strassen wurden immer im guten Zustande erhalten.

Die Instandhaltung der Strassenformen, der Brücken und anderer Bauobjecte, die Regie, Aufsieht und Verwaltung, so wie die Verbesserungen, welche gleichzeitig mit der Reconstruction der Bauobjecte vorgenommen wurden, verursachten in den vier Jahren eine Auslage von 242.965 fl.

Auch versebiedene specielle Strassenverbesserungen wurden in diesem Quadriennium, inshesondere in den Bezirken von Spalato, Macarsca, Ragusa und Cattaro ausgeführt, und zwar:

- a) 11 neue steinerne Brücken und 3 neue Strassen-Einräumerbäuser erbaut, und
- b) Strassencorrectionen und Neubauten in 25 Strecken von der Gesammtlänge von 19.100 Klaftern, also von fast 5 Meilen, mit einem Gesammtaufwande von 177.404 fl. bewirkt.



#### Lombardie.

In der Lomhardie hestanden zu Anfange des Jahres 1850 3771/s Meile, und zu Ende des Jahres 1853 3781/s Meile Staatsstrassen; nachdem der Flächeninhalt dieses Landes 375 österreichische Quadratmeilen heträgt, so kömmt auf jede Quadratmeile 1 Meile an Staatsstrassen.

Das Strassennetz dicses Kronlandes ist also das dichteste in der ganzen Monarchie.

Eine jede Delegations- oder Provinzialhauptstadt dieses Landes, mit alleiniger, Aussahme der Gehirgsstadt Scondrie, hildet den Vereinigungspunct von mehren, aus verschiedenen Richtungen führenden Strassen, so zwar, dass in die Hauptstadt Mailand 13, in Como S, in Recgamo 7, in Brescia 7, in Mantuu S, in Cremona 6, in Lodd 6, in Pavin 7 Strassendige aus verschiedenen Richtungen einmündene sie bedarf daher einer Strassenkarte, um bei dieser Menge und Durchkreuzung der Strassenlinien das Strassennetz anschaultich darzustellen.

Dasselbe verbreitet sich aber nicht gleichförmig, denn nahezu die Häffe dieses Landes ist von den Alpen und deren Ausläufern durchzogen, daher gehirgig und sogar bechgehirgig, die andere Häffe aber hildet die Fläche des Pothales. In der Ebene kommen 1:35 Strassenmeilen, und in dem gehirgigen Theile 0:38 Strassenmeilen auf eine Flächenmeile des Laudes.

Zur Conservirung der Fahrhahn an jenen Strassen wurden in den letzten vier Jahren 47,302/30 Cub.-Fuss Schotter im Kostenbetrage von 1276.330 fl. verwendet. Die sonstigen Erhaltungsarbeiten an dem Strassenkörper, den Brücken, Canalien, Wand- und Stützmauern, Gallerien, Geländern, Cantonirungshäuern, dann die Schneeschauffung und Muhrarbräumung, Baulichkelten an verschiedenen Wildhächen zum Schutze der Strassen und Brücken, die Strassenregie, Aufsicht und Verwaltung verunaschten einen Aufwand von 1,427.156 Bl., vorn die erentuellen Verbesserungen, welche hei Gelegenheit der Ausbesserungen oder Erneuerungen der Bauohietet bewirkt wurden, bereits inbegriffen sind.

Einige erhebliche Reconstructionen und neue Bauten wurden auch in dem Quadriennium 1850-1853 mit der Auslage von 267.224 fl. bewerkstelligt, und zwar: die Brückenhauten 1. üher den Bremboßuss zu Almenno, 2. über den Oglio zwischen Sonciuo und Orzinovi, 3. über den Torrente Arer bei Galltraggio, 4. über die Adda bei Tresenda, 5. zwischen Tirano und Bormio, 6. über den Parzarello zu Mantua, 7. über den Redefossi zu Mailand, 8. über die Gravellone (einen Seitenarm des Po) bei Pavis an der piemontesischen Gränze; dann die Beconstruction1. einer Strassenstrecke in der Delegation Pavia bei Torre del Mangado mit einer sahren Pfablikand zur Seite, 2. die Umlegung der Mantuaner Strasse bei Pizzighetone und 3. der Strassenstrecke von Tresenda di Guardamiglio bis Cà Rossa im Gehiete von Lodd, dann 4. der Simphonstrasse in der Gesammlänge von 3.000 Klaftern, endlich 5. der Roubau der Strasse, welche von Tresenda im Valtellin über Aprica in der Länge von mehr als 7 Meilen zu dem Tonal-Pass an der Gränze von Tirof führen soll.

Dieser letzte noch im Zuge besindliche Bu ist nicht allein als eine grosse Krassenverbeserung zwischen der Lombradie und Tirol von militärischer und commercieller Wichtigkeit zu betrachten, sondern derselbe ist auch aus Ursache der grossen Urvollkommenheiten, mit welchen die Stilfserstrussen, wie oben unter Tirol erwähnt, behabt ist, nothwendig geworden.

### Venedig.

Die venezianischen Provinzen werden von dem Hauptstrassenzuge, genannt Macstrn Aftalia, welcher von Udine (wo sieh die von Kärnthen, dem Küstenlande und der Festung Palma kommenden Reichsstrassen vereinigen) über Treviso, Vicenza und Verona nach der Lomhardie führt, und von anderen ärarischen Seitenstrassen unterhogen, welche von der Hauptstrasse aussästend nach Venedig, Padua, Rovigo und Belluno und dann weiter bis an die Gränze von Tirol einerseits und des römischen Staates andererseits sieh erstreeken und alle Delegations- oder Provinzial-Hauptstäde untereinander und mit der Hauptstadt Venedig verbinden. Die Gesammtlange der Staatsstrassen betrug zu Anfange des Jabres 1850 233-60 Meilen, und zu seheidung der sogenannten Strada militare von Verona üher Valese nach Legnago aus der Reibe der Staatstrassen, indem dieselbe durch die entsprechendere Strassen-Linie üher Pozzo, Bovolone und Cerea ersettt wurde. Diese Strassen sind, im Allgemeinen gesprochen, alle chaussée-artig und kunstgemäss bergestellt und mit Brücken, Wand- und Sützmauern. Geländern u. s. w. gebrüg versehen.

Während der vier Jahre 1850—1853 wurden diese Aerarial-Strassen mit Verwendung von 21,904.140 Cuh-Fuss Schotter conservirt, welcher eine Auslage von 712,814 fl. erforderte, womit diese Strassen immer in guten Stande, bequem und sieber fahrbar erhalten worden sind. Die Conservirung der Strassen-Objecte, nämlich der Brücken, Canalie, Wand-und Stüttmauere, Geländer u. dgl., die verschiedenen Verbesserungen, welche zugleich mit den Reparaturen und Reconstructionen vorgenommen wurden, dann die Regie und sonstige Verwaltung hat in diesem Quadriennium den Aufwand von 1,722,612 n. zur Folge gelabst.

Ausserdem wurden in diesen vier Jahren folgende grüssere Verbesserungen ausgeführt die enze Herstellung von find Fürketen, namlich über die Brentz zu Pontanira, über die Livenza zu Motta, über die Fella zu Paravia, über den Noneello zu Pordenone, und über die Austeit zu Wontebello, die Herstellung eines steinernen Landpfeilers, an der linken Uferseite der grossen Tagliamento-Brücke; der neue chaussée-mälsisge Bau der Strassenstrecken zwischen Legnage und Mantua, dann zwischen Fastro und Prinolano, an weleb letzlerer Stelle ein Listiges und gefährliches Gefülle bestand; ferner die Erweiterung und Reconstruction der Strasse durch den Ort Saelle mit Herstellung zweien neuer Brücken.

Diese neuen Bauausführungen von der Gesammtlänge von 10.500 Klaftern kosteten 296.579 fl.

Nebat den oberwähnten 233-42 Meilen Chanaséen werden im Venezinnischen auch 17-7 Meilen Strassen auf den Dämmen längs der dortigen Flüsse erhalten, welche aber fast alle nicht mit Schotter, sondern bloss mit Saud conservirt werden. Das Aerar tragt zu ihrer Erhaltung ein Drittheil des sich ergebenden wirklichen Kosten-anfwandes bei, während die Gemeinden die übigen zwei Drittheile bestretten. Die diessfalls vom Staate in dem Quadriennium 1850—1853 bezahlte Summe beläuft sich auf 9.346 fl., welche in der obenerwähnten Auslage von 1,722.612 fl. schon inbegriffen ist.

## Die ehemals ungrischen Länder.

Während in den deutsch-alarischen und italienischen Kronländern die Leistungen in den Zweigen der Reichshauten in dem Quadriennium 1850—1853 eine den Formen und dem Einflusse der Organisirung rom Jahre 1850 angepasste Fortsetung derjenigen hildeten, welche in den verhergehenden Jahren stattgefunden hatten ergah sich ehen in Folge dieser Organisirung in dem Bauwesen der ungrischen Kronländer eine westeutliche Veränderung gegen das früher daselhat bestandene System. Vor dem Jahre 1849 waren in Ungeren und den vormals zugebörigen Ländern keine hesonderen Stats- oder Richestrassen und Flüsse hestimmt, welche unmittelhar vom Aerar besorgt worden wären, sondern der Bau und die Erhaltung der Strassen, so wie die Regulirung und Instandhaltung der Flüsse waren durch die Comitats- und Local-Behörden hesorgt worden, wazu der theilweise Ertrag des Salzauctionsfondes und die öffentlichen Arheiten der Landwirthe, welche durch die Gesetze des Landes dazu vernölische waren, die westlichsten Mittle boten.

Bei einem solchen Systeme und mit solchen Mittela, deren Werth durch die loealen Verhältnisse nuch Bedürfnisse bedingt war, heschräakte sich die Bestellung der Strassen mit Schotter auf jene Linien längs der Karpathen in Ungern und auf einige Strecken der Hauptstrassen in Siehenbürgen, des Banates und Kroatien, wo das Schottermateriale, im Allgemeinen genommen, vorhanden war; im Urbirgen aher hestanden die Strassen und bestehen zumeist noch in dem grössten Theile dieser Kronländer, inshesondere in den ausgedehnten Ehenen Ungern's und des Banates (mit Ausnahme des Militärgränzlandes), in einem breiten, von zwei kleinen Grähen begränzten Streifen wisten Bodens, welcher den Fuhrwerken, Vichtriehen und Menschen als Weg dient, ohne dass an demselhen irgend ein Bauwerk ausgeführt und erhalten, oder sonst eine künstliche Pflege angewendet wurde. Diese Strassen auf dem hlossen natürlichen Boden sind im Sommer und heit trockener Witterung practienhel, im Winter aher und hei nassem Wetter unbenützbar.

Als nach dem Jahre 1848 hesehlossen wurde, die ungrisehen Kronländer nach den für die ührigen Theile der Monarchie geltenden Gesetzen zu verwalten, wurden aus den daselhat bestandenen Strassenlinien die wiedigisten, nämlich diejenigen, welche für diese Kronländer sowohl als auch für den Staat vom grössten Interesse weren, ausgewählt, und in staatsartige Pflege genommen. Im Verhältnisse zu diesen Strassen und den vom Staate gleichfalls ühernommenen Flüssen und Schiffährtscanälen, von welchen in der Folge die Rede sein wird, wurden Baumbrieteinen und die nothwendigen Ingenieure aufgestellt, und beträchtliche Sund

in die Voranschläge der gedachten vier Jahre nicht allein zur Instandhaltung dieser Land- und Wasserstrassen, sondern auch zu deren fortschreitender Verbesserung einzestellt.

Der Staat übernahm dadurch in diesen vier Kronländern 811 Meilen Strassen, welche zum grössten Theile in Landwegen hestanden, und deren Instandsetzung und Erhaltung wegen der hedeutenden Entfernung, aus welcher das hierzu erforderliche Material hezogen werden muss, sehr sehwierig und kostspielig ist.

Die frühere Verpflichtung der Gemeinden, sich an den Strassenaheiten zu betheiligen, wurde mit Modificationen, welche durch die geänderten Verhältnisse geboten waren, aufrecht erhalten, und mit manchém Vortheile auch bei Herstellung und Erhaltung der vom Staate ühernommenen Strassenlinien angewendet, wie am entsprechenden Orte angeführt werden wird.

Um ührigens eine Gleichförmigkeit einzusühren, und den grösstmöglichen Nutzen von den durch diese Verpflichtung festgestellten Leistungen mit gehöriger Berücksichtigung der localen Interessen zu erzielen, sind die entsprechenden Verhandlungen eingeleitet worden, und noch im Zuge.

Was von jedem dieser ungrischen Kronländer hesonders zu erwähnen ist, folgt in Nachstehendem.

## Ungern,

Im Jahre 1850 ist daselbst eine peroisorische Organizirung mit einer geringen Personalbesetzung rorgenommen und von den beliäßig 2:000 Meillen der dortlands bestehenden Strassen sind 449½, Meile als Reichastrassen designirt und in staatsartige Pflege genommen worden. Dieselben verbinden die Husphtstalt Ofen mit den viere Bildten Pressburg, Kaschau, Grosswardein und Oedenburg, welche gegenwärtig eben so viele Sitze der Statthalterei-Abtheilungen bilden, dann diese und jene mit den angränzenden Kronliaden.

Die beiden ersten Jahre wurden grossentheils mit Sammlung der Daten und Verhandlungen wegen Organisiung der öffentlichen Arbeitsplicht und deren Verwendung, dann mit Vorhereitungen zur definitiven Organisirung des Bauwesens zugebracht, wenig jedoch in der wirklichen Ausführung von Strassenhauten geleistend. Nachdem aber im Jahre 1851 das Baupersonale organisirt, und eine entspreched Zahl von Ingenieuren für die oberwähnten Strassenlinien aufgestellt worden war, erscheinen die Leistungen der Jahre 1852 und 1853 der Erwähnung werth.

Auf gewöhnliche Arbeiten zur Instandsetzung und Erhaltung der Strassen (theilweise mit Schotter) wurde an den bezeichneten Linien in dem erwähnten Zeitraume die Summe von 1,718.449 fl. verwendet, wozu der Landes-Reluitionsfond (der öffentlichen Arbeitskräfte) 308.415 fl. beitrug.

Grössere Strassenhauherstellungen sind nach Möglichkeit und insbesondero nach Maassgabe der zu Gebote gestandenen Arbeitskräfte und geeigneter Strassen-Materialien ausgeführt worden. Zu solchen grösseren Herstellungen gehören; an dem Ofen-Wiener Strassenzuge die Reconstruction zweier Strecken zwischen Ofen und Veresvár; an der Ofen-Gratzer Route die Reconstruction der Strecke von Ofen bis zur Veszprimer Comitatsgränze; die Umlegung der Ofen-Fürstenfelder Strasse bei Hidvég; die Reconstruction der Ofen-Esseker Strasse zwischen der Pester und Toluaer Comitatsgränze; die Reconstruction der Diószeg-Jahlunkauer Strasse (Pressburg-Krakauer Strasse) im Flussgehiete der Waag; die Herstellung der Tornócz-Neutraer, der Komorn-Neuhäusler und der gepflasterten Szolnoker Eisenbahnverbindungs-Strassen; die Reconstruction der Waitzen-Schemnitzer Strasse zwischen Jasztelek und Drégely-Palánk; der Neuhau zweier Strecken an der Waitzen-Kaschauer Route; der Neu- und Umhau von drei Strecken der Pest-Kaschauer Strasse bei Pest, Kis-Bagb und Hatvan; der Aushau der Gerenda-Varánoker Strasse; die Strassen-Umlegung bei Kaschau gegen Torna, und der Neubau der Kaschau-Szinyer Strasse. Diese neu hergestellten und verhesserten Strassenstrecken summiren sieb zu der

namhaßen Länge von fast 33 Meilen. Ferner ist zu erwähnen die neue Herstellung oder Reconstruction von 44 versehiedenen Brücken, vielen Durchlässen und Wasserschutzbauten, die Aufstellung von Strassensäulen, Pflöcken und Geländern, so wie die Errichtung einer nambaften Zabl von Einräumerbäusern. Die vom Staate auf diese grösseren Strassenherstellungen verwendeten Kosten hetragen zusammen 948.833 fi. 1

Ausserdem wurden insbesondere zu Strassenherstellungen von den öffentlichen Arheitskräften des Landes 982.000 Handtagschichten und an 686.000 Zugtage verwendet, welche in obigen Geldheträgen nicht inbegriffen sind.

In Ungern, so wie in der Wojwodschaft Serbien und dem Temeser Banate, ist für den geringsten Theil der Strassen Schotter vorhanden; der grösste Theil derselben zieht in der Ebene hin, entfernt von Gebirgen und Flüssen, welche Schotter liefern, so dass, wenn man die in den Ebenen neu zu banenden Strassen in Schotter berstellen wollte, wo derselbe aus grossen Entfernungen her beorgen werden muss, die erste Ausführung sowohl als die nachberige Erbaltung ausserst kostspielig wäre. Die fortschreitende Entwicklung der Bodenwirthsehn und der Industrie, der Bau der Eisenbahnen, deren Erhaltung, so wie die der Staats- und Landstrassen, die Regulirung der Flüsse, inabesondere der Theiss, bewirken, dass Handarbeiter und Zugkräfte immer schwieriger zu erbalten sind.

Wenn auch das gleichzeitige Zusammenwirken aller dieser Umstände die Bevälkerung zu einer Thätigkeit anregt, welche vor dem Jahre 1848 fast licht geahnt wurde, so geben doch die reiche Ausheute, welche man von der Boden-Cultur und der Industrie zu erzielen streht, und die vielen Bauten, welche daselbat auszuführen sind, nicht der Hoffung Raum, dass die Handarbeit dort in der Folge wohlfeiler werde, als sie gegenwärtig ist. An Orten, wo der Schotter sehr thener zu stehen kinne, ist es vorderehand angezeigt, die Fabribah nicht aus Schotter, sondern, so wie diess auch in der Wojwodschaft und anderen Kronlandern geschicht, wo tein Schotter zu Gehobe steht), aus gutem Sande berzustellen, und auf eine sorg-fältige Strassenpflege zu dringen, in welcher Weise es möglich sein wird, den Bau des ganzen Netzes der Stuatsstrassen zu beschleunigen, mit dem Vorbebalte, seinerzeit, wenn die Erleichberung der Communicationen und Verkehrsmitte, so wie eine grössere Concurrenz, Erfahrung und Üebung es besser gestatten, nach und nach die Consolidirung der Strassen mit Schotter vorzunehmen.

Es ist diess eine Uebergangsmaassregel, die weitere Entwicklung wird die Vervollkommnung berbeiführen.

### Wojwodschaft Serbien und Temeser Banat.

Die Regsamkeit des Bauwesens in der Wojwodschaft Serbien und dem Tenneser Banato hat später als in den bhirjeen ungrischen Ländern begonnen; die Organisirung der Baurerwaltung, nämlich die Bestellung eines entsprechenden Baupersonales, fand erst im September 1852 Statt. Vor diesem Zeitpunete, nämlich in Jahre 1850 und 1831, war das Baupersonale gering und hoss provisorisch, die Leistungen desselhen beschränkten sich suf die Ausbesserung und Erhaltung der weigen Schulterstrassen, welche damals und vor dem Jahre 1948 bestanden, dann auf die Wasserbausrbeiten am Franzens- und Begs-Canale, wovon später die Rede sein wird.

Das Neiz der Strassen, welche in staatsartiger Pflege zu erhalten sind, wurde erst zu Aufange des Jahres 1852 im Ausmansse von 140½ Mellen hestimmt. Temesvär ist der Mittelpunet dieses Netzes und wird durch dasselhe mit den angränzenden Kronlindern, mit den Festungen Essek, Arad und Peterwardein, dann vermittelst erh Mittagränze mit den anderen vorzäglichsen Schifffahrbanneten an der Theiss und Donau verbunden. Von diesen Strassen waren jene von Temesvär gegen Arad, gegen Siebenbürgen und Versiec streckenweise, in einer Gesammausudehung von 33½, Meile, achoa vor dem Jahre 1848 in Schotter bergestellt und erhalten, während der Zeit der Revolution aber in Verfall gerathen. Alle übrigen Strassenlinien waren blosse Landwege.

Zur Erhaltung der erwähnten 33 %, Meile langen Strasse wurden in den Jahren 1852 und 1853 zusammen 2,948-330 Cab.-Fuss Scholter verwendert, wofür vom Shate 50.189 å. ausgegeben wurden. Ferner sind in den Jahren 1852 und 1853 auf Reparatur und Erhaltung der Strassen und ührer Objecte weitere 206.581 år. rerwendet worden. Auch wurde in diesen beiden letzten Jahren der Neubau der Strasse von Temesvár nach Stegedin und der Ausbau der Strassenstrecke zwischen Temesvár und Veršee, welche noch als Landwege bestanden, unternommen, welche neee Constructionen im gesammlen Längenanssmasse von 18½, Meile zu Rode 1853 auf beiläufig ein Drittheil ihrer Länge ausgeführt waren. Zu diesen neuen Strassensnlagen und zur Herstellung von 13 Einräumerhäusern war in den beiden Jahren 1852 und 1853 die Summe von 108.246 a. ausgegeben worden.

Hierbei verdient bemerkt zu werden, dass sowohl zu der Schotterbeistellung als auch zu allen Roharbeiten bei der Restaurirung der bestandenen 331/6. Meile

und dann der 181/2 Meile neuer Strassen die Kräfte der Gemeinden gegen die geringe Entschädigung von 6 kr. und 12 kr. beziehungsweise für einen Handlanger und einen Zugtag benützt worden sind.

Wenn diese Arbeiten, wie in den andern deutschen Kronländern, mit voller Bezahlung der bezüglichen Leistungen ausgeführt worden wiren, so hätten dieselben eine so bedeutende Auslage verursacht, dass sie der Strassensond nicht zu tragen rermocht haben würde.

## Kroatien and Slavonien.

Die Wirksamkeit der Bauanstalten in Krostien und Slavonien hat im Prühshare 1850 begonuen, zu welcher Zeit daselbst, so wie in den übrigen deutsehslavischen Kronländern, die Organisirung und die Bestellung des Baupersonales stattfand. Als Reichsstrassen wurden in Krostien die Linien erklärt, welche Agram einerseits mit Varasdiu und von hier weiter mit Steiermark und Ungern, im Anseblusse
an die Reichsstrassen dieser Länder, und andererreits über Sissek und Carlstudt mit
Krain im Ansehlusse an die von dort kommende Reichsstrasse verhinden. Bis Sissek
erstreckt sich die Schifffahrt auf der Sare, welche vermittelst der Kulpa bis Carlstatt betrieben wird, von wo aus die Carolinenstrasse bis Flume führt. In Stavonien
gehen die Strassen von Essek aus an das linke Ufer der Drau bis zur naben
ungrischen Gränze, dann gegen Illok am reehten Ufer der Donau an die Gränze
etw Woiwodschaft und nach dem Mittigerzinglande gezen Brod und Varsadiut.

Es muss jedoch bemerkt werdeu, dass diese Strassenlinien nicht in librer ganzen Ausdehung, sondern nur streckenweise, in so weit sie gebaut sind, vom Staate übernommen wurden, während einige Strecken noch der Obsorge der Gemeinden überlassen sind, deren Uebernahme den seinerzeitigen Erfolgen der gemeinschaftlichen Zusammenwirkung der Staats- und Landeskräfte für die Instandsetzung der Intervalle vorbehalten ist, worüber so eben die Verhandlungen gepflogen werden.

Die Compleitrung der Strassen muss insbesondere in der Linie zwischen Agram und Easek dringend gewünscht werden, weil in diesen Richtung die Communication zur Regenzeit gleichsam aufgehoben ist, so dass Reisende von einer zu der andern dieser Städte den weiten Umweg über Steiermark, Wien und Pest, mit Benützung der Eisensbahr und Dampfschiffsverbindungen, dem directen Landwege vorziehen, weil sie hierzu weniger Aufwand an Zeit, Kosten und körperlicher Mübe benötligen.

Die gegenwärtig vom Staate erhaltenen 47%, Meilen Strassen werden sonach durch die Uebernahme jener Intervalle einen Zuwachs erhalten. Zur Zeit, als diese Strassen vom Staate übernommen wurden, waren dieselben durchgebendes grundlös und nicht im Stande gehalten. Der Schotter war im Allgemeinen entfernt und sehr theuer, weil daselbst die Kräfte der Gemeinden nicht, wie in der Wejwodsebaft und Siebenbürgen, zu Hilfe genommen wurden, und weil nach dem früheren dort üblieben Vorgenge bei Strassenbauten die Transportmittel und Handarbeiten wenig leisteten und daber kotspielig waren.

Im ersten Jahre kan die Bescholterung der Strassen sehr theuer zu stehen, im zweiten Jahre jedoch wurde in Folge der vom Ministerium gutgeheissene energischen Maassregeln der General-Baudirection der Preis des Schotters auf beiläufig die Halfte, und in den heiden folgenden Jahren die Ausgabe für Schotter auf heiläufig 80.000 fl. beschränkt. In den vier Jahren 1850—1853 hat die Erhaltung und Instandsstrung der 47%, Wellen Strassen 863.051 fl. gebostet.

Ausserdem wurden wesentliche Verhosserungen ausgeführt, und zwar: 1. Die Reconstruction der Drauhrücke hei Varasdin, die Herstellung eines entsprechenden Baumaterial-Depots daselbst, und die Inangriffnahme der Drauregulirung oberbalb der Brücke, um dieselbe vor Seitenangriffen des Flusses zu sichern. 2. Die Anbringung von Sicherheitsgeländern an abhängigen Stellen der Agram-Varasdiner Strasse, 3. Die Reconstruction der Savehrücke bei Agram, und die stabile Regulirung der Save in einer hedeutenden Länge zunächst oherhalb der bestehenden Brücke. um nicht allein diese, sondern auch die Eisenbahnbrücke, welche daselbst erhaut werden muss, gegen jeden Seitenangriff zu schützen. 4. Die Erhöhung der Agram-Carlstädter Strasse am linken Ufer der Save über die bekannten böchsten Wasserstäude dieses Flusses. 5. Die Reconstruction der Strasse bei Remetnica und Aufstellung von Sicherheitsgeländern. 6. Die Consolidirung mehrerer grundlosen Stellen an der Agram-Petriniaer Strasse zwischen Ogulinee und Dusica. 7. Die Errichtung einer Seilüberfuhr üher die Save hei Podsased an der Agram-Pöltschacher Strasse. Diese in den vier genannten Jahren ausgeführten Verbesserungen verursachten eine Auslage von 341.083 fl.

Durch die hisherigen Leistungen ist im Allgemeinen für das Kronland Kreatien der grosse Vorheil erwachen, dass auf den Strassenzigen, welche in ärarischer Erhaltung stehen, die Communication zu jeder Jahreszeit anstandslos stattfindet, was früher nieht der Fall war, indem vom Monate November angedingen his Ende Mirz, wo die Abbrechung der grundlosen Fahrhahnen eintrat, zur Zurücklergung einiger Meilen, wie z. B. zwischen Agram und Carlstadt (71/4 Meile), nicht selten 2 bis 3 Tage und doppelle Vorpsann benübliget zurden.



## Siebenbürgen.

Die Leistungen im Strassenbauwesen in Siebenbürgen während des bezeichneten Quadrienniums verdienen mit Rücksicht auf die frühere Besebaffenheit des dortigen, gänzlieh im Argen gelegenen, so zu augen fast gar nicht vorhandenen Bauwesens, der heselvränkten Zahl der Anfangs 1850 zugewiesenen und erst durch die im Jahre 1851 erfolgte Reorganisiumg binreiebend bestellten Ingenieure und der vom Staate aufgewendeten Summen als ausserordentlich bezeichnet zu werden.

Die vorzüglieheren Strassenzüge Siebenbürgen's sind die nachstehenden:

- Von der Hauptstadt Hermannstadt über Kronstadt an die Moldauer Gränze zum Ojtoz-Pass, mit der Ausästung von Kronstadt an die Gränze der Walachei, von Kronstadt gegen Schässburg, und von Kézdi-Vásárhely nach Csik-Szereda.
- Von Hermannstadt über Schässburg und Csik-Szereda an die Moldauer Gränze zum Gyimes-Pass mit der Ausästung von Schässburg über Bistritz in die Bukowina und von Csik-Szereda nach Borszék.
- Von Mühlenbach an die Banater Gränze bei Kosovica, mit der Ausästung von Broos (Szászváros) gegen die Militärgränze über Hátseg.

Die Strassen Siehenbürgen's, grösstentheils ohne Grundbau ausgeführt, waren den sehlechetsen Landwegen berahgesunken, da sie führe nur nothdärftig erhalten wurden, während der Revolution aber für ihre Conservation gar niehts gesebab. An einzelnen Strecken war die Verwahrlosung so weit vorgesebritten, dass died Spur der Begränzung der Fahrbahn verlonen ging. Die Bauobjecte waren fast durchgehends enger als die anstossenden Strassenfahrhahnen, und grösstentheils den Verfalle nahe. Für die Sicherbeit war weder bei den büberen Dämmen, noch bei den steilen Bergstrecken mit Abgründen zur Seite, noch bei den Flüssen, an deren Ufern die Strassen hinziehen, Sorge getragen. In den vier Jahren 1850—1853 sind von den Gemeinden aufdie 173-4 IM seilen der dortigen Staatstrassen 47,221.812 Cub-Fuss Schotter, d. i. 68 Cub-Fuss auf jede Längenkhäfer der Strasse beigestellt worden. Diese ungebeure Schottermenge kostele dem Staate nur 6,921 fl. und wurde dazu benützt, nebst der Fahrbahneonservirung an den 173/y, Meile der Richsstrassen auch einen grossen Theil ihrer Grundlage zu verbessern, oder eine neue zu bilden, wo dieselbe fehlte.

Feruer wurden in dem Quadriennium 556.420 fl. auf Reconstructionen und Verbesserungen der Strassen inhabesonder in Folge der Elementaerreignisse des Sommers 1851, welche im südlichen Theile Siebenbürgen's über hundert Brücken zerstörten (die dann alle in besserer und sollderer Weise, und darunter auch einige von grösseren Ausmassen über die Maros bei Maros-Portő, über den Weise. Chibnund Fekter-Tgrüßus, dann bei Schellenberg wieder hergestellt wurden) ausgegehen. Zu diesen Reconstructionen leistend die Gemeinden im Allgemeinen die Zufürt der Materialien, dann die Roharbeiten unentgeltlich, mit Verwendung von 320.795 Handund 203.387 Fuhrtseen.

Siebenbürgen steht vermittelst mehrerer Gebirgunsses mit den Donaufürstenbümern in Verhindung. Die wichtigsten davon, der Ojtoz-Pass von Bereezk nach der Moldau gegen Galacz und der Predjal-Pass an der Strasse von Kronstadl gegen Bukurest, waren im Winter gar nicht und im Sommer nur zu Fusse oder mit Saumthieren zu passiren. Der erstere dieser Pässe ist hereits his zur Ojtoz-Contumar auf 1½ Meilo Länge bequem fahrhar hergestellt, und es ist das Project zum Aushau der anderen Hälfle von chenfalls 1½ Meilo Länge im Zuge. Durch den zweiten, nämlich den Predjal-Pass, wurde eine ausgezeichnete Fabrstrasse mit 3 Zoll Gefäll eröffnet. Der Rothesthurm-Pass, welcher das Herz Siebenbürgen's mit der kleinen Wähzchel rerbindet, und hisher engo, tie gleegen und den Ueherschwemungen des Aluta-Flusses — an dessen rechtem Ufer die Strasse hinzieht — ausgesetzt, und inshesondere im Winter gefährlich war, wird so ehen in eine jederzeit bequem und sicher fahrbarer Strasse umgewandelt.

Ueherdiess waren die inneren Strassenverhindungen mit ausserordentlichen Strigungen, von 8, 12 bis 18 Zoll auf eine Klafter, nud hedetunden Krümmungen behaftet, wesshalh sie immer sehr beschwerlich und im Winter oft gar nicht practicabel waren. Die gefährlichsten und beschwerlichsten Strecken wurden umgelegt und solid und heupen bergestellt, familich:

- Von Hermannstadt gegen die Wojwodschaft die Strassenstrecken am Grossuuer Berge, hei Gross-Pold, zwischen Benezenz und Gyalmán, zwischen Lesnyek und Szakamas und in der Branyits-Enge, dann die Strassenumlegung bei Szántohalma und Szt. András begonnen.
- 2. An der Strässe von Hermanastadt nach der Bukowina, von Hermanastadt gegen Maros-Vásárhely die Strecken hei Stolzenhurg, bei Reussen, zwischen Reussen und Schässhurg, zwischen Schässhurg und Nadeseh (Yádos), am Balvásár-Berge; von Sächsisch-Regen über Oläh-Újfalb his an die Teckendorfer Anhöhe.
- An der Strasse über Klausenburg wurden, abgesehen von der Reconstruction vieler Brücken und Canäle, auch mehrere Einräumerhäuser hergestellt.

Auf alle diese radicalen Verbesserungen, wodurch vortreffliche Strassen an der Stelle der früheren gefährlichen und zeitweise unwegsamen Strecken in einer Gesammtausdehaung von beiläufig 19 Meilen ausgeführt worden sind, wurden vom Staate 446.144 fl. rerwendet, und von den Gemeinden 371.733 Hand- und 86.372 Führtage unentgelitlich geleisten. Dieser Erfolg, welcher ausscrordentlich genannt werden kann, ist dem gemeinschaftlichen Zusammenwirken mehrerer günstiger Umstände zuzuschreiben.

Dem Herra Civil- und Militär-Gouverneur FML Fürsten Carl von Schwarzenherg gebührt vor Allem das Verdienst, durch seine energische Einwirkung diesen raschen und gedeihlichen Aufschwung des Strassenwesens hervorgezufen zu haben, so wie überhaupt die oberste Laudesverwältung den Bau und die sonstigen Arbeiten zur Verbesseuren und Erhaltung der Strassen durch Aufmunterung der Gemeinden zur Mitwirkung, und dadurch, dass den legenieuren die unentgelitlichen Kräfte zu Gehote gestellt wurden, zu fördern trachtete. Nur durch die Benützung der Gemeindekräfte war es möglich, in so kurzer Zeit so Bedeutendes zu leisten, wozu sonst nicht nur die Gedmittel, sondern auch die Arbeitshände aufzubringen, nicht thunlich gewesen wäre.

Die lugenieure ihrerseits, und insbesondere ihr Vorstand, der Baudireche Menapace, waren zur Erreichung des obigen Zweckes eifrigst fhälig, woru über den Antrag Menapace's mit dem gredeillichsten Erfolge gegen 100 geühte Arbeiter und Handwerker, nämlich Schlosser, Steismetze, Maurer und Zimmerleute aus Trool auf Staatskosten berufen wurden, um eine practische Anleitung in der Herstellung und Erbaltung der Strassenarheiten, welche daselbst noch in der Kindheit waren, ins Leben zu rufen.

# Zweite Abtheilung.

#### Wasserbau.

Die Anstalten für den Wasserbauwerden hier nur in soweit in Betracht gezogen, als sie auf Förderung des Verkehres berechnet sind. Hierunter müssen vor Allem die Anstalten für Erbaltung und Verbesserung der Meereshäfen, der schiffbaren Flüsse, Canäle und binnenländischen Seen gezählt werden.

Die Communicationsanstalten zu Wasser sind für den Verkehr nicht minder wichtig als jene zu Lande, indem der mittelst derselben stattfindende Transport nicht nur wohlfeiler, sondern auch für roluminöse Gegenstände, oder für solche, welche keine Erschütterung zulassen, vortheilhafter erscheint.

Wenn einerseits ihre Benützung mehr als jene der Landwege durch die Naturnalagen bedingt ist, indem Strassen die Terrainhindernisse weit leichter zu besiegen vermögen, als die an die Thalniederungen gebundenen Wasserwege, so bieten sie andererseits den ührerwiegenden Vortheil dar, dass auf den Wasserwegen der massenhafe Transport, wie find der Welthandel erfordert, leicht zu bewerkstelligen ist, während die Landwege bis auf die neueste Zeit bierzu keine Möglichseit darbeten. Es ist zwar in unseren Tagen durch die Anlegung der mit Loeonotiv-Kraft betriebenen Eisenbahnen der Massentransport auf die Verbindungen zu Lande geleitet worden, ohne dass jedoch dadurch den Communicationen zu Wasser eine Besintzbeitigung zugegangen wire. Denn es wurde auch die Wichtigkeit der letzteren durch die Enrichtung der Dampfschleppfahrten, welche in Europa in dem gross-artigaten Massatuhe auf der Danus tattfindet, sowohl was die zu befürdernden Gitermassen als die Wohlfeilheit des Transportes betrifft, in siegreiche Concurrenz mit jener der Eisenbahnen treten.

Die österreiebische Monarchie ist durch die natürliebe Anlage für Wasser-Verbindungen mehr als irgend ein anderer Staat des europäischen Continentes begünstigt. Her Lage in Mitte dieses Continentes hat zur Polge, dass sie sich über die verschiedensten Flussbecken von Europa erstreckt, wie denn ihr Gebiet mittelst der Weiebsel (sammt deren Nebenflusse, dem San) und der Oder mit der Ostsec, mittelst der Elbe (und ihres Nebenflusse, der Moldau) und dem Rheine mit der Nordase, mittelst des Po, der Eiseh, des mit diesen und anderen Küstenflüssen verhanßten Systems schiffhærer Canalie im lonhardisch-venezinnischen Königreiehe, des Isonze und der Narenta mit dem zahlreiche österreichische Häfen bespillenden adriatischen Meere, durch den Dniester mit dem solwarzen Meere in unmittelharer Wasserverbindung steht. Bedsäse aber auch die österreichische Monarchie alle diese Wasserverbindungen nicht, so würde die gewaltige Donau, Europa's schönster und wiehligster Strom, welcher das Kaiserreich in dessens ganzer. Lange durchzielt, mit scienn auf Hunderte von Meilen der Schifffahrt eröffinenten Nebenflüssen, Oesterreich den ersten Platz unter den Continentalstaten Europa's bezüglich seiner Anlage für den Welthaadel anweisen. Der Werth dieser natürlichen Anlage wird aber um so bedeutender durch den Reichthum der Länder Oesterreich's an landwirthschaftlichen und Mineral-Erzeugnissen, welche zunächst die hierfür ganz besonders geeigneten Wassertrassporte im schwunghänen Betriebe erhalten.

Wenn auch in nachstehender Darstellung die Aufzählung der Leistungen im Wasserbaue nach Kronländern erfolgt, wie diess hezüglich der Leistungen im Strassenbaue geschehen ist, so ersebeint es doeb der Beschaffenbeit der darzustellenden Leistungen entsprechend, hei der Reihenfolge der Kronländer eine andere Ordnung zu beohachten, und bierbei nach der Lage der Flussbecken vorzugehen. Es wird demnach, mit der in die Ostsee mündenden Weichsel beginnend. Galizien mit der Bukowina 1) zuerst an die Reihe kommen, woran sich Mähren und Schlesien mit der Oder sehliesst, hiernach Böhmen mit der in die Nordsee fliessenden Elbe folgt und sohin auf Tirol und Vorarlberg, dessen Flüsse in entgegengesetzten Richtungen der Nordsee, dem sehwarzen und dem adriatischen Meere zuströmen, und auf die Küstenländer des adriatischen Meeres, das lombardisch-venezianische Königreich, Görz, Triest und Istrien (das chemalige österreichische Küstepland) und Dalmatien übergegangen wird. Das Becken des schwarzen Meeres macht den Beschinss, wobei zuerst mit den südlichen Nebenflüssen der Donau, der Drau und Save, die Kronländer Steiermark, Kärnthen, Krain, Kroatien und Slavonien zur Behandlung gelangen, endlich das eigentliche Stromgebiet der Donau mit den westlichen und östlichen Nebenflüssen, des Inn mit der Salza eines Theils und der Theiss mit dem Szamos und der Maros anderen Theils, d. i. die Kronländer Salzhurg, Oesterreich oh und unter der Enns, Ungern, die Wojwodschaft Serbien und das Temeser Banat und Siebenhürgen an die Reihe kommen. Bevor aber diese Kronländer einzeln behandelt werden, wird es erforderlich sein, die auf die Regulirung der Donau Bezug nehmenden Gesammtmaassregeln zu hesprechen, gleichwie der Darstellung der Theissregulirung eine hesondere umständliche Erörterung gewidmet bleiht.

Dem hei der Darstellung des Strassenbaues beohachteten Vorgange folgend, wird hier eine Uebersieht des aus Staatsmitteln für die Zwecke des Wasserbaues in der Epoche 1850—1853 bestrittenen Aufwandes vorausgesendet.

Obgleich der galitische Daiester und die Flüsse der Bukowina dem sehwarzen Meere zientrömen, wurde doeh des für die Schifffahrt wiehtigsten Flusses der Weichsel halber, Galizien hier zuerst eingereiben.

#### Uebersicht

des in den Jahren 1850 bis einschliesslich 1853 aus Staatsmitteln bestritteneu Aufwandes für Wasserbauten (Sec-, Fluss- und Hafenbauten), wobei die aus den Beiträgen von Privaten, Gemeinden, Corporationen etc. etc. bestrittenen Auslagen, dann die Kosten der Theiss-Regulirung nicht eingerechnet sind.

#### Galizien und die Bukowina.

| Instandhaltung, Verbesserung un     | d Vermebrung der             |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Bauwerke an der Weichsel, am        | Dunajee, San und             |  |
| Dniester                            | 101.338 fl.                  |  |
| Desgleichen an den kleineren Flüsse | n dieses Kronlandes 17.482 " |  |
| Regie- und Verwaltungs-Auslagen     |                              |  |
|                                     | Summe 233.188 fl.            |  |

#### Mahren und Schleslen.

| Herstellungen a | ı den  | Gränz-Flüs | sen: | Gold | 1-0 | )pį | a, |       |     |
|-----------------|--------|------------|------|------|-----|-----|----|-------|-----|
| sehwarze Oppa   | , Olsa | , Weiehsel | und  | Oder |     |     |    | 5.346 | fl. |

#### Böhmen

| Wasserbauten an der Elbe und Moldau mit Inbegriff<br>aller diessfälligen Regie- und Verwaltungs-Auslagen | 428.670 | fl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Regulirungsarbeiten an diesen beiden Flüssen, um<br>eine hinreichende und gleichförmig schiffbare Tiefe  |         |     |
| zu erhalten                                                                                              | 257.279 | ,   |
| Summe                                                                                                    | 685.949 | fl. |

### Tirol and Vorariberg.

| Erhaltung der Ufersehutzhauten am Rhein            | 117.329 | fl. |
|----------------------------------------------------|---------|-----|
| Herstellung des Bregenzer Hafens am Bodensee       | 43.000  | ,   |
| Erhaltung und Verbesserung der Ufersehutzbauten am |         |     |
| Inn                                                | 107.383 | 29  |
| Erhaltung verschiedener Wasserbauten am rechten    |         |     |
| und linken Ufer dieses Flusses oberhalb Hall       | 31.885  |     |



| Regulirung der Mündungen des Noce-Flusses und des                                    |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Kalterer-Abzugsgrabens, dann der Etsch-Durchstich<br>bei Masetto                     | 485.000   | ß.  |
| Durchstich der Etsch an der Mündung des Fersina-                                     | 400.000   |     |
| Wildbaches                                                                           | 66.551    | _   |
| Verschiedene geringere Bauführungen an der Etsch .                                   | 108.937   |     |
| Allgemeine Regie- und Verwaltungs-Auslagen                                           | 68.449    |     |
| Summe                                                                                |           |     |
| Lombardie.                                                                           |           |     |
|                                                                                      |           |     |
| Instandhaltung der Häfen von Luino und Angera am                                     | 1.00#     |     |
| Lago maggiore                                                                        | 1.085     |     |
| Erhaltung der Hufschläge und Schutzhauten am Ticino                                  | 18.352    | "   |
| Erhaltung der Eindämmungen und Schutzhauten, dann<br>derlei neue Herstellungen am Po | 699 000   |     |
| Instandhaltung der neun Häfen am Comer See                                           | 633.936   |     |
| Durchstich zur Verhindung der Adda mit dem Comer                                     | 9.387     | n   |
| See                                                                                  | 49.215    |     |
| Conservationsbauten an den Flüssen Adda (superiore),                                 | 49.213    | 29  |
| Puschiavino, Lambro und Silero                                                       | 7.820     |     |
| Erhaltung und Verhesserung der Kunstbauten zum                                       | 1.040     | "   |
| Behufe der Schifffahrt an der Adda (inferiore)                                       | 33.522    | ,   |
| Erhaltung und Verbesserung der Eindämmungen und                                      | 00.022    |     |
| Uferschutzbauten am Oglio                                                            | 48.343    |     |
| Erhaltung der sechs Schifffahrtscanäle und der bezügli-                              | 101010    | "   |
| chen Bauwerke                                                                        | 277,791   | _   |
| Eindämmungen, Ufer- und Bauwerke zur Erhaltung der                                   |           | ,,  |
| Schiffbarkeit des Mincio                                                             | 26.202    |     |
| Dessgleichen am Secchia-Flusse                                                       | 43.486    |     |
| Erhaltung vieler Ahzugsgräben in der Gesammtlänge                                    |           |     |
| von 1021/2 Meile                                                                     | 78.214    |     |
| Summe                                                                                | 1,227.353 | fl. |
|                                                                                      |           | _   |
| Venedly.                                                                             |           |     |
| Erhaltung der Eindämmungen und künstlichen Schutz-                                   |           |     |
| werke am Po                                                                          | 363.146   | fl. |
| Wasserbauten von der Mündung des Seitenarmes Po di                                   |           |     |
| Levante bis Cavanella di Po, um mittelst dieses                                      |           |     |
| Canales für die Dampfschifffahrt eine ununter-                                       |           |     |
| brochene und sichere Verbindung zwischen dem Po                                      |           |     |
| und dem Mecre zu eröffnen                                                            | 220.000   | ,   |

| Instandhaltung und Verhesserung der Eindämmungen        |           |     |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|
| und Schutzhauten an der Etsch, dann Beaufsichtigung     |           |     |
| und Vertheidigung derselhen bei Hochwässern             | 1.617.094 | fl. |
| Desagleichen an der Brenta                              | 478.436   |     |
| Erhaltung und Verhesserung der Dämme am Bacchiglione    | 72.037    |     |
| Erhaltung der Dämme vom Zusammenflusse des Bacchi-      |           | -   |
| glione mit dem Canale Brentella bis Padua (Tronco       |           |     |
| comune)                                                 | 13.427    | _   |
| Regulirungen der Brenta und des Bacchiglione und der    |           |     |
| von denselhen abhängigen Nebencanäle zur Verhin-        |           |     |
| derung von Ueherschwemmungen                            | 441.114   | _   |
| Erhaltung der Eindammungen und Ufer an den drei         |           | -   |
| kleinen Flüssen Gorzone, Livenza und Sile               | 100.196   | _   |
| Erhaltung der Dämme und sonstigen Bauwerke an den       |           | *   |
| zwei Nehenflüssen Roncajette und Pontelungo             | 131.646   | _   |
| Conservirung und theilweise Verhesserung von            | .01.010   | "   |
| achtzehn secundären Canälen in der Gesammtlänge         |           |     |
| von 139.600 Klaftern                                    | 283.348   |     |
| Instandhaltung der Schifffahrtscanäle Cavanella di Po,  | 200.010   | *   |
| Loreo, Cavanella d'Adige, Fossetta, Revedoli und        |           |     |
| Cava Zuccherina                                         | 199.114   |     |
| Erhaltung einiger kleinerer Flüsse, Wildhäche u. Canäle | 104.062   |     |
| Conservirung und Verhesserung der Eindämmungen          | 104.002   | *   |
| an der Piave                                            | 114.626   |     |
| Dessgleichen am Tagliamento                             | 123.317   |     |
| Erhaltung der Dämine (Murazzi) vor den Lagunen          | 140.011   | *   |
| Venedig's                                               | 154.863   |     |
| Erhaltung der Hauptcanäle in den Lagunen                | 316.545   |     |
| Auslagen für den Bau des Nord-Dammes im Hafen von       | 910.040   | *   |
| Malamocco                                               | 608.367   |     |
| Dessgleichen für den Süd-Damm                           | 49.168    |     |
| Allgemeine Regie- und Verwaltungs-Auslagen              | 231.646   |     |
| Summe                                                   |           |     |
| Summe                                                   | 0,000.100 |     |
| Küstenlard (Görs, Triest und Istrien).                  |           |     |
| Musteniara (aers, iriest and istrica).                  |           |     |
| Instandhaltung des Hafens in Triest                     | 128.644   | fl. |
| Verlängerung der Moli Klutsch, S. Carlo und S.          |           |     |
| Ferdinando                                              | 66.940    | ,   |
| Vermehrung der Signalements und Anschaffung eines       |           |     |
| neuen Dampfbaggers                                      | 48.875    |     |
| Reconstruction der heiden Ufer des Canal grande         | 44.402    |     |
| Erhaltung der Sanitätsanstalten und Hafenplätze         | 22.017    |     |
| Districting and control of the                          | 4         |     |

Statist. Mittheil. 1854. VII. Heft.



| Anfora, Natissa, Sdobba, Aussa, Primero und Quieto, dann Erhaltung des Meeresdammes bei Grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Instandhaltung der Dämme und sonstigen Bauwerke        |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| Quieto, dann Erhaltung des Mecresdammes bei Grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zur Wahrung der Schifffahrt an den Flüssen Isonzo,     |         |     |
| State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |         |     |
| 2.303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | 51.423  | fl. |
| Dalmaties   Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |         |     |
| Summe   424.810 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |         | ,   |
| Dalmaties   Conservations   Dalmaties    |                                                        |         | n   |
| Regulirung und Entsumpfung des Narentalfusses   21 395 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Summe                                                  | 424.810 | fl. |
| 23.896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dalmatien.                                             |         |     |
| 23.896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regulirung und Entsumpfung des Narentaflusses          | 21 395  | fl. |
| 23.896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conservations- und Schutzbauten an den Flüssen Cicola. |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 23.896  |     |
| Ragusa, Catturo und Badua . 28,336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |         |     |
| Schutzbauten an der Mur und Drau   Summe   141,561 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 28.350  |     |
| Summe   103.074 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regie- und Administrations-Auslagen                    | 29.433  | ,   |
| Schutzbauten an der Mur und Drau   80,837 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 103.074 | fl. |
| Schutzbauten an der Mur und Drau   80,837 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |         |     |
| 1.445   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   1.45   |                                                        |         |     |
| Rarathea und Braulen   9.304   97.636 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 80.837  | fl. |
| Summe   97.636 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schutzbauten an der Save                               | 7.435   | ,   |
| ### ### ### #### #### ################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regie- und Verwaltungs-Auslagen                        | 9.364   | ,,  |
| 25.440 ft.   26.54 ft.   26.540 ft.   26.5 | Summe                                                  | 97.636  | n.  |
| der Save   141.561 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kärnthen und Krain.                                    |         |     |
| Regulirungs-bauten an diesem Flusse   57,512   2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erhaltung und Verbesserung der Uferschutzbauten an     |         |     |
| 25.809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 141,561 | fl. |
| **Resating and Esseitigung der Hemminise der Plossfahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regulirungsbauten an diesem Flusse                     | 57.512  | 91  |
| Rossfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ferschutzbauten an der Drau                            | 25.809  | ,   |
| 10.976   Summe   239.808 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |         |     |
| Summe . 239.808 fl.  Kreatlen and Siavenien.  Crhaltung der Ufer und Bau-Objecte #n der Save, Culpa und Drau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | riossianri                                             |         | ,   |
| Kroatien und Siavonien.  Erhaltung der Ufer und Bau-Objecte und er Save, Culpa und Drau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |         |     |
| Crhaltung der Ufer und Bau-Objecte an der Save,         25.340 fl.           Culpa und Drau         25.340 fl.           Für Räumungsarbeiten         15.586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Summe                                                  | 239.808 | ß.  |
| Culpa und Drau         25.340 fl.           Für Räumungsarbeiten         15.586 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kroatien und Siavonien.                                |         |     |
| ür Räumungsarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erhaltung der Ufer und Bau-Objecte #n der Save,        | 04.01.0 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für Räumungsarbeiten                                   |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 15.586  |     |

## Besterreich ob der Runs und Salaburg.

| P00.070                                                                                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | n.                                                          |
|                                                                                                                                      | ,                                                           |
| 246.486                                                                                                                              | ,                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                      | *                                                           |
| 156.316                                                                                                                              | ,                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                      |                                                             |
| 1,149.131                                                                                                                            | fi.                                                         |
|                                                                                                                                      | fl.                                                         |
|                                                                                                                                      |                                                             |
| 210.566                                                                                                                              | p                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                             |
| 210.566                                                                                                                              | ,                                                           |
| 210.566<br>13.717                                                                                                                    | p.                                                          |
| 210.566<br>13.717<br>4.165                                                                                                           | F F                                                         |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693                                                                                                 | F F                                                         |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693                                                                                                 | n<br>n                                                      |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622                                                                                    | n.                                                          |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622<br>66.221<br>10.551<br>116.042                                                     | n.<br>n.                                                    |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622<br>66.221<br>10.551<br>116.042<br>87.000                                           | fl.                                                         |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622<br>66.221<br>10.551<br>116.042<br>87.000<br>23.000                                 | n.                                                          |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622<br>66.221<br>10.551<br>116.042<br>87.000<br>23.000<br>36.200                       | fl.                                                         |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622<br>66.221<br>10.551<br>116.042<br>87.000<br>36.200<br>339.014                      | n. n.                                                       |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622<br>66.221<br>10.551<br>116.042<br>87.000<br>23.000<br>36.2000<br>339.014<br>22.234 | n. n                    |
| 210.566<br>13.717<br>4.165<br>44.693<br>1,482.622<br>66.221<br>10.551<br>116.042<br>87.000<br>36.200<br>339.014                      | fl.                                                         |
|                                                                                                                                      | 246.486<br>70.153<br>24.214<br>156.316<br>3.608<br>6 58.746 |

## Wojwodschaft Serbien und Temeser Banat.

| Conservirung, | Verbe   | esserung | und ner     | e Bauten am  |         |     |
|---------------|---------|----------|-------------|--------------|---------|-----|
| Franzens-Car  | nal mit | Inbegri  | ff der Regi | iekosten     | 593.009 | fl. |
| Erhaltung und | theily  | veise V  | erbesseru   | ng des Bega- |         |     |
| Canals und    | seiner  | Bauwer   | ke sammt    | Verwaltungs- |         |     |
| Auslagen      |         |          |             |              | 45.660  |     |
|               |         |          |             | Summe        | 638.669 | fl. |

#### Slebenbürgen.

| Räumungsarbeiten | an der  | Maros | und   | Erhal | to | ng | d | er |        |     |
|------------------|---------|-------|-------|-------|----|----|---|----|--------|-----|
| natürlichen Trep | pelwege | an de | rselb | en .  |    |    |   | ٠. | 10.360 | fl. |

## Rückblick.

| Galizien und Bukowina                  | <br>233.188   | fl. |
|----------------------------------------|---------------|-----|
| Mähren und Schlesien                   | <br>5.346     |     |
| Böhmen                                 | <br>685.949   | _   |
| Tirol und Vorarlberg                   | <br>1,028.534 |     |
| Lombardie                              |               | _   |
| Venedig                                | <br>5,622,152 | _   |
| Küstenland (Görz, Triest und Istrien)  | <br>424.810   |     |
| Dalmatien                              | <br>103.074   | _   |
| Steiermark                             | <br>97.636    | _   |
| Kärathen und Krain                     | 239.808       | _   |
| Kroatien und Slavonien                 |               |     |
| Oesterreich ob der Enns und Salzburg   |               |     |
| Oesterreich unter der Enns             | <br>1,482.622 | _   |
| Ungern                                 |               |     |
| Wojwodschaft Serbien und Temeser Banat |               |     |
| Siebenbürgen                           |               |     |
|                                        | 13,362,506    |     |
|                                        |               |     |

#### Galizien mit der Bakowing.

Die Plässe Galizien's und der Bukowina ergiessen sieh theils mittelst der Pruths und Sereths (Nebenflüsse der Donau) und des Dniesters in das sehwarze Meer, theils mittelst der Weichsel in die Ostsee. Jenes mit einem sehr fruchtharen Boden gesegnete Kronland führte in früheren Jahren (in der zweiten Hälfle des vorigen Jahrundertes) auf diesen Plässen eine hetrkeiltliche Monge Getreide aus. Die Plässe waren jedoch nicht geregelt, rielfiech gekrümmt und nieht eingedämmt, daher die Schifffahrt auf denselben schwierig und langsam war; zur Zeit ihrer Ansehwellungen traten sie aus, weit ausgedechnte Bodenflüchen überschwemmend, und durch continuitlich stagnirendes Wasser ausgehreitete Sümpfe bildend. Nachdem dieses Land nnter schrereichische Herrschaft gelangte, wurde die Regulirung seiner wichtligken Flüsse in Anregung gebracht und in Verhandlung genommen, um deren Aushrüche zu verhindern und zugleich die Schifffiahrt hequemer und sieherer zu machen, so wie die Entsumpfung grosser Terrainsfächen zu erzieltsten

Auch wurde heabsichtigt und projectirt, den Dniester mittelst eines Schifffahrtscanales über die Wasserscheide (welcher leicht auszuführen wäre) durch das Wiszniathal bis Ninowice unterbalb Przemysl mit dem Sanflusse, und so das schwarze Meer mit der Ostsee zu verhinden.

Dieses Unterachnen, welches den dortigen Grundwerth wenigstens verdoppeln und auf die Erbähnung des Breikleurung und des liechthumes jenes Kroniades bedeutenden Einfluss nehmen würde, hlich jedoch auf hlosse Verbandlungen heschränkt, und das, was an den Plüssen, insbesondere an der Weichsel und dem Som (im Ganzen wohl nicht venig) sowoll an Dammberstellungen, als Durchstichen und sonstigen Bauten bewirkt worden ist, war durch örtliche Verhältnisse und Interessen veranlasst, und fast immer im Concervenzwege mit den augränzenden Gemeinden und Privaten ausgeführt worden, ohne dass jedoch hierbei ein allgemeiner Plan hefolgt und hiernach das locale Interesse dem allgemeinen Besten angepasst, und mit demselhen vereint angestreit worden wäre.

Schiffbare Flüsse und als solche in Ohsorge des Staates sind:

Die Weich sel von Zahrzeg his unterhalh Chwalowice (48 Meilen), wo dieselbe nach Russisch- Polen übergeht, hildet zugleich vom Krakauter Gebiete ahwärst die Landesgräuse. Zu Ende des Jahres 1849 bestanden an derselhen 73.640 Kinfter Uferbauten, nämlich Eindämmungen und Schutzwerke, welche während des Quadriennium 1850—1853 um 11.250 Kinfter vermehrt wurden.



Der Duusjee ist von Zakluczyn his zu seiner Ausmündung in die Weichsel schiffbar (5 Meilen). Zu Ende des Jahres 1849 waren dessen Ufer in einer Gesammt-länge von 17.300 Klaftern mit Bauten, nämlich Dänmen, Buhnen u. dgl. versehen und in den vier Jahren 1850—1853 sind diese Bauten um 1.000 Klafter vermehrt worden.

Der San ist von Dubiecko his zum Ausflusse in die Weichsel schiffhat (31 Meilen), Mit Ende des Jahrens 1848 bestunden an den Ufern desselben, insbesondere in seiner uuteren Strecke Dämme und sonistige Wasserbauten in der Gesammt-Länge von 22.100 Klaftern, welche während des Quadrienniums in Stand gehalten und verhessert, sowie auch um weitere 538 Klafter vermehrt vurdeu.

Der Dniester ist schiffbar von Rozwadow his an die russische Gränze neiner Linge von 64 Meilen, und sodann auf russischem Gebiete durch weitere 90 Meilen bis zum schwarzen Meere. Zu Ende des Jahres 1849 bestanden an dessen Ufern nur in einer Linge von 5.440 Klaftern Bauwerke, welche ohne Vermehrung in dem abgebaldenen Quadriennium erhalten wurden.

Die Instandhaltung, eventuelle Verbesserung und Vermehrung der Bauwerke an diesen 4 Flüssen hat während der letzten vier Jahre von Seite des Aerza in Auslage von 101.338 ft. in Anspruch genommen, ungerechnet jene Beiträge, welche hierauf von den hetheiligten Gemeinden und Privaten geleistet wurden. An den kleineren Flüssens Soln. Popral, Stry. Sukiel, Pruth, Czeremosch und Sutschwitza wurden in dem erwähnten Quadriennium ebenfalls verschiedeue Herstellungen bewirkt, um die Gründe vor Uebersehweumungen zu sichern, und von den Versumpfungen zu hefreien, wobei das Aerav sich mit der Summe von 17.482 ft. betheiligte.

Die gemeinschaftlichen Regie- und Verwaltungs-Auslagen für Wasserbauten belung sich in den vier Jahren auf 114.368 fl., womit der Gesammtaufwand sich auf 233.188 fl. stellt.

#### Mähren and Schlesien.

Die March. In Mähren und Schlesien ist hloss die March in der kurzen Streeke von Göding bis zur Granze von Oesterreich unter der Enns schiffner. Nachdem aber die Obsorge und die Auslagen für die schiffnere Erhaltung der March von Göding bis zu ihrer Ausmündung in die Donau hei Theben der nieder-österreichischen Landesbaudirection übertragen sind, so werden die hezigliehen Arbeiten und Kosten bei den Lestungen im Wasserbaue in Oesterreich unter der Enns hesprochen.

Die Grändlüsse Gold-Oppa, sehwarze Oppa, Olsa, Weichsel und Oder scheiden Mähren und Schlesien in der gesammten Längen-Ausdehnung von 16½ Meile von Preussen. Die Herstellungen, welche an diesen Flüssen im Concurrenzwege während des Quadrienniums 1850—1853 ausgeführt wurden, belaufen sich mit Blockisch und die Gränzstrecken für den Stata auf 53.46 u.

#### Böhmen.

Die Moldau und Elbe.

13

In Böhmen sind zwei schiffbare Flösse, die Moldau und Elbe, in faraischer Erhaltung. Die Moldau ist von Hohenfurt his Moldin, vo sie sich in die Elbe ergiest. 42 Meilen lang und die Elbe von bier aus his an die sächsische Gränze 14½, Meile, beide zusammen also 56½, Meile lang, Es besteht zwischen Oesterreich und den frenden Elbe-Uferstaten: Preussen, Steben, Hannover, Dismenark, Meklenburg, Anhalt (Dessau, Bernburg und Köthen), Lübeck und Hamburg ein Schifffabrtsvertrag vom 23. Juni 1842 und eine Additionalstet vom 13. April 1844

1, wegen Erhaltung einer Fahrtiefe von 36 Zoll rheinisch, und

wegen alle fünf Jahre vorzunehmender Befahrung des Elhestromes, um sich von den Fortschritten der Schiffbarkeit zu üherzeugen.

Die Moldau ist bis Prag zwischen Bergen eingeschlossen, oder in hobes Terrsin eingeschnitten, von Prag bis Melnik, und ehenso die Elho von Melnik bis zur sächsischen Gränze wohl grösstentheils von Gehirgen und hohem Terrain eingeschlossen, streckenweise aber eingedämmt.

Zum Behufe ihrer Schiffharkeit, für den Treppelweg sowohl als auch zur Concentrirung des Flusses, hestanden zu Ende des Jahres 1849 an Uferschutzhauten aus Stein

| ings | der | Moldau |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  | 78.254 I | <b>Alafter</b> |
|------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|----------|----------------|
|      |     | Elbe . | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |  | • |  |  | 17.307   |                |

Im Laufe des Quadrienniums 1850-1853 wurden diese Bauten gehörig im Stande gehalten, und

|    |     |        |    |   |   |   |   |   |   |   | Zusammen |  |   |   |   | 14.582 Klafter |  |
|----|-----|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|---|---|---|----------------|--|
| ,  |     | Elbe   | ,  |   |   |   |   |   |   |   |          |  |   |   |   | 3.878 "        |  |
| an | der | Moldau | um | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |          |  | ٠ | ٠ | ٠ | 10.704 Klafter |  |

vermehrt. Die diessfällige gesammte Auslage mit Inbegriff aller Regie- und Verwaltungs-Kosten bestand in 428.670 fl.

Za Ende 1849 war die Moldau sowohl, als auch die Elbe noch weit entfernt, den wachsenden Bedürfnissen der Schifffahrt zu entsprechen. Von Ibenfurt bis Budweis (10 Meilen) war die Moldau von einigen Privatboltrechen durchkreuzt, wech die Schifffahrt hehinderten; nach commissioneller Prüfung der örtlichen Verbältnisse und Schwierigkeiten wurde mit dem Erlasse vom 14. Januar 1854 bestimmt, dass die erforderlichen Bauten auf Staatskosten auszuführen seien, um die Plössung und Schiffhart gleicheitigt im Bertiebe erhalten zu können.

Von Königssaal bis Prag und von Prag bis Melnik waren an der Moldan, und von Melnik bis zur sächsischen Gränze an der Elhe verschiedene lange Flussatrecken vorhanden, wo die Kraft des Flusses in einer übermässigen Breite sich zersplitterte, so dass bei kleinen Wassertänden es an der für die Schiffhahrt nothwendigen Wassertüefe fehlte, und rücksichtlich der Elhe der ohen erwähnten vertragsmässigen Fabritiefe von 36 Zoll nicht Genüge geleisiet wurde.

Im Jahre 1850 wurde die Regulirung der Moldau und Elbe begonnen, um eine hinreichende und gleichförmige Tiefe zu erreichen, und während der vier Jahre 1850—1853 sind die fehlerbaftesten Strecken an folgenden Stellen verbessert worden:

| 1850—1853 sind<br>worden: | die   | e fe | hl  | erba | fte | ste  | en   | S   | ire | ckı | en | 20  | ſ  | olg | en       | de  | n  | Ste | ell  | en ver | bessert |
|---------------------------|-------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|-----|------|--------|---------|
| Die Moldau                | :     |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      |        |         |
| zwischen Modran u         | and   | Poc  | lol | , in | de  | er l | Lā   | ng  | e v | on  |    |     |    |     |          |     |    |     |      | 1.889  | Klftrn. |
| oberhalb des Wirt         | hsha  | a us | 28  | Czel | na  | be   | ei . | Pra | g.  | in  | de | r I | åı | ge  | T        | on  |    |     |      | 649    |         |
| bei Vranan und Lu         | žec   |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      | 884    | -       |
| bei der Ausmündur         | ng in | n di | e I | Elbe |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      | 714    | -       |
|                           |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     | 2        | us  | am | me  | en ' | 4.136  | Klftrn. |
| Die Elbe:                 |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      |        |         |
| bei Weisskirchen          |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      | 474    | Klftrn. |
| unterbalb Raudnitz        |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      | 74     |         |
| nachst Védomic .          |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      | 1.059  |         |
| bei Aussig                |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     |          |     |    |     |      | 133    | -       |
|                           |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     | Zusammen |     |    |     | en.  | 1.740  | Klftrn. |
|                           |       |      |     |      |     |      |      |     |     |     |    |     |    |     | I        | n ( | Ga | nze | 90   | 5.876  | Kiften. |

wofür sich die Gesammtauslage auf 257.279 fl. beläuft.

# Tirol und Vorariberg.

Der Rhein, als Gränzfluss gegen die Sehweiz, von der Gränze des Fürstenthumes Liechtenstein bis zum Bodensee 22.000 Klaster lang, ist nicht sehiffbar.

Das österreichische rechte Ufer wird vom Staate in Concurrenz mit den Gemeinden, welchen daran liegt die Austretungen des Flusses zu verbindern, geschützt.

Im letzten Quadriennium hatte man sieh darauf beschränkt, die vorhestandenen Werke, welche theils in Spornen, theils in Deckwerken hestehen, zu erhalten, worauf vom Staate 117.329 fl. verwendet wurden.

Der Bregenzer Hafen, der einzige, welchen Oesterreich am Bodensee besitzt, war grösstentheils nur mit Holzwänden eingefasst und derart versehlämmt, dass er bei kleinerem Wasserstande zum Theil trocken lag und nieht benützt werden konnte. Die Wiederherstellung, Erweiterung und Vertiefung desselben wurde im Jahre 1848 unternommen, indem er nordöstlich und nordwestlich mit grosses Steindämmen eingefasst wurde. Bis zum Jahre 1849 waren hierauf 46.270 fl. ausgegehen worden.

In den vier Jahren 1850—1853 wurden sämmtliche Bauten vollendet, und zwar bereits im Jahre 1852, dann die Aushaggerung zur Erreichung einer Tiefe von 6 Fuss unter dem niedrigsten Wasserstande fortgesetzt, so dass sie in diesem Jahre beendet wird.

Die Auslage betrug in dem Quadriennium 43.000 fl. Gegenwärtig ist dieser Hafen zu jeder Jahreszeit für Schiffe des grössten Tiefganges practicabel, und hietet denselben auch bei Stürmen den siehersten Schutz.

Der Inn wird zu Hall, 11/2 Meile unter Innsbruck, schiffbar und ununterbrochen bis zu seinem Ausstusse in die Donau hei Passau besahren.

Die in Tirol gelegene Strecke dieses Flusses von Hall bis Windhaufen ist 44.116 Klafter lang. Die Üfer dieses Flusses waren zu Ende des Jahres 1849 in der Gesammtlänge von 25.844 Klaftern mit Klustlichen Schutzmitteln versehen. Diese Bauten wurden während des hetreffenden Quadrienniums erhalten, verbessert, und überdiess durch neue, in der Länge von 474 Klaftern vermehrt, mit der Auslage von 107.383 d.

In demselhen Quadriennium wurden auch verschiedene Wasserbauten am rechten und linken Ufer des Inn oberhalh Hall in der Gesammtlänge von 8.333 Klaftern in Gemässheit der vom Aerar früher eingegangenen Verbindliebkeiten mit der Auslage von 31.885 fl. erhalten. Nachdem die Beseitigung des Haller Triftrechens,

welcher die Schifffahrt hinderte, hereits angeordnet ist, so wird die Beschiffung des Inn sich alsbald his Innshruck erstrecken.

Die Etsch heginnt in Tirol bei Branzoll schiffbar zu werden, und ist his zur venezianischen Gränze 57.105 Klafter lang.

Bergits vor mehr als einem Jahrhunderte war die Regulirung der Etsch in Anregung gehracht worden, und die Kaiserin Maria Theresia Höchstseligen Andenkens hatte zum Beginne derselhen im Jahre 1747 für drei Jahre 150.000 fl. angewiesen, aber es wurde nichts gemacht. Zu Anfang dieses Jahrhundertes (1805) hat der Major im Geniecorps Novak, im Auftrage Sr. kaiserlichen Hoheit des Herrn Erzherzoges Johann, ein Project für die Regulirung der Etsch von Meran bis an die venezianische Gränze vorgelegt, welches nach den Erörterungen der späteren lugenicure und Regierungen mit namhaften Modificationen durch die Allerhöchste Entschliessung vom 12. September 1822 im Allgemeinen genehmigt wurde. Während diese Verhandlungen ihrer Reife entgegengingen, wurden vom Jahre 1818 his 1826 im Botzner Kreise, nämlich zwischen Botzen und Kurtinig, sechs Etschdurchstiche im Concurrenzwege ausgeführt, welche der oberen Gegend eine Erleichterung gewährten, aber durch die Beschleunigung des Etschlaufes, inshesondere der Hochwässer, das Verderhen der unteren Gemeinden bis zum Wildhache Lavis merklich heförderten. indem diese Gemeinden dadurch immer unvermögender wurden, und die Werke. welche zwichen Salurn und dem Lavis auszuführen waren, viel schwieriger und kostspieliger erschienen, so unterlagen sie immer mehr den Ucherschwemmungen der Etsch. In der weiteren Strecke des Etschthales von Lavis bis Calllano trat die Etsch gleichfalls bei jedem Hochwasser aus, und überschwemmte den grössten Theil der dortigen sehr fruchtbaren Gründe und die Stadt Trient sclbst.

Durch die zunehmenden Unfalle jenes Landes hewogen, liess die vereinigte Hof-kandeli m.J. 1848 durch den damaligen Hofburath Pasetti die fribheren technischen Anträge reassumiren, und ein den damaligen Verbältnissen entsprechendes Project für die Regulirung der Etsch entwerfen. Ein solches Project wurde wirklich zu Ende des Jahres 1848 vorgelegt, womtt die grändliche Regulirung der Etsch und der sich in dieselhe zwischen Salurn und Calliano ergiessenden Wildbachen Noce und Fersina, dann die fahntige Behandlung des Plusses und der übrigen Wildhachen in Tirol, in Antrag gebracht war. Dieses Project etnielt mit der Allerbächstete Entschliessung vom 12. December 1846 die Genchmigung, und wurde in Anstihrung gebracht. Ende 1849 waren schon einige Theile der radicalen Regulirung awischen Salurn und Calliano, nämlich die Etschdurchstiche von Ischie Perotti und Lidorno, zusammen 1.600 Klaffer lang, ausgeführt, und die Abletung des Noce-Wildhaches in die Niederung von Zambana, welche eine Gesammtauslage von 234.872 fl. veranlasste, begonnen.

Während des Quadrienniums 1850—1853 wurde die erwähnte Noce-Ableitung fortgesetzt, und mit Herstellung eines neuen, von Steintaluds eingeschlossenen Flussbettee, vollendet, dann die Verlängerung des Kalterer Abzugsgrabens begonnen und fast heendet.



Nachdem die ausserordentliehen Elementarunfülle des Herhstes 1851 auch an der Etseb, und inskenodere bei Salura, grosse Verheerungen verur-seich hatten, geruhlen Se. k. i. Apost. Majestät Allerbiechst Ihren General-Adjutanten General-Major von Kellner dorthin zur unmittelharen Einleitung der erforderlichen Abhilfsmassaregeln zu entsenden. Derszelhe gab nach Anordung der augenblieblichen Schutz- und Abhilfsmassaregeln für jene unglücklichen Gemeinden such Anregung zur beschleunigten Ansführung der Noce-Bauten und zur alsogleichen Ausführung des Etset-Durchsiche hei Masetto, welcher, einem späteren Zeitpuncte vorbehalten, in Folge des Etset-Hochtwassers vom Jahre 1851 dirigend geworden war.

Dieser 600 Klafter lange Durchstick beheht eine scharfe Krümmung oherhalb St. Michael und hildet eine Ergänzung der grossen Vorkehrungen am Noce und am Kälterer Abzugsgraben. Der gedachte Durchstich wurde sofort ausgeübst, und ist zugleich mit dem Kälterer Abzugsgrahen im Frühjahre 1854 zur Vollendung gelangt.

Die gesammte Länge dieser Bauten heträgt 6.000 Klafter und es wurden hierfür in den vier Jahren 1850-1853 485.000 fl. ausgegehen.

Es ist hier zu bemerken, dass nach Ausführung eines Theiles des Steintaluds, zur Begränzung des neuen Noee-Bettes, es in der Umgehung des Bauplatzes an den, in grossen Mengen erforderlichen Steinen für den übrigen grösseren Theil des Taluds fehlte, und dass man dieselben daher aus grösserer Entfernung, als im Projecte berechnet war, mit einem heträchlichen Zeitverluste und grossen Mehrauslagen hätte beisehaffen müssen. Die Bauleitung griff daber nach einem Auskunftsmittel, welches sowohl wegen der Genialität des Gedankens, als auch des Muthes und der Ausdauer, welche zu dessen Durehführung erforderlich war, und wegen des vollen Gelingens Erwähnung verdient. Südlich vom Bauplatze hefindet sieh das Gehirge, welches parallel mit dem Laufe der Etseh hinzieht, und sich daselhat als eine senkrechte Wand von Dolomit-Felsen erhebt. Unter den verschiedenen Riffen, in welche der Felsstock oben ausläuft, war eines gerade dem Bauplatze gegenüber, mehr als die ührigen isolirt, hei 350 Fuss hoch, 380 Fuss breit und 80 Fuss dick. Dieser Felskörper wurde an seiner Basis (welche bei 1.500 Fass oher der Thalsohle lag) unterhöhlt, sodann gesprengt, und in das Flussthal hinabgestürzt, wo dessen Trümmer eine Grundfläche von 25.000 Quadrat-Klastern hedeckten. Dieselhen lieferten ein vortreffliches Material, wonit der grosso Bau sehnell vollendet werden konnte, und es erübriget noch ein Vorrath für alle künstigen Bauten, und auch für die Herstellung der grossen steinernen Brücke üher die Etseh bei St. Miebael zum Zwecke der Eisenbahn. Mit diesem Auskunftsmittel ist auch eine Ersparung von beläufig 20.000 fl. erzielt worden.

Ausserdem wurde in den Jahren 1850—1853 die Etsch an der Nündung des Fersinn-Wildbaches mittelst des 1.200 Klafter langen Durchstiches alla Virginia regulirt, und eine grossartige steinerne Thalbeprere an der Fersina bei Cantanghel begonnen, und hierfür 66.551 fl. ausgegehen. Die Privat-Interessenten leisteten zum Virginia-Durchstiche einen Beitrag von 33.000 fl., welcher in obiger Ausgabssumne nicht inbegriffen ist.

In diesem Quadriennium wurden auch verschiedene andere geringere Bauführungen zum Zwecke der Erhaltung, Verbasserung und Vermehrung der vorbetstandenen Bauten an verschiedenen Stellen der Etach zwischen Brazzoll und dem Lidorno-Durchattiche realisiert, von welchen inshesondere die Riegelung einer Streeke den linken Ufers am Ausdusse des Porzen-Grabens durch Herstellung eines Steindammes in der Länge von 460 Kinhern, mittelt dessen das Flussbett auch mehr gegen das rechte Ufer gedringt wird, dann die Schutzbauten Erwähnung verdienen, welche am rechten Ufer bei Salurn in Folge der, nach den Elementarunfallen des Jahres 1881 von dem ohen genannten General-Adjutanten Sr. k. k. Apost. Majestät an Ort und Stelle getroffenen Anordungen zur Ausführung kumen.

Die gesammte Länge dieser kleineren Bauten, welche in den Jahren 1850—1853 zum Theil auch im Concurrenzwege ausgeführt wurden, beträgt 4.750 Klafter und dieselhen erheischten von Seite des Aerars (mit Ausschluss der Privat-Concurrenz-Beiträge) eine Auslage von 108.937 fl.

Die Wirkungen dieser Etsch-Regulirungsbauten mit Inhegriff des Centa-Durchstiches gleich oberhalb Trient, welcher im laufenden Jahre in Angriff genommen wird, dann der Bauten am Noez- und Fersina-Wildbache, sind folgende:

- 1. Die Beseitigung der Hauptursachen der steigenden Versumpfung einer Fliche von 2,850.000 Quadrat-Klaftern und der zeitweiligen Urbersebwemmungen, welchen verschiedene Strecken des fruchtbarten Bodens im Etseithtale im Gesammt-Flicheninhalte von 12,000.000 Quadrat-Klaftern ausgesetzt waren, also die Sicherstellung von zusammen 14,850 000 Quadrat-Klaftern Grundes, in welcher Beziehung nichts weiter nothwendig ist, als dass von Seite der Privaten die inneren Wasser-Abrüge geordnet und geräumt, dann die Eindämmungen vervollständigt und gut erhalten werden.
- Die Befreiung der Stadt Trient und der Ortschaften Salurn, Laag, San Rocco, alla Nave, dann der inneren Strassenverhindungen von den periodischen Uebersehwemmungen.
- 3. Die Verbesserung des Flusslaufes bei Masetto, St. Michael (Noce-Ausmündung) bei Centa, alla Virginia (an der Fersima-Ausmündung) bei Lidorno, und Ischia Perotti, an welchen Stellen nicht allein die Flusslinie abgekürzt, sondern auch die Schifflührt verbessert wurde.

Die allgemeinen Regie- und Verwaltungs-Auslagen für Wasserhauten betrugen in den vier Jahren 68 449 fl.



## Lombardie.

Der Lago maggiore hat an seinem zn Oesterreich gehörenden Ufer zwei lisfenplätze, nämlich jene von Luino und von Angera, welche vom Staate erhalten werden. In dem Quadriennium 1850—1853 erheischte deren Instandhaltung 1.085 fl.

Der Tielno ist von seinem Ausflusse aus dem Lago maggiore bei Sesto Calende bis Tornavento, wo der Navigtio grande heginnt, in der Länge von 12.230 Kluftern schiffbar, von Tornavento his Pavia aber auf 36.900 Klufter Lange nicht schiffbar, sondern nur in der letzten 3.000 Klufter Langen Strecke von Pavia bis in den Po. Seine Gesammtlänge betärgt 52.130 Klufter.

Für die Erhaltung der Hufschläge und Schutzhauten zur Instandhaltung der Schiffbarkeit dieses Flusses wurden in obigen Jahren 18.352 fl. ausgegeben.

Der Po, von der Einmöndung des Ticino bis zur renezianischen Gränze (beiläufig 1 Meile unter Ostiglia) 138.960 Klister lang, ist durchaus schifflar, und zugleich Gränzfluss gegen Parma and Modena. Er ist von Dämmen in einer Länge von 122.400 Klaftern, wovon 97.620 Klafter vom Staate erhalten werden, begränzt, und mit Klusstlichen Schutzbauten in der Gessmmilänge von 19.267 Klaftern, wovon 8 148 Klafter dem Aertar zukommen, versehen.

Während der letzten vier Jahre wurden die erwähnten Eindämmungen und Schutzbauten erhalten, und von letzteren auch in der Gegend von Cizzolo, Pulleghino und Serravalle, wo der Fluss sehr drohend war, neue in der Länge von 3.118 Klaftern mit den Kosten von 633.936 fl. hergestellt.

Der Comer See mit neum Häfen, welche vom Staate erhalten werden, nämlich zu Domaso, Gravedona, Dongo, Menaggio, Como, S. Agostino, Colico, Dervio und Bellano.

Die jährlichen Auslegen betragen 2.346½ fl., daher in vier Jahren 9.387 fl.

Um die Communication zwischen dem Comer See und den zunächst oberhalb
gelegenen Mezzola-See zu erleichtern und sicher zu stellen, dann auch das Bedenfebiet zwischen den heiden Seen, Piano di Spagna genant, der Cultur zurückzugehen, und gesundheitsunschädlich zu machen, sowie auch den Lauf der AddaPlusses zu reguliren, wurde dieser Fluss mittelst eines eigenen Daruf der AddaPlusses zu reguliren, wurde dieser Fluss mittelst eines eigenen Daruf der AddaPlusses zu reguliren. Lauf gen der Schäfflichtsterbindung zwisschen den heiden Seen zu reguliren. Auf die betreffenden Bauffbrungen, weisschen den heiden Seen zu reguliren. Auf die betreffenden Bauffbrungen, weisben aus gestelne wieder ausgegebe worden. Im Jahre 1851 wurden dieselhen wieder aufgenommen, und in diesem und dem folgenden Jahre 1852 hierfür 40,215 fl. ausgegeben. Zu ihrer Vollendung sind noch wieter ungefähr 2.5000 fl. erforderlich.

An den Flüssen Adda (in ihrer oberen dem Valtellin gebörigen Strecke Adda superiore), Puse bia vino, Lambro und Silero sind für Conservations-Arbeiten und gelegenbeitliche Verbesserungen der Schutzbauten im Concurrenzwege mit den lnteressenten rom Aerar in den Jahren 1850—1853 7.820 fl. verausgabt worden.

Die Adda in ihrer untern Strecke (Adda inferiore), nämlich von Comer Seabwärts bis in den Po, ist 12.41 k Miner lang. Dieseble ist in den drei Strecken von Leceo bis zum Naviglio di Paderno, von dem Ende dieses Canals bis zum Naviglio Martesans und von Lodi bis zum Po in der gesammten Länge von \$2.690 kluftern schiffkar. Die Erbalung und theilweise Verbesserung der bestehenden Kunstbauten zum Behnfe der Schifffahrt in den bezeichneten drei Flussstrecken and anch länge des Naviglio di Paderno (in der Ausdehnung von 1.370 klinfern), nämlich der Treppelwege, Steinwürfe, Brücken, Stützmauern, Buhnen u. s. w. erbeischet eine Auslage von 3.322 ft.

Der Og lio ist im Ganzen 75.144 Kiftr. lung, woron die Streeke von Ponterice bis zum Po in der Länge von 36.900 Kiftr. schiffbar und mit Unterbrechungen eingedämmt ist. Die Erhaltung und Verbesserung der Eindämmungen sowie der Ufersehutzbauten erforderte in den Jahren 1830—1853 von Seite des Staates eine Auslage von 44.343 ft.

Schifffahrts-Canāle und zwar Canale Muzza, Naviglio di Pavla, Naviglio grande, di Bereguardo, Martesana, di Paderno.

Diese sechs Canalle mit der Gesammtlänge von 84.840 Klaftern mit three rielen Banwerken, als Schiffharts. (Ammer-) Schleussen, Bewässerungs- und Abrugs-Schleussen, Treppelwegen, Stütz- und Quai-Mauern, Geländern u. dgl., dienen einereits als Aufnahms- und Speisebecken für die Bewässerung ausgedehnter, wegen ihrer Fruebbarkeit berühnter Bodenflächen, anderenseits zur Schifffharts-Communication vom Lago maggiore und Comer See aus gegen Mailand und Paviu und an den Op, und bilden in Verbindung mit den schiffbaren Gränz- und Binnenflüssen ein Netz, welches, im Zusammenhange mit dem Strassennetze, den inneren Verkehr und den Traustio nach allen Richtungen erleichtert. Die Auslagen für die Erhaltung dieser Canalle und der bestüglichen Banwerke, dann für die ereatuellen Verbesserungen an denselben belaufen sich in dem Quadragnium is 1850—1858 auf 217,791 ft.

Der Mincio ist von seinem Austritte aus dem Lago inferiore zu Mantun bis an den Po anf 11.230 Klaffer Länge schiffbar. Die Conservirung und theilweise Verbesserung seiner Eindämmungen, der Ufer und Bauwerke zu Governolo wegen Erhaltung der Schiffbarkeit kostelen 26.202 fl.

Der Secchis-Fluss ist von der modenesischen Gränze his zur Ausmündung in den Po eingedämmt und in der Länge von 12.865 Klaltern sehiffbar. Die Instandhaltung der Dämme in der Länge von 22.000 Klaltern und der Sebutzbauten, womit dessen Ufer in einer Länge von 4.280 Klaltern versehen sind, erforderte in den Jahren 1850- 1853 eine Auslage von 43.486 in

Ueberdiess wurden auf Staatskosten viele öffentliche Abzugsgräben in der gesammten Lüngenausdehnung von 409.850 Klaftern (1021/4 Meile) sammt den zugehörigen Bauobjecten mit der Auslage von 78.214 fl. erhalten.

# Venedig.

Der Po ist von der lombardischen Gefanze his zu seiner Ausmündung in das Meer in der Läuge von 70.810 Klaftern schiffbar, und Gränzfluss gegen das römische Gebiet von Stellats his zum Meere. Er ist durchaus eingedämmt, und üherdiess in verschiedenen Strecken an seinen Ufern mit Schutzbauten versehen, welche sämmtlich auf Rechnung des Staates kommen. Die Instandhaltung und Verbesserung der Eindämmungen und der künstlichen Schutzwerke, dann die Beaufsichtigung und Vertheidigung derselben zur Zeit von Hochwässern erforderte in den Jahren 1850—1853 die Auslage von 363.146 fl.

Um die Schwierigkeiten, mit welchen die Schifffahrt zu Zeiten von Stürmen und wegen den oftmaligen Veränderungen der drei Mündungen des Po (Sette, Tolle und Gnocca) bei der Einfahrt in den Fluss oder der Ausfahrt in das Meer zu kampfen hatte, zu beseitigen, und um die Dampfschifffahrt auf diesem Flusse zu ermuntern, wobei auch besondere militärische Rücksichten vorwalten, wurde mit der Gesellschaft des österreichischen Lloyd ein Uebereinkommen bezüglich der Befahrung des Po mittelst Dampfschiffen getroffen, und beschlossen, den Seitenarm Po di Levante an seiner Mündung und bis Cavanella di Po in einer Länge von 10.600 Klaftern zu verbessern, um den Dampfschiffen mittelst dieses Canales eine ununterbrochene und sichere Verbindung zwischen dem Po und dem Meere zu eröffnen, wie diess auch den Wünschen der bei der freien Po-Schifffahrt betheiligten Regierungen von Rom, Modena und Parma entsprach. Die bezüglichen von der Mündung des Po di Levante in das Meer hineinragenden Wasserbauten, beiderseits gemessen, zusammen in der Ausdehnung von 1.054 Klastern, sowie iene längs des Po di Levante selbst, wurden zu Anfange des Jahres 1853 begonnen, und es sind bis Ende desselben Jahres hierauf 220.000 fl. ausgegeben worden.

Die Etsch, von der Gränze Tirol's bis zum Meere in der ganzen Länge von 107.354 Klaftern schiffbar. Dieser Fluss ist bis Zerio im Terrain eingeschnitten, von da aber bis zum Meere auf beiden Seiten in der Gesammtausdelnung von 63.270 Klaftern eingedämmt. Zudem siud dessen Ufer mit ausgedehnten Bauwerke ausgerüstet, welche zur Erhaltung der Schiffbarkeit und gleichseitig zum Schutze der Dämme dienen. In dem Quadriennium 1850—1863 wurden für die Instandhaltung. und Verbeserung dieser Eindämmungen und Schutzhauten, dann für Beardischitgung und Verbedigung derselben bei füchevässern [481.7094 ft. ausgegeben.

Die Brenta ist von der tirolischen Granze bis zu ihrem Ausslusse in die Lagunen von Chioggia 68.540 Klaster lang und in der unteren Strecke von Campo S. Martino his zur Ausmündung auf 35,000 Khafter Jange schiffhar, in welcher Streeke discaste zur Rechten und Linken regelmässig eingedämmt ist. Die Ure dieser Brusse sind mit Schutzbauten, grösstentheils aus Stein, versehen. Die Erhaltung, Verhesserung, Ueberwachung und Vertheidigung der Dänme und Schutzbauten hei Hockwässers hat in dem Quadriennium 1850—1833 478.43 fl. erfordert, wohel bemerkt werden muss, dass die erwähnten Verhesserungen an den Dänmen und sonstigen Bauten sich nicht allein auf fossle Zwecke beschräukten, sondern dem allgemennen Systeme der Brettand Bacchiglione-Regulirung, wovon sogleich die Rede sein wird, angepasst wurden.

Der Bacchiglione ist von Vicenza his Brusegana in einer Länge von 35.326 kinßern schiffbar, wo er den Canal Brentella aufnimmt, einen Canal, welcher aus der Brenta durch die Schleusse von Linena abgeleitel ist. Von Vicenza his Longara in der Länge von 5.326 kläftern ist dieser Fluss von natürlichen Ufern und nur streckenweise von Diammen und Kosten der bedeltigten Gemeinden eingeschlossen. Von Longarn bis Brusegana in der Länge von 30.000 klaftern ist derselhe durchaus eingedilmmt, und zwar auf Staatskosten. Die Erhaltung und Verhesserung dieser Dänme hat in den letzten vier Johane 72.037 ft. gekostet.

Die gemeinschaftliche durch den Zusammenfluss des Bacchiglione und des Canales Brentells gehildete 2.926 Klafter lange Strecke, Tronco comune genannt, welche bei Padua endet, wo sie sich wieder in andere Canalle verzweigt, erlieischte behufs der Erhaltung ihrer Dämme und sonstigen Uferhauten, sowie zu deren theiltwiseier Verbesserung 13.427 ft.

Seit mehr als 50 Jahren sind die Püisse Brenta und Bacchiglione und die vou denselben abhängigen Nehencanäle sowohl desshalh, weil deren Anschwellungen in der neueren Zeit immer raacher eintreten und höher ansteigen, als auch wegen der unregelnässigen Bildung der Flussbette immer häufiger ausgetreten, wohei die Stadt Padur, grosse Ortschaften und sehr ausgedehnte, üsserst frechtbare Grundfächen übersehwemmt wurden. Nach vielen und langen Verhandlungen über die reraschiedenen Projecte, welche diessfalls zur Vorlage kamen, ward mittelst Allerbeichster Zatseltissung im Jahre 1846 entschieden.

- a) die Brenta mittelst eines 8.436 Klafter langen Durchstiches von Strå his Corte zu leiten, von wo aus dieselbe die Richtung gegen Chioggia zu der im Jahre 1839 neu eröffneten Ausmündung heibehält.
- 6) mittelst eines neuen Ahleitungscanales von 1.582 Klaftern Länge die Hochwässer des Tronco comune von Padua gegen Ca Nordio in den Canal Roncajette zu führen.
- c) die untere Strecke dieses letzterwähnten Canales bis Bovolenta und den weiteren Canal di Pontelungo bis zur Schleusse von Brondolo, und
- d) hiermit in Uebereinstimmung auch die anderen kleineren Canäle zu reguliren, und dieselben mit den erforderlichen Schleussen und sonstigen Bauwerken zu versehen.

Diese grossartige Regulirung wurde im Jahre 1847 begonnen, im Jahre 1848 aber unterbrochen, nachdem hereits 380.000 fl. ausgegehen waren. Zu Anfange des Statia, Nikobel, 1854. VII. Net. letzten Quadrienniums wurde dieselbe wieder aufgenommen und bis Ende 1853 hierauf weitere 441.114 fl. ausgegeben.

Gorzone, Livenza und Sile. Diese deei kleinen in der Gesammtlänge von 83.300 Kluftern schiffbaren Flüsse werden mit ihren Eindämmungen und Uern vom Staate erhalten, um sowohl deren Austrelungen zu verbindern, als auch die Schiffmarkeit zu siehern. Die Auslagen betrugen in den Jahren 1850—1853 100.196 fl.

Die beiden Canāle Roneajette und di Pontelungo sind, wie oben erwähnt, bestimmt, die Hochwässer des Bacchiglione aufzunehmen; sie sind eingedammt und in der gauzen Länge von 29.500 Klaftern schiffbar. Die Erhaltung ihrer Damme und sonstigen Bauwerke hat in den letzten vier Jahren 131.646 fl. erfordert.

Achtzehn secundāre Schifffahrts-Canāle. Folgende Nebenomäte. Adigetdo, della Battaglia. Bisatto, Bagnarolo, Bondante, Brenta, Brentella, Brancaglia, Bussé, St. Caterina, Cagnola, di Este, di Mirano, Novissimo, Interni di Padora, Piorego, Rivella, Restara, mil der Gesammtlängevon 139.600 Kialtern, sind sämmtlich schiffbar und mit ihren Diamnen und birgen vielen Bauwerken in Erhältung des Statets. hre Conservirung und theilweise Verbesserung kosteten während des Quadrienniums 1850—1832 283.448 fb.

Die Schifffalrts-Canâle Caranella di Po, Nariglio di Loreo, Caranella di Adige einerseits und Fossetta, Revedoli, Cava Zuecherina andererseits, verbinden den Po, den Canal Bianco, den Adigetto, die Etsch, die Schlensse von Brondolo, die Livenza, die Piave und den Sile mit den Lagunen von Venedig. Die Instandabatung und eventuelle Verbesserung dieser 29.800 klafter langen Canâle und ihrer Schleussen (Kammer-Schleussen), Treppeiwege, Geländer u. dgl. erforderte in den Jahren 1880—1883 1991.14 fl.

Folgende kleinere Flüsse, Wildbäche und Canäle, als: Cismone, Corno, Frastine, Fratta, Meduna, Moraro, Muson. Stizzone und Serragtin, sind unter Aufsicht und in Erhultung des Staates in der Gesammtlänge von 40.500 Klaftern, insoweit es das allgemeine Interesse erheiseht. Ausgegeben wurden auf dieselhen in den letzten vier Jahren 104.062 fl.

Die Piave wird von Narvesa his zum Meere, d., i. in der Längenaus-debnung von 49.800 Klaftern unter Obsorge und auf Rechnung des Staates erhalten. In der oberen Strecke ist dieser Fluss stellenweise durch Bauten versehiedener Gattung gesebützt, wie solche den verschiedenen Verhältnissen des Plusses anpassen, in der unteren Strecke ist derselbe, u. z. auf der rechten Seite von Maseroda, wo die Schiffichrt beginnt, his zum Meere auf 30.400 Klafter, und auf der linken Seite in der Länge von 20.100 Klaftern eingedänmt. In dem erwibnten Quadriennium reheischte die Farhaltung und thetwiese Verbesserung dieser Eindismungen 114.626 fl.

Der Tagliamento ist wildbachartig bis eine Meile oberhalb Latisana, von Latisana bis zum Meere in der Länge von beilkufig 3 Meilen aber von Dämmen eingesehlossen und sebiffbar. Die Erhaltung der Dämme und sonstigen Selutubuten zur Verhinderung von Uebersebwemnungen und zur Wahrung der Sehifffahrt kostete in den rier Jahren 1850—1853 123.317 fl. Die Kästen und die Lagunen von Venedig, zuich zuselnen von Venedig zuich ihrer Ausdehung von 7 Meilen gegen die Anfälle des Moeres durch ausgebreitete Sandhänke von der Ausmündung der Piare his gegenüber von Venedig, zianlich his zum Hafen von Lido, sieher gestellt. Von Lido ahwärts sind dieselhen durch einen sehmlen Landstreifen gedeckt, welcher mit seinen zwei Hauptöffunugen die Iläfen von Malamocco und Chioggia hildet und längs des Meeres mit einem hohen, rereschieden geformten (jedoch durchaus mit eines sehr gestreckten Beschung gegen das Meer auslaufenden) Damme versehen ist, dessen Verkiedung aus grossen, mit Puzzlaiar-Cement verhundenen Quader-Blöcken besteht und am Pusse mit einem nächtigen Steinverwurfe, mitunter auch durch grosse Steinsporne geschützt ist. Dieser Damm trägt den Namen der Murazzi, deren Bestchen die Lagunen und die Stadt vor dem Untergange schützt. Die Erhaltung dieser Murazzi und deren gelegenheitliche Verbesserung erheitselkt während der Jahre 1850—1853

Die Hauptenüße in den Lagunen von Venedig, nämlich jene, welche von aussen zum Arsenale, zu den verzüglichsten Inseln und Puncten der Stadt, und dem Canal grande führen, werden vom Staate in ihrer gehörigen Breite und Tiefe erhalten, und somit auch die Signalements, Ankerplätze und Verrichtungen, Ufer und Landungs-Plätze, die verschieden Bagger-Maschinen u. dgl., von Aerar bestritten. Die Auslagen zu diesem Zwecke hetrugen 1850—1833 316.545 fl.

Der Hafen von Malam oceo. Die heträchtliche Verminderung der Tlefe, welche der Hafen von Lido in den letzten Jahrhunderten in Folge der Annäherung der oheren Sandhänke erlitt, hatte sehon die Republik Venedig derauf geführt, ihre Surge dem Hafen von Malamoceo zuzuwenden, welcher jenen von Lido insbesondere fird die Flotte ersteten sollte. Jedoch auch der Hafen von Malamoceo konnte mit der Tlefe von 14 his 16 Fuss, welche derselhe immer hatte, wohl für die Schiffe der vorigen Jahrhunderte, nicht aber für die Werke der gegenwärtigen Schiffbaukunst gemägen, welche eine viel grössere Tlefe fordern.

Da das Arsenal von Venedig durch seine Lage gegen jeden Angriff von der Wasser- oder Landseite gesichert und wegen seiner Ausdehung und Eirnbeltung zur Erhauung und Eirnbeltung einer grossen Flotte geeignet ist, hatte die frauzösische Regierung zu Anfange dieses Jahrhundertes ein System grosser Wasserbauten healbeitliget, um jenem Hafen eine Tiefe on 24 Fusz zu verschaffen.

Als nach dem Aufbören der französischen und dem Beginne der österreichischen Regierung eine radicale Verbesserung der Murazzi, der inneren Mündung jenes Hafens und der inneren Canile, insbesondere jenes zum Arsenale führenden, eingeleitet und ziemlich vorgeschritten war, wurde das Project der französischen Regierung wieder aufgenommen, und mit der Allerhöchsten Entschliesung vom 23. Juni 1838 die Herstellung eines grossen 1.119 Klafter langen Meerdammes an der Nordseite der Susseren Mündung des Hafens mit dem Aufwande von 1.764.740 fl. genehmigt, und mit der weiteren Allerhöchsten Entschliesung vom 15. Decemher 1852 die Herstellung eines zweiten mit dem vorigen parallelen Dammes von 346 Klaftern Längen an der Sudseite im Kostenbetrage von 322.043 a. hewtiliget.

Der Nord-Ivamm wurde im Jahre 1840 begonnen, und hierauf bis zum Jahre 1849 im Ganzen 926.421 fl. ausgegeben. In dem Quadriennium 1850—1853 wurde der Bau mit Energie fortgesetzt, und der nahen Vollendung mit einer Auslage von 608.367 fl. zugeführt.

Der Süd-Damm wurde im Jahre 1853 in Angriff genommen, und bis zu Ende dieses Jahres hierfür 49.168 fl. verausgabt.

Die gesammten Verwaltungs-Auslagen für alle diese Wasserbau-Angelegenheiten beliefen sich in den vier Jahren 1850—1853 auf 231.646 fl., womit sich der Total-Aufwand auf 5.622.152 fl. stellt.

# Küstenland (Görz, Triest und Istrien).

Der Hafen von Triest. Die Erhaltung der entsprechenden Fahrtiefe im Hafen von Triest durch Aushaggerung, die Instandhaltung seiner Ufer und Landungsbämme in der Gesammtlänge von 4.744 Klaßern, der Ankertonnen, Hestpfähle und Brücken kostete in dem Zeitraume von 1880-1883 128.644 fl.

Ueberdiess wurden in diesen vier Jahren die Moli Klutseb, S. Carlo und Ferdiando, im Ganzen um 170 Klafter, verlängert, welehe Verlängerungen auf 31 fb. 274 fb. veransehlagt und hestimmt sind, die Rüsmlichkeit des Hafens und die Ausdehaung der Landungallnie zu vermehren. Bis zum Jahre 1853 wurden hierauf 66.940 fb. ausgereben.

Auch wurden die Signalements durch 13 neue Ankertonnen und 4 Schwimmkörper (Bojen) vermehrt, dann die Anschaffung eines neuen Dampfbaggers mit der Auslage von 48.875 fl. eingeleitet.

Gleichzeitig wurde die Reconstruction der beiden Ufer des Canal grande aus Stein in der Länge von 223 Klaftern mit der Auslage von 44.402 fl. vollendet.

Die Erhaltung der Sanitäts-Anstalten und Hafenplätze ausserhalb Triest kostete 22.017 fl.

Schiffhare Flüsse. Die Flüsse und Flüssarme Isonzo, Anfors, Natisas, Sdobba, Aussa, Primero und Quieto sind in ihren Endstrecken gegen das Meer zu schiffbar, in einer Länge von zusammen 11/4, Melle. Die Erhaltung ihrer Dämme nob sonstigen Bauwerke zur Wahrung der Schifffiahrt, dann die Instandhaltung des Meerdammes bei Groda zum Schutze dieser Stadt, erforderte 1850 – 1853 514/23 f.

Die Sümpfe von Aquileja. Die Instandhaltung der Hauptdeiche, welche die Sümpfe von Aquileja in einer Längenausdehaung von 18.000 Klaftern umgeben, erheischte im Sinne der Allerhebelsten Entschliessung vom Jahre 1766 2.303 fl.

Die allgemeinen Regie- und Verwaltungs-Auslagen für sämmtliche Wasserhau-Angelegenheiten beliefen sich auf 60.206 fl.

#### Dalmatien.

Narenta. Der Narenta-Fluss kömmt aus der Türkei und ist von der Gränze dieses Reiches his zu seinem Ausflusse in das adriatische Meer, d. i. auf 5½, Meile, schiffbar. Das angränzende Territorium ist den Uehersetwennungen des Flusses unterworfen, und bildet die bekannten ungesunden Narenta-Simpfe. Mit der Allerbichsten Extentilessung von 12. Februar 1848 erhielt das Project für die Bestigung dieser Sümpfe unter gleichzeitiger Regulirung des Flusses die Genehmigung, und es wurden die berägliches Arbeitei m.) Jahre 1849 begonnen. Während des Quadrienniums 1850—1853 wurden zu diesem doppelten Zwecke an der Narenta 21,395 fl. ausgezeichen.

Verschiedene andere geringere Conservations- und Schutzbauten wurden in diesen vier Jahren an den Flüssen Cicola, Kerka und Morpolazza im Concurrenzwege mit der Auslage von 23.896 fl. ausgeführt.

Für die Instaudhaltung der Hafenplätze von Zara, Traù, Spalato, Ragusa, Cattaro und Budua, sowie für die Anbringung einiger Verbesserungen an denselben wurden in dem genannten Quadriennium 28.350 fl. ausgegeben.

Die Regie- und Administrations - Auslagen betrugen während der vier Jabre 29.433 fl., somit belief sich der Totalaufwand auf 103.074 fl.

### Steiermark.

Die grösseren Flüsse, welche Steiermark durchziehen, sind die Mur und die Drau, auf welchen zwar eine Flüssfahrt, nicht aber eine regelmässige Schifffiahrt mit Gegenzug hetriehen wird.

Dieselben werden von den localen Baubehörden hauptsächlich wegen ihrer örlichen Bedeutung und aus Hücksicht für den Schutz der augränzenden Gründe gegen ihre Ausbrüche üherwacht, und die Schutzhauten im Concurrenzwege ausgeführt.

 Zu Ende des Jahres 1849 hatten die Schutzhauten an der Mur eine Längen-Ausdehaung von
 17.006 Klaftern und an der Drau von

 La84
 7

 Zusammen
 18.890 Klaftern.

Die Erhaltung und eventuelle Verhesserung dieser Bauten im Concurrenzwege kostete dem Staate während des Quadrienniums 1850-1853 80.837 fl.

Die Save, auf welcher eine regelmässige Schifffahrt stattfindet, bildet die Gränze gegen Krain, und ist an dem linken steirischen Ufer mit einem 240 Klafter Langen Schutzhaue versehen, desseu Instandhaltung nehst anderen Aufsichts-Maassregeln in den letzten vier Jahren 7.435 fl. erforderte.

In den angeführten Summen sind die von den betheiligten Gemeinden hestrittenen Antheile nicht mithegriffen. Mit Zuschlag der betreffenden Regie- und Verwaltungs-Auslagen von 9.364 fl. heträgt der Gesammtaufwand 97.636 fl.



#### Kärnthen und Krain.

Die bedeutendsten Flüsse dieser Kronländer sind die Save in Krain und die Drau in Kärntben; erstere ist sehiffbar mit Gegenzug von Steinbrück bis an die kroatische Gränze, letztere nur flüssbar von Villach bis zu ihrem Zusammenslusse mit der Mur hei Leorád.

Zu Ende des Jabres 1849 wurde die Sare von Salloch aus (etwas über eine Meile unter Lainbech) bis an die krostische Gränze, d. i. in einer Langenausdebung von 181/, Meile, mit Gegenzug beschifft. Da jedoch dieser Fluss von Salloch bis Steinbrück mit bedeutenden Unvollkommenheiten behaftet, wegen einiger reissenden Stellen die Schiffacht jederzeit sedweirig und mannchmal ausd geführlich ist, an einer zu ausgebreiteten und unregelmissigen Strecke gleich unterhalb Salloch oft die erforderliche Tiefe feblt, und der Treppelweg (nordwärts am Fusse des längs des Flusses binziebenden Gebirges) oftmaligen Unterhrechungen unterliegt, so wurde diese Strecke der Save gleich ausch Eröffnung der Eisenbahn von Steinbrück bis Lailbach aufgelassen, und statt derselben die Eisenbahn benützt. Diese gescheb im Jabre 1852, in welchem sonach die Save-Schifflabrt in Krain auf die Strecke von Steinbrück bis an die kroatische Gränze, d. i. aus 81/4 Meile, beschränkt wurde von Steinbrück bis an die kroatische Gränze, d. i. aus 81/4 Meile, beschränkt wurde von

Die Erbaltung und theilweise Verbesserung aller dieser Bauten von 1850 bis 1852, dann die der unteren Strecke von 1852 bis zu Ende des Jahres 1853 erforderte 141.561 fl.

In diesen vier Jahren sind auch verschiedene Regulirungsbauten in der unteren Strecke und insbesondere zwischen Gurkfeld und der krostischen Grifanze ausgeführt worden, wo die Sare einen unregelmässigen Lauf hat und einer Regulirung bedarf. Die gesammte Länge dieser Bauten beträgt 1.200 Klafter und deren Kostensumme 57.512 fl.

An der oberen Drau, nämlich von der Gränze Tirof i bis etwas unterhalb Ober-Drauburg (4.00 Kläfer), wurden einige Ufreschutzbaten in Folge der Elementa-Ereignisse des Jahres 1851 ausgeführt, welche vorzüglich durch die frühere, oberhalb der erwähnten Gränzens bewirkte, Drauregulirung nothwendig geworden waren. Bis Ende 1853 wurden bierauf 28.00 8. ausgegeben.

Auch wurden in diesem Zeitraume einige Felsensprengungen zwischen Wunderstätten und Lippitzbach mit 3.950 fl. bewirkt, um die Hindernisse, welche die Flossfahrt bemmten und gefährdeten, zu beseitigen.

Die Regie- und Verwaltungs-Auslagen betrugen während dieser vier Jahre im Ganzen 10.976 fl. und somit der Totalaufwand 239.808 fl.

## Kreatien und Slavenien.

Civil-Kroatien und Civil-Slavonien sind von einander durch einen Landstreifen getrennt, welcher zum Militärgränzland gehört und zwischen der Drau und Save liegt, welche beide Flüsse die Gränze des Kronlandes von Legrád bis an die Donau gegen Ungern und von Sissek bis Jamina gegen Bosnien hilden.

Die Save ist von ihrer Ausmändung in die Donau bei Belgrad aufwärts his issek (18%), Meile) für Dampfehiße und Benerqueurs sehilbar. Von Sissek aufwärts bis Jesenie (18%, Meile), nämlich bis zur Gränze von Krain, und in diesem Kronlande weiter bis Steinbrück, wo die südliche Staats-Eisenbahn durchzieht, ist dieselbe für Ruderschilft schifflar. Sie ist am rechten Ufer von Jakusevee bis gegen Sissek und am linken von Struga üher Rugvica lauge ihres ganzen Laufes bis Jamina (an der Gränze der Wejwodschaft) sowie auch weiterhin dort, wo Niederungen besteben, mit Dämmen verseinen. Von 1840 his 1845 wurde die hydrographische nud topographische Aufnahme der Save im Detail vollführt, jedoch wurde weder früher noch später au Irgend ein Regulirungswerk geschritten. Während des Quadrienniums 1850—1853 wurde auch die untere Strecke der Save von Jamina his zur Donau (27 Meilen) von den kroatischen Bauhehörden heaufsichtigt und geräumt, zu Aufnage des Jahres 1854 aher an die Wejwodschaft, wohin sie gehört, abgetreten. Die Saveschifführt erstreckt sich daber in Kroatlen und Savonjen auf 70 Meilen.

Die Kulpa mündet bei Sissek in die Save, ist von da aufwärts his Carlstadt auf die Länge von 18 Meilen für Ruderschiffe schiffbar, und bildet die Landesgränze gegen das Militärgränzland.

Nachdem die Save und Kulpa als Wasserstrassen für den Getreidetransport aus dem Banate nach Carlstadt dienten und noch fortan dienen, von wo aus der Transport auf der Achse his Fiume mit vielen Schwierigkeiten verhunden war, so wurde zur Verminderung der grossen Auslagen, welche jener letztere Transport verursaehte, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein Schifffahrts-Canal zur Verbindung der Kulpa mit dem adriatischem Meere projectirt.

Dieser Canal gelangte nicht zur Ausführung, dagegen wurde in den Jahren 1803—1810 durch eine Gesellschaft von Carlstadt bis Finum die segenate Louisenstrasse gehent, welche sich noch immer im Besitze und in Erbaltung derselben Gesellschaft befindet. Im Jahre 1835 wurden im Flussbette der Kulpa nachst Sridicko einige Felsen-Sprengungen mit gutem Erfolge zur Erleichterung und Sicherstellung der Schifffahrt von Gefahren ausgeführt. Im Jahre 1836 wurden die Treppelwege am linken Ufer mit Beseitigung vieler Brücken (44), welche nicht nottwendig waren, regulirt. In den Jahren 1835 und 1836 ist auch die hydrographische Ungerpahische Outfahme dieser Flusses ausgeführt vorden.



Ein Uehelstand kömmt hezüglich der Kulpa zu erwähnen, dass nämlich die aus der Donau bis Sissek gelangenden heladenen Sehiffe hei kleinen Wasserständen der Kulpa nur mittelst Lichterschiffen die Fahrt gegen Carlstadt fortsotzen können.

Die Drau entspringt in Tirol, durchzieht Kärntlen und Steiermark und tritt von Letzterem bei Sauritsch in Kroatien ein; 11 Meilen unterhalb Sauritsch bei Legrád nimmt sie die Nur auf, und wird von da an sehifflar, welches sie bis zur Ausmündung in die Donna (36 Meilen) verbleibt. Bis sum Jahre 1784 war dieselhe ausserordentlich gewunden, ihr Lauf betrug nämlich 171/4 Meile und ausgedehnte Bodenflächen unterlagen den Uebersehvenmungen. Um die Uebersehvenmungen zu vermindern und die Schifffahrt zu verbessern, wurde in dem erwähnten Jahre die Regulirung der Drau unternommen, und his zum Jahre 1848 waren 62 Durchstichen der Gesammtlänge von 10 Meilen ausgefährt worden, wodurch die Länge des Flusses um 241/4 Meile abgekürzt wurde. Die hydrographisch-topographische Aufnahme der Drau wurde von 1842 his 1846 vollführt.

Bis zu Ende des Jahres 1847 sind ausserdem an den drei genannten Flüssen die gewönlichen alljährigen Räumungsarbeiten und andere geringere Reparaturen und Erhaltungsarbeiten an den wenigen lings dieser Flüsse bestandenen Bauwerken und an den Treppelwegen mit der Concurrenz der Landeskräfte hewerkstelligt worden. Die Pflege wurde aber zur Zeit der Revolution in den Jahren 1848 und 1840 gänzlich vernachlässigen.

Nach Einführung der neuen Organisirung des Banwesens im Jahre 1850 übernahm die Staatsverwaltung, wie diese hezüglich einiger Strassenstrecken geschish, auch die Obsorge der vorgenannten drei Flüsse, vorzüglich in der Ahsicht, deren Schiffbarkeit zu erhalten und zu verbessern.

Es wurden sogleich die erfarderlichen Bäumungen, insbesondere an der Save, unternommen, und im Ambetracht der Wieltügkeit dieser Arbeiten entsendete das Ministerium einen Ingenient der General-Baudirection eigens dahin, um die Arbeiten zu regeln und deren gute Ausführung zu siehern. Es wurden sonnech die Vorrichtungen und Schiffe zu diesen Baumungen verherstet und vermehrt, um dieselhen in der Folge mit minderem Zeit- und Kostenaufwande vollführen und auch, wie es dringend nothwendig war, auf die Drau ausdehnen zu können, welche von vielfachen Hindersinsen verlegt war.

Wahrend übrigens die Sorge des Handelsministeriums sieh auf Alles erstreckt, was die Schiffbarkeit und auch die Regulirung der drei Plüsse innerhalb des Civil-Gebietes dieses Kroulandes betrifft, besehränkt sich die Obsorge an jenen Pluss-Strecken, welche im Gebiete des Militärgränzlandes, liegen, auf blosse Rämnungen und U-berwachung im Berug auf die Sicherheit der Schifffahrt.

Während des Quadrieuniums 1850—1853 sind an den genannten drei Flüssen für die Erhaltung der Ufer und Bauobjecte 25 340 fl.,

für Räumungsarbeiten , . . . . . . . 15.586 "

zusammen 40.926 fl. ausgegeben worden.

In diesen rier Jahren ist zu wiederholten Malen die Regulirung der Drau auf Staatkoaten in Kürathen, von Villen bis Marburg, von du in Steiermark weiter und his Legräd in Anregung gehracht worden, um nicht allein die Ruderschifffahrt, sondern anch die Dampfschifffahrt möglich zu machen. Abgesehen von der grossen Auslagen, welche nothwendig wäre, dieses Viturechnen in so grosser Auslehnung auszuführen, ist es anch dermal noch zu vorzeitig, hieran im Ernste zu denken, nachdem einer solehen Regulirung jedenfalls die vollständige und hequeme Fahrbarmachung für Dampfschiffe in der unteren Streck von Legräd his in die Doman vorangehen müsste, welche immerhin, um in diesen Stand zu gelangen, noch vieler Vorkerbragene bedarf.

## Die Donau mit ihren Nebenflüssen.

Die Kronländer, von welchen noch die Leistungen im Wasserhausebe während der Jahre 1850 — 1853 anzusühren kommen, sind: Salzburg, Oesterreich ob und unter der Enns, Ungern, Wojwodschaft Serbien mit dem Temeser Banate, Siebenbürgen.

Die Donau nimmt die Flüsse aller dieser Kronländer auf, und hildet die Hauptschifffahrtslinie der Monarchie, deren Wichtigkeit sich nicht auf die einzelnen Kronländer beschränkt, sondern sich verbreitet und zu einem Ganzen, zu einer grossen Verhindung derselben untereinander und mit den auswärtigen Staaten gestaltet.

Der Aufzählung der Einzelnbeiten der speciellen Leistungen im Wasserbau in den genannten Krouländern, wird eine gedrängte Beschreibung der ganzen Donau, ihres Regulirungs-Zustandes zu Ende des Jahres 1849 und der Leistungen, welche an derselhen in dem Quadriennium 1850 — 1853 Statt hatten, vorangeschickt, mit dem Vorhehalt, die hezüglichen Ziffern hei der speciellen Beschreibung der einzelnen Kronländer, wohmt dieselhen gehören, nachzurtagen.

Die Doau tritt in die österreichische Monarchie 1.500 klafter unterhalb Passus ein, durchzieht Oesterreich ob und unter der Enns, Ungern und die Wojwodschaft, scheidet endlich die Militärgraze von Serbien, und geht het Orsova auf fürkisches Gehiet über, nachdem dieselbe innerhalh der Monarchie einen Lauf von 176 Meilen zurückgelegt hat, wovon 29 Meilen, nämlich vom Ausflusse der Save hei Belgrad his Orsova, die Reichsgränze gegen Serbien bilden.

Einige Strecken der Donau innerhalb der österreichischen Monarchie sind in hohem Terrain eingeschnitten, oder zwischen Gebirgen eingeschlossen, und zwar:

- a) von der hairischen Gr\u00e4nze his Aschach 8 Meilen; sohin nach einer Zwischenstrecke von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile
- b) von Wilhering his Linz 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile; sohin nach einer Zwischenstrecke von 7 Meilen
- c) von Ardagger his Krummnussbaum 5 Meilen; sohin nach einer Zwischenstrecke von 1½ Meile
- d) von Mölk bis Stein 4 Meilen; sohin nach einer Zwischenstrecke von 135 Meilen
- e) von Alibeg bis Orsova 111/2 Meile.
- In den Zwischenstrecken der ohigen von Bergen eingeschlossenen Stellen, in dessammlänge von 146 Meilen, fliesst die Donau ohne Zwang in dem Alluvium eingeschnitten, und bespilt nur stellenweise am rechten oder linken Ufer den Fuss

einzelner Berge oder Anhöhen. Die Donau liegt an der hairischen Gränze 867 Fuss und bei Orsova 125 Fuss ober der Mceresfläche, und hat daher innerhalb der österreichischen Monarchie ein absolutes Gefälle von 742 Fuss, welches sich folgendermassen vertheilt:

- I. 1. von der hairischen Gränze his Theben, wo die March einmündet (491/2 Meile) 2.75" auf 100 Klafter:
  - 2. von Thehen bis zur Einmündung der Raah gleich oherhalh Gönyö (111/2 Meile) 2.25" auf 100 Klafter:
- II. 3. von der Einmündung der Raah his zu iener der Drau (581/2 Meile) 0.47" auf 100 Klafter:
  - 4. von der Einmündung der Drau bis Aliheg (45 Meilen) 0.35" auf 100 Klafter;
- III. 5. von Alibeg his Orsova (111/2 Meile) 1:56" auf 100 Klafter.

Die Donau hat also ein sehr starkes Gefälle in Oesterreich ob und unter der Enns, dann in Ungern his zur Einmündung der Raah; von dieser Einmündung abwärts vermindert sich das Gefälle unerwartet auf beiläufig ein Viertheil des früheren. Das starke Gefälle, welches in der letzten Strecke zwischen Alibeg und Orsova mit 1.56" auf 100 Klafter erscheint, ist nicht gleichmässig in der ganzen zwischen Bergen eingeschlossenen Strecke, sondern dasselbe ist das Resultat von 7 Wasserfällen, von denen in der Folge die Rede sein wird, zwischen welchen ührigens das Gefälle des Fluss-Spiegels beiläufig dasselhe wie in der zunächst vorhergehenden Strecke ist.

In nachfolgender Darstellung werden die drei Strecken der Donau im Einzelnen besprochen.

Strecke von der hairischen Gränze bis zur Einmündung der Raah (61 Meilen).

In dieser Strecke besteht die Sohle des Flussbettes aus Schotter, die Ufer sind in den unteren Schichten aus feinerem Schotter und Erde gehildet, die obere Schichte his zur Höhe der gewöhnlichen Hochwässer besteht aus blosser Erde und ist sehr fruchtbar. Unter solchen Umständen ist die Flusssohle viel widerstandsfähiger, als die Ufer, welche daher, wo sie nicht von Natur aus oder durch die Kunst befestiget sind, den Angriffen des Stromes leicht nachgeben, welcher durch sein grosses Gefälle fast reissend wird. Das Flussbett erweitert sich daher und erreicht eine drei- bis viermal so grosse Breite als nothwendig ist; der Stromstrich ändert hei jedem Wechsel des Wasserstandes seine Richtung, der Fluss theilt sich in verschiedene Arme und hesitzt demnach eine immer unbeständige und hei kleineren Wasserständen für die Schifffahrt ungenügende Tiefe. Solche Zerrüttungen der Donau waren inshesondere in folgenden Strecken hemerkhar:

|    | von Aschach bis Wilhering  |  |  |  |  |  |        |    |
|----|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 2. | von Linz bis Ardagger      |  |  |  |  |  | . 7    | *  |
| 3. | von Krummnussbaum bis Mölk |  |  |  |  |  | . 11/, | ,, |
| 4. | von Stein his Theben       |  |  |  |  |  | . 20   | ,, |

5. von Carlsdorf, etwas oberhalb Pressburg, bis nahe oberhalb Szap 8

39 Meilen

in welchen die Sehifffahrt bei kleinen Wasserständen oder bei dem Wechsel derselben den grössten Schwierigkeiten, entweder wegen der Unsieherheit der Naufahrt oder aus Mangel an Wassertiefe, jedenfalls aber die Bergfahrt wegen Abgang eines Treppel-Weges, begegnete.

Bis zum europäischen Friedeassehlusse nach den Völkerkriegen, und zwar bis zum Jahre 1818, ist im Gauzen sehr wenig zur Verbesserung der oberwähnten fünf Donaustrecken behufs der Erleichterung der Schifffahrt, in specieller Ausnahme jedoch viel bei und zunächst oberhalb Wien, gesehehen. Im Allgemeinen nämlich, in Ocsterreich bo und unter der Enns, beselränkten sich die ander Donau ausgeführen Bauten auf locale Repuraturen, um das Weitergreifen von Ahbrüchen zu verhindern, oder auf die stellenweise Herstellung nothdurftiger Treppelwege, von welchen nur jene von Freienstein abwärts solid und regelmässig ausgeführt wurden. Die wiebügsten Bauten, welche hei und oberhalb Wien bis zum Jahre 1818 ausgeführt worden waren, sind:

1. (1785-1787) die Hubert sehen D\u00e4mme von Lang-Enzersdorf his gegenüber der oberen M\u00fcndung des Wiener Donau - Canales — 18 Sehuh ober Null — mit versehiedenen Spornen, und am unteren Ende mit einer langen schiefen Bulue verseben, um den Lauf des Flusses gegen die M\u00fcndung des Canales zu lenken:

(1785—1792) die Scheere und die Inundations-D
 ämme von der Scheere
 abw
 ärts an der Brigittenau am rechten Ufer des Kaiserwassers. 16 Sehuh
 ober Null;

 $3.\ \mathrm{viele}$  Regulirungsarbeiten am rechten Ufer von Klosterneuburg gegen Nussdorf;

 einige Sporne in der Donau, im Kaiserwasser und im Donau-Canale, in welchem jedoch auch streckenweise Uferheschlächte hergestellt wurden.

Erst vom Jahre 1819 augefangen wurde, nach vorbergegangener Mappirung und hydrotechnischen Erbebungen in Oesterreicho und unter der Euss, die Hegelung der Donan mittelst Fixirung der Ufer in angemessenen Linien und durch Abbauung von Seitenarmen zur Concentrirung des Wassers im Hauptrinnsale augestrebt. Von 1819 bis 1830 sehwankte das Bauverfahren zwiselben Sporenen und Läugenbauten (Uferdeckwerken) und zwiselten der Anwendung von Faschinen und Steinnaterial, es wurden auch einige Regeln bezäglich der Formen und Dimensionen der Uferbauten in Anwendung gebracht, und zwei Durchstiche bei Marktun in Oesterreich ob der Enas auge Gübert. Obgleich in die Geman zu der Weiter der Weiter der Weiter der Verleich und zwei Durchstiche bei Marktun in Oesterreich ob der Enas augeschet. Obgleich in diesem Zeitraume in den beiden genannten Kronländern verschiedene Uferschutzhauten und Treppelwege hergestellt worden sind, so waren dueh die Unregelmässigkeiten der Donau noch zu gross und ansgedehnt, und die Bauten zu beschränkt und vereinzelt, um einen bemerkenswerthen Erfolg zu liefern. Dieselben hildeten jedoch den Anfang und den Uebergang zu angemessenere Bau-Systemen.

Im Jahre 1830 begannen sowohl in Oesterreich ob als unter der Enns die Bauten zur Regulirung der Donau und des Wieuer Donau-Canales mit Uferwerken aus Stein an Ausdehnung zu gewinnen. Von 1830 bis Ende 1849 sind sehr viele Strecken des rechten und linken Ufers durch steinerne Längenbauten regelmässig fizirt worden, und es rerdienen besonders erwähnt zu werden:

zwischen Aschach und Wilhering - die Regulirung des rechten Ufers auf 2.500 Klafter Länge;

zwisehen Linz und Ardagger — die streckenweisen Regulirungen, insondere von Linz bis Zizelau, bei Steieregg, Enghagen, Mauthhausen, am Marktauer Durchstiche und bei Wallsee:

zwischen Krummnussbanm und Mölk - bei Mölk;

zwischen Stein und Wien — bei Stein, Theiss, St. Georgen. Breiwitz, Altenwörth, Zwentendorf, Klein-Schönbüchl, Tuln, Langenlebarn, Munkendorf, Stockerau, Korneuburg, Lang-Enzersdorf, Kablenberg und Nussdorf;

zwischen Wien und Theben - die Regulirung des Wiener Donau-Canales in dem grössten Theile seiner Länge, mit sanft gebösebten taludirten Ufern zu beiden Seiten, und dessen Verlängerung mittelst eines im Jahre 1832 ausgeführten Durchstiches, um denselben unter einem spitzen Winkel in die Donau auszumünden, die Herstellung des Nussdorfer Dammes bis 20 Sebuh ober Null mit einem Steintalud, die Reconstruction der Sebeere iu besserer und soliderer Form, die Wiederinstandsetzung und Erhöhung bis 20 Schub ober Null der Inundations-Dämme in der Brigittenau bis zur Ausmündung des Kaiserwassers, welche bei dem Eisgange des Jahres 1830 durchbrochen wurden, dann die Regulirung des rechten Ufers der grossen Donau mit einem Steintalud von der oberen Mündung des Kaiserwassers bis zur Floridsdorfer Brücke, dann des linken Ufers von der Eisenbahnbrücke bis gegenüber der Ausmündung des Kaiserwassers, und des rechten Ufers gleich unterhalb der Ausmündung des Donau-Canales bis zum Lausgrund bei Fischamend und im Fischamender Durchstiehe, welcher im Jahro 1836 ausgeführt worden ist, endlich auch einiger Uferstrecken von da abwärts bis zur Mündung der March bei Theben.

Zu Ende des Jahres 1849 waren an der Donau an Ufersebutz-, Hufschlagsund Regulirungsbauten mit Steintaluds

Zusammen 190.025 Klafter

hergestellt.

Wälrend das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten sich zu Anfange des Jahrens 1850 mit der Organisirung des Bauwerens heschäftigte, vurder ron selbem eine Commission ') zusammenberufen, um die Regulirung der Donau, insbesondere in der Höhe von Wien, in Berathung zu nehmen. In dieser Commission wurde viel dissentir über die Linie, welche dem Strone zwischen Nussofort und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die verschiedenen Verhaudtungen dieser Commission finden nich in "Förster" Bustitung." Juhreng 1850, Seite 41—137, die Beschreibung der vor dem Jahre 1849 in Ungebung Wiens an der Donau ausgeführten Bauten bildet auf Seite 46—52 einen integrirenden Bestandtheit dieser Darstellung.

Thehen anzuweisen wäre, und über die Nothwendigkeit und die Art, wie die niederen Vorstädte Wiens von den Ueherschwemmungen, welchen sie hei Eisgängen unterliegen, befreit werden könnten, zu welchem letzteren Zwecke auch in Folge verschiedener Anträge und örtlicher Erhebungen noch im Jahre 1850 einige provisorische Vorkehungen an der unteren Strecke des Wiener Donau-Canales ausgeführt wurden, um den Abzug der Bisgänge in demselben zu erleichtern.

Als zu Anfange des Jahres 1850 die General-Baudirection errichtet worden war, stellte dieselhe unter Leitung des im Wasserhaufache sehr erfahrenen Scctions-Rathes Pasetti, sogleich von der Wichtigkeit und Nothwendigkeit jener Regulirung angeregt, einen Uehersichtsplan der Donau in Oesterreich oh und unter der Enns und aller an derselhen his Ende 1849 ausgeführten Bauten zusammen. Indem man bei Prüfung dieses Planes und des his dahin hei Herstellung der Bauten heohachteten Verfahrens zur Einsicht gelangte, dass nicht alle ausgeführten Werke einen Bestandtheil der Regulirung des Flusses hilden konnten, sondern dass einige derselhen entweder ganz unnütz oder durch neuere ersetzt sind, vermochte man andererseits den Hauptfehler der früheren Methoden zu erkennen, und die Studien und Verfahrungs-Weisen einzuleiten, um nach einer besseren Methode sowohl im Technischen als auch im Administrativen vorzugehen. Obwohl der Grundsatz allgemein angenommen war, dass die Regulirung der Donau in der ununterbrochenen Concentrirung ihres gauzen Wassers in einem stahilen Rinnsale bestehen müsse, so stellte sich doch ein grosser Theil der heantragten und ausgeführten Werke als nicht nach diesem Grundsatze angelegt, sondern durch locale Bedürfnisse und Verhältnisse hervorgerufen dar; in der practischen Ausführung nämlich herrschte, im Allgemeinen gesprochen, der Grundsatz, an der Donau hloss dann und dort etwas vorzunehmen, wann und wo sich die absolute Nothwendigkeit erwics, und zwar nur so viel, als das augenhlickliche Bedürfniss zur Ahhaltung des Schadens erforderte, während der Grundsatz, Beschädigungen durch angemessene Bauten im Vorhinein zu verhindern, die Natur des Flusses zu studiren, und dessen eigene Kräfte zur Regulirung zu henützen. wenig Berücksichtigung fand.

Was den administrativen Theil ambelangt, war die Ausführung der Bauten aus der Donau sehr sehleppend, die Projecte wurden nach der gewähnlichen Zeit der Eigänge verfasst, die Amtshandlungen der Revision, Genehmigung und Lieitstion verschlangen die heste Bauzeit des Prühjahres; Bauunternehmer waren wenige und mit beschränkten Mitteln vorhanden, wesshalh eht von der Contrahirung his zum Beiginne der Arbeiten eine nicht geringe Zeit verloren ging, welche der Unternehmer zur Beischaffung der Hilfsmittel hrauchte, die dann oft zu einem sehleunigen Betriebe unzureichend waren. Die Arbeiten wurden daher spät unbersommen und im nächsten Winter nicht vollendet, die Eigänge verursachten an denselhen Beschädigungen, und es waren Modificationen in der Ausführung und Mehrauslagen nothwendig. Hierzu kum noch, dass ein solcher nasieherer Vorgang, hei welchem die Zeit und der Betrag der an der Donau auszunführenden Bauten im Voraus nicht zu ormessen war, den Unternehmern keinen Anhaltspunct zu einer grösseren Speculation gewährte, deren wesshalb sich dieselben auf die zufälligen einziehen Bauten beschränkten, deren

Ausführung der Staatsrewaltung aus diesem Grunde theuerer zu stehen kam. Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten, von diesen Verhältnissen und den technischen Ansichten der General-Baudirection in Betreff der Donan-Regulirong unterrichtet, ernnthägte zu einem energischen Vorsehreiten auf dem eingesebbigenen technischen Wege, und genehnigte gleichzeitigt die Masasregeln, webe angemessen ersehienen, um einen rasehen Fortgang der Donau-Regulirungsbauten mit Beseitigung der vorerwähnten Uraukömmlichkeiten zu ermöglichen. Diese letzteren Masasregeln vereinigten sich in der allgemeinen Verpachtung sämmlicher Donauhauten in Oesterreich ob und unter der Enns nach Einheitspreisen auf seebs nach einander folgende Jahre, mit der gegenseitigen Verbindlichkeit, dass jedes Jahr die auszuführenden Bauten einen zwischen zwei bestimmten Extremen liegenden Betrag erreicheu. Die Verpachtung wurde unter hilligen Bedingungen zu Stande gehracht, und ist seit dem Jahre 1883 in Wirksamkeit. Mittelst dieser Vorkebrung kommen die Projecte gleich nach ihrer Genehmigung zur Ausführung, indem die Steinvorrätbe nach der Oertlichkeit um Menge vorherziette werden.

Vom Jahre 1850 his Ende 1853 sind die Bauten an der Donau unf Grund eines bebereinstimmenden Systems ausgeführt worden, welches, wie früher gesagt, darin besteht, dem Strome ein stahiles Bett anzuweisen, die hestandenen Bauten mit einander zu verhinden, und die natürliche Tendenz des Flusses in Ueberlegung zu nehmen und vortheilhaft zu henützen. Die hedeutendsten Bauten, welche in dem gedachten Quadriennium ausgeführt wurden, dienten zur Correction der wichtigsten Flusstrecken. wo nämlich die Schifffahrt am meisten behindert war, oder wo es die Racksichten für die Vorstädte Wiens, wegen wo mögliche gönzlicher Fernhaltung der Uebersehwemmungen zu Zeiten von Eisgängen, erheischten.

Diese Hauptarbeiten sind in Oesterreich oh der Enns:

- 1. Die Vorkeltrungen, um die ganze Donau in den Zizelauer Arm zurückzuführen, und zu vereinigen, wo die Magazine der Linz-Budweiser Eisenbahn bestehen, von welchem Arme sich die Donau im Jahre 1847 entfernte, in welchen sie jedoch aus obigem Grunde und auch desshahl wieder zurückgeführt werden muss, weil das rechte Ufer des Zizelauer Armes schon mit einem Steintalud versehen ist.
- Die Regulirungsbauten hei Steining an der Raigerau, wo die Donau gezwungen wurde, die vormalige Serpentine zu verlassen und einen geraden Lauf anzunehmen.
- 3. Die Bauten zu Entfernung der Naufahrt aus dem Gusener Arm und Verlegung derselhen in den Engbagner Arm, da ersterer wegen seiner Felsen geführlich und wegen seiner bedeutenden Krümmungen und Absehweifungen für die Schifffahrt immer unsieher und hinderlich war.
- Am Ansgange des Marktauer Durchstiches die Erzielung einer hinreichenden Tiefe für die Schifffahrt, welche früber fehlte.
  - In Oesterreich unter der Enns:
- 5. Im Holler. Diese 2.000 K\u00e4ner lange Strecke, wo die Donau in der iherm\u00e4ssigen Breite von \u00e400 K\u00e4nern fortw\u00e4hrend h\u00e7umirrte, war wegen der Sehwierigkeiten und f\u00e4indernisse, welchen die Schiff\u00e4hrit\u00e4nt daselhst jederzeit begegnete, verrufen. Durch die Verh\u00e4ndung versebiedener Inseln und vorbestandener Schutzwerke Statis. Mitchel 1854. VII. M. 6

mittelst eines grossen Uferhaues ist der Fluss nach der Regulirungslinie geleitet worden, längs welcher er sich immer mehr concentrirt, und die Schifflahrt bereits eine beständige und mehr als hinreichende Tiefe ohne irgend einen Anstand findet.

- 6. Verschiedene Strecken von Concentrirungsarbeiten von der Traisen-Schwemme bis Greifenstein.
  - 7. Von der Ausmündung des Kaiserwassers bis Fischamend.
- In dieser letzteren etwas über 2½, Meile langen Streeke nahm die Donau bis zu Ende 1849 zunächst oberhalb der Ausmündung des Wiener Donau-Causles in einer 1.800 Klafter langen Krümmung eine gähe Wendung nördlich gegen die Lobau, und entfernte sich dadurch bei 400 Klafter von der Donau-Causle Mindung, welche sehon seit mehr als 13 Jahren von der Donau ungangen und durch Untiefen und bewachsene Schotterhänke beeinträchtigt war, Bei Mannswörth theilte sich der Fluss in zwei grosse Arme, wovon der linke 4.700 Klafter lange der Mühlleiten- und der rechte etwas kürzere der Dorfwasser-Arm heisst, in deren ersterem sieh bis Ende 1849 die Naufährt befand. Diese beideu Arme vereinigten sieh bei Fischamend, wo der Fischamender Durchstich, von welchen oben die Rede war, beginnt.

Aus I'rasche der zu grossen Breite, Zertheilung und Ablenkung, welcher die Donau in der Lobau und bei Mublieten unterlag, fand die Schiffinht daselbst häufige und hedeutende Schwierigkeiten, und wegen Entfernung des Hauptstromes von der Ausmündung des Wiener Donau-Canales war die Ausfahrt aus Ettetrem hei niedrigem Wasserstande umr für keiner Fahrzuege möglich. Es war daher nothwendig, die Donau aus der Krümmung der Lobau zu entferneu und wieder am die Ausmündung des Canales zu leiten, die Naufahrt aus dem Mahlleiten- in den Dorfwasser-Arm zu verlegen und den Strom in einem bleibenden Gerinue zu vereinigen.

Diese zwei, keineswegs leichten, wohl aber grossartigen Vorkehrungen, deren Nothwendigskir schon früher veile besprechen auf anerkannt worden war, sind in dem Zeitraume von 1850 his 1853 ausgeführt worden, — die Naufahrt der Donau geht gegenwärtig nach der bestimmten Linie, abnitich an der Ausmindung des Wiener Donau-Canales vorbei, und zwar, nach Wegsehwenmung der dort bestandenen schr beträchtlichen Schotterinseln, mit einer bedeutenden Tiefe, in den Dorfwasser-Arm, und die Schiffführt fländet daselbst jederzeit und Lei jedem Wasserstande ungehinderten Fortgang. Es erübrigt aur noch, viele Stellen des linken Üfers zu flüren, woran mit aller Thätigkeit gearbeitet wird, nachdem das gauze rechte Ufer bereits in den letzten vier Jahren festgestellt wurde.

Ausser dem Vortheile, welcher aus den erwähnten Vorkehrungen für die Schifffahrt an der Donau und im Wiener Donau-Canale erwächst, steht zunächst für die Residenzstadt noch ein anderer nicht minder wichtiger Vortheil in Aussicht.

Sobald die Donau hei der Ausmündung des Canales gänzlich eoneentrirt und von der Ausmündung des Kaiserwassers bis Fischumend in einem stabilen Bette eingeschlossen sein wird, muss

 mit der Zeit nothwendiger Weise eine merkliche Eintiefung des Flusses erfolgen, welche von derselhen Wirkung wäre, als wenn das angräuzende Terrain, auf welchem sich die den Ueberschwemmungen ausgesetzten Vorstädte befinden, um eben so viel erhöht würde.

2. In Folge der Vereinigung der ganzen Kraft des Plusses in einem einzigen constanten Bette, wird einerseits die Bildung einer Eisdecke ersehwert, undererseits deren Abgang erleichtert, und somit die Ansehoppung der Eissehollen, welche in den ausgebreiteten seichten Stellen der Donau vom Kaiserwasser bis zur Lobau stattfand und die Ansehwellungen des Wassers verursacht, gewiss vermindert oder ganz heseiliet werden.

Die Vereinigung dieser Umstände ist geeignet, mit der Zeit eine fortschreitende Senkung der künftigen Eisgänge, im Vergleiche mit den vormaligen, bei Wien herbeizuführen, und vielleicht andere grosse Vorkehrungen zum Schutze der tiefliegenden Vorstädle vor Uebersehwemmungen entbehrlich zu machen.

Während des Quadrienniums 1850 — 1853 sind zur Regulirung der Donau, Bildung neuer Treppelwege und an taludirten Uferbauten hergestellt worden:

am Wiener Donau-Canale . . . . 1.140 "

Zusammen 39.761 Klafter.

Die oben erwähnten Inudations-Diamne von Nussdorf über die Brigittenau abwärts am rechten Ufer des Kuiserwassers waren 20 Fuss über dem Nullwasser-Stande erhoben. Nachdem der Eisgang im Jahre 1830 fast gleiche Höhe mit der Kroue dieser Dämme erreichte, wobei sie durchbrochen und sodann ausgebessert worden sind, und weil auch der Eisgang des Jahres 1850 nur wenig unterhalb jener Danmkrone blieb, so wurden diese Dämme in dem bezeichueten Quadriennium bis auf 24 Fuss über dem Nullpaucte erhöltt und verstürkt, indem deren sieherer Bestand für den Schutz der Leopoldstadt von grösser Wichtigkeit ist.

In der Strecke zwischen Ardagger und Krummussbaum bestehen die zwei berüchtigten Stellen, der Strudel und Wirbel, wo die Schiffishrt immer schwierig, bei mittlerem Wasserstande immer gesährlich, bei kleinem Wasser ganz unmöglich und überdiess die Bergsabrt iederzeit sebr zeitraubend war.

Am Strudel ist das Bett der Donau in einer beiläufig 200 Kinfter langen Strecke mit Felszukens galzülbe besät, durch und über welche der Strom gleichsam Casenden bildet und zugleich eine schaffe Wendung macht, wesshalb die Schifffahrt daselbat aur bei höheren Wasserständen, bei welchen über den Felsen noch hänerichend Wasser war, durchzukommen vermoehte. Im Jahre 1778 wurde gegen das rechte Ufer zu die Ausspreagung eines 16 Kinfter breiten, bei 120 Kinfter langen Canales begonnen, am welchem bis zum Jahre 1849 aur 350 Cüb-Kinfter Steine ausgeboben worden waren, womit die beabsichtigte Tiefe von 6 Fuss unter Nall noch nicht terreicht war.

Die Beschränktheit dieses Canales und die heftige Strömung des Flusses durch denselben gestattet immer nur den Durchgang eines einzelnen Schiffets. Da der Stradel sich zudem in einer engen und gekrümmten Schlucht zwischen Bergen befindet, welche die Aussicht nur auf eine geringe Entferung möglich macht, so müssen alle Schiffe, und zwar die aufwärts fahrenden weit unterhalb bei St. Nicola und die thalwärts fahrenden weit oberhalb (2.500 Klaffer vor St. Nicola) bei Tiefenbach anhalten, um Anstallen zur unbebinderten Prasirung des Strudels treffen zu können, ohne mit einem anderen Schiffe daselbst zusammenzutreffen, da in solchem Falle ein Schiffbruch fast unrernedidich wäre.

Am Wirbel, nahe unterhalb des Strudels, erhebt sich in der Donau ein Felsen, der sogenannte Hausstein, von beiläung einem Joels Grundfätele, hoch über die grüssten llochwäser; er ist einerseits mit dem rechten Ufer verbunden und reicht andererseits beiläung his zum Mitte des Flussbette. Der Fluss, weicher unstellt oberhalb gegen das rechte Ufer gerichtet ist und von dem Felsen aufgehalten und eingeschränkt wird, wird sich gegen das linke Ufer, prallt zurück und erreugt grosse trichterfömige Wirbel, deren Durchmesser mit der fübe des Wassers zusanimmt und deren Trichter eine Tiefe von 4 und mitunter von 6 Fass erreicht. Hier ist der Durchgang für die Schälfe immer bedenklich und zeitraubend, besonders aber für die Flüsse und kleineren Schiffe, indem die Fahrzuge, wenn sie in den Bereich der Wirbel hineingerissen werden, sich aus demselben un mit grosser Kraflanstrengung und grossem Zeitverluste beraussrbeiten können, zuweilen aber auch im Strume untergestucht oder ungestützt werden. Um au Wirbel Verbesserungen anzubringen, ist his zu Ende des Jahres 1849 nichts unternommen

Von 1849 bis Ende 1853:

Am Strudel wurde die Aushebung des erwähnten Canales, zur Erreichung der vorbestimmten Dimensionen von 16 Klafter Breite und 8 Fuss Tiefe unter dem Nullpunete, durch Absprengung von 55½ Cub.-Klafter Felsen fortgesetzt.

Was den Wir bel anbelangt, war beabsichtigt, den in fülherer Zeit zwischen dem Hausstein und dem Gehürgsdusse zur Erleichterung der Schüfflacht eröffincten Caual zu erweitern und zu vertiefen. Bei den zu diesem Belufe vorgenommenen Felsensprengungen (nach den Erfabrungen hei der Abstätzung des ungeheuren Felsblockes bei den Noer-Bauten in Tirel und nach den bezäglichen bei der General-Baudirection vorgenommenen Studien) wurden versuchsweise einige Verbesserungen in der Ausführung der Felsensprengungen eingeführt. Das Gelingen dieser Versuche, welche unter verschiedenen Innstinden über und unter Wasser wiederholt wurden, ward im grossen Massstabe von einer eigenen Commission eonstatirt, welche auch der Stuthalter von Oesterreich oh der Euns anwohnte, in deren Gegenwart am 28. December 1853 über 600 Cuh. Kläfter abgesprengt wurden, und gewährte das erhebliche Besultat, unter Wasser in einer Tieft von 9 Fuss sprengen und die Sprengungen ober und unter Wasser int dem vierten Theile des Zeit- und Kostenaufwandes, welcher früher zu solichen Verrichtungen erforderlich war, bewichen zu könnes.

Seine kais. königl. Apost. Majestät, von diesen Resultaten sowie von den Gefahren und Verzögerungen, welche die Schifffahrt an den Stellen des Strudels und Wirbels erleidet, in Kenatuss gesetzt, gerubten mit Allerhöchster Entschliessung vom 7. Mai 1854 anzuordnen:

- 1) dass der ganze Hausstein bis auf die für grosse Schiffe hei kteinerem Wasserstande der Donau erforderliche Tiefe vollkommen entfernt, und mit dem hieraus gewonnenen Materiale die unförnliche und gefährliche Ausbuchtung des linken Ufers (der Freitloff genannt) abgebaut und ein bequemer Treppelweg am rechben Ufer hergestellt werde;
- 2) dass am Strudel, neben dem bestebenden, ein zweiter Canal in dem Felsbeite. Busgeboben werde, damit einer f\u00fcr die Thalfahrt, der andere f\u00fcr die Bergfahrt diene. Diese Arbeiten wurden im Jahre 1884 begonnen.

Eine derjenigen Donaustrecken, welche bedeutende Hindernisse für die Schifffahrt darbot, ist jene von Theben his zur Ausmündung der Raab in Ungern, in welcher auch dermal zwischen Gutor und Vének (71/2 Meile) an den hekannten Puncten bei Vajka, Bár und Lipold die Schifffahrt oft unterbrochen ist. Durch die bestandene ungrische Donau-Regulirungscommission wurde im Jahre 1831 die Regulirung der Donaustrecke von Carlsdorf (etwas oberhalb Presshurg) his Gútor (21/4 Meile) begonnen, und bis zum Jahre 1843 mit dem Kostenaufwande von 1.275.000 fl. fortgesetzt. Diese Regulirung wurde jedoch nicht zu Ende geführt, sondern die hergestellten Bauten bliehen vom Jahre 1843 bis 1850 fast ganz aufgegeben. Während des Quadrienniums 1850 - 1853 sind einige neue Uferschutzhauten und Reparaturen au den vorbestandeuen zwischen Theben und Guter und bei Szap mit dem Aufwande von 124,560 fl. ausgeführt und ist die vierjährige Verpachtung der Erhaltungsarbeiteu an deu im Pressburger Districte bestebenden Donau-Bauwerkeu nach Einbeitspreisen bewerkstelligt worden. Um die Regulirungsarbeiten in der oberwähnten Strecke von Carlsdorf bis Gutor zu vollenden und jene viel schwierigeren und wichtigeren zwischen Gütor und Vének auszuführen, wurde, nach vorgenommener Rectificirung der früheren Donaupläne und commissioneller Localisirung von Seite böherer technischer Beamten, die Regulirungslinie festgesetzt, und einerseits die Ausarbeitung der Detailprojecte für die Regulirungsbauten angeordnet, andererseits ein Plan für die sechsjährige Verpachtnng der Donauarbeiten entworfen, wie solche dermal in Oesterreich ob und unter der Enns in Uehung ist, um sich der Möglichkeit zu versichern, die Regulirungsbauten unter annebnibaren Bedingungen und mit Beschleunigung ausführen zu können. Alle diese Vorkehrungen sind gegenwärtig im Zuge, und es werden aus den bezüglichen technischen Verhandlungen die Ursuchen der hei Eisgängen eintretenden Ueberschwemmungen der Stadt Pressburg, von welchen jene des Jabres 1850 durch ibre ausserordentliche Höhe (25 Fuss ober Null) und durch die in der Stadt verursachten Verwüstungen denkwürdig ist, zu erforschen, und die Mittel zu deren Hintanbaltung oder wenigstens Verminderung zu erwägen sein.

11.

Strecke von der Ausmündung der Raab bis Alibeg (1031/4 Meile).

In dieser Strecke strömt die Donau in ibren eigenen Alluvionen und jenen ihrer Nebenflüsse versenkt, von welchen letzteren, die kleineren nicht zu erwähnen, die wichtigsten die Drau. die Tbeiss und die Save sind. Ibr Gerinne ist in der oberen Strecke



aus feinem Schotter und Sand, in der unteren aus Sand und Schlamm gebildet, die Ufer bestehen im Allgemeinen genommen aus Schiebten von grösserer Widerstandsfähigkeit als die Soble des Flussbettes. Unter solchen Umständen ist der Fluss daselbst mehr zusammengebalten, als in der ersten Strecke, tritt selten zur Zeit der Sommer-Hochwässer, wohl aber bei Eisgängen aus, und hat bei jedem Wasserstande eine binreichende Tiefe für jede Art von Fabrzeugen. In dieser Strecke wäre die Regulirung der Donau nicht so sehr für die Schifffahrt, als für die Ermöglichung einer Bewirtbschaftung ausgedehnter dem Wasser ausgesetzter Grundflächen mittelst eines guten Systems von Dämmen und Abzugsgräben, von Nutzen. Diese Möglichkeit wurde auch bereits von den Bewohnern und Grundbesitzern erkannt, welche verschiedene derlei Operationen ausgeführt baben oder auszuführen beschäftigt sind. Die Bildung von Vereinen, für welche das Ministerium zu Aufange des Jahres 1853 die Grandzöge vorzeichnete, wäre auch zum Bebufe dieser Unternehmungen vortheilhaft, wie es die Erfahrung bei der Theissregulirung und bei Herstellung der Torontaler Damme in der Wojwodschaft erweist. Unter diesen Verbältnissen besteht kein Anlass, an eine allgemeine Regulirung dieser Donaustrecke aus Rücksichten der Schifffahrt zu denken, sondern es ist sieb bloss nach Bedarf und Umständen auf örtliche Vorkehrungen zu beschränken. Als solche verdienen bezeichnet zu werden:

- 1. Die Regulirung der Strecke bei und zunächst unterhalb Pest, um diese Studt vor Uebersebwemmungen bei Eisgängen zu bewahren, von welchen die Kalastrophe des Jahres 1838 in sehmerzlichem Andenken ist. Bei jener Kalastrophe erreichte der Wassersland der Donau 29 Fuss ober Null, wobei die ganze Stadt Pest überschwemmt wurde, Menschen in beträchlicher Zahl uns Leben kamen und viele Häuser einstürzten. Ueber diese Regulirung ist sebon vielfältig verhandelt worden, doeb gelangte man bisher zu keiner Entscheidung, umsoweniger aber zu irgend einer Hatssehlichen Außburung.
- 2. Der im Jahre 1851 eröffnete Donau-Durchstich von Bogyisalő bei Tolna von beiläufig einer Meile Lönge, welcher den Laud des Flanses um etwa drei Meilen abkürzt, und bei welchem en nur darauf ankommt, dass sieh der grössere Tbeil des Wassers in denselben werfe, um für die Schifffichrt einen beträchtlichen Vortheil und für den Abhauf der Eisigneg eine Erleichterung zu gewähren, welche lettere gegenwärtig aber in jener bedeutenden Krimmung der Donau aufgebalten und in Folge dessen ausgebreitete Bodenfüstene besehödigt werden.
- 3. Der 1.800 Kinfter lange Durchstich oberhalb Bezdán (Herezeg-Ásás), welchier im Jahre 1845 begonneu, und dessen Ausbildung durch die Ausbehung eniger Lettensenkichten, welche dessen Vertlefung hemmten, im Jahre 1851 erleichtert wurde, ist gegenwärtig so breit und tief, dass die Hauptmasse des Stromes und die ganze Schiffhard denselben passirt. Die Nättlichekt dieses Durchstiches beschränkt sich übrigens niebt auf die Abkürzung der Schifffabrislinie um 2.200 Kläfter und die Erleichterung der Eis-Abgänge, sondern begünstigt auch die Regulirung der zusächst abwärts fügenden Denanstrecke bei Bätnig, van minken Ufer eine Schleusse für die neue Ausmündung des Frauzens-Canales im Baue begriffen ist.

4. Der Vörönmarter (oder Blasowitzer) Durchstich nahe unterhalb Batina mit einer Länge von 1.600 Klaftern, welcher im Jahre 1853 an der Stelle der 3.400 Klafter langen Plusskrümmung ausgeführt worden ist, um die Donau aus der Bucht von Vörösmart zu entfernen, wo ein Ausbruch in die ausgedehnten Niederungen am rechten lifer zu hefür keiten war.

In dieser zwischen Bergen eingeschlossenen Strecke wechselt die Breite der Donau zwischen S50 und 88 Kaltern, und die Tiefe ist, mit Ausnahme von siehen Stellen, deren sogleich Erwähnung geschieht, für jederlei Fahrzeuge mehr als hänreichend. Jame siehen Untiefen heissen: Stenka, Kozla, Dojke, Izlaš, Tachtalia, Greben, Jutz., — an welchen Stellen das Bett der Donau der gancta Breite nach mit Felsbänken durchzogen ist. Die Gesammtlänge dieser Strecken beträgt bei 2.500 Klafter, und ihre Tiefe oder vielmehr die Höbe der Felsbänket sieter Art, dass bei einem Wasserstande von 4 Fluss ober Null zu Orsuva die Schifffahrt daselbst gänzlich unterbrochen wird. An einigen Stellen hegiant die Schifffahrt daselbst gänzlich unterbrochen wird. An einigen Stellen hegiant die Schifffahrt daselbst gänzlich unterbrochen wird. An einigen Stellen hegiant die Schifffahrt daruf hie Stenka, Kuzla, Dojke, Tachtalia und Grehen, sind vom Jahre 1832 bis 1834 einige Felsensprengungen längs des linken österreichischen Ufers vorgenommen worden, dieselben waren jedech zu geringfügig, um einen merklichen Vortheil zu gewähren.

Nach den täglichen Pegel-Beobachtungen zu Orsova vom October 1843 his Ende September 1853, also während eines ununterbrochenen Decenniums, ergibt sich, dass der Wasserstand der Donau daselhst durchschnittlich 44 Tage in jedem Jahre 4 his 6 Fuss ober Null beträgt, wobei jedoch dieser Wasserstand zwar in einigen Jahren dieses Decenniums weniger als 30 Tage, in anderen aber 60 bis 70 Tage anhielt. Ein bei weitem grösseres Hinderniss, als die vorerwähnten, besteht übrigens eine Meile unterhalb Orsova auf türkischem Gebiete, und dieses ist das berübmte eiserne Thor. Hier ist die Donau in einer Breite von 300 bis 500 Klafter in derselben Weise wie an den vorigen Stellen von einem Felsrücken auf 1.400 Klafter Länge durchkreuzt, welcher so hoch ist, dass die Schifffahrt denselben nicht passiren kann, wenn der Wasserstand weniger als 91/4 Fuss über Null des Pegels zu Orsova beträgt. Aus den ohenerwähnten zehnjährigen Pegel-Beobachtungen zu Orsova ist ersichtlich, dass der Wasserstand der Donau sich durchschnittlich in jedem Jahre 155 Tage unter der bezeichneten Gränze der Beschiffbarkeit (91., Fuss ober Null) befand, dass dieses aber in einzelnen Jahren auch durch 190 his 219 Tage stattfand.

Nach diesen Daten lässt sich die Wichtigkeit des Hemmnisses ermessen, welches jene Felsen der Schiffischt entgegenstellen, und heurtheilen, in welchem Grade dadurch nicht allein die Entwicklung des Verkehres auf einem so hedeutenden Strome, wie die Donnu ist, gelähmt, sondern auch die Voraussicht der Fahrtendauer vereitelt wird, auf welche Voraussicht sich die commerciellen und militärischen Operationen in zunstehst gründen, in Betteff welch letterer Operationen jene an der Gränze der Monarchie gelegene Donaustrecke besonders Beachtung verdient. Um den Betrieb der Schiffährt an den obenbezeichneten besonders hinderlichen Stellen, und somit auch meisernen Thore, zu erleichtern, war im Jaher 1834 von einer unter der Leitung des Gräfen Stephan Széché sign intedergesetzten Commission die Herstellung von Seitenenaußen nach der ganzen Lange jener Strecken, mit Ambrigungy von Kammer-Schleussen am untern Ende, beantragt worden. Die damals berechneten Kosten dieser Vorkebrung weren mässig im Vergleiche mit den grossen Vorbebien, welche man sich davon versprach. Dieser Vorschlag blich aber his zur gegenwärtigen Zeit ohne Entschehdung, und dermal könnte es auch aus folgenden Gründen nicht nehr vortheil anfä sein, denselben auszuführen. Abgesehen von der beträchtlichen Zunahme aller Erfordernisspreise und auch der Dampfschiffs-Dimensionen im Vergleiche gegendamme aller Erfordernisspreise und auch der Dampfschiffs-Dimensionen im Vergleiche gegendamme Miter.

 Würden sie Versandungen, insbesondere bei Hochwässern, unterliegen, und bei Elsgängen, deren Höbe in Voraus ger nicht zu bestimmen ist, wären die Dämme und Mechanismen Beschädigungen ausgesetzt.

2. Da durch die Kammerschleussen immer uur ein Schiff auf einmal geschleusst werden kunn, und hierzu wegen des grossen Ausmaasses der Schleussen beiläufig eine halbe Stunde erforderlich ist, so würde die Verschleussung eines Remorqueurs mit 8 oder 10 Schleppschiffen, wie solche gegenwärtig auf der Donau bequem hugstir werden. 4 bis 5 Stunden dauern, während weher Zeit die anderen von oben oder unten kommenden Schiffe warten m\u00e4ssten. Diess b\u00e4tte nicht allein eine grosse Verz\u00e4gerung zur Folge, sondern w\u00fcrde duch die Zahl der Schiffe, welche tiglich pasiene k\u00f6nnten, begr\u00e4nzen und im Falle, als eine Schiffesse in Unordnung geriethe oder der Canal versandet und besch\u00e4digt w\u00fcrde, w\u00e4re der Verkahrend der bez\u00e4glichen Beparaturen unterbrochen. Es ware diess unvereinbar mit der wachsenden Entwicklung der Domuschifffabrt, deren Umfang in Vorhinein nicht zu bemessen ist, sobald au jenen Puncten und insbesondere am eisernen Thore die Passage erm\u00e4glicht und sicher sein wird.

Die Sprengung der Felsen bis auf die erforderliehe Tiefe wurde wegen der Kosten und der verneintlich an Inmöglichkeit gränzeuden Schwierigleirten, mehrere Fuss unter Wasser solche Massen abzuspreugen, als ein hoffnungslosse Unternehmen betrachtet. Die früheren Sprengungen am Strudel kosteten ober Wasser 40 fl., unter Wasser 150 fl. für die Cub--Klafter, und die Arbeit ging sehr langsam und unergiebig vor sich. Gegenwärtig jedoch, nachdem, wie oben erwähnt, diese Sprengungen ober und unter Wasser sowohl bezuglich des Zeitzulwandes als auch der Kosten und Tiefen bedeutend erleichtert sind, indem sich der Aufwand auf ein Viertheil reducirt, sind bereils die Austalten getroffen, um am eisernen Thore, welches das Hauphindersnäs für den Verkher zwischen der oberen und unteren Donau bildet, durch die neueren Verfahrungsarten und Mittel der Kunst die Passage nach den Bedürfnissen der Gegenwart von Gefahren und benmenden Beschränkungen frei zu machen.

# Oesterreich ob der Enns und Salzburg.

Die Donn durchzieht Oesterreich ob der Ems in einer schiffbaren Strecke von 72.000 Kinstern. Wie bereits dargestellt worden ist, waren an der Donau in Oesterreich ob der Ems his zu Ende 1849 in verschiedenen Strecken zur Einhaltung der Ufer und zur Bildung von Treppelwegen im Ganzen an 57.946 Kinster Längenbauten aus Stein ausgeführt worden. Während des Quadriennimn 1850—1853 wurden diese Bauten im Stande gehalten und verbessert, überdiess aher durch neue in der Längenbauten und berüg 502.4573 ft.

In Oesterreich ob der Euns kommen ührigens noch folgende theils Gränz-, theils schiffbare Flüsse vor, welche sämmtlich in die Donau sich ergiessen, und vom Staute besorgt werden.

Die Saale, Grauffass gegen Baiern in der Länge von 5.737 Klaftern, jedoch nicht schiffbar, ergiesst sich in die Salzach. Zu Ende des Jahres 1849 bestanden am rechten Ufer Schutzhauten in der Längemussdehnung von 1.500 Klaftern. In den letzten vier Jahren sind diese Bauten consertirt, verbessert und durch neue Herstellungen in der Gesammtlänge von 106 Klaftern vermehrt worden, woßer im Ganzen 17.688 d. aussezechen wurden.

Die Salzach, schiffbarer Gräufflass gegen Baiera, ist von der Einmündung er Saule bis zur Ausmündung in den Ins 34.630 kilbert lang. Zu Ende des Jahres 1849 wur das rechte Ufer dieses Flusses mit Schutzbuuten in der Gesammt-länge von 14.045 Kinften versehen. In dem Quadriennium 1850 – 1853 wurden diese Bauten gehörig in Stand geludlen, verbessert und durch neue Schutzbauten von 0.734 Kinften Länge vermehrt, wobei die Anwendung von Steinmaterial einseführt wurde, welches nicht allein die Solidität der Bauten und deren Dauer bedeutend erhöhlt, sondern auch die künftigen Erhaltungskosten vermindert. Die Auntagen betruge 246.486 d.

Der Inn ist schiffbar und Gränzfluss gegen Buiern von der Einnündung der Salzach bis zur Donau, auf eine Liage von 34.000 Klaftern. Zu Ende des Jahres 1849 bestanden am rechten Ufer des Inn 2.514 Klafter Schutzbauten. In den vier Jahren 1850—1853 wurden dieselben nicht allein gut erhalten, sondern auch verhessert, and um 1.905 Klafter neue Bauten vermehrt, und hierfür im Ganzen 70.153 fl. ausrecreben.

Zur Regulirung des Inns als Gränzflusses mit Baiern sind die Verbandlungen insbesondere wegen Verhesserung der Schifffahrt und Feststellung der Normen für das künftige Bauverfahren im Zuge. Die Enns ist von Steler bis zu ihrer Ausmändung in die Donau in der Länge von 14,000 Kalten schiffbar. An dieser Flussstrecke bestanden zu Ende des Jahres 1849 Schutzhauten in der Länge von 724 Kintern. Dieselben wurden in den letzten vier Jahren in gutem Stande erhalten und verbessert, und durch neue Bauten in der Länge von 798 kintern mit dem Gesammtaufwande von 24,214 G. vermehrt.

Die Traun ist schiffbar in der Lange von 39.000 Kinftern. Zu Ende des Jahres 1849 bestanden zum Schutze der Ufer dieses Flusses 10.642 Kinfter Bauwerke. Während der Jahre 1850 — 1853 wurden diese Bauten erhalten, verbessert, um 2.628 Kinfter vermehrt und bierfür im Ganzen 156.316 fl. verausgabt.

Die Agger und Vökla sind kleine Flüsse im Buubezirke Braunau, welche ihr Wasser der Traun zuführen. Aus Rücksicht für die Schifffahrt, welche auf diesen Flüssen stattfindet, wurden für Erbaltung von Bauwerken in der Länge von 400 Klaftern in den letzten vier Jahren 3.608 ft. verausgabt.

Die Entsumpfungsarbeiten im Pinzgauer und Gasteiner Thale in Salzburg wurden auf Grund der Allerhöchsten Entschliessung vom 22. October 1822 mit der Bedingung einiger materieller Leistungen der dortigen Bewohner im Jahre 1823 unternommen. Von dieser Zeit his zu Ende 1849 waren vom Aerar

verwendet worden.

In dem Quadriennium 1850-1853 wurden ausgegeben:

 Pinzgauer Thal
 48.400 ft.

 Gasteiner Thal
 10.346 gt.

 Zusammen
 58.746 ft.

Im Ganzen 413.355 fl.

Um die Entsumpfungsarbeiten zu Ende zu fübren, ward im Jahre 1852 beschlossen, hierauf noch durch weitere 15 Jahre alljährlich 12.000 fl. zu verwenden.

Die Regie- und Administrations-Auslagen für die gesammten Wasserhauten bergen 69.047 fl. und somit der Totalaufwand in dem Quadriennium 1850—1883 für Oesterreich ob der Enns und Salzburg 1,139.131 fl.

#### Besterreich unter der Runs.

Die Donau hat von der Gränze Gesterreich's oh der Enns his zu jener von Ungern eine Lingenausdehnung von 31 ½, Meile. Mit Ende des Jahres 1849 hetrug die Gesammullange der Schutthauten an beiden Utern 118.54 Klafter. Während des Quadrienniums 1850—1853 wurden diese Bauten im Stande gehalten, verbessert und überdiess durch neue Herstellungen in der Gesammlänge von 22.815 Klaftern vermehrt, wofür die gesammte Auslage 1,209,481 fl. heträgt.

Unter diesen Bauten hefinden sich 32.643 klafter künstlicher Hufschläge im Gehirge und 9.100 klafter Inundations-Dümme, welche auch vor dem Jahre 1850 hestanden; die übrigen 99.656 klafter sind Uferhauten mit Steintaluds, welche eigentlich die Ufer des geregelten Flusslaufes hilden.

Der Wiener Donau-Canal, 7.00 Klaster lang, für die innere Schissshater der Residenz bestimmt, ist am Grunde 26 Klaster breit, wird von stuß Brücken übersetzt, und hat zu beiden Seiten gebörchte [fer im Verhältnisse von 1:3, welche vom Grathe his auf den Nallwasserstand berah mit einem Steinpflaster versehen sind, dessen Fuss sieh auf eine Phälhwand stütt. Diese Uferhelkeldung bestand zu Ende des Jahres 1849 in einer Länge von 13.498 Klastern; im Laufe der Jahre 1850—1853 wurde dieselhe in gutem Stande erhalten, durt, we es nothwendig war, verhessert und überdiese um 1.140 Klaster verlängert, so dass nur beiläusig weß Klaster zur vollständigen Bekleidung der Ufer sehlen. Ausgegeben wurden bierauf 210.586 fl.

Die Euns. Zu Ende 1849 war das rechte, theilweise zu diesem Kronlande gehörige Ufer dieses Flusses mit Schutzbauten in der Gesammtlänge von 5.230 Klastern versehen. Während der letzten vier Jahre wurden diese Bauten conservirt, verbessert und um 220 Kloster vermehrt, mit der gesammten Auslage von 13.717 fl.

Die March ist in einer Länge von 17 Meilen von Göding bis zu ihrer Ausmündung in die Donau bei Theben schilbar. Zu Ende 1849 bestanden an derselben an Schutzbauten 870 Klafter, welche in den letzten vier Jahren erhalten und mit einer weiteren Längenausdehung von 264 Klaftern vermehrt wurden, wosser sich die Auslage auf 4.165 fl. Beiler.

Die Leitha. Zafolge Allerböchster Bestimmung wird die Herstellung und Erhaltung der Bauten an der Leitha im Concurrenzwege bestritten, wozu das Aera nuch den für die verschiedenen Gemeinden festgesetzten Verhältnissen beiträgt. Die Länge des Flusses, auf welche sich diese Bauten erstrecken, beträgt 111/, Mellebie Länge der an diesem Flusse zu Eude 1849 hergestellt gewesenen Schutzhauten beträgt 30.000 Kinfter; dieselben wurden während der Jahre 1850–1853 erbalten und um 3.720 Kinfter vermehrt, wozu vom Staate 44.693 fl. verwendet wurden.



## Ungern.

Die Donn und die Theiss sind die grössten Flüsse, welche dieses ausgedehnte Kronland durchziehen; sie sind vollständig schiffbar, und es ergiessen sich in dieselben viele andere kleinere Flüsse, welche in diesem Lande entspringen, wovon einige ebenfalls schiffbar gemacht werden können, sobald die Agricultur und Industrie dasselbst jene Entwiklung und Kran elandt baben wird. welche dieses Lands overzurzweise gestattet.

Die Natur und Regulirung der Donau ist oben umständlich erörtert worden; jedoch ist bier noch auszuführen, dass in den Jahren 1831 ––1838 eine hydragraphisch-topographische Aufnahme der Donau von Theben bis Orsora (auf 123½ Meile Länge) im Massasstabe 1 Zoil gieleis 500 Klafter von einer eigenen Mappirungs-Commission unter der Leitung der damaligen ungrischen Baudirection rollführt werden ist, welche in Bezug auf Umfang und Genauigkeit der Erhebungen und der Zeichungsaussührung ein Prachtwerk von ausserverleutlichem Werthe bildet. Es erübrigt sonach unr eine Aufzählung der Bauten, welche dasselhst ausgeführt, und der Summen, welche dafür in dem Quadrienum 1850—1853 ausgegeben wurden.

Die Donau gelangt bei Theben auf ungrüschen Boden, und verlässt denselben nuch einem Laufe vom 70 Meilen bei der Einmöndung der Drau, Die gewähnlichen Flassräumungs-Arbeiten erforderten in dem Quadriennium 1850—1853 eine Auslage von 66.221 fl., die Erhaltung von 5.731 Klaftern Uferschutzbauten 10.535 fl. Die Herstellung eines Uferschutzbauten 10.535 fl. Die Herstellung eines Uferschutzbauten mößigter Eck in der Grichennu (2.421 Klafter lang), au der Szemether Spiegelwisse (480 Klafter lang), bei Stap (533 Klafter lang), au an der Altofner Insel (1.400 Klafter lang), den einige Reparaturen an den schon bestandenen Bauten kosteten 118,042 fl. Der Bogyiszlafer Iurchstich bei Tolns von 3.800 Klaftern Länge, während die Krümmung 16.300 Klafter lang war, wurde in den Jabren 1852 und 1853 mit 87.000 fl. ausgeführt. Der Blasswitzer Durchstich unterhalb Batina von 1.600 Klaftern Länge, während die Krümmung 3.400 Klafter lang war, und der Veneiger Durchstich 1) unterhalb Apatin von 200 Klaftern Länge kosteten 23.000 fl. Die bezäglichen Regieauslagen betrugen 35.200 fl. Die bezäglichen Regieauslagen betrugen 35.200 fl.

Die Theiss ist auf 505.210 Klafter Länge von Tisza-Újlak bis zur Gränze Ungern's bei Szegedin schiffbar; die Räumungskusten im Interesse der Schifffahrt, welche vom Aerar in den letzten vier Jahren bestritten wurden, belaufen sieb auf 11.700 ft.

Die Maros bildet in einer Länge von 189.000 Klaftern die Gränze gegen die Wojwolschaft, und ist in derselben Ausdehuung schiffbar. Während des genannten Quadrienniums wurden an der Maros auf Kosten des Aerars die gewöbnlichen Räumungen der Schifffahrthindernisse mit der Auslage von 22.234 fl. bewirkt.

<sup>4)</sup> Dieser Durchstich wurde Seite 87 seiner minderen Bedeutung wegen nicht erwähnt; der dort genannte Bezdäner Durchstich aber wird hier nicht erwähnt, weil er nicht auf Staatskoaten ausgeführt wurde.

## Wojwodschaft Serbien und Temeser Banat.

Die Wojwodschaft Serbien mit dem Tenneser Banat (und der Banater Militärgränze) ist grossentheils von schiffbaren Flüssen amgränzt, nämilch im Süden von der Donan von Orsova aufwärts bis zur Einmündung der Save, dann von der Save aufwärts bis Jamina, im Westen von der Denau von Illek bis Baja, im Norden von Mártonyos bis Szegedin von der Theiss und von Szegedin bis an die siebenbürgüsche Gränze bei Zám von der Maros.

Ihr Gebiet wird in der Richtung von Nord geges Säd von der Theiss (welche das Temeser Banat von der serbischen Wojwodschaft scheidet) von Szegedin bin zur Donau, und in der Richtung von Ost nach West von dem Bega-Canale und dem Franzens-Canale durchzegen. Die Temes fliesst von Norden nach Süden der Donan zu und ist von Panderon bis zu libere Mündung schiffbar.

Von so vielen Hauptsfüssen und Schifffahrtscanälen umgeben und durchzogen, deren Gesammtlänge bei 180 Meilen beträgt, mit ausgedehnten und fruchtbaren Ebenen ansgestattet, welche die Pflanzung von Maulbeerbäumen und eine Bodenbewässerung zulassen, mit gebirgigem Terrain versehen, welches für die Waldeultur und den Weinbau ausgezeichnet ist, mit einem Klima, welches jenem von Italien fast gleich kömmt, und mit unterirdischen Reichthümern an Metallen und Steinkohlen gesegnet, ist die Wojwodschaft verschiedener ertrag- und umfangreicher Productionen und eines leichten und schnellen Absatzes derselben fähig, wodurch die Berühmtheit, welche dieselbe durch die bisherige Getreideproduction erlangt hat, noch weit übertroffen werden kann. Um jedoch eine solche Entwicklung und Vermehrung der Production möglich zu machen, ergab sich unter Anderem in erster Reihe die Nothwendigkeit, die wenigen Strassen, welche daselbst bis zu Ende 1849 bestanden, zu verbessern und neue zu bauen, welche noch grüsstentheils fehlten, wie eben weiter oben bezüglich des Strassenzustandes jenes Kronlandes auseinandergesetzt worden ist. Und nicht minder war es nothwendig, die hestandenen Schifffahrtscanäle und die Maros zu verbessern, um der Schifffahrt, welche immer grösseren Schwierigkeiten unterlag, Erleichterung zu verschaffen. Nachdem gehörigen Ortes bereits von den Strassen die Rede war, werden im Nachfolgenden der Stand der Schifffahrtswege and die an denselben in dem letzten Ouadriennium 1850 - 1853 bewirkten Leistungen dargelegt. Da die Donau im Zusammenbange, die Save nnter Kroatien und Slavonien, die Maros und Theiss unter Ungern, - wohin sie gehören, - schon oben besprochen wurden, so hleiben nur die beiden Schifffahrtscanäle, nămlich der Franzens-Canal und der Bega-Canal, zu behandeln.



Der Franzens-Canal, welcher zu Ende des vorigen Jahrbunderts von einer Privatgesellschaft angelegt wurde, verbindet die Donau bei Monostoraseg mit der Theiss bei Földrár, ist 14/3, Melle lang, hat fünf Kammerschleussen und solche Ausmausse, dass auf demselben die grössten Ruderschiffe der Theiss und Donau mit voller Ladung (8.000—10.000 Centner) verkehren können.

Bei Erbauung der Kammerschleussen bei Monostorszeg und Földvár wurden aber deren Drempel zu hoch angelegt, so dass die Sehifffahrt dadurch beeinträchtigt wird und zur Zeit von niedrigen Wasserständen an diesen Flüssen unterbrochen ist. Ausger diesem grossen Febler machte noch ein anderer nicht minder bedeutender in Bezug auf die ursprüngliche Fixirung seiner Mündung in die Donau bei Monostorszeg die Verbindung zwischen dem Canale und der Donau immer schwierig, zeitraubend und kostspielig. Es war nämlich die Mündung des Franzens-Canales bei Monostorszeg im Scheitel einer grossen Krümmung angelegt, welche die vereinigte Donau eben zur Zeit des Canalbaues bildete. Mit der Zeit und insbesondere im Jahre 1825 fing die Donau an (in Folge der fortschreitenden Zunabme der Krümmung) sich einen Weg durch die ganz schmal gewordene Erdzunge zu bahnen. welche zwischen den Enden der Krümmung lag, und vou da an in zwei Arme getheilt, warf sieb die Donau immer mehr in die viel kürzere Linie, während in der Krümmung der Stromlauf abnahm. Dieser gekrümmte Arm wurde sonach der schwächere, es verminderte sich in demselben die Tiefe, und es trat die Nothwendigkeit ein, daselbst Baggerungen vorzunebmen, um den Durchgang der Schiffe möglich zu machen. Zu diesen zwei Hauptmängeln des Franzens-Canales kam noch ein weiterer Uehelstand, nämlich die gänzlich vernachlässigte Erhaltung seiner Bauobjecte (Schleussen, Brücken etc.), dann der Tiefen in den inneren Haltungen, so dass es nothwendig war, die Ladungen zn schiften, was den Verschiffern eine nicht geringe Einhusse an Zeit und Auslagen zufügte.

Der Umstand, dass bei allen diesem Mängeln der Canal Öennoch der Gesellschaft, in deren Besitze er war, ein bedeutendes Ertzägniss abwarf, erweiset zur Eridenz die Wichtigkeit dieses Canales und den Nutzen, welchen derselbe dem Lande und dem Staate hätte gewähren können, wenn jene Unvollkommenheiten beboben worden wären.

Es mag hier hemerkt werden, dass die längs des Canales befudlichen Ortschaften seit seinem Bestehen ihre Ausdebuung und Bevülkerung verdoppelt baben, und dass Červenka, beiläufig in der halben Länge des Canales gelegen, gegenwärtig eine grosse, reiche Ortschaft von mehr als 8.000 Einwohnern ist, während daselhst fröher zur eine Niederlassung von wenigen Häusern bestand in.

Als dieser Canal in das Staatseigenthum überging, wurde alsbald, und zwar im Jahre 1845, von Sr. kais, königl, Majestät bestimmt, dass an demaselben die erfurderlichen Verbesserungen vorgenommen würden, um den Eingang und Ausgang der Schiffe bei jedem Wasserstande der Theiss und der Donau möglich, leicht und sieber zu macht. Im September 1845 nahmen hereits die Arheiten behufs der Verlingerung des Franzens-Causles von Monsotorzeg aufwärst über Bezdah his gegenüble von Batins (3.224 klafter) ihren Anfang, wobei am linken Ufer der Donau eine neue Kammerschleusse herzustellen ist, deren Dermpel in der entsprechenden Tiefe angekracht werden soll, damit die grössten Schiffe mit voller Ladung bei jedem Wasserstande der Donau ein- und auslaufen können. Die Revolution von 1848 unterhrach nicht allein diese Arheiten, sondern wer auch Ersache, dass die vorbereiteten Geräthe und Materialien zum Baue der Kammerschleusse zerstört und verschleppt wurden. Exchlich nur die begonnene Aushehung und Eindamnung des Verlängerungsenales. Diese Arbeiten wurden im Jahre 1851 wieder aufgenommen, und his Ende 1853 wurde Folgendes bewerkstelligtet:

- Behafs der Verlängerung des Canales von Monostorazeg bis gegenüher von Batina, Errichtung einer neuen Kammerschleusse daselbst, und zum Schutze des linken Donanufers, welches bei dem Fortschreiten des Ahbruches auch die Schleussengrube bedroht erscheinen liess:
  - a) die Fortsetzung der Ausgrahungen (25.300 Cub.-Klafter) an dem Verlängerungscanal;
  - b) die Bildung der Schleusseugruhe durch Aushehung von 5.700 Cuh.-Klaftern Erde, und deren Umgehung mit einer Pilottenwand, zur Gründung des Betonkastens, in und auf welchem die Schleusse hergestellt werden wird;
  - c) Aufstellung von Maschinen, Werkstätten, Mühlen, Kalköfen etc.;
  - d) die Anfertigung von 748.500 Ziegeln zu dem Mauerwerke der Schleusse, und die Beischaffung von Bauholz und Quadersteineu;
  - c) die Herstellung von drei grossen Faschineuspornen zum Schutze des linken Ufers zumächst oherhalb der Baugrube gegen die fortschreitenden Angriffe der Donau und behafs deren Enffernung aus der fehlerhaften Einbuchlung. Die bezäglichen Ausbigen hetrugen im Ganzen 424.506 fl. Gegenwärtig ist der Betonkasten, welcher einen ungekenteren Monolih von 330 Fuss Länge, 58 Fuss Breite und 31 Fuss Höbe mit Einrechnung der 23 Schuh hohen Wäude bildet, hereits vollendet, die Grahungsarbeiten zur Verlängerung des Canales nehmen aber ihren weiteren Fortgang.

Für die neue Schleusse und Mindung des Franzeus-Canales ist die Stelle gegenüber von Batina gewählt worden, weil daselbat am rechten Ufer der Berg einen fixen Punct hildet, während am linken Ufer die Schleusse und die Uferversicherungen, welche zu deren Schutz gegen die Angriffe der Donau hergestellt werden müssen, chenfalls einen festen Punct bilden werden, zwischen welche beiden bloss die für die ganze Donau erforderliche Weite verbleiht. Es ist diess eine nothwendige Bedingung, um jene leidigen Uzzukömmlichkeiten zu vermeiden, welche im Jahre 1825 an der Schleusse von Monostorzeg und im Jahre 1834 an der neuen Mündung des Wiener Donau-Canales, wie schon oben erwähnt wurde, eintraten.



Die weitere Aushildung des Herczeg-Ásás, dessen hei Besprechung der Donau Erwähnung geschah, sichert eine gute Richtung des Stromstriches in Bezug auf die neue Schleusse zu.

 Die Erhaltung, Reparatur und Verbesserung der Bauobjecte und der Haltungen des Franzens-Canales in den Jahren 1851, 1852 und 1853, die Räumung und Eindämmung der zweiten Haltung desselben, erforderten mit Inbegriff der Regiekosten 168.413 fl.

Die Correction des Franzens-Canales und seiner Einmündung in die Theiss bat nach den Studien, welche hierüher nach 1850 angestellt wurden, eine viel grössere Wichtigkeit erlangt, als ihr anfangs beigemessen wurde. Sein Zweck konnte sich nicht auf die Erleichterung des Transportes der Naturproducte des Bacser Comitates an die Donau und Theiss heschränken, sondern musste sich auch auf die Zufuhren ähnlicher Producte von der oheren Theiss, von der Maros und inshesondere aus dem Banato an die Donau erstrecken, indem dieser Fluss den Hauptweg bildet, um dieselhen den oheren consumirenden Ländern zuzuführen. Gegenwärtig hefindet sich der Stapelplatz der Banater Producte zu Temesvár (eigentlich in der Vorstadt Josephstadt, welche am Aufange des Bega-Canales gleich unterhalh Temesvár erhaut ist), wo dieselhen auf Schiffe verladen und auf dem Bega-Canale ahwärts über Gross-Beckerek bis Titel an der Theiss verführt werden. Von hier aus nehmen dieselben ihren Weg nach der Save, nach der Drau, oder nach der oheren Donau. Um inshesondere diese letztere Richtung der Versendungen zu erleichtern, war im Jahre 1822 der Vorschlag gemacht worden, den Bega-Canal mittelst eines neuen Canales von Gross-Beckerek aus mit der Theiss zu verhinden, damit das Getreide sodann aufwärts his in den Franzens-Canal und mittelst dieses schneller an die Donau gebracht werden köune. Dieser Vorschlag kam nicht zur Ausführung.

Bei Gelegenheit, als nach dem Jahre 1850 die Verlresserungshauten, welche am Franzens-Canale noch auszuführen waren, in Ueberlegung genommen wurden, wurde auch der Zustand des Bega-Canales sowohl oberhalt als unterhalt Temesvár einer detaillirten Präfung unterzogen und befunden, dass dieser Canal in einen belkägenswerthen Zustand gekommen war und die Schiffichrt auf demselhen immer mehr in Verfall gerieth. Nach mannigfacher Ueberlegung und loeslen Erhehungen wurde auch erkannt, dass das Getreide des Banates den siehersten und kürzesten Weg nach der Donau und der oheren Theiss und somit auch an die Maros vermittelst einen neu auszubehenden Canales mit stehendem Wasser fände, welcher den Bega-Canal von Kick aus mit der Hreiss bei Türkisch-Befe verhäude, wohei ührigens der gegenwärtige Lauf der Bega über Gross-Beckerek bis Titel offen hliebe.

Da die Möndung des Frauzens-Canales au der Theiss verhessert werden muss, so wäre es sehr angemessen, dieselhe der neuen Mündung des Bega-Canals hei Torkiech-Beće gegenüher zu verlegen. Durch diese Maassregel wörde der Transport des Getreides und sonstiger Producte aus dem Banate nach der Donau, nach der oberen Theiss und an die Maros nicht nur hei jedem Stande der Theiss sichergestellt, soadera such die Zeit, welche gegenwärtig zu dem Transporte in der Linie über Gross-Beckerek, Titel u. s. w. unter günstigen Umständen nothwendig, auf ein Viertheil reducirt, und es wären überdiess die nachtheiligen Verzügerungen, welche dermal zu Zeiten der Hochwässer an der Theiss oder der Donan eintreten, für immer remrieden. Urberdiess würde das fiskalische Erträgniss des Franzens-Canales amhaft erböht, und auch an dem neuen Verbindungs-Canale des Bega könnte eine Mauth errichtet werden, so dass die Kosten, wenn nicht ganz, doch grösstentheils gedeckt wären.

Die Ausführung dieser grossartigen Maassregel, welche jenem Kroalande die Epoche eines wesentlich erhöhten Wohlstandes eröffnen wird, ist von Seiner kaiserl. königl. Apostol. Majestät mit der Allerhöchsten Eutschliesung vom 22. Juli 1853 angeordnet. Von den zwei grossen Durchstichen der Theiss (von 5.038 Klaftern Länge), welche mit jener Maassregel in Verhindung stehen, ist der grössere unterhalb Türkisch-Beče noch im Herbste 1853 in Angriff genommen worden, und schreitet energisch vor; die Projecte für die Canalverbindung bei Türkisch-Beče sind in Ausarbeitung.

#### Bega-Canal.

Was die Mängel des Bega in seinem dermaligen Zustande, nämlich des oheren Bega von Kostil his Temesvár, wo derselhe sich in der Vorstudt Fahrik unter verschiedene Mühlwerke theilt, und des unteren Bega von Temesvár bis Titel anbelangt, so besteben dieselhen hauptsächlich in Folgeadem.

Ander oberen Strecke.

Zu Kostil besteht eine Schleusse und ein Canal, mittelst welcher ein Theil des Wassers aus dem nahen Temesflusse in den Bege eingelassen wird, sohald dieser zu klein ist, um die Mühlwerke zu hetreiben und in der unteren Strecke die Schliffshrt zu unterhalten; zu Topolovec hefindet sich ein anderer Canal und eine Schleusse, mittelst welcher, wenn es nothwendig ist, ein Theil der Hochwässer des Bega in die Temes abgelassen wird, um Ueberschwenmungen hei Temesvär vorzubeugen. Diese beiden Schleussen und Canale entgrechen, entwoder wegen ihrer ursprünglichen Aulage oder wegen der Flussveränderungen, welche seither eingetreten sind, ihrem Zwecke nicht, so dass eine Verhesserung nothwendig ist (wobei wo möglich beide Anstalten ein eine einzig zu verenigen wären), um den heabsichtigten Zweck vor den häußen Zufällen, welche deasselben heeinträchtigen oder verhindern, sicher zu stellen.

Die Müblwerke der Vorstadt Fahrik hei Temesvár.

Hier theilt sich der Bega unter mehrere Schleussen, deren eine zum Behufe der Farrischen Holtzfrüng, die anderen aber zu Möhlwerken dienen. Es besteht daselhst aber kein besonderer Canal für die Schifffahrt. Ueberdiess halten die Mühlenbesitzer zu Zeiten von Wassermangel den Zufluss von oben auf, um das Wasser zu stauen, and stören daderen die ununetrrochene Beschilharbeit die unteren Strecke, wo zu solchen Zeiten das Fahrwasser obnehin auch gering ist. Hier wäre die Bildung einese Canals nit einer Kammer-rötleusse nothwendig, um die Schiffen.

Gazel

fahrt an dem oheren Bega mit jener an dem unteren in Verhindung zu bringen, und den Flusslauf von jenen Fesseln zu befreien, welche demselhen durch die Mühlwerke auferlegt sind, ohne deren Rechte zu heeinträchtigen.

An der unteren Strecke.

Von Temesrár bis Klek war ursprüngtich (1777, als der Canal unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia ilfachsteiligen Andnehens anstatt des vielfältig geschlängelten natürlichen Bettes des Bega ausgehohen wurde) der Canal 10—14 Klafter herit hergestellt worden. Wegen nieht entsprechender Instandhaltung eritit dereselhe aber mit der Zeit eine ungemeine Erweiterung (auf 16—24 Klafter) mit Verlust seiner Ufer und Abnahme seiner Tiefe. Die Verschiffung des detreides von Temesvár abwärts ward inmer mehr erschwert, und in den letzten Jahren konnte daselbst, die Zeiten von mittleren Hochwässern ausgenommen, nur mit Schiffan von viel geringerer Tragföhigkeit als in früherer Zeit gefahren werden. Vielke his Titel ist der Bega mit verschiedenen Krümmungen behaftet, welche die Schiffahrt helästigen, aher nicht unterhrechen. In der letzten Strecke (von beiläufig einer Meile Länge), welche durch den sogenannen wvissen Morast zieht, über den sich die Hochwässer der Theiss verhreiten, ist in solchen Fällen der Canal ganz aherronnen, uut unsselthat, so dass bei Winden die Schifffahrt unmöglich ist.

Wegen Correction der hedoutendsten dieser Gehrechen des Bega, welche nach Maassgahe ihrer Wichtigkeit vorzunehmen sein werden, sind bereits die bezüglichen Projecte angeordnet worden. In der Zwischenzeit wurde ührigens die Obsørge der Erhaltung und Reparatur, sowie auch Verhesserungen, welche mit dem gegenwärigen Zustande des Canals und seiner Bauwerke vereinhar und den disponihlen Mitteln angemessen waren, nicht unterlassen. In den Jahren 1850 — 1853 wurden auf heide Strecken des Bega mit Inhegriff der Regie-Auslagen 45.660 fl. verwendet.

Die Regulirung der Maros zwischen der Wojwodschaft Serbien und Ungern, inshesondere in der Streeke von Arad his Szegedin, wurde nach dem Jahre 1859 in Anregung gehracht, und nach dem Einvernehmen und den Zusammentretungen der politischen und technischen Behörden dieser Kronländer, dann auf Grund der Anträge von 1853 wurde diese Regulirung zu Anfange des Jahres 1854 definitiv in Concurrenz festgesetzt und ist gegenwärtig in voller Ausführung. Die Regulirung hesteht in der Aushebung von 13 Durchstichen, von welehen der unterste gleich von Szegedin zur Verbesserung der Maros-Ausmündung dient, die anderen aber den sehr gewundenen Lauf der Maros hedcutend ahkürzen und dadurch den Ablauf der Hochwässer und Eisgänge erleiehtern, die Ueherschwemmungen vermindern und der Schifffahrt grosse Vortheile gewähren werden. Die Strecke der untern Theiss, welche dieses Kronland durchzieht, wird später, wenn von der Theiss die Rede sein wird, besprochen werden; es kömmt hloss zu hemerken, dass das Banat am linken Ufer der Maros nnd Theiss durch Dämme gedeckt ist, welche hei der im Zuge hefindlichen Regulirung jener Flüsse, besonders der Theiss, in einigen Strecken zurückgezogen werden müssen, weil sie zu knapp am Flusse liegen und im Allgemeinen einer Erhöhung bedürfen.

Es ist in Oesterreich festgesetzt, dass die Ohsorge und der Kostenaufwand für die Erhaltung eines schiffbaren Flusses jenem Lande zukömmt, zu welchem das rechte Ufer gehört; da jedoch das rechte Ufer der Donau von Beigrad bis Orsova zu einem fremden Staate gehört, in welchem für Flussregulirung nichts geschieht, so musste hezüglich dieser Strecke eine Ausnahme gemacht und die Obsorge üher dieselbe der am linken Ufer gelegenen Wojwodschaft zugewiesen werden. Eben so wird auch die Save, so weit sie die Granze mit der Türkei bildet, von den am linken Ufer gelegenen Verwaltungsgebieten, in ihrer untersten Strecke von Jamina his zur Ausmündung in die Donau von der Woiwodschaft, in schiffbarem Stande erhalten. Es waren demnach zu Ende 1853 folgende Wasserstrassen von Seite der Wojwodschaft zu erhalten:

| Die Donau von Illok his Orsova                                | Klafter |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Der Franzens- und der Bega-Canal 145.000                      | ,       |
| Die Temes von Pančova his zur Donau 3.500                     |         |
| Die Theiss (mit Ausnahme der eigentlichen Regulirung) von     |         |
| Szegedin his Titel                                            | *       |
| Da nach dem Jahre 1853 auch die Save-Strecke von              |         |
| Jamina bis Belgrad an die Wojwodschaft üherging 110.000       |         |
| so beträgt die Gesammtlänge der in der Wojwodschaft hesorgten |         |
| Wasserstrassen                                                |         |
| oder 144 Meilen.                                              |         |

### Siebenbürgen.

Die Hauptfüsse Siehenbürgen's sind: die Alt oder Aluta, welche durch den Rothenthurm-Pass aus Siehenbürgen austritt und durch die Waleehei der Donau zufliesst; die Szamo sund die Maros, woron die erstere gleich oberhalb Namény in die obere, und letztere hei Szegedin in die untere Theiss mündet. Die Alt und die Szamos sind ihrer ganzen Länge nach in Siehenbürgen, und die Maros in der obereu Strecke bis Maros-Ulyúr bloss füssbar, und als solche nicht in Obsorge des Staates.

Maros. Von Maros-Ujvár abwärts ist die Maros bis an die Gränze der Wojwodschaft het Zim in einer Länge von 18 Meilen schiffbar, und es werden auf
derzelben von Maros-Ujvár his an die Theiss jährlich hei 600.000 Centaer Salt von
Stelle des Aerars verschifft. Ausserdem wird an der Maros vieles und eshönes Bauholz bis zu der bedeutenden Handelastadt Sregedin verfüsst, wo grosse Shiffe für
die Ruderschifffihrt auf der Theiss und Donau gebaut werden, grosse Niederlagen von Bubobb bestehen und ein bedeutender Blandel damit hetrieben wird. Die
Privstesbiffihrt, inshesondere thalaufwärts, ist auf der Maros noch zu unbedeutend,
um eine Erwähnung zu verdienen; sie kann jedoch zunehmen und eine Wichtigkeit
erlangen, sobsid die Maros regulirt wird und die Agrieultur, die Industrie und der
Bergbau in Siebenhürgen eine ensberebende Eatwicklung und Ausdehnung erlangen.

Die Sorge, welche his zum Jahre 1849 auf die Mares vom Staate verwendet wurde, beschränkte sich auf die Räumung derselben von Stücken und anderen Gegenständen, welche die Schifführt beirrten, und anf die Erbaltung und Ausbesserung der natärlichen Treppelwege. Im letztabgelaufenen Quadriennium 1850 – 1853 auf auf auf diese Besorgung von Staate 10.360 fl. verswendet worden. Die Maras ist hesonders da, wo sie in der Ebene binzieht, mit vielen Uuregelmässigkeite des Plusabettes hehaftet, durch welche nicht altei die Schifführt, sondern auch der Wasserablauf bei Hochständen und die Eisgänge zum Nachtheile der angrünzenden Territorien aufgehalten werden.

So wie aus diesen Gründen die Regullrung der unteren Streeke von Zäm bis Stegedin, wie angegehen worden ist, unteronmen wurde, so ist auch eine Ahhliche Regulirung der Maros in Siebenbürgen angeregt worden, wozu die öffentlichen Arbeiten des Landes mit Nutzen verwendet werden könnten, indem das Land die munittelhare und erste Wohlthat hiervor erfahren, und well in dieser Weise, wie es in der unteren Streeke der Fall ist, die Bauten mit der entsprechenden Besebleunizung wolfführt wörden.

Zu diesem Behufe sind die Aufnahmen der Maros in Siehenbürgen und die betreffenden Projecte angeordnet worden, und es stehen auch die Verhandlungen wegen Verwendung der öffentlichen Arbeiten im Zuze

### Theiss-Regulirung.

Die Theiss hildet, abgesehen und unabhängig von den oberwähnten BammungsArbeiten, den Gegenstand einer grossen Unternohung; es handelt sich um die Regulirung dieses Flusses von Tisza-Čjlak bis zu seiner Ausmündung in die Donau. Obwohl
der erste Antrieb zu dieser Unternehmung und deren Bauptzweck in dem Interesse der
einzelnen Eigenhümer, Gemeinden und Corporationen seine Grundlage findet, deren
ausgedehnte Ufergelände von den periodischen Uebersehwemmungen der Theiss
gründlich hefreit werden sollen, also in letzter Außbaung als eine Privatangelegenheit
erscheint, so ist doch die Beschaffenheit und Ausdehnung dieser Unternehmung von
der Art, dass der Staat ein unmittelbares und grosses Interesse an der Ausfhrung und
dem Gelingen nimmt, sowohl aus politisch-finanziellen flücksichten, wegen der bieraus entspringenden grossen Erhöhung des Wohlstandes dieses Kronlandes, als auch
weil die Theiss zugleich ein in Obsorge des Staates stehender Fluss ist, dessen
Regniirung der Schifffahrt wesentlich zu Statten kömnt. Beror die Leistungen zum
Behufe der Theiss-Regulirung während der Jahre 1850—1853 besprochen werden,
erscheint es angemessen, eine gedrängte Beschreibung

- der Natur dieses Flusses sowie der Ursachen und des Zweckes seiner Regulirung, dann
- der Art, wie sieh die Unternehmung zu deren Ausführung bildete, und der Arbeiten, welehe von letzterer his zu Ende des Jahres 1849 ausgeführt worden weren

voranzuschieken.

I.

Die Theiss entspringt in den Karpathen der Marmaros, ist bis Tisza-Újlak weisehen Bergen eingesehlussen oder im Terrari nit eingeschnliten, bat ein hedeutendes Gefälle, welches in der letzten Strecke bis zu dem erwähnten Puncte 1 bis 2 Pussum 100 kläffer beträgt, und lässt dort eine den Kostenaufwand lohnende Reussimme gincht zu.

Von Tisza-Čjak angefangen, vermindert sieh das Gefälle plützlich und bedeutend, das Terrain ist eine offene fast horizontale unabenbare Ehene, und dort beginnt die unternommene Regulirung des Flusses, welche auf die ganze untere Streeke bis zur Mindung in die Donau ohne Unterbrechung auszudelnen beabieluiget wird. Die Lange der Theiss von Tisza-Ujlak his zum Donau-Strome, nech dem Laufe des Flusses gemessen, beträgt 159½, Meilen, d. i. mehr als das Doppelte des beiläufig 72 Meilen langen Thales, in welchem sie herabströmt.

In der nachfolgenden übersichtlichen Darstellung I sind die verschiedenen Gefälle und die Höhen, zwischen den niedrigsten und höchsten Wasserständen, wie sie in den auf einander folgenden Strecken und an den wichtigeren Puncten von Tisza-Cijak bis zur Donau vorkommen, angegeben.



des Gefälles sowie der höchsten und kleinsten Wasserstands-Verhältnisse bei dem

| Г    |                                   | Pragressive |                                    | Catte  |        | **** | arisebes ( | iefille |  |
|------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|------|------------|---------|--|
| Nro. | Theiss-Thai                       | Distant     | des höchsten Wassers { 1830   1833 |        |        |      |            |         |  |
|      |                                   | Klafter     | Fin                                | Zali   | Lieies | Fuss | Zell       | Linies  |  |
| 1.   | Bei Tisza-Újlak<br>21.6           |             | 92                                 | 10     | 7      |      |            |         |  |
| 2.   | " Tarpa 24.3                      | 21.605      | 109                                | 8      | 2      | . 16 | 9          | 7       |  |
| 3.   | " Namény 43.4                     | 45.966      | 120                                | 0      | 6      | 10   | 4          | 4       |  |
| 4.   | " Csap                            | 89.379      | 136                                | 6      | 11     | 16   | 6          | 5       |  |
| 5.   | " Óntelek                         | 126.511     | 150                                | 9      | 6      | 14   | 2          | 7       |  |
| 6.   | 5000 Klafter oberh. Tokaj<br>51.3 |             |                                    |        |        |      |            |         |  |
| 7.   | Bei Tokaj                         | 177.830     | 163<br>163                         | 3<br>6 | 0}     | 12   | 5          | 6       |  |
| 8.   | 5000 Klafter unterh. Tokaj        |             |                                    |        |        |      |            |         |  |
| 9.   | Bei Kesznyéten<br>56.6            | 221.525     | {171<br>171                        | 9      | 8}     | - 8  | 6          | 8       |  |
| 10.  | " Tisza-Füred                     | 278.178     | 185                                | 9      | 9      | 14   | 0          | 1       |  |
| 11.  | " Szelnek 22.5                    | 378.620     | { 198<br>{ 198                     | 8      | 2      | 12   | 7          | 3       |  |
| 12.  | " Czibakháza<br>55.5              | 401.188     | 201                                | 10     | 8)     | -3   | 0          | 6       |  |
| 13.  | " Csongrád                        | 95 456.754  | { 208<br>208                       | 3      | 9 }    | 7    | 5          | 2       |  |
| 14.  | " Mindszent<br>33.8               | 471.349     | 212                                | 7      | 8 2)   | 3    | 9          | 0       |  |
| 13.  | " Szegedin                        | 21 505.211  | 216<br>214<br>218                  | 7 3    | 1      | 3    | 4          | 6       |  |
| 16.  | " T. Kanisa<br>28.5               | 529,032     | 1217                               | 5      | 1      | 2    | 2          | ii      |  |
| 17.  | " Ada 31.8                        | 557.540     | 222<br>221<br>225                  | 8      | 2 11   | 4    | 1          | 6       |  |
| 18.  | " Főldvár<br>24.0                 | 589,408     | 225                                | 10     | 8      | 3    | 0          | 4       |  |
| 19.  | " Elemér<br>20.3                  | 613.467     | 229                                | 3 5    | 0 2    | 4    | 10         | 4       |  |
| 20.  | " Titel 5.1                       | 633.771     | 234                                | 5      | 0 }    | 3    | 1          | 11      |  |
| 21.  | Theiss-Donau                      | 638.935     | 234                                | 1      | 9      | 0    | 8          | 7       |  |
|      | Zusammen Klafter 638.9            | 35          |                                    |        |        | 141  | 3          | 2       |  |
|      | oder deutsche Meilen<br>15913     | \$ 5<br>0   |                                    |        |        |      |            |         |  |

stellung I Theiss-Flusse von Tisza-Újlak bis zu dessen Einmündung in die Donau.

| Catte |      | _          | arisches 6 | efalle     | relativas<br>Gefalle | hörbate and kleinste         |            |         |        |
|-------|------|------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|------------|---------|--------|
|       | des  | Meiastea W | rs { 1s    | 130<br>153 |                      | suf 100 Klafter<br>in Linies |            |         | 53     |
| Fere  | Zell | Linies     | Ftee       | Zell       | Linies               | II Lines                     | Fass       | Zell    | Linies |
| 108   | 10   | 3          |            |            |                      | ·                            | 15         | 11      | 8      |
| 132   | 1    | 5          | 23         | 3          | 2                    | 8-920                        | 22         | 15      | 3      |
| 147   | 1    | 3          | 14         | 11         | 10                   | 7-710                        | 27         | 0       | 9      |
| 158   | 1    | 6          | 11         | θ          | 3                    | 3-217                        | 21         | 6       | 7      |
| 170   | 9    | 3          | 12         | 7          | 9                    | 7-070                        | 19         | 11      | 9      |
| ٠.    |      |            |            |            |                      |                              | 22         | 4       | 4      |
| 185   | 10   | 8          | 15         | 1          | 5                    | 2-500                        | 22         | 7       | 8 8    |
|       |      |            |            |            |                      |                              | 22         | 0       | - 6    |
| 188   | 9    | 6          | 2          | 10         | 10                   | 1-240                        | 116        | 11      | 10     |
| 205   | 9    | 5          | 16         | 11         | 11                   | 3-600                        | 19         | 11      | 8      |
| 220   | 0    | 7          | 14         | 3          | 2                    | 1-504                        | { 21<br>21 | 7       | 7 5    |
| 221   | 11   | 8          | 1          | 10         | 10                   | 1-046                        | 20         | 15      | 11     |
| 229   | 10   | 1          | 7          | 10         | 8                    | 3-267                        | 20<br>21   | 11<br>6 | 5      |
| 232   | 0    | 8          | 2          | 2          | 7                    | 2-026                        | 19         | 5       | 0      |
| 235   | 5    | 5          | 3          | 4          | 9                    | 1-300                        | 19         | 10      | 3      |
| 238   | 9    | 0          | 3          | 3          | 7                    | 1-966                        | 20         | 5 3     | 11 8   |
| 241   | 5    | 1          | 2          | 8          | 1                    | 0-735                        | 19         | 8       | 6      |
| 244   | 1    | 9          | 2          | 8          | 8                    | 1-420                        | 118        | 8       | 10     |
| 246   | 0    | 0          | 1          | 10         | 3                    | 0-700                        | 15         | 8 9     | 9      |
| 247   | 2    | 10         | 1          | 2          | 10                   | 0.704                        | 113        | 9       | 10     |
| 247   | 6    | 3          | 0          | 3          | 5                    | 0-790                        | 13         | 4       | 6      |
|       |      |            | 138        | 8          |                      |                              |            |         |        |
|       |      |            |            |            |                      |                              |            |         |        |

Das Rinnsal der Theiss ist in der ganzen Länge beständig und tief in das Terrain, welches sie durchzieht, eingeschnitten, die Höhe der Hochwässer ührerhetzigt in vielen und langen Strecken die Höhe der Ufer, und jene treten sonneh aus; doch erbeben sieh die Übersehwemmungen im Mittel aur 3 Fuss und höchstens 5 Fuss über ihre Ufer. Die Sohle des Flussbettes ist aus feinem Schlamm gebildet, und die Ufer hestehen durchgehends aus angesehwemmten Erdreiche, so dass die Sohle wenige widerstandsfähig ist, als die Ufer, wesshalb der Fluss nicht in Arme gehöllt, nicht von Inseln besetzt und nicht zu sehr erweitert ist, sondern in ein einziges Bett vereinigt für die Schifflährt eine gleichfürmige hinreichende Tiefe darbitetel.

Oberhalb Namény mündet in die Theiss am linken Ufer die aus Siebenbürgen kommende Szamos, welche bei niedrigen und hohen Wasserständen so reich an Wasser wie die Theiss selbst ist; bei Tokaj nimmt sie am rechten Ufer den aus den Flüssen Latorcza, Laborcza, Topla und Ondova gebildeten Bodrog, bei Kesznyéten gleichfalls am rechten Ufer den Sajó, bei Csongrád am linken Ufer vereinigt die drei Körös und den Berettyö, dann bei Szegedin gleichfalls am linken Ufer den aus Siehenbürgen kommenden Marosfluss auf. Diese Nebenflüsse, welche durch lange Strecken in ausgedehnten Ebenen, wie die Theiss, sich dahinschlängeln, sind alle, sowie diese, in das Terrain tief eingebettet, und wenn auch ein Theil ihrer Hochwässer über die angränzenden Ebenen sich ergiesst, so beträgt die Höhe solcher Austretungen im Allgemeinen, wie bei der Theiss, nur einen geringen Theil (zwischen 1/4 und 1/4) von iener der Hochwässer über dem niedrigsten Wasserstande dieser Flüsse. An den Vereinigungspuncten mit dem Szamos, Bodrog und der Maros erreichen die Hochwässer der Theiss die grössten Höhen über die niedrigsten Wasserstände (27' 0" 9", 22' 7" 8" und 20' 10" 1"') in Folge des geringen Gefälles und der übermässigen Einschränkung ihres Bettes bei diesen Zusammenflüssen.

Das ausnehmend geringe Gefälle und die vielen Krümmungen der Theiss sind die Hauptursachen des trägen Laufes sowie der übermässigen Erhebung der Hochwässer und der dann folgenden Ueberschwemmungen, welche abgesonderte mehr oder minder grosse Flächen oder Becken überziehen, die ringsum von hohem Terrain bis zu den Ufern dieses Flusses begränzt sind. Dieser Umstand und eben das ungemein geringe Gefälle der Theiss machen es möglich, die Regulirung derselben und ihrer Nebenflüsse, die in der Ehene gleichfalls ein sehr geringes Gefälle haben, in mehreren und verschiedenen Strecken gleichzeitig zu unternehmen. Diess macht nicht nur den teehnischen, sondern auch den administrativen Theil des Unternchmens minder schwierig, da es in letzterer Beziehung viel leichter ist, die Privatinteressen zu vereinen und bierüber zu entscheiden, wenn selbe in mehreren von einander unabhängigen und auf gewisse Gränzen beschränkten Kreisen zur Betrachtung kommen, als wenn sie insgesammt als integrirende Theile mit einem einzigen Vereinigungspuncte bezüglich aller Regulirungsarbeiten an der Theiss behandelt werden müssten. Die gesammte Bodenfläche, welche den periodischen Ueberschwemmungen der Theiss unterlag, war auf 1,670.000 Joche berechnet.

Die Nebenflüsse der Theiss in Ungern, welche, wie erwähnt, bezüglich ihrer Natur dieser ganz ähnlich sind, bedecken mit ihren periodischen Ueberschwemmungen eine Gesammtstäche von beiläufig 950.000 Jochen, zu deren Trockenlegung sich gegenwärtig Vereine bilden, so dass das ganze von der Theiss und ihren Nebenflüssen zeitweilig überronnene Bodengebiet, um dessen Befreiung von diesen Ueberschwemmungen es sieb handelt, zusammen eine Ausdehnung von mehr als 21/2 Millionen ungrischer Joche oder ungefähr 200 österreichischen Quadratmeilen einnimmt. Eben dieser ungeheure Umfang der zeitweisen Ueberflutbungen, welche fast nach der ganzen Länge der Theiss einen See bildeten, die Communication zwischen den Landesgebieten auf beiden Ufern des Flusses in hohem Grade erschwerten oder unterbrachen, die Luft verdarben, und nicht allein den zeitweiligen kargen Ertrag der überschwemmten Bodenfläche vernichteten, sondern auch einen Zustand des Ersterbens und der theilnahmslosen Unthätigkeit berbeiführten, ist die Ursache. welche den Anstoss zur Regulirung der Theiss gab. Die Nothwendigkeit, das Land von dieser Plage zu befreien, wurde längst gefühlt und erkannt; aber, um zur Ausfilhrung der eigentlichen Regulirung zu gelangen, bedurfte es des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens von Umständen und Kräften, welches um so schwerer vorauszusehen war, je ansgedehnter und unter je mehr Interessenten vertheilt das Unternehmen sich darstellte.

H.

In den Jahren 1843 und 1844 bildeten sich einerseits im Zempliner, andererscits im Beregher Comitate zwei gesellschaftliche Vereine, deren ersterer die Regulirnng der Flüsse Ondova und Topla, letzterer hingegen die Verkürzung des Theisshettes mittelst eines Durchstiches zwischen den Ortschaften Kerecsény und Komoró (12/4 Meilen) beabsichtigte. Mehrere tiefer an der Theiss und an dem bei Tokaj in dieselbe einmundenden Bodrog gelegene Gemeinden und Grundbesitzer wendeten sich in der Befürchtung, dass ibnen durch diese Unternehmungen noch mehr Wasser zugeführt werden dürfte, an Seine kaiserliche Hoheit, den damaligen Palatin, Erzherzog Josef. Dieser, die günstige Gelegenheit zur systematischen Regulirung dieser Flüsse ergreifend, berief im Jahre 1845 die Vorstände der an der Theiss gelegenen Comitate und die grösseren Grundbesitzer derselben zu einer Berathung nach Ofen, deren erfreuliches Resultat die Vereinigung sammtlicher Grundeigenthumer zur gemeinschaftlichen Regulirung der ganzen Theiss und ihrer Nebenflüsse war. Da eben zu iener Zeit Seine Majestät Kaiser Ferdinand I. zur Hebung und Förderung der öffentliehen Communicationen in Ungern eine Commission unter dem Vorsitze des Grafen Stephan Széchényi ins Leben zu rufen gerubten, fiel die Leitung dieser grossartigen Flussregulirung dem genannten Grafen zu. Dieser ordnete auch bei seiner bekannten Energie diese Angelegenbeit bis zum Herbste 1846 dergestalt, dass die Arheiten an mehreren Puncten gleichzeitig, und zwar noch im Herbste 1846, begonnen wurden. Der Regulirungsplan ging von der damaligen ungrischen Landes-Baudirection aus, und wurde durch den Navigations-Inspector Paul Vásárhelyi auf Grundlage der bereits in den früheren Jahren angefertigten sehr genanen hydrographischen und topographischen Aufnahme und mit aller Sorgfalt erbobenen bydrometrischen Daten ausgearheitet. Nach diesem Entwurfe sollte



- der dermalige Lauf des Flusses als derjenige, welcher der Thalrichtung am meisten entspriebt, beibehalten,
- das übermässig ausgebreitete, und auf mehr als das Doppelte der Thallänge sieb ausdehnende Theissbett durch 101 Durchstiche etwa um die Ilälfte verkürzt und mit der Thallänge in Einklang gebracht,
- das Binnenland mittelst beiderseits entlang des Flusses zu errichtender Dämme gegen das Austreten der Gewässer gesehützt werden, und
- 4. sollten die Dämme wenigstens 300 Klafter von einander absteben, eine Kronenbreite von 1½, Klaftern, 1 und 1½ füssige Bösehung erhalten, und siel über die bekannten höchsten Wasserstände der Theiss vom Jahre 1830 um 1½ bis 2 Fuss erheben.

Bezüglich dieses Regulirungsantrages, sowie der durch den Ingenieur Beszédes ausgesprochenen Ansiehten und des angetragenen Durchstiebes von Kereesény his Komoró und der Ondova-Topla-Regulirung wurden ferner mehrere als ausgezeichnet bekannte Ilydrotechniker, und unter diesen auch der damalige k. k. Hofbaurath von Francesconi und der Vennediger Baudirector von Palecesena, um ihre Meinung befragt. Ersterer billigte uicht nur die von der Landes-Baudirection aufgestellten Grundsätze, sondern hezeichnete dieselben ausdrücklich als diejenigen, nach welchen Filsses von soleten Beschaffenheitt, wie die Theiss, regulirt werden müssen, wend diese Regulirung Erfolg laben und von Dauer sein soll. Palecespa dagegen war entgegengesetzter Ansieht, sprach sich mehr für ein blosses Dammaystem aus, und wollte nur einige grosse Durchsiche, wie jene zwischen Kercesény und Komoró oder von Vid nach Kanyár (3½, Meilen), ferner von Berezel nach Eszlár (2½, Meile) und von Tisza-Don nach Szederkány (1 Meile), eröffur Wissen.

Diese verschiedenen Regulivragsansiehten, deren jede in der Gesellsehaft ihre Anhänger und Verthediger hatte, massten natürlich sehr absträgtich auf den Gang des Unternehmens wirken. Um eine Uebercinstimmung in den Principien herbeizunführen, besehloss die Centraldirection, den erwishnen Baudirector von Paleaga nach Ungern zu berufen, um einerseits von den Gebrechen der Theiss an Ort und Stelle Kenntuiss zu nehmen und diesen gemäss zu bestimmen, inwieweit und üllerafils mit weihen Modificationen sein früher aufgestelltes Regulivragssystem zur Ausführung geeignet wäre, andererseits um sieh über die allgemeinen Regulirungsleden der Ingenieure Bezedes und Lamm auszusprechen. Nachdem Paleagin im Herbste 1846 die Theiss in der ganzen zu regulirenden Strecke, sowie deren Nebenflüsse, bereiste und besichtigte latte, erkanate er:

- Die Unmöglichkeit, die beiden oberwähnten grossen Durchstiebe oberhalb Tokaj, d. i. von Vid nach Kanyár oder von Kerecsény nach Komoró und von Berezel nach Eszlár, auszufübren, indem zwischen diesen Orten ein zu bohes Terrain besteht.
- Hielt er dafür, dass der Durchstich von Tisza-Dob nach Szederkény auszufübren wäre, und beantragte, in der unteren Flusstrecke bis zur Donau noch
  14 andere kleine Durchstiche vorzunehmen, die Theiss von Tokaj zu enferenen und den Bodrog von derselben durch eine Leitung dieses Flusses über

die sogenannte Ebene Taktaköz zu trennen, und ebenso auch die Mündung der Maros wegen der bei Szegedin bestebenden Flussenge unterhalb diese Stadt zu verlegen.

- In der Strecke von Tisza-Újlak bis Tokaj, d. i. in der oberen 441/2 Meile langen zu regulirenden Strecke, schloss er die Ausführung von Durchstieben absolut aus, indem er dafür hielt, dass in dieser Strecke die beiderseitige Eindämmung genüge.
- 4. Bezüglich der zu erhauenden Schutzdämme stellte er ferner das Princip auf, dass dieselben bei Tistza-Ujak mit 3 Fuss Kronenhöbe häre den bekannten hüchsten Wasserstand beginnen, bis Füred sieh auf 3 Fuss erheben, diese Höbe bis Csongréd beibehalten, und sodann wieder bis zur Donau auf 3 Fuss heralgeden sollen. Den geringsten Abstand der beiderseitigen Dämme bestimmte er auf 400 klafter, und wollte der Krone eine Breite von zwei Klaftern. den Seitenfäheren aber 1½, und 20sisier Boschuugen erben.
- 5. Die vorangefübrten ier Naassregeln als Norm für das Pinss- und Damm-System der Tbeiss aufstellend, selltoss er doch nicht die Ausführung einigere Durchstiehe ober- und unterhalb Tokaj aus, sobald diese durch die Umstände und die Localinteressen angeregt werden sollten; aber diese einzelnen Durchstiehe betrachtete er nur als Herstellungen von durchaus localem Interesse, nicht als Bestandtheite der Regulfung des Plusses.

Wiewohl sieb gegen dieses Regulirungs-System, bei welchem einige namhafte Gebrechen des Flusses ganz unbeachtet blieben, manche warnende Stimmen erhoben, wurde dasselbe deunoch mit dem Vorbehalte angenommen, nach Umständen zu verfahren.

Das eigentliche Theissgebiet ohne Nebenflüsse, mit Ausschluss des Torontaler Comitates, das bereits, wenngleich etwas mangelhaft, eingedämnt war, und des Tenkliksten-Distrietes, war damals in folgende 8 Wassergeflüge (Sectionen) einge-theilt, deren Begränzung theils nach den an der Theiss vorkommenden von einander durch höhere Terrainrücken abgesonderten Becker tuleis nach den mehr gesehäftlichen latterssen der dabei Beherheilten bestimmt wurde, nämlich:

| 1. 1 | Die | Ugoesaer   | Section | mit | 56.021  | Jochen |
|------|-----|------------|---------|-----|---------|--------|
| 2.   | 79  | Szathmárer | . "     | **  | 84.524  | ,,     |
| 3.   | ,,  | Beregber   | **      | 79  | 280.760 |        |
| 4.   | ,,  | Zempliner  | ,,      |     | 293.719 | ,,     |
| 10   |     | Senhalasan |         |     | 470 418 |        |

5. "Szaboleser " 470.418 6. "Heveser " 299.716 7. "Csongráder " 153.310

8. " Bacser " " 32.751 " Zusammen 1,671.219 Jochen

à 1.200 Quadrat-Klafter überschwemmter Bodenfläche. In den Ugoesaer und Szatbmärer Sectionen kamen jedoch keine Vereine zu Stande. Die Zempliner Section theilte sieh in zwei Bezirke, den Bodrog-Közer und Ober-Szaboleser. Der Ondova-

Topler Versin bildete einen eigenen Bezirk, und auch an den Körös-Flüssen organi-

sirte sich ein abgesonderter Verein, wodurch der Körös-Berettyöer Bezirk entstand. Es wurde sonach mit den Regulirungsarbeiten in folgenden Baubezirken begonnen:

- Im Beregber mit dem Dammzuge zwischen Vári und Badalo, dann mit der Correction der Mündung des Borsova-Flusses.
  - 2. Im Ober-Szabolcser mit dem Zsurk-Záhonyer Dammzuge.
  - 3. Im Bodrog-Közer mit dem Salamon-Tarkanyer Dammzuge.
- Im Ondova-Toplaer mit dem Damme bei Garány und der Austiefung des bestandenen sogenannten Comitats-Canales.
- Im Unter-Szaboleser mit dem Tisza-Dob-Polgárer Dammzuge, dann den Dob-Szederkényer und Tisza-Füreder Durchstichen.
- Im Heveser mit den Tisza-Beöer und Szelevényer Dammzügen, dann den Durchstichen bei Kürü und Fokorú.
- 7. Im Csongr\u00e4der mit dem Szenteser, Mak\u00f3er und T\u00e4p\u00e9er Dammzuge, dann mit der Correction der K\u00f3r\u00f3s-Flussm\u00e4ndung.

U e b e ralter zum Behuse der Regulirung der Theiss und ihrer

|                                                                                                                                                                       | Danumbe                 | rstellungen              | Durchsliche  |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--|
| Situation und Gattung des Baues                                                                                                                                       | Linge                   | Körper-lahalt            | 1.inge       | Körper-<br>Inhelt |  |
|                                                                                                                                                                       | Curr. Kiftr.            | Cab. Kiftr.              | Cerr.Kiftr.  | Cok. Kifte        |  |
| I. Beregher Section.                                                                                                                                                  |                         |                          |              |                   |  |
| 1. Vári-Tarpaer Dammzug                                                                                                                                               | 5.186                   | 27.192                   |              |                   |  |
| II. Zempliner Section.                                                                                                                                                |                         |                          |              |                   |  |
| Ober-Szaholcser Bezirk.                                                                                                                                               |                         |                          |              |                   |  |
| Zsurker Dammzug                                                                                                                                                       | 2.163<br>963            | 13.804<br>8.016          | ::           | ::                |  |
| Bodrog-Közer Bezirk.                                                                                                                                                  | 1                       |                          |              |                   |  |
| Kis-Tårkånyer Dammzug                                                                                                                                                 | 1.935<br>1.360<br>1.611 | 10.886<br>6.032<br>8.566 |              |                   |  |
| Ondova-Toplaer Bezirk.                                                                                                                                                | 1                       |                          | 1            | 1                 |  |
| 6. Vier kleinere Durchstiche am Topla-Flusse 7. Hörer Canal 8. Garányer Canal-Dämme 9. Abzugsgraben im Blatta-Moraste 10. Canalbau unterhalb Bosnicza in Verlängerung | 849                     | 2.547                    | 763<br>3.310 | 4.493<br>18,000   |  |
| des Hórer Canales und Dammes                                                                                                                                          | 520<br>3.230<br>574     | 3.577<br>17.067<br>574   | 605          | ::                |  |
| 13. Linksseitige Ondova-Dämme von Vasarhely bia<br>Blatta                                                                                                             | 3.803                   | 17.501                   |              |                   |  |
| Canal-Mündung bis zur Polyánkaer Mühle .<br>15. Weitere rechtsseitige Topla-Dämme ,                                                                                   | 3.224<br>6.040          | 8.207 /<br>25.142        | ::           | ::                |  |

- 8. Im Bacser mit dem Dammzuge zwischen Kanisa und Adorján, endlich
- 9. im Körös-Berettyöer mit Aufnahmen und hydrometrischen Messungen.

Die Resultate dieser im Jahre 1846 begonnenen Arbeiten bestanden zur Zeit, als die Staatsverwaltung die Leitung derselben übernahm, in 352.538 Cubik-Kinftern Dammkörper und in 62.376 Cubik-Kinftern aus den begonnenen Durchstichen ausgehöbener Erde, wofür im Ganzen 687.921. fl. ausgegeben worden waren. Durch die ausgeführten Damminien war zwar eine Pische von etwa 190.000 dechen gegen geringere Hochwässer geschützt, hiervon aber gegen Ueberschwemmungen gänzlich siehergestellt unr 29.073 Joche, indem heinahe keiner der bezeichneten Dammzege noch vollständig geschlossen war, und zu den Durchstichen war, nit Ausnahme der Borsova- und Körds-Mündungen, noch kaum die erste Schichte ausgehoben.

Die hier nachfolgende Uebersieht II enthält die speciellen Leistungen in jeder Section sowohl an Dammarbeiten als auch bezüglich der Durchstiche.

s i c h t II Nebenfüsse bis zum Jahre 1850 ausgeführten Bauten.

| Koslen             | nufwand     | Gesammt- | Vor Ueber-<br>schwemmung   |                             |                                                                                           |
|--------------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| sef Diame          | Durebstiebe | Aufwand  | geschützte<br>Boden-Flücke | mittelel der<br>Durchstiebe | Anmerkung                                                                                 |
|                    | Galden      |          | Joch                       | Klafter                     |                                                                                           |
| 48.831             |             | 48.831   |                            |                             |                                                                                           |
| 26.283)<br>15.849) |             | 42.132   | {1.711<br>                 | ::                          |                                                                                           |
| 35.240             |             | 35,240   | (1.996<br>2.454<br>(3.510  | ::                          |                                                                                           |
| ::                 | 43.000      | ::       | ::                         | 1.500                       | Dämme zu beiden Seiten de<br>Canala 2.880 Klafter lang m<br>1.000 Klafter Ausgrabung.     |
| 75.140             | ::}         | 120.140  | 6.337                      | ::                          | Die Vertheilung der nebenste<br>henden Gesammtauslagen un<br>ter die Damm- u. Durchsticht |
| ::                 | ;;)         |          |                            | ::                          | Arbeiten ist nur näherungs<br>weise grachehen.                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Damesh                | erstellungen                                      | Durchstiche                |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Slination und Gattung des Baues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lioge                 | Körper-lahalt                                     | Lings                      | E6rper<br>lekelt                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Corr. Kifts           | Cob. Kifir,                                       | Cerr Kiftr.                | Cob. Kift                          |
| III, Staboleser Section,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                            |                                    |
| Unter-Szabolcser Bezirk.  1. Tokaj-Ladányer Dammzug  2. Dob-Szederkényer, Polgár-Cseger Dammzug  3. Dob-Szederkényer Durchstieh  4. Taktaközer Nothdämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.226                 | 18.511<br>37.502                                  | 4.300                      | 26.72                              |
| IV. Hereser Section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                   |                            |                                    |
| Satisk-Taskonyer Dammang     Roffer Dammang     Gyinda-T. Richer Dammang     Selective Dammang     Ferreter Dammang     Ferreter Dammang     Ferreter Dammang     Ferreter Dammang     Rofferer D | 1.475<br>3.804<br>670 | 22.468<br>10.814<br>21.410<br>3.803<br><br>15.026 | 403<br>649<br>1.900<br>340 | 2.85<br>5.57<br>30<br>2.17<br>2.24 |
| t. Sarto-Tápéer Dammbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4.503               | 44.366                                            |                            | ٠.                                 |
| VI. Bacser Section.  1. Kanisa-Adorjáner Dammbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 3.617               | 29.527                                            |                            |                                    |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 56.483              | 352.538                                           | 11.690                     | 62.37                              |

| Das     | s anfängliche Betriebscapital bestand:                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1. in einem, unter Vermittlung der Staatsverwaltung bei meh-<br>en Grosshandlungshäusern contrahirten Darlehen von 400.000 fl.                                                                       |
|         | 2. in einem Beitrage der damaligen ungrischen Hofkammer für allemal                                                                                                                                  |
| me      | 3. in einem jährlichen Beitrage auf die Dauer des Unterneh-<br>ns aus dem Salzpreis-Aufschlagsfonde von ehenfalls 100.000 "<br>r wurden in den Jahren 1846 — 1849 inclusive dem Unternehmen wirklich |
| zugewer |                                                                                                                                                                                                      |
|         | aus dem Staatsschatze Allerhöchst bewilligte Betrag von 100.000 fl.<br>dem Salzpreis-Aufschlagsfonde drei Jahresbeiträge für die                                                                     |
|         | Jahra 1816 1817 and 1818 300 000                                                                                                                                                                     |

aus dem Aerar von Seite des ungrischen Ministeriums in den mehrere Einzahlungen auf das oben erwähnte Anlehen . . . . 167.855 "

Zusammen . . 684.855 fl.

| Koslenaufwand sef Dinne Durchstiche Guldes        |                                 | Gesammt-<br>Aufwand | Var Ueber-<br>schwemmung<br>geschützte<br>Bodenfläche | Fluss-<br>Abkürzung<br>mittelst der<br>Durchstiche | Anmerkung                                                                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                 |                     | Jack                                                  | Klafter                                            |                                                                                                        |
| 21.991<br>53.927<br>1.670                         | 26.90t                          | 104.489             |                                                       | { · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | Am rechten Ufer der Theiss.<br>Am linken Ufer der Theiss.<br>Diese Dämme sind nur verstärkt<br>worden. |
| 48.559<br>23.372<br>46.272<br>8.219<br><br>22.539 | 6.178<br>12.040<br>663<br>4.697 | 173.906             | 3.304<br>1.237<br>3.389<br>507<br>                    | 2.397<br>2.560<br>9.030<br>3.709                   | Am linken Ufer der Theiss.<br>Am rechten Ufer der Theiss.                                              |
| 100.000                                           |                                 | 100.000             |                                                       |                                                    | Am linken Ufer der Theiss.                                                                             |
| 41.183                                            |                                 | 41.183              | 3.903                                                 |                                                    | Am rechten Ufer der Theiss.                                                                            |
| 389.075                                           | 98.846                          | 687.92t             | 29.073                                                | 31.353                                             |                                                                                                        |

Es lag ührigens in der Absicht des gesellschaftliehen Vereines, dieses Unternehmen wo möglich para mit dargelichenen Geldera ausstufftbera, weil die Grundbesitzer das eigene Geld zur Cultivirung des gewonnenen Bedens benüthigten, der
zu entsumpfende Grund zu wenig abwarf, und das hare Geld im Lande immer
grösseren Werth als anderwähs halte. Es war daher zu erwarten, dass man dasselbe ausser dem Lande um so mehr zu hilligeren Pereenten erhalten werde, als die
nach dem X. Gesetztrikle vom Ahre 1840) für die Auslagen der Entsumpfung als
Hypothet dienende Bedenfläche (von etwa 120 Quadrat-Meilen an der Theiss allein
und hei 200 Quadrat-Meilen mit Indegriff der Nebenflüsse) genügende Sieherheit
hot, und man sich überdiess mit der lieflung sehmeicheln zu dürfen glaubte, dass die
Regierung auch ferner nieht abgeneigt sein werde, dieses in staatlicher Beziehung
höchst wiehigt Culterenhenen durch Vermittlung auf das kräftigstez u unterstützen.

mässige Gesetz hot jedoch bei dem damaligen Zustande der Gerichte und des Rechtsverfahrens keine genügende Garantie, indem es für die Parteien der Hinter-thören so viele gah, die benützt werden konnten, die Zahlung immer wiert hinauszuschiehen, dass es trotz der hedeutenden Hypothek kaum wahrscheinlich war, dass eine so grosse Summe, wie sie das Unternehmen erheisehte, auf diesem Wegez zu erlangen sein werde.

Dieses einsehend, beahsichtigte die Central-Direction daher, um sich die nöthigen Goldmittel zum Betriehe des Unternehmens zu sichern, den X. Gesetz-Artikel des Jahres 1844 in Anwendung zu bringen, densehen dahin auslegend, dass, um die Regulirungsarbeiten in Betrieh setzen und erhalten zu können, nothwendig eine mässige Einzahulung von jedem Joseh der inundirten Fläche im Vorhinein geleistet werden müsse. Allein das zu diesem Behnfe eingesetzte Pahstimalgericht erklärte sich gegen diese Vorauszahlung auf den Grund hin, weil davon in dem hezeichneten Gesetz-Artikel keine Erwälnung gemacht wird. Durch diese Entscheidung des Palatinalgerichtes gerieth das Unternehmen natürlich in die größste Gefahr, denn gelang es der Central-Direction nicht, ein neues Darlehen zu ourthairnen, so war vorauszuschen, dass die Arheiten nach Verausgabung des ersten Darlehens, das etwa zwei bis drei Jahre dauern konnte, glanzlich eingestellt werden mössten. So standen die administrativen und finanziellen Angelegenheiten dieses wiehtigen Unternehmens, als die Revolution aushrach und auch diesen segenreichen Arbeiten Stillstand erbeit.

Während die hestandene Unsicherheit sowohl des teehnischen Vorganges als auch der Aufbringung der erforderlichen Fonde zum Forthetriebe des Unternehmens und dessen grosse Ausdehnung seinen Fortbestand hedrohten, gereichte ihm seine grosse Wiehtigkeit und augenfällige Nützliebkeit zur Rettung, welche jedoch nur dadurch möglich war, dass die Leitung desselhen von der kräftigen Hand des Staates ühernommen wurde. Zum Gedeihen des Unternehmens war ein von den vielen Partei-Interessen unahbängiger Centralpunet des Wirkens erforderlich, von welchem aus nach unhefungener Berücksichtigung dieser Interessen die Mittel zur Ausführung gesehaffen und zur Anwendung gebracht, sowie die Ausführung selbst nach den Bestimmungen der obersten Bau-Organe geleitet werden. Ferner war ein Barfond nothwendig, weleher hinreichte, das Unternehmen so weit zu fördern, dass die weitere Fortsetzung durch dessen eigene Mittel möglich wird. Zn diesem Zwecke wurde gemäss der üher den Vortrag des damaligen Ministers für Handel, Gewerhe und öffentliche Arbeiten, Freiherrn von Bruck, erfolgten Allerhöchsten Entschliessung Sr. k. k. Apostolischen Majestät vom 16. Juni 1850 in Pest als Organ des Ministeriums die k. k. Central-Commission niedergesetzt, deren Aufgahe es ist, die Anträge und Ansprüche der Bezirks- und Sondervereine gegenüher dem Ministerium zu vermitteln, die technischen Fragen, Bau-Anträge und Entwürfe zur hohen Entscheidung vorzuhereiten, und deren sachgemässe Ausführung zu üherwachen. Den Vereinen hingegen ist in ihren Ausschüssen das Element gegehen. die eigenen Interessen zu wahren, auf alle Weise zu fördern, und hei der Central-Commission zu vertreten. Und da den Vereinen auch die Wahl ihrer administrativen und Casse-Beamten anheimgestellt ist, üherdiess alle wiehtigeren Angelegenheiten von Seite der k. k. Central-Commission entweder in Partieular- oder General-Versammlungen mit den Betheiligten verhandelt werden, so liegt eigentlich die Gebarung eines jeden Vereines in seinen eigenen Händen, und die Regierung üht nur in so weit einen thelienhemedeu und deberwachenden Einfluss, als diess die Gesammtinteressen aller Vereine zusammen wie die des Staates erfordern. Da ferner den geselbschaftlichen Vereinen vor 1848, mit Ausnahme jener Kosten, welche die Correction des Plussbettes beansprucht, die ihre Bedeckung in den aus dem Salzpreis-Aufschlagsfonde jährlich bewilligt gewesenen 100.000 fl. fanden, alle abirgien mit dem Regultungs-Unernehmen verbundenen Auslagen zur Last fielen, fand sich die Staatsverwaltung in Erwägung der eingetretenen sehwierigen Verhältuisse veranlasst, dem Unternehmen Religende Unterstützungen zu gewähren:

- durch Rückzahlung des von dem Hause Sina et Comp. erhobenen Betrages und Behandlung desselben als eines der Gesellschaft geleisteten Vorschusses;
- durch Verabreichung eines weiteren Vorschusses aus dem Staats-Fonde von jährlichen 100.000 fl. auf fünf Jahre;
- durch Uebernahme derjenigen Kosten auf das Budget des Handels-Ministeriums, welche die Verbesserung des Flussbettes erfordert;
- 4. durch Bestreitung der Fluss-Ueberwachung, und
- sämmtlicher Kosten des Personalstandes und der Verwaltung der k. k. Central-Commission.

Es wurden bierdurch die Gesammtauslagen der gesellschaftlichen Vereine bloss auf jene Kosten beschränkt, welche die zum Schutze ihres Eigenthumes erforderlichen Damm- und Trockenlegungs-Arbeiten erheisehen.

Dadurch, dass die Staatsverwaltung die Kosten, welche die Correction des Flussbettes verursacht, auf sich nahm, ist zwar dieser Theil der Regulirung gedeckt; was aber die Dammarbeiten betrifft, so bleiben dieselben bloss auf den vom Staate gewährten jährlichen Vorschuss von 100.000 fl. beschränkt, was bei der grossen Ausdehnung des Unternehmens viel zu gering ist, als dass damit auf die Dauer etwas Erhebliches hätte geleistet werden können. Es war übrigens nothwendig, dafür Sorge zu tragen, dass das Unternehmen in Zukunft die Mittel zur Fortsetzung der Arbeiten und Rückzahlung der vom Staate erhaltenen Vorschüsse aus sieh selbst sehöpfe, zu welchem Zwecke vorläufig bis zur Festellung eines geanueren Repartitions-Schlüssels bestimmt wurde, dass von jedem Joche der gegen Ueberschwemmungen sieher gestellten Gründe jährlich ein Gulden in die gesellschaftliche Casse eingezahlt werde. Es konute diess um so mehr billig erscheinen, da die geschützten Grundflächen den Eigentblümern sehon seit einigen Jahren eine viel bedeutendere Rente abwerfen, als diess früher der Fall war.



Die Theiss-Regulirungs-Central-Commission, das technische und Verwaltungs-Personale der Vereine wurde sogleich angestellt, die nöthigen Fonde wurden angewiesen, und mit dem 1. August 1850 begann die Wirksamkeit der Anstalt ins Leben zu treten. Die Zeit bis zum folgenden Frühjahre 1851 wurde grösstentheils zu technisch-administrativen Voranstalten für die Wiederaufnahme und Fortsetzung der unterbrochenen Arbeiten und zur Verfassung der Projecte für die weiteren Eindämmungen

U e b e raller zum Behufe der Regulirung der Theiss und ihrer

|                                                                                                                                                                                                                                                                | Dammb                          | erstelling                               | Dare             | hatiche               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Situation und Gattung des Baues                                                                                                                                                                                                                                | Linge                          | Körper-lohalt                            | Linge            | Kërper-<br>labelt     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Carr. Kiftr.                   | Cub. Kinr.                               | Cerr.Kiffr.      | Cob. Kinr.            |
| I. Beregher Section.                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                          |                  |                       |
| 1. Viri-Tarpner Dammang 2. Bene-Virier Dammang 3. Benesover Durchatieh 4. Panyolene Durchatieh 5. T. Szeikare Durchatieh 6. Crékeer Durchatieh 7. Créke-Tarpner Durchatieh 8. Kis-Art-Tivadrer Durchatieh                                                      | 68<br>3.554                    | 332<br>9.582                             | 866<br>310<br>58 | 4.511<br>3.209<br>607 |
| II. Zempliner Section.                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                          |                  |                       |
| Bodrog-Közer und Ober-Szaboleser Bezirk.                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                          |                  |                       |
| 1. Leányvárer Dammzug 2. Záhony-űyörőcskeer Dammzug 3. Balsaer Durchstieh 4. Leányvárer Durchstieh 5. Reconstructionsarbeilen                                                                                                                                  | 900<br>1.418                   | 5.288<br>6 656                           | 443              | 902                   |
| Osdors-Topler Brairh.  1. Rikóezer Canal  2. Verrollständigung der Dämme bei Hör  3. Dsmmaug am linken Gasal-Ufer  4. Erhöhung der Depla-Dämme von der Hörer  Canal-Mündung bis zur Polysinkaer Mühle  5. Repartura-Arbeiten  6. Reconstruction der Dammbrüche | 900<br>2.560<br>550            | 6.080<br>16.342<br>311<br>1.440<br>1.605 | 1.550            | 11.864                |
| III. Szabolcser Section.                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                          |                  |                       |
| 1. Takaj-Ladányer Dammzug<br>2. Ferenez-Érer Dammzug<br>3. Dob-Saderkeiner, Polgár-Caeger Damaszug<br>4. Polgárer Prival-Dammzug<br>5. Dob-Saderkeinyer Durchslich<br>6. Takia-Közer Durchslich                                                                | 1.380<br>190<br>3.134<br>2.389 | 7.973<br>991<br>19.059<br>5.109          | 430              | 4.920<br>3.959        |

und Durchstiche verwendet. Die materiellen Ergebnisse der Wirksamkeit der neuen Anstalt seit dem Frühjahre 1850 bis Ende October 1853 sind in der Uebersicht III zussammengestellt, aus welcher ersichtlich ist, dass in dem erwähnten Zeitraume eine Erdbewegung von mehr als 200.000 Cubik-Klastern zur Vollendung der früher begonnenen Dammarbeiten und zur Herstellung von 7 Meilen neuer Dämme, dann zur Ausbehung von Durchstichen mit der Gesammlauslage von 437.482 fl. stattfand.

s i c h t III Nebenflüsse in den Jahren 1850—1853 ausgeführten Bauten.

| Kosten                              | acfwood                 | Gesammt-<br>Aufwand | Var Ceber-<br>schwemmung<br>geschützte | telst der               | Annerkung                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oof Dinme                           | Durebatiehe             |                     | Bodenfliche                            | Durchstiche             |                                                                                                                                |
|                                     | Galden                  |                     | Jack                                   | Klafter                 |                                                                                                                                |
| 4.329<br>31.617                     | 18.146<br>9.356<br>928) | 64.376              | \$6.954                                | 1.934<br>1.810<br>2.042 | Am rechten Ufer d. Borsova-Flusses 145° lang, die Flussabkürzung 1.000' 365° n 2.235' 450° n 1.994' sind im Beginne begriffen. |
| 22.897<br>21.671<br>                | 3.335                   | 48.407              | 1.027                                  | 2.057                   | Der Bodenschutz ist noch nicht voll-<br>ständig erreicht.<br>770° lang, Flussabkürzung 3.030°<br>wird begonnen.                |
| 28.607                              | 30.000                  | 58.607              | ::                                     | ::                      |                                                                                                                                |
| 15.540<br>2.009<br>27.262<br>11.892 | 8.326<br>5.629          | 70.658              | 15.895<br>222.371<br>110.622           | 5.770                   | Am rechten Ufer der Theiss.                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dammh            | erstellung                                    | Durci           | hstiche                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Situation and Gattong des Baues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Linge            | Körper-Ishalt                                 | Linge           | Körper-<br>Inhalt                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Curr. Klftr.     | Cub, Kiftr.                                   | Curr. Kiftr.    | Cob. Kiftr.                                        |
| IV. Heveser Section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                               |                 |                                                    |
| 1. Szalok-Taskonyer Dammung. 2. Gyinda-T. Breber Dammung. 3. Gyinda-T. Breber Dammung. 4. Sceleviorer Dammung. 6. Jáza-Kir-Érer Dammung. 6. Jáza-Kir-Érer Dammung. 7. Förreder Durchstich. 8. Káteloker Durchstich. 10. Körier osterer Durchstich. 10. Körier osterer Durchstich. 12. Körier osterer Durchstich. 13. Jenser Durchstich. 13. Szolok-Tenyder Durchstich. 13. Jenser Durchstich. 14. Skoleny-Tenyder Durchstich. 15. Szolok-Tenyder Durchstich. 16. Bökeny-Tesker Dammung. | 2.200            | 1.534<br>802<br>5.045<br>226<br>19.269<br>593 | 294             | 1.265<br>1.133<br>4.771<br>2.897<br>2.540<br>1.946 |
| 15. Csongråd-Kilenezer Sondervereins-Dammzug  V. Bacser Section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t.100            | 5.535                                         |                 |                                                    |
| Alt-Kanisa-Adorjáner Dammbauten     Adorján-Zentaer Dammbau     Sarto-Tápéer Dammzug     Anyas-Alt-Győer Dammbauten     T. Beče-Franyovaer Durchstieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.530<br>t.000   | 6.707<br>23.922<br>6.000<br>14.000            |                 |                                                    |
| VI. Bekéser Bezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                               |                 |                                                    |
| Iván-Feoéker Sondervereins-Damm     Hoszúfoker Soodervereios-Dammzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ::               | 1.332<br>435                                  | ::              | ::                                                 |
| Summe<br>Summe aus der Uebersieht II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.873<br>56.483 | 167.884<br>352.538                            | 4.621<br>11.690 | 44.524<br>62.376                                   |
| Total-Summe<br>Hiervon an den Nebenflüsssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84.356           | 520.422                                       | 16.311<br>7.423 | 106.900<br>41.113                                  |
| an der Theiss selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                               | 8.888           | 65.787                                             |

Werden die Ergebnisse des rierjährigen Zeitraumes 1830 – 1833 mit den früheren Leistungen von 1846 bis 1842 passammengezogen, so sind nunmehr bereits 21 Meilen Ferigier Diame hergestellt, und 166.900 Chils-Klistier Erde zum Behöfe von 17 Durchstischen (wvous einige sehon vollendet sind) in der Gesammtlänge von 4 Meilen ausgebeben. Eilf dieser Durchstiche in der Gesammtlänge von 21, Meile sind an der Theiss zum Theile gänzlich vollführt, zum Theile nech im Zuge, durch deren Eröfunng der Flusstad um 14 Meilen abgekürz wird. Von den anderen 6 Durchslichen wurden 4 an der Ondova und Topla, einer an der Borsova und einer am der Ausmändung der gesammten. Körße ausgeführt. Ausserdem

| Kostenaufwand                                          |                                                       | Gesammt-            | Vor Ueber-<br>schwemmung  | Flussabkür-<br>zung mit- | Anmerkung                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                        |                                                       | Autwand             | geschülzte<br>Bodenfliche | telsl der<br>Durchsliche |                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                                        | Gulden                                                |                     | Josh                      | Klafter                  |                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 6.928<br>3.195<br>20.195<br>1.015<br>22.664<br>932<br> | 4.493<br>4.647<br>19.100/<br>10.540<br>9.902<br>7.804 | 119.931             |                           | 4.108                    | Am rechten Ufer der Theiss.                                                                                                          |  |  |  |  |
| 28.631)<br>43.486)<br>                                 | 1.228                                                 | 72.117<br><br>1.228 |                           | ::                       | Am rechten Ufer der Theiss.  " linken " " " " rechten " " " " rechten " " " 5.038'lang, Flussabkürzung 15.272' die Gründe eingelöst. |  |  |  |  |
| 1.438)                                                 |                                                       | 2.158               | ::                        | ::                       | Am linken Ufer der Körös.                                                                                                            |  |  |  |  |
| 304.048<br>589.075                                     | 133.434<br>98.846                                     | 437.482<br>687.921  | 406.869<br>29.073         | 28.199<br>31.353         |                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 893.123                                                | 232.280                                               | 1,125.403           | 435.942                   | 59.552<br>3.891          | Durch die erst in Angriff genommene<br>Durchstiche an der Theiss, in de<br>Gesammtlänge von 9.719 Klafters                           |  |  |  |  |
|                                                        |                                                       |                     |                           | 55.661                   | wird eine weitere Abkürzung von<br>33.606 Klaftern erreicht werden.                                                                  |  |  |  |  |

sind bereits an der Theiss 6 andere Durchstiche in der Gesammtlänge von 
9.720 Klafter in Angriff genommen, deren Ausführung eine Flussabkürrung von 
8½, Meilen zur Folge haben wird. Obwohl dieses Ergebniss jedenfülls als ein 
sehr erhebliches, wenn auch nicht in Bezug auf die Monge der Erdbewegungen, so 
doch sicherlich in Bezug auf die mit der Auslage von 1,125-430 ß. uvr Ucherschwemmungen gesechtlitte Bodenfläche von 435.942 Joch (32½, Quadratmeilen) 
betrachtet werden kann, so ist dasselbe dennoch geringer, als nach der Zuckmässigkeit der getröffenenen Verfügungen, der Thätigkeit und Fähigkeit des 
genestellten Persongles, und mit den zu Gebebt gestandenen Geldmitteln zu



erreichen möglich gewesen wäre, wenn die lange andauernden und bedeutenden Hochwässer der Theiss im Jahre 1851 und 1853, dann der Mangel an Arbeits-Kräften in jenen Jahreszeiten, welche zur Ausführung der Arbeiten am günstigsten sind, nicht Hindernisse und Verzügerungen herbeigeführt bätten.

Bemerkenswerth sind übrigens die sonstigen Erfolge, welche durch die neue Institution erzielt wurden. Es sind nämlich im Sinne der Allerhöchsten Bestimmungen folgende neue Sondervereine gebildet worden, welche sich den Schutz natürlich abgeschlossener Bodenflächen zur Aufgabe gestellt hahen:

- 1. der Török-Szent-Miklóser,
- 2. Jász-Kis-Érer.
- 3. . Kilenczeser.
- " Anyás All Győer,
- " Iván Fenéker,
   Hoszúfoker.
- o. " noszujoker,
- " Pűspők-Ladányer,
   " Arad-Köröser.

für welche die Statuten und Bauentwürfe von der Theiss-Regulirungs-Central-Commission vorgelegt und vom Ministerium genehmigt wurden, dann folgende Vereine, deren Statuten und Bauentwürfe im Jahre 1853 noch in Verbandlung waren:

- 9. der Ahony Várkonver.
- 10. " Ó-Kécske Alpárer,
- 11. Laterczaer.
- 12. " Kemeeser,
- 13. " Ecseder
- 14. " Gyulaer oder Unter-Fejer-Köröser;
- endlich in der Bildung begriffen ist
  - 15. der Poroszlóer Verein.

Alle diese Vereine beabsichtigen, die Dammarbeiten mit eigenen Geldmitteln auszuführen, in welcher Beziehung dieselben bereits die geeigneten Maassregeln getroffen uud einige auch schon die Arbeiten in der That heponnen haben. Diese Thatsache erweiset, dass die neue Einrichtung des Unternehmens, so wie der technisch-administrative Vorgang der Central-Commission und des ihr untergeordneten Personales allgemeines Vertrauen erweckt hat.

Indem einerseits diese neuen Vereine durch Ausführung der RegulirungsArbeiten (inabesondere Eindämmungen) mit eigenen Mitteln das Fortschreiten des Unternehmens in den folgenden Jahren sehr erleichtern werden, kann andererseits in der Folge, kraft der von Seiner kaiserlichen Hoheit dem Herrn Erzherzoge Civil- und Milliär-Gouverneur in Ungern erlassenen Verordunug, durch welche die öffentlichen Arbeitskräfte der Gemeinden zur Verfügung der Theiss-Regulirungs-Central-Commission gestellt worden sind, die Ausführung der Durchstiche energischer betrieben werden. Da übrigens das hauptsächlichste und unmittelbarste Interesse aller Vereine dahin geht, die Herstellung der Dämme zu beschleunigen, so macht sich sehon die Kothwendigkeit fühlbar, mit der Aushebung der Durchstiche energisch vorzuschreiten, um möglichst mit den Eindammungen gleichen Schritt zu halten und dem wachsenden Vertrauen und der Regsamkeit der Vereine, welche so glicklich angeregt worden sind, Rechnung zu tragen und zur effectiven Bethätigung Gelegenheit zu gehen.

Die Eindämmungen und Durchstiche sind in den versehiedenen Bezirken und Vereinen längs der ganten Theiss so vorgenommen worden, und werden auch gegenwärlig in der Reihe fortgesetzt, wie es die vorzugsweise Berücksichtigung der dermaligen grösseren Nothwendigkeit oder der künftigen grösseren Nützlichkeit an die Hand giht.

Bei der augenfälligen Nothwendigkeit, den Ahftus der Hochwässer der Theiss und der Szams nach ihrer Vereinigung von Namény ahwärtz zu erleichtern, und hei der chenso eridenten Möglichkeit und grossen Nütziehkeit, die Latoreza bei Casp in die Theiss zu leiten (sowohl um die Schifführt an der Theiss von Casp his Tokaj selhst zu Zeiten niedrigen Wasserstandes sicher zu stellen, als auch um die Zeit und Kosten wegen Regulirung der Latoreza von Gasp his zu ihrer Vereinigung mit dem Bodreg zu ersparen, und zugleich Bodreg, Köz von den Ausbrüchen seiner Hochwässer früher zu befreien) sind einige Durchstiche zwischen Namény und Casp, und von Casp gegen Tokaj vorgenommen und zum Theile auch ausgeführt worden, und es wurde auch die Einmündung der Latoreza in die Theiss hei Casp festgesetz.

Die Frage wegen Regulirung der Theiss an der Stelle hei Tokaj, wo der Bodrog in dieselbe m\u00e4ndet, wohei zu entscheiden ist, oh der Zusammenfluss der heiden W\u00e4sser hei einer angemessenen Vorkehrung hei Tokaj helassen werden kann, oder oh derselbe unterhalh der genannten Stadt verlegt werden soll, ist in Verhandlung.

Die weitere Frage, oh die Ausmündung der Maros oberhalb der Stadt Szegedin verhleihen könne oder oh dieselhe mittelst eines Durchstiches unterhalb der Stadt hergestellt werden müsse, ist hereits dahin entschieden, dass die Ausmündung oberhalb der Stadt belassen, dagegen die letzte fehlerhafte Strecke der Maros mittelst eines Durchstiches verhessert und das Flusshett der Theiss zur Linken zwischen der Festung und Klein-Szegedin angemessen erweitert werde. Die Wichtigkeit der Maros-Schifffahrt für jene Stadt, welche ein Stapelplatz derselhen ist, und die Aussicht einer künftigen grösseren Entfaltung dieser Schifffahrt sind weit üherwiegend gegen die Kosten, welche die erwähnten Regulirungs-Arbeiten erheisehen. Das Bodengehict, welches zwischen der Maros und der Theiss liegt (das ehemalige Torontaler Comitat), war schon früher gegen die Ausbrüche dieser heiden Flüsse eingedammt, hevor die Theiss-Regulirung ins Lehen trat. Einige Strecken jener Dämme längs des linken Ufers der Theiss sind jedoch dem Flusslaufe zu nahe. und beschränken daher den Ahfluss der Hochwässer zu sehr. Nach den hierüber auf Grund der technischen Principien der allgemeinen Theiss-Regulirung von der Central-Commission mit den Interessenten jener Torontaler Dämme gepflogenen Verhandlungen ist hestimmt worden, dass es nicht nothwendig sei, den früher heabsichtigten Abstand von 400 Klaftern zwischen den beiderseitigen Dämmen zu befolgen,

sondern dass hloss jene Dammstreeken zurückzuziehen seien, welehe der Gefahr eines Angriffes von Seite des Flusses wirklich ausgesetzt sind oder das Flussbett auf weniger als 200 Klaftern einengen; doch sollen ausserdem diese Torontaler Dämme um 4 Sehult üher die grössten Hochwässer erhöht werden.

Wenn wir in Betracht ziehen, dass das Unternehmen der Theiss-Regulfung im Jahre 1849 gänzlich gelähmt und sein Forthetsend durchaus zweifelbanf geworden war, so dass der Verluut der Früchte so vieler his dahin gehabter Mühen und Auslagen drohte, und wenn dessen damaliger trostloser Zustand mit dem gegenwärtigen vergliehen wird, so überwältiget ums das Gethih des Staunens, sowie der Dankharkeit gegen Seine Majestät, unseren erhabnenen Monarchen, weleher das Unternehmen sog rossamfülig seinem gewissen Entergange entrissen, dessen administrative, finanzielle und technische Einrichtung neu organisirt, durch Kraft und Mittel unterstützt, und in so kurzer Zeit anf einen solehen Standquent des Gedeinen gehohen hat, dass das Aufblüten eines grossen Theiles von Ungern ausser allen Zweifel und in nahe Aussicht gestellt ist.

Ein Rückblick auf die vorstehende Darstellung der hydraulischen Haupt- und Nebenlinien in den verschiedenen Kronländera gewährt folgende

Uebersicht der binnenländischen Wasserstrassen, d. i. der schiftbaren Flüsse und Canäle. (Nach Kronländorn geordoct.)

|                                        | Namen der sehiffbaren Flüsse und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schiffbare Längen                 |                                                                                                                                            |          |         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Kronland                               | Canale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ein                               | zeln                                                                                                                                       | Zusammen |         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metles                            | Klafter                                                                                                                                    | Meilen   | Kiefter |
| Salizien mit Krakau<br>u. der Bukowina | Weichsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48<br>5<br>31<br>64               | ::                                                                                                                                         | 148      |         |
| Mähren                                 | March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ::                                |                                                                                                                                            | 5        |         |
| Böhmen                                 | Elbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14<br>42                          | 2.000                                                                                                                                      |          | 2.000   |
| Tirel                                  | Zusammen<br>Inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11<br>14                          | 116<br>1.105                                                                                                                               | 56       | 2.000   |
|                                        | Zuanmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                            | 25       | 1.221   |
| Lombardie                              | Ticino Po Adda Oglio Mineio Secchia Naviglio grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3<br>34<br>13<br>9<br>2<br>3<br>6 | 3.230<br>2.690<br>960<br>900<br>3.230<br>863<br>2.405                                                                                      |          |         |
|                                        | " di Bereguardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>4<br><br>5<br>t              | 1.938<br>1.362<br>1.370<br>3.716<br>2.049                                                                                                  |          |         |
|                                        | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                            | 88       | 715     |
| Venedig                                | Po di Levanie Etash Etash Breetsiglioco Breetsiglioco Gorrone Livenza Side Piave Traglamenta Carane Canale della Estaglia Bisatto Bagaurolo Navigio Breata Canale Canale Bisatto Bagaurolo Margine Breata Canale Margine Canale Margin | 17<br>2<br>26<br>8<br>8<br>       | 2.810<br>2.600<br>3.354<br>3.000<br>3.326<br>2.926<br>2.048<br>1.087<br>165<br>2.400<br>2.648<br>2.925<br>2.755<br>1.852<br>2.345<br>3.116 |          |         |



|                      | Namen der schiffbaren Flüsse und      | Schiffbare Längen |         |          |         |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|----------|---------|
| Kronland             | Canale                                | Einzeln           |         | Zusammen |         |
|                      |                                       | Meiles            | Kiefter | Meiles   | Klafter |
| Venedig              | Canale di St. Catterina               | 1                 | 1.482   |          |         |
|                      | " Cagnola                             |                   | 2.042   |          |         |
|                      | " di Este                             | 1                 | 1.385   |          |         |
|                      | " "Mirano                             |                   | 3.425   |          |         |
|                      | " Novissimo                           | 3                 | 3.810   |          |         |
|                      | Cauali interni di Padova              |                   | 2.905   |          |         |
|                      | Canale Piovego                        | 1                 | 2.835   | 1        |         |
|                      | " di Pontelungo                       | 3                 | 1.700   |          |         |
|                      | " Rivella                             |                   | 1.950   |          |         |
|                      | " Restara                             |                   | 1.310   |          |         |
| 1                    | " di Roneajette                       | 3                 | 3.800   |          |         |
|                      | Navigazione Friulana (vermittelst der | l                 |         |          |         |
| 1                    | Canale Fossetta, Revedoli, Cava       | 4                 | 2.000   |          |         |
| 1                    | zuecherina)                           | 1 -               | 4.000   |          |         |
|                      | Canale di Valle, Cavanella di Adige,  |                   |         |          |         |
|                      | Canale di Loreo und Cavanella di Po)  | 2                 | 3.800   |          |         |
|                      | Zusammen                              |                   |         | 146      | 2.616   |
| Küstenland (Görz,    | Isonzato                              | 1                 | 1.000   |          |         |
| Triest und istrien)  | Anfora                                | l i               | 2.000   |          |         |
|                      | Natissa                               | l i               | 2.000   |          |         |
|                      | Sdebba                                | 1                 | 1.000   |          |         |
|                      | Aussa                                 | 2                 | 2.000   |          |         |
|                      | Primero                               |                   | 3.000   |          |         |
|                      | Quieto                                | 2                 | 3.000   |          |         |
|                      | Zusammen                              |                   |         | 11       | 2.000   |
| Dalmatien            | Narenta                               |                   |         | 5        | 2.000   |
| Krain                | Save                                  |                   |         | 8        | 1.324   |
| Kroatien und Sia-    | Save                                  | 70                |         |          |         |
| vonien               | Kulpa                                 | 18                |         |          |         |
|                      | Drau                                  | 36                |         |          |         |
| 200                  | Zusammen                              |                   |         | 124      |         |
| Cesterreich ob der   | Donau                                 | 18                |         |          |         |
| Enns und Salzburg    | Salzach                               | - 8               | 2.630   |          |         |
|                      | Inn                                   | 8                 | 2.000   |          |         |
|                      | Traun                                 | 9                 | 3.000   |          |         |
|                      | Agger                                 | 3                 | 2.000   |          |         |
|                      | Võkla                                 | 4                 |         |          |         |
|                      | Enns                                  | 3_                | 2.000   |          |         |
| 1                    | Zusammen                              |                   |         | 55       | 3.630   |
| Oesterreich unter    | Donau                                 | 31                | 1.000   |          |         |
| der Enns             | Wiener Donau-Canal                    | 1.1               | 3.700   |          |         |
|                      | March                                 | 11                | 3.150   |          | 3.850   |
|                      | Zusammen                              |                   |         | 44       | 3.850   |
| Ungern               | Donau                                 | 70                |         |          |         |
|                      | Theiss                                | 126               | 1.210   |          |         |
|                      | Maros                                 | 47                | 1.000   |          |         |
|                      | Zusammen                              |                   |         | 243      | 2.210   |
| Wojwodschaft Ser-    | Donan                                 | 56                | 3.000   | 1        |         |
| bien u.Temeser Banat | Theisa                                | 33                | 1.723   | 1        |         |

|                      | Namen der achiffbaren Flüsse und | Schiffbare Längen |          |         |  |  |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------|--|--|
| Kronland             | Cantile Binze                    | in                | Zusammen |         |  |  |
|                      |                                  | Maller            | Meilen   | Klafter |  |  |
| Wojwodschaft Ser-    | Franzens-Canal                   | 000,5             |          |         |  |  |
| ien u. Temeser Banat |                                  | 3.000             |          |         |  |  |
|                      |                                  | 3,500             |          |         |  |  |
|                      |                                  | 2.000             |          |         |  |  |
|                      | Zusamnien                        |                   | 154      | 3.225   |  |  |
| Siebenbürgen         | Maros                            |                   | 18       |         |  |  |
|                      | Im Ganzen                        | [                 | 1.136    | 791     |  |  |

# (Nach Flussgebieten geordnet)

|                                         | Namen der schiffbaren Flüsse und                                    | Schillbe                                                                       | re Länge  | a               |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Flusagehiete                            | Canile                                                              | Einzelo                                                                        | Zusamsoca |                 |  |
|                                         | Cathie                                                              | Meiles Klafter                                                                 | Meilen    | Meilen   Klaffe |  |
| Donau-Gebiet                            | Donau Theisa Save Maros Dirau Kulpa Inn Kleinere Flässe Zussammen   | 177 3.700<br>159 2.935<br>103 3.324<br>63 1.000<br>36 18<br>19 2.116<br>47 280 |           | 1.355           |  |
| Dniester-Gebiet                         |                                                                     | 1                                                                              | 64        |                 |  |
| Weichsel-Gebiet                         | Weichsel                                                            | 48<br>3t                                                                       |           | • •             |  |
|                                         | Zusainmen                                                           |                                                                                | 84        |                 |  |
| Elbe-Gebiet                             | Elbe                                                                | 14 2.000<br>42                                                                 |           |                 |  |
| Po-Gebiet                               | Zusammen Po                                                         | 55 370<br>13 690<br>19 225                                                     | 56        | 2.000           |  |
|                                         | Zusammen                                                            |                                                                                | 87        | 1.285           |  |
| Etsch-Gebiet                            | Etsch                                                               |                                                                                | 41        | 459             |  |
| Küstenfiüsse des<br>adriatischen Meeres | Im Venezinnischen                                                   | 49 2.932<br>11 2.000<br>5 2.000                                                |           |                 |  |
|                                         | Zusammen                                                            |                                                                                | 66        | 2.952           |  |
|                                         | Schiffbare Canale.                                                  | 21 840                                                                         |           |                 |  |
|                                         | im Venezianischen in der Wojwodachast und dem Banste sammt dem Bega | 49 2,900<br>36 1,000                                                           |           |                 |  |
|                                         | Zusammen                                                            |                                                                                | 107       | 740             |  |
|                                         | Im Ganzen                                                           |                                                                                | 1.136     | 791             |  |

Von diesen Wasserstrassen werden durch Dampfschiffe befahren:

| Die | Donau   | auf |  |  | 181 | Meilen, |
|-----|---------|-----|--|--|-----|---------|
|     | Theiss  | ,   |  |  | 148 | ,       |
|     | Save    | ,   |  |  | 87  | 29      |
| ,   | Drau    | ,,  |  |  | 4   | ,       |
| ,   | Weichse | ١,  |  |  | 36  | ,       |
| ,,  | Elbe    | ,,  |  |  | 14  | ,       |
| der | San     | ,   |  |  | 26  | ,,      |
| _   | Po      | _   |  |  | 55  | _       |

Zusammen . 551 Meilen,

und ausserdem der Platten-, Traun- (Gmundner-), Wörther-, Garda-, Isco-, Comer- und Langen-See (Lago maggiore) in einer Gesammtlänge von 40 Meilen.

# Schlussbemerkungen.

Oesterreich genoss vor dem Jahre 1848 den Ruf einer guten und sorgsamen Pflege des Strassen- und Wasserbauwesens; dieser Ruf war aber nur zum Theile verdient, insoweit man nämlich den Zustand der vorangeschrittenen Provinzen, namentlich des lombardisch - venezianischen Königreiches und Böhmen's, vor Augen hatte.

In der That bestand in den rerschiedenen Provinzen der Monarchie die weiteste Abstafung von dem herrlichsten Netze gut gehauter und wohl erhaltener Strassen und kunstreicher Wasserhauten der Lomhardie, Venedig's und Böhmen's, his zu dem fast gänzlich verwahrlosten Zustande der Strassen und Flüsse in den ungrischen Ländern.

Diese Abstufung war damals eine atsbende, indem die in jeder Provinz für sich abgegränzte Thätigkeit des Bauwesens, ohne ein wahrnehmhares Streben und Fortschreiten zu den hedeutend besseren Zuständen insbesondere des lombardisch-renczianischen Königreiches, auf die Erhaltung der vorbestandenen Bauten unter Einhaltung der alten Uehungen sich heschränkte.

In dieser Richtung bildete die im Jahre 1846 hervorgerufene grossartige Unternehmung der Theiss-Regulirung in Ungern wohl eine Aussahme; doch war dieselbe ungeachtet ihrer augenfälligen grossen Nützlichkeit, nicht sowohl wegen Mangels an Mitteln als wegen Abganges eines gut gegliederten Organismus und einer zweckmässigen Leitung, im Jahre 1849 auf dem Puncte, sich aufrulösen.

In Wien bestand eine technisch-administratire Revision der wichtigsten Bau-Angelegenheiten, welche von den Provinzial-Behörden in Antrag gebracht wurden; es fehlte aber ein Mittelpunct und ein selbstständig wirkender Organismus, um, von den Provinzial-Vorgängen unabhängig, die Initiative zu ergreifen, den Stillstand zu brechen, und jene Verhesserungen einzuführen, welche zur Verrollkommnung der Strassen und zur Regulirung der Flüsse möglich und nothwendig waren, um das gesellschaftliche Lehen zu unterstützen, den Handel zu helehen, und die Vermehrung des Wohlstandes zu fürdern.

Durch die im Jahre 1849 geschehene Errichtung einer Central-Behörde für das Bauwesen, des Ministeriums für Handel, Gewerhe und öffentliche Bauten nämlich, welches die Hauptzügel des Bauwesens in eigener Hand hält, und durch die gleichförmige Organisirung der Bauhehörden in sämmtlichen, auch den ungrischen Landen, ist dem Bauwesen in der österreichischen Monarchie eine neue Aera eröffnet worden. In kurzer Zeit wurden die früheren, nach den Provinzen örtich versehieden, technisch-administratiren Methoden theilweise in übereinstimmende Form gebracht, oder durch rationelle, gleichförmige Grundsätze ersetzt und ergänzt, die Verhältnisse der Bauhenaten wurden verhessert und in letzteren der Gest des Wetcher, des Studiums und des Fortschrittes erweckt, so wie ein grosser Aufachwung zu neuen Bauten und Verlesserungen in jenen Kronläudern und an jenen Flüssen gegeben, wo das Bedürfniss darnach vorbanden und der Viuten hedeutender war.

Und in der That rechtfertigen die Leistungen im Bauwesen während des Quadrienniums 1850-1833 die Zweckmässigkeit des neuen in der Residenz centralisirten Organismus und seiner practischen Anwendung.

Diese Leistungen waren verhältnissmässig grösser als vor dem Jahre 1848. Abgesehen von Dem, was in der gedachten Periode unter Ohsorge und auf Kosten des Aerars in den ungrischen Ländern unternommen und ausgeführt worden ist, wurden auch in den ührigen Krouländern grossartige Baulichkeiten verhandelt, unternommen und ausgeführt, eine rationellere und wirtlaschaftlichere Erhaltung der Strassen eingeführt, und bessere Grundsätze in Betreff der Regulirung der Flüsse, der Kosten-Concurrenz und der Vereinshildung zu Wasserbau-Zwecken in Anwendung gehrsecht.

Mit Erfolg wurde den Schwierigkeiten die Spitze gehoten, welche dem Uebergange von den alten zu den neuen Einrichtungen in den Weg traten und durch da<sup>g</sup> fortwährende Wachsen der Preise und durch die erhöhten Anforderungen des lehbafteren Personen- und Göter-Verkehres nur noch gesteigert wurden.

Unter den Bauten, die seit Roorganisirung des Bauwesens ausgeführt wurden, ist eine nicht unerhebliche Anzahl solcher, die jedenfalls eine hesondere Erwähnung verdienen.

Dahin gehören unter den Strassenbauten: Die Herstellung einer neuen Strassenverhindung zwischen dem Valtellin und Tirol üher den Tonal-Pass, der Neuhau der Finstermünz-Strasse in Tirol, und der neuen Verhindungsstrasse von lansbruck üher Nassereith und Heutte gegen Baiern, die neue Strassenaalage im PinzgauerThale zur Verbindung Salzburg's mit Trol, die Strassenunlegung zwischen Arnoldstein und Tarvis in Karuthen; dann in Böhnen die Reichenherger Strasse, die Strasse zwischen Marienbad und Carlshad, die neue Hiesengchirg-Strasse und deren Ausästungen von Schenkenhan und zwischen Goldenüls und Königshan gegen Preussen; in Siebenbürgen, ausser der Herstellung langer, neuer Strassenlinien im luneren des Landes, die neuen Verbindungsstrassen durch den Rothenthurm- und Prädisl-Pass in die Walachei und durch den Ojtor-Pass in die Moldau.

Unter den Wasserbauten: Die Verbesserung des Hafens von Triest durch Verlängerung der Moli, und die Verbesserung des Einganges in den Hafen von Venedig durch den Bau des zweiten Meerdammes von Malamocco, die Herstellung eines neuen flafens an der Mündung des Po di Levante für die von Triest in den Po einlaufenden Dampfschiffe, die Bildung eines ordentlichen Hafens zu Bregenz am Bodensee, die Regulirung der Etsch und der Wildbäche Noce und Fersina in Tirol, die Wiederaufnahme und thätige Fortsetzung der Regulirung der Brenta und dos Bacchiglione im Venezianischen, die Regulirung der Save in Krain und Kroatien, die Regulirung der Moldau und Elbe in Böhmen, die Regulirung der Donau in Oesterreich ob und unter der Enus mit Verbesserung der schwierigsten und gefährlichsten Stellen für die Schifffahrt (im Holler, am Strudel und Wirbel, zwischen Wien und Fischameud), so wie die Einleitungen zu einer ähnlichen Regulirung dieses Stromes in Ungern, insbesondere zwischen Pressburg und Venek und von Drenkova bis zum eisernen Thore, die Verbesserung des Franzens-Canales und dessen Verbindung mit dem Bega-Canale bei Türkisch-Beče, endlich die Regulirung der Theiss, welche, im Jahre 1849 dem Verfalle nahe, im Jahre 1850 zu neuem kräftigem Leben erweckt wurde.

Wenn immerhin noch viel zu thun erübrigt, so ist doch in dem bezeichneten Quadriennium auch viel gesehehen. Die neue Bahn ist gebrochen und thatschlich dargethan, dass dieselbe die richtige sei, um die Land- und Wasser-Strassen zu erweitern und zu verhessern, und dadurch den Verkehr zu erleichtern, die Civilisstion zu befürdern, und sowohl den Privat-Wohlstand als den National-Reichthum zu erhöhen.

Ein gedrängtes Bild der gegenwärtigen Ausdehnung der von der österreichischen Staatsverwaltung auf Kosten des Aerars gepflegten Verkehrslinien hietet folgende

Uebersicht

der gesammten Land- und Wasser-Strassen, welche unter Obsorge der Staats-Baubehörden stehen.

| Kronländer                             | Landstrassen                      | Wasserstrassen | Zusammen |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|--|--|
| RFORIARGEF                             | Längen in österreichischen Meilen |                |          |  |  |
| Oesterreich unter der Enns             | 131.08                            | 44.96          | 176.04   |  |  |
| Oesterreich ob der Enns und Salzburg   | 141 25                            | 55-91          | 197-16   |  |  |
| Steiermark                             | 100.08                            |                | 100.08   |  |  |
| Kärnthen und Krain                     | 137-08                            | 8-33           | 145-41   |  |  |
| Küstenland (Görz, Triest und Istrien)  | 74.85                             | 11.20          | 86.35    |  |  |
| Tirol und Vorarlberg                   | 169-44                            | 25.30          | 194 74   |  |  |
| Böhmen                                 | 522-24                            | 56-50          | 578-74   |  |  |
| Mähren und Schlesien                   | 149-12                            | 5.00           | 154-12   |  |  |
| Galizien und Bukowina                  | 388-50                            | 148-00         | 536.50   |  |  |
| Dalmatien                              | 118-75                            | 5.50           | 124-25   |  |  |
| Lombardie                              | 376-61                            | 88-18          | 464-79   |  |  |
| Venedig                                | 233-42                            | 146-65         | 380-07   |  |  |
| Ungern                                 | 449-24                            | 243.55         | 692.79   |  |  |
| Wojwodschaft Serbien und Temeser Banat | 140.75                            | 154-81         | 295-56   |  |  |
| Kroatien und Slavonien                 | 47.81                             | 124.00         | 171-8    |  |  |
| Siebenbürgen                           | 173-41                            | 18:00          | 191-4    |  |  |
| Im Ganzen                              | 3.353-63                          | 1.136-19       | 4.489-8  |  |  |

# MITTHEILUNGEN

AUS DEM

# GEBIETE DER STATISTIK.

HERAUSGEGEREN

DIRECTION DER ADMINISTRATIVEN STATISTIK

K. K. HANDELS-MINISTERIUM.

~c2{2?~

DRITTER JAHRGANG. - VIII. HEFT.

(Preis 2 fl. Conv. Münze.)



WIEN, 1854.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREL

IN COMMISSION BEI W. BRAUMULLER.

# VERWALTUNGS-BERICHT

UEBER DIE ERGEBNISSE

# DES BETRIEBES DER K. K. OESTERBEICHISCHEN

# STAATS-EISENBAHNEN

IM VERWALTUNGS-JAHRE 1853.

Erstattet an Seine Excellenz, den Herrn Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten, Freiherrn v. Baumgartner, vom k. k. Sections-Chef Freiherrn v. Czoeralg.



OBCHOOKÍAŽWNISTEHOKA KUMORA 60000 V PRAZEKOM

WIEN, 1854.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI

IN COMMISSION BEI W. BRAUMÜLLER.



# Inhalt.

|                                                                                             | ~~ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rinleitung                                                                                  | 1  |
| Benennung und Länge der bis Ende 1853 für den Betrieb eröffnaten österr. Staats-Eisenbahnen | 3  |
| " " in eigener Regie betriebenen Staatsbahnen                                               | 4  |
| " " in anderer Weise betriebanen Staatsbahnstücke und eines Privat-                         |    |
| Bahnstückes, auf welchem die Staatsverwaltung den Verkehr ausführt                          | 4  |
| " " im Jahre 1853 für den Betrieb neu eröffneten und sonst zugewach-                        |    |
| senen Bahnen                                                                                | 5  |
| " , " bei der Erörterung der Befriebsergebnisse des Jahres 1853 in                          |    |
| Betracht kommenden Bahnstücke                                                               | 6  |
| Zeitpunct und Reihenfolge der Betriebseröffnung auf den einzelnen Theilen sammtlicher       |    |
| Staatsbahnen                                                                                | 7  |
| " " Einlösung von Privat-Bahnen                                                             | 8  |
| Verbindung der österr. Staatshahnen unter sich, dann mit anderen Staats- und Privat-Bahnen, |    |
| und gemeinaehaftliche Wagenbenützung                                                        | 8  |
| A. Bauanlagen uud Betriebs-Kinrichtungen, sowie deren Kosten.  I. Bauanlagen.               |    |
| Unterhau.                                                                                   |    |
| a. Umfang der Bauanlagen.                                                                   |    |
| Uebersicht nach der Zahl und Länge der verschiedenen Baubestandtbeile für 1 oder 2 Geleise  | 10 |
| Bestandtheile, welche zusammen die Bahnlänge bilden, und hemerkenswerthe Terrain-Ausglei-   |    |
| chungen, Aufdammungen, Einschnitte, Tunnela, Gallerien und Viaducte                         | 11 |
| Brücken mit Angabe des Materiales, aus welchem aie erbaut aind, und der Bauart              | 16 |
| Vergleichung der Zahl und Länge der verschiedenen die Bahnlänge bildenden Baubestandtheile  |    |
| auf den einzelnen Bahnen                                                                    | 21 |
| Baubestandtheile, welche nicht einen Theil der Bahnlange bilden, dann Wegübergunge          | 24 |
| Vergleichung der Zahl der Kunsthauten und der Wegübergunge auf den einzelnen Bahnen .       | 23 |
| Vergleichung der Bauleistungen auf den einzelnen Bahnen überhaupt                           | 26 |
| h H                                                                                         |    |

#### ....

|  | Ranan |  |
|--|-------|--|

| Uebersieht nach der Zahl, Linge, Bestimmung und Boschaffenbeit der Geleise und nach der<br>Zahl und Gattung der für den Uebergang von einem auf andere Geleise bestehenden<br>Einziehtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vergleiebung der Zahl, Länge, Bestimmung und Beschaffenheit der Geleise auf den ein-<br>zelnen Bahnen, nebst Bemerkungen über die aus verschiedenen Schienengattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 |
| bestehenden Geleise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 |
| Weehsel, Drehscheiben und bewegliche Plattformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 |
| Stationen mit den meisten Geleise-Anlagen, deren Ausmans, Zahl der Wechsel etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 |
| <ul> <li>b. Construction des Oberbaues und des Zugehöres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 |
| Der Drehscheiben und bewegliehen Plattformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 |
| c Niveau und Richtung des Oberbaues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 |
| Unterabtheilung der Bahnlängen nach den bei der Bauanlage bedingten allgemeinen Niveau-<br>Veränderungen, und Reihenfolge der einzelnen Bahnstrecken nach der Abnahme des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Maasses der Steigung und des Gefälles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 |
| Die extremsten Niveau- und Riehtungs-Verbältnisse mit ihren Längen auf den einzelnen Bahnen<br>Einfluss der Niveau- und Riehtungs-Verhältnisse auf die Beförderung der Züge, und diessfällige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 |
| Vergleichung der einzelnen Bahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| den Riehtungen getheilt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 |
| d. Herstellungen im Jahre 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 |
| Hochbauten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Enrichiungen  Erreichiungen  Erreich |    |
| Uebersieht der Stationen nach ihrer Zahl und Bestimmung, und der auf denselben bestehen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 |
| Topographische Reihenfolge und Entfernungen der einzelnen Stationen, mit Rücksicht auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 |
| Anstalten, welche auf einzelnen Stationen bestehen, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| PLOSSE DES BLACKSUMASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

|                                                                                                                                                                                                                        | VII            | I |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| W                                                                                                                                                                                                                      | Selte          |   |
| Wohnungen, und zwar:<br>Für Wächter (nebst Angabe der Zahl der Wächter)                                                                                                                                                | 74<br>76       |   |
| b. Herstellungen im Jahre 1853                                                                                                                                                                                         | 78             |   |
| II. Betriebs-Einrichtungen. Fahrbetriebs-Mittel.                                                                                                                                                                       |                |   |
| a. Stand derselben.                                                                                                                                                                                                    |                |   |
| Uebersicht der vorhandenen Locomotive, Tender, Personen- und Lust-Wagen, dann Schnee-                                                                                                                                  |                |   |
| pfläge.<br>Nåbere Details über die Einrichtung der Fnhrbetriebs-Mittel (am Eade in der nbgesonderten<br>Beilage).                                                                                                      | 81             |   |
| Locomotive. Vergleichung der Zuhl und Leistungsfähigkeit und Angabe der Erzeugungsorte<br>Tender. Vergleichung der Zahl auf den einzelnen Bahnen und mit den vorhandenen Locomo-                                       |                |   |
| tiven, dann Angabe der Erzeugungsorte                                                                                                                                                                                  |                |   |
| den einzelnen Bahnen                                                                                                                                                                                                   |                |   |
| den einzelnen Bahnen                                                                                                                                                                                                   | 87             |   |
| Vergleichung zwischen dem Stande an Personen- und Last-Wagen auf den einzelnen<br>Bahnen                                                                                                                               | 88             |   |
| Erzeugungaorte der Personen- und Last-Wagen                                                                                                                                                                            | 89<br>90       |   |
| h II 1-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                  |                |   |
| h. Herstellungen und Anschaffungen im Jahre 1853. Neue Anschaffungen, nach der Zahl, dem Orie der Erzengung und den Bahnen, für welche                                                                                 |                |   |
| sie bestimmt waren                                                                                                                                                                                                     | 90             |   |
| Verbesserungen an den vorhandenen Fahrbetriebs-Mitteln                                                                                                                                                                 | 92             |   |
| Telegraphen und Signale.                                                                                                                                                                                               |                |   |
| a. Stand derselhen.                                                                                                                                                                                                    |                |   |
| Uebersicht der elektro-magnetischen und optischen Telegraphen und anderer Signale Drabtleitungen, Stationen und Apparate für die elektro-magnetische Telegraphie                                                       | 93<br>96<br>98 |   |
| b. Herstellungen im Jahre 1853                                                                                                                                                                                         | 101            |   |
| Sonstige Betriebs-Einrichtungen                                                                                                                                                                                        | 101            |   |
| III. Kosten der Bauanlagen und der Betriebs-Einrichtungen.                                                                                                                                                             |                |   |
| Uebersicht der bis zum Beginne des Jahres 1853 aufgelaufenen Kosten und Ermittlung<br>des auf 1 Bahnmeile auffallenden Batrages.<br>Uebersicht der im Laufe des Jahres 1853 eingetretenen Kostenvermehrung und Ermitt- | 103            |   |
| lung des auf 1 Bahnmeile entfallenden Betrages                                                                                                                                                                         |                |   |
| und in der Vertheilung auf die verschiedenen Ausgabs-Rubriken                                                                                                                                                          | 109            |   |



# B. Ergebnisse des Betriebes.

| I. Bewegungen der Fahrbetriebs-Mitte |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      |  |

| Uebersicht der Bewegungen der Loeomotive, der Personenwagen, der Lastwagen und           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ganzer Züge                                                                              | 115 |
| a. Bewegungen der Locomotive und Vergleichung mit der vorhandenen Zahl,                  |     |
| oder die tägliche Leistung; dann Zahl der täglich über jede Bahn beförderten Züge        | 115 |
| b. Bewegungen der Personenwagen und Vergleichung mit der vorhandenen Zahl,               |     |
| oder die tägliehe Leistung                                                               | 117 |
| c. Bewegungen der Laatwagen und Vergleichung mit der vorhandenen Zahl, oder              |     |
| die tägliche Leistung                                                                    | 118 |
|                                                                                          | 119 |
| Verglaichung der Bewegungen der Personen- und Last-Wagen                                 |     |
| d. Bewegungen ganzer Züge und Vergleichung der Grösse derselben                          | 120 |
| II. Personen- und Sachen-Transporte.                                                     |     |
| Uebersieht der Zahl der beförderten Reisenden und des Militärs, der Menga des trans-     |     |
| portirten Gepäckes. Eilgutes, der ordinaren und Regie-Fraehten, dann der Vertheilung der |     |
| Zahl und Menge auf die Bohnlänge, auf die vorhandenen Wagen-Achsen, Sitzplätze           |     |
| und beziehungsweise Ladungsfähigkeit                                                     | 199 |
| Ausweis über den Verkehr an Personen, dann ordinären und Regie-Frachten ieder ein-       | 100 |
|                                                                                          |     |
| zélnen Station                                                                           | 124 |
| i. Personen-Transporte.                                                                  |     |
| a. Verkehr nach der Zahl überhaupt und Vergleichung der Verkehrs-Verhält-                |     |
| nisse der einzelnen Buhnen                                                               | 127 |
| b. Verkehr nach der Zahl in den verschiedenen Wagen-Classen und                          |     |
| nach dem zurückgelegten Wege.                                                            |     |
| Nach der Zahl der Reisenden in den drei Wagen-Classen und des Militärs                   | 129 |
| Nach dem zurückgelegten Wege überhaupt                                                   | 131 |
| Nach dem von den Reisenden in den drei Wagen-Classen und von dem Militär zurück-         |     |
| gelegten Wege, und Vergleichung mit der Zahl der Reisenden und des Militars              | 133 |
| Der zurückgelegte Weg im Vergleiche zur Bahnlänge                                        | 136 |
| c. Verkehr einzelner Bahnstracken und Stationen.                                         |     |
| Nach Bahnstrecken                                                                        | 137 |
| Nach Stationen                                                                           | 138 |
| d. Verkehr in verschiedenen Zeit-Perioden.                                               | 100 |
|                                                                                          | 139 |
| Nach Monaten                                                                             |     |
| Nach Quartalen und Semestern                                                             | 140 |
| e. Vergleichung des Verkehres mit den Bewegungen der Fahrbetriebs-                       |     |
| Mittel und Berechnung der fortgeschafften Last                                           | 142 |
| 2. Sachen-Transporte.                                                                    |     |
| a. Verkehr nach der Gewichtsmenge überhaupt und Vergleichung der Ver-                    |     |
| kehrs-Verhältnisse der einzelnen Bahnen                                                  | 143 |
| h. Sachen-Transport hei Personenzügen                                                    | 144 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Verkehr an erdinären und Regie-Frachten. Nach der Menge der versehie-                                                                                                                                                                                                                                                           | Neite |
| ę, | denen Gattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146   |
| d. | Ermittlung des auf 1 Meile weit beforlerten Gewichtes<br>Verkehr an Partei-Frachten in den drei verschiedenen Frachten-Classen auf                                                                                                                                                                                              | 150   |
| e. | der eigenen Bahn und in Verbindung mit fremden Bahnen                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | streeken und Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135   |
|    | Nach Monaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157   |
|    | Nach Quartalen und Semestern                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138   |
| o. | Vergleichung des Verkehres mit den Bewegungen der Fahrbetriebs-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |
| ,  | Mittel und Bereehnung der fertgeschafften Last                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160   |
| Ш. | Einnahmen und Ausgaben, dann Verzinsung des Anlags-Capitales durch                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | die Einnahms-Ueberschüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| a. | Transpert- und Neben-Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163   |
| ь. | Einnahmen und Ausgahen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169   |
|    | Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben, erstere getremt nach den verschiedenen<br>Porto- und Neben-Gebühren, dann anderen Zuftüssen, und letztere getrenn! nach<br>den allgemeinen Regie- und Manipulatinns-Kosten, ausserordentlichen Belriebsaus-<br>lagen und Vergötungen, Zugförderungekosten, Erhollungskesten der Bahn und |       |
|    | der Fahrbetriebs-Mittel, dann nach den verschiedenen Auslagen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170   |
|    | mit den Ergebnissen des vorhergehenden Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172   |
|    | Bahnmeile, und Darstellung der Verhältnisse dieser Vertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175   |
| e. | des Anlags-Capitales durch die Einnahms-Ueberschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180   |
|    | und Vergleichung mit denselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184   |
|    | zelnen Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185   |
|    | dnan für Eilgut, Partei- und Militär-Frachten .  Verlichung der Einanhmen mit der befürderten Zahl von Personen und mit der Meoge transpertirter Sachen, dann Ermittlung der durchschnittlichen Einnahmen                                                                                                                       | 188   |
|    | für je eine Person und je einen Centner                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189   |
|    | Einnahme von den Reisenden nach den drei Wagen-Classen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191   |
|    | Vergleichung der Einnahmen nach den drei Wagen-Classen mit der Zahl der beför-<br>derten Reisenden und Ermittlung der durchschnittlichen Einnahme für je eine                                                                                                                                                                   |       |
|    | Person jeder Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192   |
|    | Vergteichung der Einnahmen für die Fahrt der Reisenden mit dem zurückgelegten<br>Wege und Ermittlung des im Durchschnitte für je eine Meile Fahrt eingegan-                                                                                                                                                                     |       |
|    | genen Betrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193   |
|    | Einnahmen in den drei Wagen-Classen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194   |
|    | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195   |



|    |                                                                                                                                                                        | Seite |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ı. | Einnahmen einzelner Bahnstrecken und Stationen, dann Verglei-                                                                                                          |       |
|    | ehung mit dem Verkehre nach der Menge.                                                                                                                                 |       |
|    | Einnahmen nach Bahnstrecken                                                                                                                                            | 193   |
|    | Vergleichung der Einnahmen mit der Verkehrsmenge                                                                                                                       | 199   |
|    | Einnahmen nach Statienen                                                                                                                                               | 202   |
|    | Vergleichung der Einnahmen mit der Verkehrsmenge                                                                                                                       | 203   |
| ٠. | Einnahmen in verschiedenen Zeit-Perioden und Vergleichung mit<br>dem Verkehre nach der Menge.                                                                          |       |
|    | Einnahmen beim Persenenverkehre nach Menaten, Quartalen und Semestern                                                                                                  | 204   |
|    | Vergleichung der Einnahmen mit der Verkehrsmenge                                                                                                                       | 204   |
|    | Einnahmen beim Frachtenverkehre nach Monaten, Quartalen und Semestern                                                                                                  | 207   |
|    | Vergleiehung der Einnahmen mit der Verkehrsmenge                                                                                                                       | 207   |
| ſ. | Vergleiehung der Einnahmen und Ausgaben mit der Babnlange und                                                                                                          |       |
|    | mit den Bewegungen der Fahrbetriebs-Mittel, dann mit einigen                                                                                                           |       |
|    | anderen speciellen Leistungen.                                                                                                                                         |       |
|    | Uchersicht der Brutto- und Nette-Einnahmen and ihrer Vertheilung auf die Bahnlange,<br>auf die Zahl der vorhandenen Achsen, dann auf die Fahrt - Nutzmeilen und Wagen- |       |
|    | Achsmeilen                                                                                                                                                             | 211   |
|    | Vergleiehung der Brutto- und Netto-Einnahmen in ihrer Vertheilung auf alle vorhan-                                                                                     |       |
|    | denen Wagenachsen, alle Fahrt-Nutzmeilen und Wagen-Achsmeilen                                                                                                          | 211   |
|    | Vergleiehung der Einnahmen beim Personenverkehre, in ihrer Vertheilung auf die                                                                                         |       |
|    | Personenwagen-Achsen und auf die Personenfahrt-Nutzmeilen und Personen-<br>wagen-Achsmeilen                                                                            | 212   |
|    | Vergleichung der Einnahmen beim Fruchtenverkebre in ihrer Vertheilung auf die Last-                                                                                    |       |
|    | wagen-Achsen und auf die Lastfahrt- Nutzweilen und Lastwagen-Aelasmeilen .                                                                                             | 213   |
|    | Vergleichung der Einnahmen, welche die in Verkehr gesetzten Personen- und Last-                                                                                        |       |
|    | Züge und beziehungsweise die Wagen, aus welchen sie bestanden, lieferten                                                                                               |       |
|    | Vergleichung der Brutto-Ansgaben in derselben Vertheilung wie bei den Brutte-Einnahmen                                                                                 | 214   |
|    | Kosten specieller Leistungen, und zwar:                                                                                                                                |       |
|    | Der Bahn- und Gebäude-Erhaltung                                                                                                                                        | 213   |
|    | Der Erhaltung der Fabrbetriebs-Mittel                                                                                                                                  |       |
|    | Der Zugförderung im Ganzen                                                                                                                                             |       |
|    | Kosten des bei der Zugförderung verwendeten Brennsteffes                                                                                                               |       |
|    | Kesten des Sehmier-, Putz- und Beleuchtungs-Materiales                                                                                                                 | 220   |
|    | Kesten des Brennsteffes und der sonstigen Materialien zusammen                                                                                                         | 221   |
|    | Darstellung der ebwaltenden Verhältnisse in Bezug auf die Deckung des Erfordernisses                                                                                   |       |
|    | an Brennstoff überhaupt und namentlieh in Bezug auf die Einführung der Heizung                                                                                         |       |
|    | der Locemotive mit Braunkohla                                                                                                                                          | 222   |
|    | Schluss.                                                                                                                                                               |       |
| n  | derungen und Neuerungen, welche im Verlaufe des Jahres 1853 eingeführt worden sind                                                                                     | 226   |
|    | Betreffend die Geschäfts- und Persenal-Organisation                                                                                                                    |       |
|    | Nachweisung des Personal-Standes                                                                                                                                       |       |
|    | Betreffend die Verkehrs- und Tarifs-Bestimmungen                                                                                                                       | 230   |
|    |                                                                                                                                                                        |       |

### Einleitung.

Das Eisenhahnwesen fand in der österreichischem Monarchie frühen Eingang, und die in den Jahren 1825 bis 1827 erbaute Linz-Budweiser Pferdehahn war die erste Eisenbahn auf dem Continente. Bald nachdem die erste Locomotirhahn Europa's, jene von Liverpool nach Manchester, in Wirksamkeit getreten war, wurde in Oesterreich der Grund zu der Kaiser Perdinands-Nordbahn gelegt, welebe, obgleich, in ihrer Vollendung durch Zwischenfälle aufgehalten, dennech unter die frühesten grösseren Locomotirhahnen des Continentes gereith werden muss. Bald darauf kam die Wien-Gloggnützer Eisenhahn zu Stande, gleichwie im Süden des Riches die lombardisch-venezinnische Ferdinandshahn um eben diese Zeit ihre ersten Streycke dem Betriebe eröffnet.

Bis dahin war die Anlegung von Eisenhahnen eine Frage der Privatspeculation gewesen, wohei die Aussicht auf den durch den Betrieit zu erzleinden Gewinn den Antrich zur Unternehmung gewährte; bei allgemeiner Wahrachnung der von den Bahnen gebudenen Vortheile wurde sie eine Frage der öffentlichen Wohlfahrt. Nachdem sie istin in weiterem Fortschreiten zu einer Frage der öffentlichen Wohlfahrt worden, selbst als Nottwehre gletend. So lange man die Eisenbahnen bliess für die beschleunigte Fortschäfung von Personen mit Nutzen anwendbar erzehtete, war ihr Werth für den Verkehr une ein bedingter, wei die Personehörderung stets an ein gewisses Masss, das sie nicht überschreitet, gehunden ist. Bald gelangte man jedoch zu der Ueherzeugung, dass sie sieh hei Anwendung zullssiger hilliger Turife ehen so gut, ja nech mehr, für den Warrentransport eigne, weil der letztere, — an sieh sahrankenlos, wie seine Quelle, der Welthandel, — nur an die äussere Bedingung der Möglichkeit der Leistung gehunden ist.

Bis zu der auf längeren Strecken in der Hauptverkehrsrichtung erfolgten Anlegung von Eisenbahnen war der Welthandel lediglich auf die Wasserstrasen, namentlich auf das Meer, gewiesen, da zu Lande massenbafte Transporte wegen der Beschränktheit der Fortschaffungsmittel nicht bewerkstelligt werden konnten. Nuumehr stellte

Statist, Mittheil, 1854, VIII, Heft,

sich heraus, dass die Eisenbahnen ehen nichts anderes seien, als vervollkommnete Heerstrassen.

Es war eine Aufgabe der Regierungen, die Vortheile dieses besehleunigten Communicationsmittels ibren Ländern so sebnell als möglich zuzuwenden. Wo die Privatkräfte nicht dazu ausreichten, oder der Unternehmungsgeist noch nicht genug entwickelt war, mussten sich die Regierungen aufgefordert fühlen, selbsthätig oder unterstützend izustreten, um den Bestand der Eisenbahnen hervorzurufen. Die österreichische Regierung gebörte zu den ersten, welche die Erhauung der Eisenbahnen als Aufgabe des Staates in grossartiger Weise behandelte, ein Eisenbahnen als Aufgabe des Staates in grossartiger Weise behandelte, ein Eisenbahnen zu den lauptrichtungen der Monarchie entwarf und dasselhe rasch zur Ausführung brachte. Der denkwürdige kaiserliche Beschluss wurde am 19. December 1841 gefasst, und och waren keine vier Jahre verflossen, als sich die Staatseisenbahnen in nördlicher und audlicher Richtung von der Residenzstadt, an die bestehenden Privathahnen (im Süden mit der kurzen Unterhrechung des Semmering) anknüpfend, bis zu den Hauptstädten der Kronländer Steiermark und Bübmen erstreckten.

Die nachfolgenden für die Privatspeeulation ungünstigen Zeiten hatten die grösseren Eisenbahn-Unternehmungen in den ungrischen und italienischen Kronländern ins Stocken gehracht. Die Regierung löste dieselben ein, und sieherte dadurch deren Aushau und besehleunigte Benützung für den Verkebr in erweitertem Masses durch die neu hinzureigten Streeken.

Nun erst zeigten sich die woblthätigen Wirkungen der Eisenbahnen für den Aufsehwung des Verkehrs in ihrem ganzen Umfange, Der heschleunigte Puls des öffentlichen Lebens folgte der Richtung der Eisenbahnen, und allenthalben erüffneten sich längs derseiben neue Quellen des Wohlstandes.

Das Verlangen nach dem Anschlusse an die Eisenhahnlinien ertötete aus allen Theilen des Reichtes, und gleichwie die Staatsterwaltung, ungeschlet fort-laufender Verwendung höchst bedeutender Summen für den Eisenhahnbau, unvermögend gewesen wäre, diesem allseitig gestellten Verlangen zu entsprechen, regte sich andresseits, durch die erzielten Erdige der bestehenden Privathahnen ermuthigt, der Unternehmungsgeist, um sich an neuen Eisenbahnbauten zu herbeiligen.

Es galt nun, dem flüssig werdenden Strome ein geregeltes Bett anzuweisen, und das Zustandekommen der für den Verkehr wie für die Wehrkraft des Reiches wiebtigsten Linien zu sichern, so wie sie unter einander in Zusammenhang zu hringen. Ein neues Concessionsgesett für Privateisenbahnen ward entworfen, welches den Unternehmern die bisher gesetzlich zulässige Concessionsduser verdiagerte, und ihnen anderweitige Erleichterungen bei der Erwirkung der Concession gewährte. In unfassender Erwägung aller Bedürfnisse ward ein den strategischen, administrativen, commerciellen und industriellen Anforderungen entsprechendes Eisenbahnnetz für das Kaiserreich hestimmt, welebes die Speculation auf die he eröffneten Bahnen inien hinwies, und durch die in Aussicht gestellte Verhindung der einzelnen Bahnen unter einander neuen Antrich zur Betheiligung an dem grossen Werke der Civilisation und des äbsomnischen Aufsehwuses darbei.

Es ist die Aussicht vorhanden, dass sich auf diesem Wege thatkräftigen Zusammenwirkens der Regierung und der Privaten die Linien des entworfenen Eisenbahnnetzes haldigst ausfüllen und die durin gegenwärtig noch wabrnehmbaren Lücken ergänzen werden.

Die österreichische Staatsverwaltung befindet sich im Besitze der ausgedehntesten Eisenbahnlinien nicht nur in der Monarchie oder auf dem Continente, sondern beberhaupt so weit die Eisenbahnen reichen. Die Ergebnisse, welche der Betrieb dieser Eisenbahnlinien in dem Verwaltungsjahre 1833 lieferte, bilden den Gegenstand der nachlörgenden Erörterungen.

Am Ende des Verwaltungsjabres 1853 waren folgende k. k. Staatseisenbahnen für den Betrieb eröffnet:

1. Die nördliche, von Brünn über Böbmisch-Trüban bis an die sächsische Gränze, dann von Böbmisch-Trübau bis Olmütz in einer Länge von 63:48 Meilen.

Der Sitz der für diese Bahn aufgestellten Betriebs-Direction ist in Prag.

| 2. Die südliche, II. Section, von Mürzzuschlag bis Laibach,  |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| in einer Länge von                                           | 41.66 |
| Der Sitz der Betriebs-Direction für diese Bahn ist in Gratz. |       |
| 3. Die südöstliche, von Marchegg über Pest und Czegléd       |       |

Der Sitz der Betriebs-Direction ist in Pest.

4. Die östliche, von Krakau über Szczakowa bis an die preussische Gränze bei Myslovice, dann von Szczakowa bis an die Gränze von Russisch-Polen bei Gränica, in einer Länge von . . . 8:90

Der Sitz der Betriebs-Direction ist in Krakau.

5. Die lombardisch-venezianische, von Venedig über Mestre und Verona nuch Manlund, dann von Mestre bis Teveiso mit 22-73 Meilen, ferner von Mailand (Porta nuova) bis Camerlala mit 581 Meilen, dann von Mailand (Porta Tosa) bis Treviglio mit 4-10 Meilen, daher in einer Gesammtlänge von

Der Sitz der Betriebs-Direction ist in Verona.

6. Die südliche, I. Section, von Wien über Mödling und

wurde auch der im Jahre 1854 eröffnete Betrieb der Bahnstrecke über den Semmering mit Einschluss der Station Mürzzuschlag zugewiesen. Die Gesammtlänge der im Betriebe befindlieben Staatseisen-

Der Betrieb wird mit Ausnahme zweier kurzer Strecken in eigener Regie ausgesührt.

June Lange

11.04

Der Ueberlassung des Betriehes auf dem Bahnstücke von Bodenhach his zur sächsischen Gränze einschliesslich der Bahnerbaltung etc. liegt der mit der königl. sächsischen Regierung über den Anschluss der heiderseitigen Bahnen unterm 31. Dezember 1850 ahreschlossene Staatsvertrag zum Grunde.

Die Ueberlassung des Betriebes auf dem Bahnstücke von der March bis Presshurg, joden ausselhiersich der Bahnerlatung, an die Gesellschaft der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordhabn gesehab durch die ehemals hestandene Gesellschaft der ungrischen Central-Bahn, auf Grundlage eines untern 25. November 1847 abgesehlossene Vertrages, welcher bei der Einlüsung dieser Bahn durch die Staats-erwaltung aufrecht erhalten wurde. Bei Gelegenheit des mit der Gesellschaft der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn untern 25. April 1853 getroffenen Uehrerinkommens, durch welches unfer Anderem das Bahnstück von Marchegg his aur March mit einer Länge von 0·27 Meilen in das Eigentbum des Staates üherging, wurde der erwähnte Vertrag auch auf dieses Bahnstück ausgelichat, und zugleich in Folge der seit der Eröffung der ganzen Bahnstrecke von Pressburg his Szolnok veränderten Verkhers- und Zeil-Verhältnisse, in einigen Puneten modifiert.

Die Uebernahme des Betriehes auf der Katzelsdorf-Oedenhurger Bahn erfolgte gleichzeitig mit der Einfosung der Wien-Glogguitzer Bahn durch den Vertrag vom 4. August 1853, indem die Gesellschaft der letztgenannten Babn jenen Betrieb sehnn führer gontraetlieh übergommen hatte.

Die Staatsbabnstreeken, welche dem Betriebe erst im Verlaufe des Verwaltungsjahres 1853 zugewachsen sind, umfassen:

 Das Bahnstück von Marchegg his zur March, welches, wie bereits erwähnt, durch das untern 25. April 1853 mit der Gesellsehaft der privilegirten Kaiser Ferdinands - Nordhabn ahgesehlossene Uebereinkommen an die Staatsverwaltung abgetreten worden ist, mit einer Länge von .

0.27 Meilen

2. Von der aus Statsmitteln erbauten Bahn von Czeglid nach Szegedin, das Stock von Czeglida bir Felegykär mit einer Lange von 7-65 Meilen

3. Die durch den Vertrag, weleber am 4. August 1833 mit der Gesellschaft der Wien-Gloggnitzer Bahn abgesechlossen wurde, eingeläste Bahn von Wien bis Gloggnitz, mit ihren Flügelbahnen von Mödling nach Laxenburg und von Neustadt nach Katzehdorf, mit einer Länge von

Zusammen . 18-96 Meilen

Zusammen . 18-96 Meilen

In den weiteren Erörterungen werden, nehst der durch die Mittel der Staatsrerwaltung hetriebenen Katzelsdorf-Oedenhurger Privatbahn, noch folgende Theile der im Betriebe stehenden Staatsbahnen theilweise oder ganz ausser Betracht bleiben:

- a) Das 1-47 Meilen lauge Bahnstück von Bodenbach his zur siehsischen Grünze, sowahl rieksichtlich der Ergelnisse des Betriches als rieksichtlich der Erhaltung der Bahn und des Fundus instructus, weil die königk siehsische Regierung dieses Bahnstück mit ihren eigenen Mitteln betreibt und unterhält, so wie die Fahrgebühren einheht, und die Vergötung zu die söterreichische Sbatsverwaltung durch eine unveränderliche Verzinsung des Anlagscapitals zu leisten hat.
- b) Das 2-49 Meilen lange Bahnstiek von Marchegg bis Pressburg, hinsichlich des Fabr Fundus instructus, der Einnahmen und der Betriebskosten, ausschliesslieb der Bahnerhaltung, weil der Betrieh mit den Mitteln der pririlegirten Kaiser Perdinands Nordhaha, his auf vier derselben gegen Entschädigung dargeliehene Loomonitre, ausgeführt, von derselhen durcher abgesouderte Reehnung gelegt, und nur die Bahnerhaltung von der Betriebs-Direction der sädöstlichen Statsteisenhabn besorgt wird, von welcher auch die Koaten dafür bestritten und verrechente werden.
- e) Die neu eröffnete 7:65 Meilen lange Bahnstrecke der südsitlichen Bahn von Czegléd bis Felegybáz sowbi in Bezug auf die Bau-als auf die Betrielskosten und Einnahmen, weil dieselbe erst am 3. Septemher 1853 in Betrieb gesetzt wurde, daher das Ergehalss in der kurzen Frist bis zum Anfange des Monates Noremher keinen Anhalsspunct zu Betrzehlungen darhitet.
- d) Die sammt ihren Flügelhahnen 11.04 Meilen lange südliche Bahn, I. Section, weil diese Bahn erst am 1. Oetober 1853 übernommen wurde, daher die

Ergehnisse des Betriebes chenfalls keine Anhaltspuncte zu Erörterungen gewähren.

Wenn man die Länge dieser Bahnstücke zusammen mit . . . 22.65 Meilen von den früher als im Betriebe befindlich nachgewiesenen . .

abzieht, so verbleiben als bei den Betriebs-Ergebnissen in Betracht

Hierbei ist noch zu bemerken, dass den Tarifshestimmungen die Entfernungen der einzelnen Stationen von einander in abgerundeten Zahlen zu Grunde gelegt sind, und dass sich daraus für die Darstellung der Betriebs-Resultate bei jeder Bahn eine andere als die oben angegebene wirkliche Bahnlänge entziffert, obwohl die Ahweichungen beider Ausmaasse durchaus von keinem Belange sind.

Es beträgt nämlich auf den in eigener Regie betriebenen und bei den gegenwärtigen Nachweisungen der Betriehs-Ergebnisse in Betracht kommenden Staats-Bahnstrecken die tarifmässige Länge:

a) Auf der nördlichen Staatseisenbahn (von Brünn und Olmütz his Rodonbach)

|    | D   | 13 F | ouchbach, .    |      |       |     |     |    |     |   |     |     |     |  |  | 0.0   | prenen |
|----|-----|------|----------------|------|-------|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|--|--|-------|--------|
| 6) | Auf | der  | südlicben, II. | Sec  | etior | ١.  |     |    |     |   |     |     |     |  |  | 412/4 |        |
| c) | **  | ,,,  | südöstlichen   | (vor | Pr    | ess | bui | rg | bis | S | zol | nok | ) . |  |  | 41%   |        |
| d) | ,,, |      | östlichen      |      |       |     |     |    |     |   |     |     |     |  |  | 91/4  | ,,     |
|    |     |      |                |      |       |     |     |    |     |   |     |     |     |  |  |       |        |

Zusammen 1861/, Meileu.

Die tarifmässige Länge übersteigt daher die wirkliche auf den im Regiebetriebe stehenden und hier in Berücksichtigung gelangenden Staats-Eisenbahnstrecken, und zwar auf der südöstlichen um 0.18 Meilen und auf der östlichen um 0.35 Meilen, dagegen ist sie geringer als die wirkliche bei der nördlichen um 0.01 Meilen, bei der südlichen, II. Section, um 0.16 Meilen und bei der lombardisch-venezianischen um 0.64 Meilen.

Die einzelnen Strecken der österreichischen Staatsbabnen wurden während der letzten dreizehn Jahre in Betrieh gesetzt. Wenn man von dem Umstande absieht, dass mehrere Theile derselhen früher Privathahnen bildeten, welche erst später von der Staatsverwaltung erworhen wurden, so ergibt sich die nachfolgende chronologische Reihenfolge in der Betriehs-Eröffnung der einzelnen Strecken.

Der Beginn der Fahrten erfolgte:

|              | 1                        |                                             |                                                     | dayon     | gehüres                | un folg                 | enden 8     | tants    | babaer  |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|----------|---------|
| in Johro     | uf Meilen Bahn-<br>Linge | in den Strecken                             | am Tage                                             | nördliche | sädliche<br>L. Seetion | sādliche<br>II. Section | sääöstliche | östliche | lombard |
| =            | 8                        |                                             |                                                     |           |                        | Meil                    | 6.0         | _        |         |
| 1840<br>1841 | 11/a<br>8                | Mailand-Monza                               | 18. August<br>16. Msi<br>20. Jnni<br>24. October    | :         | 4 2 2                  | :                       | :           |          | 11/     |
| 1842         | 6                        | Neunkirehen-Gloggnitz                       | 5. Mai<br>13. December                              |           | 2                      |                         | 1           | ÷        | 4       |
| 1844<br>1845 | 121/s<br>331/s           | Mürzsuschlag-Gratz Olmütz-Prag              | 23. October<br>24. August<br>28. September          | 33        | 1/4                    | 121/8                   |             | :        |         |
| 1846         | 31                       | Marghers-Venedig                            | 13. Januar<br>17. Februar .<br>2. Juni<br>16. Juli  | :         | :"                     | 171/8                   | 41/4        |          | 4       |
| 1847         | 23                       | Wiener Neustadt-Katzeladorf<br>Pest-Saolnok | 20. August<br>17. September<br>13. October          | :         | 1/1                    |                         | 131/2       |          | :       |
| 1848<br>1849 | 2½<br>34                 | Marchegg-Pressburg                          | 20. August i. Januar i. Juni                        | 12        |                        | 111/4                   | 21/3        |          | 6       |
| 1850         | 371/8                    | Monss-Camerlata (Como) Prag-Lobosita        | 6. December<br>1. Juni<br>1. October<br>16. October | 21/8      | :                      | :                       | 51/4        |          | 41/4    |
| 1851         | 12                       | Gran-Pressburg                              | 16. December.<br>8. April<br>15. October            | 41/8      | :                      | :                       | 18          | :        | 5 21/   |
| 1853         | 71/8                     | Czegléd-Felegyhána                          | 7. September                                        | :         |                        | :                       | 71/2        | :        | 27      |
|              | 209                      |                                             |                                                     | 631/4     | fi                     | 411/4                   | 311/.       | 9        | 321/    |

Nimmt man jedoch Rücksicht auf den Zeitpunct, in welchem die einzelnen Linien in das Staatseigenthum übergingen und als Staatsbahnen in Betrieb gesetzt wurden, wodurch die Zeitabschnitte, in denen der Staatsaufwand für den Bau und die Erwerbung der Bahnen bestritten ward, ersichtlicher hervortreten, so stellt sich die Reihe der Jahre, wie folgt:

Die Eröffnung der Bahnen als Staatsbahnen fand Statt im Jahre

1844 für 121/s Meile, Mürzzuschlag-Gratz: 33 Meilen, Olmütz-Prag; 171/s Meile, Gratz-Cilli; 1846 1849 231/2 Meile, Brünn-Trübau,

Cilli - Laibach ;

14 Meilen, Prag-Aussig;

90 Meilen, Aussig-Bodenbach

(sächs. Gränze), Marchegg - Szolnok (ungrische Bahn), Krakau-Szczakowa (preuss, Granze), Mailand - Como-Bahn, lomb .- venez. Ferdinandsbahn, Verona-Mantua, Mestre-Treviso;

1853 für 181/a Meile, Czegléd-Felegyháza; Wien - Gloggnitz sammt Zweigbahnen.



Im Jahre 1834 ergibt sich abermals ein Zuwachs von 17 Meilen Staatsbahuen, woron 7½, auf die neu erbaute Strecke von Felegyháza nach Szegedin, 6 Meilen auf die ebeufalls neu erbaute Semmering-Eisenbahn von Gloggnütz nach Mürzzuschlag, und 3½, Meile auf die angekaufte Oedenburg-Neustädter Bahn (Oedenburg-Katzelsdorf, welche mit 1. August 1834 in das Staatseigenhum dherging) enfallen.

Aus obiger Nachweisung erhellet, dass his zum Jahre 1850 die Staatsbahnen durch Neuhau entstanden sind, während vom Jahre 1850 an die Einlösung der Privatbahnen den Hanptbestandtheil des Zuwachses bildet.

In den Jahren 1844 bis 1830 wurden dem Betriebe übergehen an neugebauten Staatsbahnen 100½ Meile, in den Jahren 1850 bis 1853 an neu gebauten Staatsbahnen 19½ Meile, an eingelösten Privatbahnen 89 Meilen, zusammen 108½ Meile

Die Einläsungsverträge erfolgten: für die ungrische Centralbahn unterm 7. März 1850, für die Krakauer Bahn am 30. April 850, für die Mailand-Como-Bahn am 19. März 1851, für die lombardisch-venezianische Ferdinandsbahn, in Folge mehrerer vorausgegangener Uebereinkommen, am 11. Juni 1852 für die Wien-Gloggnitzer Bahn am 3. August 1853 und für die Oedenburger Bahn am 31. Juli 1854.

Alle dem Staate angehörigen Eisenhahnen sind für den Betrieh mit Locomotiven gebaut und eingerichtet. Sie haben alle eine gleiche Spurweite, und
auch ihre sonstigen Anlagen gestatten den Uehergang der Wagen und selbst des
grössten Tbeiles der Locomotive und Tender von einer Bahn auf die andere,
sohald dieselhen einmal durch Geleise miteinander in unmittelhare Verhindung gesetts sein werden.

Auch die an die österreichischen Staatbahnen sich anschliessenden, für den allgemeinen Verscher bestimmten, einheimischen Privat- und fremdländischen Staatsund Privatbahnen sind nach denselben Grundsätzen erbzut, so dass in allen Richtungen ein unmittelbarer Vorkehrs-Anschluss und heziehungsweise der Uchergang der Wagen von einer Bahn auf die andere zulässig ist.

Selbst von der, nicht für den allgemeinen Verkehr, sondern lediglich zum Kohlentransporte aus den Dabrowaer Gruben bestimmten und mit Pferden betriebenen Bahn des F. L. Westenholz, welche sich zwischen Stezakowa und der preussischen Gränze an die östliche Bahn unmittelhar anschliesst, gehen die Koblenwagen auf die lettfgenannte Bahn über.

Anders verhält es sich mit der an die südliche Staatsbahn, II. Section, bei Hrastiki sicial ausschliessenden Bahn der dortigen Köhlengewerksehaft. Ein Uebergang auf jene durch Pferde betriebene Bahn ist sowohl wegen des Niveanunterschiedes der Bahnüblen hei der Station Hrastnik, als auch wegen der Construction des Oberbaues unzulässig.

Ein shnliches Verhältniss obwaltet bei der Pressburg-Tyrnau-Szereder Privatbahn, welche ebenfalls mit Pferden hetrieben wird. Diese und die südstliche Staatsbahn kreuzen sich zwar in der Nihe von Weinern und berühren beide Pressburg, allein erstere liegt bedeutend tiefer als letztere, so dass sie ausser aller Verbindung stehen. Bisher sind nur die nördliche, die sädästliche und die östliche Staatsbaln, nund zwar durch Vernittlung der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn, dann der preussischen Willielms- und oberschlesischen Baln, miteinander verhunden. Die Gesammtlänge dieser Gruppe von Bahnen mit Aussehluss der preussischen beträgt 178 37 Meilen, und, wenn man die mittlerweile dem Verkehre eröffnete Strecke von Feleryfixäs bis Szegedin binzurenbent, 185-29 Meilen.

Durch die bereits in Ausführung begriffene Fortsetzung der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordhahn von Oderberg bis Oswiecim, dam durch den bereits Allerhöests genehmigten und in der Ausstäntung begriffenen Bau der Verbindungsbahn von da bis an die östliehe Staatsbahn, wird voraussiehtlich im Laufe des mächsten Jahres die unmittelbare Verbindung obiger Bahnen innerhalb des k. k. Staatsgebietes hergestellt seit.

Die nördliche Staatsbahn, steht überdiess mit der königt. sächsiselten (der sächsiseb-böhmischen) und die östliche mit der kais. russiselten Staatsbahn (der Warschau-Weiner) in ummittelbarer Verbindung.

Die südliche Staatsbahn, Il. Section, stand im Jahre 1853 mit keiner anderen Staats- oder Privatbahn in unmittelbarer Verbindung, da sieh, wie bereits erwähnt, nur die Hrastniker Kohlenbahn, jedoch ohne Schienenzusammenhang, an dieselbe ansebloss.

Durch die nittlerweile erfolgte Vollendung der Bahn über den Semmering ist die solliche Staatsbahn, II. Section, numehr mit der södlichen Staatsbahn, I. Section, und übere Flügelbahnen nach Lasenburg und Kstzelsdorf, hezielungsweise Oedenburg, dann mit der privilegirten Wien-Raaber Babn in unnittelbare Verhindung getreten, und die Gesammtlänge dieser Gruppe von Bahnen beträt 67 35 Meilen.

Der bevorstehende Ausbau der Verbindungsbaln zwischen den Bahnböfen der südlichen Staatsbahn, I. Seetion, und der privilegirten Kaiser Ferdinand-vordbaln in Wien wird alle südlichen mit den nördleh, sätlich und südöstlich von Wien liegenden Bahnen in unmittelbare Verbindung setzen, und jene Erleichterungen für den Verkehr herbeiführen, welche der ununterbrochene Zusammenhang grosser Verkehrslinien überhaupt darbietet.

Die Gesammtlänge der auf diese Weise verbundenen österreichischen Bahnen wird sodann 253:8 Meilen betragen.

In einem gegenseitigen, jedoch auf Lastwagen beschränkten, Wagenbenützungs-Verhältnisse sind im Jahre 1853 gestanden:

Die nördliche und südstliche Staatsbahn untereinander und mit der privilegirten Kniere Ferdinand-Nordlahn, as wie mit der kluigli. 3dehischen (der Saknischböhmischen) Staatsbahn; — die östliche Staatsbahn, theilweise mit der kaiserl. russischen (der Warsehau-Wiener) Staatsbahn, dann mit der obersehlesischen, der Wilhelms- und der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn.

Gegenwärtig werden auch bereits die Personen- und Lastwagen der südlichen Staatsbahnen, J. und II. Section, gemeinsebaftlich benützt.

# A. Ueber die Bauanlagen und Betriebs-Einrichtungen, sowie über deren Kosten.

# I. Bauanlagen.

#### Unterbau.

### a. Umfang der Bauanlagen.

Die heiliegende Uehersicht I. gewährt ein gedrängtes Bild von dem Bestande an Bauwerken, welche auf allen dem Betriebe üherschnene Staatshahnen, mit Ausnahme der südlichen Staatshahn, I. Section, den Unterhau hilden. Von der letztgenannten Bahn werden die umständlichen Nachweisungen in dem Verwaltungsherichte für das Jahr 1834 enthalten sein, daher sich die annerhölgenden Betrachtungen üher die Baunalagen üherhaupt nur auf eine Bahnlänge von zusammen 
1981:4 Meilen herichen.

Die Bauwerke sind für jede Bahn, und zwar abgesondert sowohl für die hei den Betriehs-Ergehnissen in Betracht kommenden als für die dahei nicht in Betracht kommenden Bahnstücke, aufgeführt.

Wie aus dieser Uchersicht zu ersehen, hat auf allen Bahnen die Grundeinlösung nach dem Erfordernisse für die Anlage von Doppelgeleisen stattgefunden.

Auf der nördlichen, auf der södlichen, II. Section, dann auf der lombardischvencrianischen Staatshahn, hei letzterer jedoch mit Ausnahme eines auf die Linie Mailand-Camerlata (Como) entfollienden Bahnstückes von 3.676 klaftern, ist auch der Bahnkörper für ein doppeltes Geleise, dagegen auf der södöstlichen, mit Ausnahme der Strecke Özegléd-Felegyháza, dann auf der östlichen, nur für ein einfaches Geleise ausgeführt.

Wie der Bahnkörper im Allgemeinen, so sind auch mit wenigen Ausnahmen die einzelnen Bau-Ohjecte für ein oder für zwei Geleise ausgeführt.

Eine solehe Ausnahme findet Statt: auf der sädöstlichen Bahn bei T Brücken, zusammen mit 27 klaftern Linge, dann auf der östlichen Bahn hei 2 Brücken, zusammen mit 50 Klaftern Länge; dann auf der östlichen Bahn hei 2 Brücken, zusammen mit 50 Klaftern Länge; diese Objecte sind anänlich vollständig in der Breite für zwei Geleise ausgeführt, während der öhrige Uterhan unr die Breite für ein Geleise hat.

Ferner findet eine theilweise Ausnahme auch Statt: hei 165 Brücken zusammeu mit 1.278 Klastern Länge auf der nördlichen, hei einer Brücke mit 55 Klastern auf der lombardisch-venezianischen, und bei 4 Brücken zusammen mit

## Uebersieht I des Unterbauer

|                                                                                                                     |                 |                   |          | Grund ist             |         | hakürper<br>sgeführt |                                             |        |       |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------|--------|-------|---------|--|
| Benennung                                                                                                           |                 | mtlänge           | An       | lage des<br>hukårpers | für 1   | för 2                | Terrain-Ausgleichungen bis z<br>3 Fass Höhe |        |       |         |  |
| der<br>Staatsbahnen                                                                                                 |                 | les<br>kõrpers    | für<br>1 | für 2                 | fie t   |                      |                                             |        |       |         |  |
|                                                                                                                     |                 |                   | -        |                       | L       |                      |                                             | Nr 1   | für 2 |         |  |
|                                                                                                                     | in Meilen       |                   | _        | ie Klaft              | era     |                      | Zahl                                        | Kinr.  | Zahl  | Kifter. |  |
| Welche bei den Betriebs-<br>Ergebnissen in Betracht<br>kommen:                                                      |                 |                   |          |                       |         |                      |                                             |        |       |         |  |
| Nördliebe<br>(exelusiveBodenbach,<br>sächsisehe Gränze.)                                                            | 62-01           | 248.056           |          | 248.056               |         | 248.036              |                                             |        | 233   | 37.83   |  |
| Südliche, II. Section .                                                                                             | 41.66           | 166.650           | ١.       | 166.650               |         | 166.650              | ١.                                          |        | 80    | 20.891  |  |
| Südöstliche<br>(exclusive Marchegg-<br>Preasburg u. Czegićd-<br>Felegyházs.)                                        | 41.32           | 165.265           |          | 165.265               | 165.265 |                      | 151                                         | 35.705 |       |         |  |
| Oestliehe                                                                                                           | 8-90            | 35.582            | ١.       | 35.582                | 35.582  |                      | 20                                          | 8.979  |       |         |  |
| Lomb venezianische                                                                                                  | 32-64           | 130.552           |          | 130.552               | 3.676   | 126.876              |                                             |        | 55    | 35.280  |  |
| Zussmmen                                                                                                            | 186-53          | 746.105           |          | 746.105               | 204.523 | 541,582              | 171                                         | 44.684 | 368   | 94.03€  |  |
| Die bei den Betriebs-Er-<br>gebnissen nicht in Be-<br>tracht kommenden Bahn-<br>Stücke mit einbezogen,<br>und zwar: |                 |                   |          |                       |         |                      |                                             |        |       |         |  |
| Bodenbach bis zur<br>sächsischen Gränze.                                                                            | 1.47            | 5.878             |          | 5.878                 |         | 5.878                |                                             |        | 6     | 394     |  |
| Zusammen Nördliche                                                                                                  | 63-48           | 253.934           | ·        | 253.934               | ٠.      | 253.934              | ·                                           |        | 239   | 38.253  |  |
| Marchegg - Presaburg                                                                                                | 2.49            | 9.983             |          | 9.983                 | 9.983   |                      | 19                                          | 263    |       |         |  |
| Caegléd-Felegyháza                                                                                                  | 7-65            | 30.594            |          | 30.594                |         | 30.594               |                                             |        | 67    | 11.923  |  |
| Zunsmmen Südöntlichs                                                                                                | 51-46           | 205.842           |          | 205.842               | 175.248 | 30.594               | 170                                         | 35.968 | 67    | 11.923  |  |
| Die genannten Bahnen<br>zusammen<br>Südliche, I. Section .                                                          | 198-14<br>11-04 | 792.560<br>44.160 |          | 792.560               | 214.506 | 578.054              | 190                                         | 44.947 | 441   | 106.347 |  |
| Gessmitlänge der im<br>Betriche stehenden<br>Bahnen                                                                 | 209-18          | 836.720           |          |                       |         |                      |                                             |        |       |         |  |

Statist. Mittheil. 1854. VIII. Heft.

12 Klaftern Länge auf der Bahnstrecke Czegléd-Felegyháza der südöstlichen Staatshahn. Diese Brücken sind in den gemauerten Pfeilern zwar alle für ein Doppelgeleise erbaut, sie sind jedoch nur mit einem Ueberbaue aus Holz oder Eisen für ein Geleise belegt.

Wenn man von dem Niveau und von der Richtung der Bahnen absieht, kann man die bei dem Baue zu überwinden gewesenen Terrain- und sonstigen Local-Verbältnisse aus den nothwendig gewordenen verschiedenen Bestandtheilen des Unterbaues beurtheilen.

Werden nach der in der Uebersicht I. angenommenen Unterscheidung jene Bestandtheile in Betracht gezogen, welche zusammen die Gesammtlänge der Babu ausmachen, so kommen folgende Ergebnisse zum Vorschein.

|                                                                 | welche suf nachbenannten Bahnen vorhanden aind |                         |      |                         |      |                         |      |                        |      |                         |      |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|--|
| Bestandthelle                                                   | 10-71                                          | dicke                   |      | dliche<br>Section       | 541  | südőstlicke             |      | fliche                 |      | burdisch-<br>zianische  |      | en Balmer<br>amuen      |  |
| Ferrain - Ausglei-                                              | Zahl                                           | Länge<br>in<br>Klaftera | Zohi | Linge<br>in<br>Klaftern | Zahl | Lings<br>in<br>Klaftern | Zahl | Läego<br>ia<br>Kiftre. | Zahl | Lönge<br>in<br>Kinftern | Zahl | Lings<br>is<br>Kinftern |  |
| Terrain - Ausglei-                                              |                                                |                         |      |                         |      |                         |      |                        |      |                         |      |                         |  |
| chungen                                                         | 239                                            |                         |      |                         |      | 47891                   |      |                        |      |                         |      | 151294                  |  |
| Aufdammungen                                                    | 588                                            | 146340                  | 184  | 104854                  |      |                         |      | 20741                  | 73   | 81638                   | 1127 | 481717                  |  |
| Vallst. Einschnitte .                                           | 186                                            | 31909                   | 117  | 15940                   | 125  | 22078                   | 16   | 4770                   | 26   | 10099                   | 470  | 81796                   |  |
| Einschnitte an Berg-                                            |                                                |                         |      |                         |      |                         |      |                        |      |                         |      |                         |  |
| Jehnen                                                          | 171                                            | 29857                   | 227  | 20906                   |      | 4943                    |      | 868                    |      |                         | 413  | 56574                   |  |
| Tunnels u. Gallerien                                            | 19                                             | 2127                    | 8    | 1124                    |      | 370                     |      |                        | - 5  | 507                     | 33   |                         |  |
| Viaducte                                                        | 27                                             | 1587                    | 12   | 654                     | 4    | 597                     |      |                        | ١.   |                         | 43   | 2838                    |  |
| Brücken etc                                                     | 936                                            | 3861                    | 755  | 2281                    | 309  | 1819                    | 69   | 224                    | 503  | 3028                    | 2592 | 11213                   |  |
| Daher Abwechslun-<br>genverschiedener<br>Bauwerke zusam-<br>men | 9188                                           | 253934                  | 1282 | 166650                  | 940  | 285812                  | 140  | 35589                  | 662  | 130223                  | 2311 | 202564                  |  |

Einschnitte an Berglehnen kommen nur auf der lombardisch venezianischen Bahn, Tunnels und Gallerien auf der östlichen Bahn gar nicht vor; been so gibt se Viaduete weder auf der östlichen noch auf der lombardisch-venezianischen Bahn.

Uebrigens hat auch das Bahnstück der südöstlichen Bahn von Czegléd bis Felegyháza weder Einschnitte an Berglehnen, noch Tunnels oder Gallerien, noch Viaduete.

Als Baubestandtheile, welche sieh durch ihre bedeutenderen Ausmaasse oder durch andere Umstände auszeichnen, sind nachfolgende anzuführen.

#### Bei den Terrain-Ausgleichungen bis zu 3 Puss Höhe.

Auf der nördlichen Bahn jene zwischen Olmütz und Littau mit einer ununterbrochenen Länge von 2.000 Klaftern-

Auf der südlichen Bahn jene zwischen Gratz und Kalsdorf mit einer ununterbrochenen Länge von 5.561 Klaftern. Auf der südöstlichen Bahn jene zwischen Pest und Steinbruch mit einer ununterbrochenen Länge von 1.975 Klaftern.

Auf der östlichen Bahn jene zwischen Krakau und Zahierzow mit einer ununterhrochenen Länge von 1.560 Klaftern.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn jene zwischen Mailand und Monza mit einer ununterbroehenen Länge von 4.196 Klaßern.

### Bel den Aufdämmungen.

Auf der nördlichen Bahn hestelt die längste zwischen Olmütz und Littau mit 4.200 Klaftern, mit der Höhe von 1·0 Klaftern, und die höchste zwischen Běchovie und Prag mit 180 Klaftern, mit der Höbe von 6·5 Klaftern.

Auf der södlichen Bahn besteht die längste zwischen Kranichsfeld und Pragerhof mit 3.986 Klaftern, mit der Höhe von 40 Klaftern, und die höchste zwischen Marburg und Drau-Brücke mit 300 Klaftern, mit der Höhe von 5-9 Klaftern.

Auf der sidöstlichen Bahn hesteht die längste zwischen Wartherg und Galantha mit 5.500 Klaftern, mit der Höhr von 0.8 Klaftern und die höchste zwischen Neudorf und Presshurg mit 386 Klaftern, mit der Höhe von 9.0 Klaftern.

Auf der östlichen Bahn hesteht die längste und höchste zwisehen Szczakowa und der preussischen Gränze mit 2.109 Klaftern, mit der Höhe von 6.7 Klaftern.

Auf der lomhardisch-venezianischen Bahn hesteht die längste zwischen Taverneund S. Bonifiacio mit 7.936 Klaftern, mit der Höhe von 5:3 Klaftern und die höchste zwischen beiden Bahahöfen in Verona mit 1.290 Klaftern, mit der Höhe von 6:3 Klaftern.

### Bei den vollständigen Binschnitten.

Auf der nördlichen Bahn besteht der längste zwischen Raudnitz und Theresienstadt mit 756 Klastern, mit der Tiese von 48 Klastern und der tiefste zwischen Hochstein und Budigsdorf mit 71 Klastern, mit der Tiese von 15:0 Klastern.

Dieser lette ist ein Felseneinschnitt, und nehst diesem hestehen zwei Felseneinschnitte zwischen Wildenselwert und Brandeis, zusammen mit 202 Klaftera Liemit der Tiefe von 8 und 10 Klaftern, dann hesteht ein Einsehnitt zwischen Triebitz und Tribau mit 600 Klaftern Länge und 8-5 Klaftern Tiefe, von welchen das untere Viertheild er Tiefe aus Felsen hesteht.

Der tiefste Einschnitt in Erde besteht zwischen Lobositz und Zalesl mit 80 Klastern Länge und 11.5 Klastern Tiefe.

Auf der südlichen Bahn hesteht der längste zwischen dem Leitersberger Tunnel und Marburg mit 534 Klastern, mit der Tiefe von 5:0 Klastern und der tiefste zwischen Cilli und Markt Tüsser mit 75 Klastern, mit der Tiefe von 10:5 Klastern.

Der letztere ist ein Felseneinschnitt, und nehst diesem hestehen noch zwei, zusammen mit 175 Klastern Länge und 5.6 und 8 Klastern Tiefe. Der tiefste Einschnitt in Erde hesteht zwischen Sagor und Sava mit 450 Klastern Länge und 9·5 Klastern Tiefe.

Auf der südöstlichen Bahn hesteht der längste und tiefste zwischen Neudorf und Pressburg mit 1.144 Klaftern, mit der Tiefe von 8.5 Klaftern.

Vollständige Einschnitte in Felsen kommen drei vor:

einer zwischen Neudorf und Pressburg mit 226 Klaftern und der Tiefo von 8-0 Klaftern zwei zwischen Pressburg und Weinern "324 """"", "", "17", "17"

Dann kommen noch drei Einschnitte mit 850 Klaftern Länge vor, in welchen das Material vorherrschend Felsen ist.

Auf der östlichen Bahn hesteht der längiste und tiefste zwischen Krakau und Zahierzow mit 1.020 Klaftern, mit der Tiefe von 6-7 Klaftern. Von demselhen sind 310 Klaftern im Felsen aus lockerem Kalkstein. Ferner hesteht ein Einschnitt in festem Kalksteinfelsen zwischen Szezakowa und der preussischen Gränze mit 200 Klaftern Länze und 4-2 Klaftern Länze und 4-3 Klaftern Länze.

Auf der Iomhardisch-renezianischen Bahn besteht der längste zwischen Cassano und Melzo mit 1.46 Klaftern, mit der Tiefe von 3-7 Klaftern und der tiefste zwischen Cammago und Cucciago mit 358 Klaftern, mit der Tiefe von 8-0 Klaftern. Vollständige Einschnitte in Felsen kommen zusammen 464 Klaftern vor; der längste liegt zwischen Cammago und Cucciago mit 168 Klaftern und einer Tiefe von 5 Klaftern. Bei dem 1.050 Klaftern langen Einschnitte zwischen S. Bonifacio und Caldidero kommen 100 Klaftern in Felsen mit der Tiefe von 5-7 Klaftern vor.

### Bel den Einschnitten an Berglehnen.

Auf der nördlichen Bahn hesteht der längste zwischen Raudnitz und Theresienstadt mit 1.140 Klaftern, mit der Tiefe von 7:0 Klaftern und der tiefste zwischen Adamsthal und Blansko mit 215 Klaftern, mit der Tiefe von 22:0 Klaftern. Elwa der vierte Theil aller Einschnitte ist in Falsen.

Auf der südlichen Bahn hesteht der längste zwischen Mixuitz und Frohnleiten mit 1.150 Klaftern, mit der Tiefe von 70 Klaftern und der tiefste nächst Sagor mit 60 Klaftern, mit der Tiefe von 110 Klaftern.

Dieser lettster ist ein Felseneinschnitt, und deren kommen noch andere 32 mit einer Länge von 5.490 Klaftern vor. Der längste davon hesteht zwischen Leibnitz und Ehrenhausen mit 325 Klaftern und der Tiefe von 4.2 Klaftern. Der tiefste Einschnitt in Erde kömmt zwischen Littai und Kresnie vor mit 134 Klaftern und der Tiefe von 6.4 Klaftern. Eine Ketto von Lehnen kömmt vor zwischen Markt Tüffer und Sava in einer Länge von 4.4 Meilen.

Auf der südästlichen Bahn hesteht der längste zwischen Szohh und Maros mit 934 Klaftern, mit der Tiefe von 6-7 Klaftern und der tiefste zwischen Gran und Szohh mit 80 Klaftern, mit der Tiefe von 45-0 Klaftern.

Dieser letztere ist ein Felseneinschnitt, und deren kommen noch 5 zusammen mit 335 Klaftern zwischen Gran und Maros vor. Der längste davon liegt zwischen Szobb und Maros mit 163 Klaftern und 18 Klaftern Tiefe. Ein Einsebnitt mit 278 Klaftern Länge und 3·5 Klaftern Tiefe zwischen Neudorf und Pressburg besteht grösstentheils aus Felsen.

Auf der östlichen und lombardiseb-venezianiseben Babn kommen Einschnitte an Berglebnen nicht vor.

#### Bel den Tunnels und Gallerlen.

Auf der nördlieben Bahn besteht der längste Tunnel mit 288 klaftera nächst Triebitz. Derselbe ist in blauen Thon, welcher mit wasserreichen Sandschiehten durchzogen ist, getrieben, und mit Sandstein ausgemauert. Derselbe hat drei Luftschaehte in elliptischer Form mit 1.5 bis 2.5 Klaftern Durchmesser, deren tiefster 12.5 Klaftern misst. Der Tunnel liegt in gerader Linie und im Niveau von 1.1 180.

Der Tunnel nächst Blansko, mit einer Länge von 46 Klaftern, ist ganz in Felsen (Syenit) getrieben, und bestebt bis auf eine Länge von 8.7 Klaftern am südliehen Ende ohne Ausmauerung.

Auf der städlichen Bahn besteht der längste Tunnel, mit 350 Kindren, dureb den Leitersberg bei Marburg. Dieser ist in Oppok, welcher riele wasserführende Schichten enthält, getrieben, und mit Ziegeln ausgemauert. Er hat seebs Luftschachte mit 9 Fuss Durchmesser, deren tiefster 24 5 Kinflern misst. Die Richtung des Tunnels ist zum Theil gerade, zum Theil kommen Krümmungen mit 130 bis 150 Kinflern Rädius vor; das Niveai weebselt zwischen horizontalt und 1; 110.

Die einzige Gallerie, welche auf den österreichischen Staatsbahnen vorkömnt, it die auf der sollichen Bahn xwischen Frohleiten und Peggau bestehende, mit einer Länge von 190 Klaftern. Sie hat den Zweek, an einer zwischen dem Murfusse und einer hohen Felswand (Badelwand) bestehenden sehr engen Stelle die Communication auf der Eineshahn und zugleich auf der Triester Aerarial-Strasse herzustellen. Ein grosser Theil des Baumes für den Bau musste durch Absprengung des Felsens, an welchen sich das Object mit einer seiner Längenseiten anlehnt, gewonnen werden, und die andere Längenseite ist durch 36 mit vollen Bögen überspannte Pfeiler aus Quadern gehildet. Der 4 Klafter breite liehte Raum ist im vollen Bögen mit Ziegen überwiebl. Die Pfeiler haben eine Stärke von 1°2 Klaftern, 28 davon haben eine Länge von je 1°28 Klaftern, und die übrigen 8 eine Länge von je 28 Klaftern. Unter der Einwölbung ist die Eisenbahn und über derselben die Zusses geführt und letztere liegt 5 Klafter über der Schienenhöhe. Das Objeet liegt zum Theil in gerader Linie, zum Theil im Bögen und Contrabegen, mit 160 und 200 Klaftern Badins.

Auf der südöstlichen Bahn besteht nur ein Tunnel nächst Presshurg, mit der Länge von 371 Klaftern. Er ist theils in felsiges, theils in leckeres Terrain getrieben und theils mit Quadern, theils mit Bruelstein, theils mit Ziegeln ausgemauert. Er hat einen Luftschaekt mit 1:5 Klaftern Weite und mit 173 Klaftern Tiefe, liegt in gerader Linie und besitzt ein Niveau von 1: 1 180.

Auf der östlichen Bahn kömmt kein Tunnel vor.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn besteht der längste Tunnel auf der Strecke Mailand - Camerlata bei Monza in der Länge von 230 Klastern. Er ist aus Stein und Ziegeln mit theilweiser Anwendung eisener Einwölbungsrippen erhaut.

Bei den heiden zusammen 77 Klaftern langen Tunnels nächtst Vicenza ist die Breite für die zwei Geleise durch aufgeführte Pfeiler getrennt, und es ist jedes Geleise für sieh durch ein auf diesen Pfeilern und auf den Seitenwänden ruhendes Gewölbe überspannt. Die Ausmauerung hesteht aus Ziegeln.

#### Bei den Vinducien.

Auf der nördlichen Bahn besteht der längste nächst dem Prager Bahnhofe in der Riehtung nach Bodenhach mit einer Länge von 566 Klaftern, in der Höhe von 6 Klaftern. Er führt durch die Vorstadt Carolinenthal und übersetzt die Moldau. Er ist theils aus Sandstein, theils und namentlich sind die Moldau-Ueherbrückungen aus Granit mit 86 Oeffunngen, welche die Länge von 249 Klaftern einnehmen, erhaut. Den Rest der Länge bilden zwisehen Futtermauern eingeschlossene Stücke des Bahakörpers. Er liegt horizontal, theils in gerader Linie, theils in Bogen mit 200 Klaftern Badius.

Der höchste Viaduet besteht zwischen Béchovic und Prag über das Illaupetiner Thal mit der Länge von 14 Ktaftern, in der Höhe von 6.5 Ktaftern. Er hat 3 Oeffunngan. Widerlager und Pfeiler sind aus Bruchstein mit Quaderverkleidung, und die Gewölbe mit Ziegeln erhaut.

Auf der südlichen Bahn besteht der längste und höchste Visiduet zwischen Pössnitt und Marburg über das Pössinttelhal mit einer Länge von 283 Kinfera, in der Höhe von 8-0 Klaftern. Er ist aus Ziegeln erbaut und besteht aus 61 Oeffaungen mit je 45 Kinfern und aus 2 Oeffaungen mit je 6 Kinfera Spannweite. Die Pfeiler der Bogen mit 45 Kinfern Spanweite haben am Kampfer gemessen 45 Fuss und v., Böschung. Er liegt im Niveau von 1:130, theils in gerader Linie, theils in Bogen mit 200 Kinfera Radius.

Auf der südstlichen Bahn besteht der längste Viaduet zwischen Maros und Verötze mit einer Länge von 445 Klaftern, in der liblie von 32 Klaftern. Er hat 16 Oeffnungen mit einer liebten Weite von zusammen 44 Klaftern, und den übrigen Theil der Länge hildet der zwischen Puttermauern eingeschlossene Bahnkörper. Die Widerlager und Pfeiler bestehen aus Stein und die Gewölbe aus Ziegeln. Er liegt liorizontal und in gerader Linie.

Der höeliste kömmt vor zwischen Neudorf und Pressburg über das Mühlthal mit einer Länge von 89 Klaftern, in der libbe von 10-5 Klaftern. Er hat 8 Oeffnungen. Die Widerlager und Pfeiler hestehen aus mit Quadern verkleidetem Bruebsteinmauerwerk, die Gewölbe aus Ziegeln. Er liegt in gerader Linie und im Niveau von 1: 150.

Auf der östliehen Bahn besteht kein Viaduet.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn ist ebenfalls keiner vorhanden.

### Bei den Brücken und anderen Objecten in gielcher Höhe mit dem Bahnkörper.

Auf der nördlichen Bahn. Die verschiedenen auf dieser Bahn vorkommenden Ueberbrückungen unterscheiden sieh wie folgt:

ganz gemauerte, für 2 Geleise . . . . 714 mit der Länge von 2.361 Klaftern, gemauerte Pfeiler und Ueberbau aus Holz,

Die längste ganz gemauerte Brücke ist jene über die Eger bei Theresienstadt mit einer Länge von 74 Klaftern, in der Höhe von 5-0 Klaftern; die höchste ist eine zwischen Triebitz und Trübau bestebende mit einer Länge von 14 Klaftern, in der Höhe von 6-3 Klaftern.

Die Brücken mit Holzüberbau für 2 Geleise sind alle von nur unerhebliebem Belange.

Die längste mit Ulozherbau für 1 Geleise ist die zwischen Littau und Miglitz üher die March mit einer Länge von 55 Kiaflern, in der Höhe von 30 Kiaflern. Die höchste Brücke dieser Art bestelt zwischen Brünn und Adamsthal über die Zwittava mit einer Länger von 27 Kiaflern, in der Höhe von 45 Kiaflern. Die Holzeonstruetionen bestehen zum Theile aus Begernösten, zum Theile aus Hänger und Sprengewerken.

Die längste Brücke mit Ueberhau aus Eisen besteht nächst Habenstadt über die Szazva mit einer Länge von 31 Klaftern, in der Höhe von 32 Klaftern, die böchste dieser Brücken zwischen Wildensehwert und Brandeis über den Adlerhaus mit einer Länge von 25 Klaftern, in der Höhe von 40 Klaftern. Die Träger dieser Brücken bestehen zum Theile aus vollem Bleche, zum Theile aus Gitterwerken und die längsten überspannen eine liehte Weite von 10 Klaftern.

Es waren dieselben die ersten Brücken dieser Art, welehe in Oesterreieh ausgeführt wurden.

Auf der südlichen Babn unterscheiden sieh die verschiedenen Ueberbrückungen wie folgt:

| ganz gemauerte, für 2 Geleise                                                                                                 | 339 | mit | der | Länge | ven | 690   | Klaftern, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----------|
| gemauerte Pfeiler und Ueberbau aus Holz,<br>für 2 Geleise                                                                     | 409 |     |     |       |     | 1,224 |           |
| gemauerte Pfeiter und Ueberbau aus Holz,<br>nach amerikanischer Construction, für                                             |     |     |     |       |     |       |           |
| 2 Geleise                                                                                                                     | 3   | ,,  | *   | ,     | ,,  | 234   | ,         |
| Landpfeiler gemauert, aber Mittelpfeiler<br>und Ueberbau aus Holz, für 2 Geleise<br>gemauerte Pfeiler und Ueberbau aus Eisen, | 3   | ×   | ,   | -     | *   | 130   | -         |

755 mit der Länge von 2.281 Klaftern.

956 mit der Länge von 3.861 Klaftern.

Die längste und böchste ganz gemauerte Brücke ist jene bei Steinbrück über die San, mit der Länge von 40 Klaftern und der Höhe von 8.4 Klaftern. Sie hat 3 Oeffinungen, ist ganz aus Quadern erbaut, und übersebreitet den Fluss in schiefer Richtung und in einem Bogen mit 100 Klaftern Radius.

Die längste und höchste Brücke mit gemauerten Pfeilern und hölzernem Ueberbau ist jene bei Tüffer über die San, mit der Länge von 64 Klaftern und der Höhe von 4·3 Klaftern. Sie hat 6 Oeffnungen, liegt horizontal und in gerader Linie.

Die längste und höchste Brücke mit amerikanischer Construction ist jene nächst. Marburg über die Drau mit 94 Klaftern und der Höhe von 10-0 Klaftern. Sie hat 3 Oeffungen, die Träger liegen unter dem Bahnniveau; sie liegt borizontal und in gerader Linie.

Nebst dieser besteht eine ähnliche zwischen Littai und Kresnic über die Save mit 3 Oeffaungen und eine zwischen Leibnitz und Ehrenhausen über die Sulm mit einer Oeffaung, bei welcher die Brückenträger über dem Bahnniveau liegen und mit einer Bedachung verseben sind.

Diese Brücken waren die ersten, welche in Oesterreich nach dem Howe'schen Principe erhaut wurden,

Die längste und höchste Brücke mit hölzernen Mitteljochen ist jene bei Peggau über die Mur mit der Länge von 62 Klastern und der Höhe von 3-3 Klastern, sie hat 5 Octsungen, liegt horizontal und in gerader Linie.

Abgesehen von den amerikanischen Brücken, bestehen die Holzconstructionen theils aus Bogenrösten, theils aus Häng- und Sprengwerken.

Die Brücke mit eisernen Trägern besteht nächst Steinbrück, hei der Durchführung der Agramer Strasse durch die Bahn.

Auf der södöstlichen Bahn unterscheiden sich die Ueberbrückungen wie folgt: genauerte . . . . . 286 mit der Länge von 1.276 klaftern, gemauerte Pfeiler und Ueberbau aus Holz 6 . . . . . . . . . . . . 19

309 mit der Länge von 1.819 Klaftern.

Die langste und höchste der gemauerten Brücken ist jene üher die March, zwischen Murchegg und Neudorf, mit der Länge von 240 Klaftern und der Hübe von 7-8 Klaftern. Diese hat 25 Oeffaungen. Widerlager und Pfeiler sind aus Quaderstein und die Gewöllte aus Ziegeln erbaut. Sie liegt in gerader Linie und horizontal.

Die längste und böchste Brücke mit gemauerten Pfeilern und Holzüberhau besteht zwischen Töt-Megyer und Neuhäusel und bat 2 Oeffnungen mit einer Länge von 8 Klaftern und der Höhe von 2-8 Klaftern.

Die längste Brücke, ganz aus Holz, ist jene über die Wang zwischen Sellye und Tornocz mit einer Länge von 250 Klaftern und der Hühe von 6·6 Klaftern; sie hat 9 Oeffungen mit 10 Klaftern und 20 mit 8 Klaftern Spannweite. Die Construction ist ein vereinigtes Häng- und Sprengwerk. Sie liegt in gerader Linie und horizontal. Die höchste derartige Brücke ist jene über die Gran zwischen Gran und Szobb, mit einer Lünge von 80 Klaftern und der Höhe von 6.9 Klaftern; sie bat 11 Oeffinungen, mit Hängewerken überbaut, und liegt in gerader Linie und horizontal.

Die längste und höchste Brücke mit eisernem Ueberhaue besteht awischen Weinern and Lanschütz im Donau-Uebersebwemmnngsgebiet mit der Länge von 38 Klaftern und der Höbe von 23 Klaftern; sie hat 10 Oeffanngen, welche durch eigens gewalte Träger, deren je zwei unter einem Schienenstrange liegen, überhant sind.

Auch bei den übrigen Brücken dieser Art ist die nämliche Construction angewendet.

Auf der östlichen Bahn unterscheiden sieb die Ueberbrückungen, wie folgt:
ganz gemauerte 6 6 mit der Länge von 8 Klftrn,
gemauerte Pfeiler und Holzüberbau 66 n. 216 n.
69 mit der Länge von 224 Klftrn.

Erstere sind alle nur sehr unbedeutende Objecte. Von den letzteren ist jene an der preusischen Grinzen über die Przemza die langste nah Dabehte mit einer Länge von 27 Klaftern und der Höhe von 7.5 Klaftern, sie hat 3 Oefinungen und die Holz-construction bestebt aus verzahnten Rösten mit doppeltem Sprengwerke. Sie liegt borizontal in gerader Linie, aber schief über den Pluss. Nur diese nat noch eine zweite Brücke baben einen Ucberbau für zweit Geleise, alle übrigen nur für ein Geleise.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn unterscheiden aich die Ueberbrückungen, wie folgt:

Die längste der gemauerten Brücken ist jene über die Lagunen bei Venedig mit 1.901 kinder Länge und der Höbe von 2.2 kindern; sie bat 222 Oeffunungen, jede zu 5'3 kindern Spannweite. In der Mitte der Länge besteht ein grosser, und zwischen diesem und den Brückenenden besteben beiderzeits noch zwei kleinere Ausweichplätze. Zwischen je zwei Ausweichplätze und beziehengsweise dem Ende der Brücke bestehen 370 Geffungen, woron die 7 mittleren, so wie je 5 anstassende, eine Partie bilden, für welche verstärkte Pfeiler betehen. Die Pfeiler sind aus gemischtem Stein- und Ziegelmauerwerk, mit Quadern verkleidet, hergestellt und die Wölbungen bestehen aus Ziegeln. Die Brücke liegt horizontal und in gerader Linie.

Die höchste der gemanerten Brücken ist die Franz Josepha-Brücke über die Esseb bei Verona mit 145 Klaftern Länge und der Höbe von 6·0 Klaftern. Sie bat 5 Oeffnungen mit 15 Klaftern und 2 mit 6-3 Klaftern Spannung. Die Pfeiler zwisehen den grossen und kleinen Oeffnungen baben eine Stärke von 10 Klaftern, und in jedem ist ein Durchlass mit Sklaftern Weite angebracht. Die Wilderlager, Pfeiler und die Gewölhe der grossen Oeffnungen sind aus Quadersteinen, die Gewölhe der kleinen Oeffnungen jedoeb aus Ziegeln bergestellt. Nebst der Brückenbahn für 2 Geleise bestehen noch vorspringeude, auf steinernen Trägern ruhende Fusswege. Die Brücke liegt horizontal und in gerader Liuie.

Die längste und böchste Brücke mit gemauerteu Pfeileru und Holzüberbau ist jene über den Guä nächst Montebello mit 25 Klastern Länge und 3.0 Klastern Höbe. Sie bat 4 Oessungen, liegt borizontal und in gerader Linie, übersehreitet aber das Bett in sehiefer Richtung.

Die einzige Brücke, welehe mit hölzernen Mitteljochen erhaut ist, besteht bei Padua über die Brentu. Es ist diess auch die einzige Brücke, deren Ueberbau uur die Breite für ein Geleise bat. Sie hat 7 Joebfelder, liegt borizontal und in gerader Linie, überschreitet aber den Fluss in sebiefer Riebtung.

Weau mau den Bestand an Brücken nach ihren wesentliehsten Unterscheidungen in der Bauart und ohne Rücksicht darauf, ob sie für ein oder zwei Geleise ausgeführt sind, zusammenstellt, so ergibt sieb:

|                                                                              |                               |                   |                       | beslehe                            | n Briic | ken mit                                                                        | nachb | enanntes                                           | Bana | rt    |                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|------------|
| Auf den folgenden<br>Bahnen                                                  | gasa genasert h               |                   | mener<br>has,<br>lich |                                    |         | Pfeiler ge-<br>manert; Uaber-<br>bas, amerikani-<br>ache Hals-<br>construction |       | eiler ge-<br>; Mittel-<br>ee and<br>has noe<br>ole | 1    |       | Pfeiler ge-<br>manert; Uchs<br>bao ano Eise |            |
|                                                                              | Zahl                          | Lioge             | Zebl                  | Lioga                              | Zahl    | Länge                                                                          | Zahl  | Låoge                                              | Zehl | Liopo | Zahl                                        | Lioge      |
| Nördliehe Südlicho                                                           | 714<br>339<br>286<br>6<br>422 | 690<br>t.276<br>8 | 409<br>6<br>63        | 1.245<br>1.224<br>19<br>216<br>151 | 3       | 234                                                                            | 3     | 130                                                | 3    | 409   | 9<br>1<br>14                                | 253<br>115 |
| Auf allen Bahnen<br>zusammen                                                 | 1.767                         | 7.157             | 791                   | 2 855                              | 3       | 234                                                                            | 4     | 185                                                | 3    | 409   | 24                                          | 373        |
| Länge d. verschie-<br>denen Bauarten in<br>% der Gesammti,<br>aller Brücken. |                               | 63.8              |                       | 25.5                               |         | 2.1                                                                            |       | 1.7                                                |      | 3.6   |                                             | 3.3        |

Die bereits stabil gebauten, usmlieb die ganz gemauerten, die amerikanischen und die eisernen Brücken betragen sohn 692 Percent der fast der Viertbelle, und es erübriget daher zur stabilen Herstellung der sämmtlichen Brücken nur noch bei 285 Percent der Ersatz des bölzernen Ueberbaues, bei 17 Percent der Ersatz der bölzernen Mittelpfeiler und des Ueberbaues, dann bei 36 Percent der Ersatz der Gesammtheit der Objecte durch festes Materiale, und es stellt sieh überbaupt das Verbältniss der hereits stabil gebauten zu den noch nicht stabil gebauten Brücken:

Auf der nördlichen Bahn wie 67:8:32:2

" " südlichen " " 40:6:59:4

" " südostlichen " " 76:5:23:5

" östlichen " " 36:96:4

" lomb-vener. " 93:2: 6:8 dar



Die lombardisch-venerianische Bahn hat daher verhältnissmässig die meisten staten und die wenigsten nicht stabilen Ueherbrückungen, und dieser folgt die sädästliche Bahn. Die östliche Bahn dagegen hat verhältnissmässig die wenigsten stabilen und die meisten nicht stabilen Ueberbrückungen, und dieser folgt die sädliche Bahn. Ungeachtet dieses sich darstellenden Verhältnisses werden aher die Reconstructionen auf der sädästlichen Bahn die meisten Kosten fordern, weil es sich

|                                                                                 |                                      |                               |                            | entfaller                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Auf nachbenannten Bahnen                                                        | Terr<br>Ausgleic                     |                               | Aufdim                     | nungen                        |
|                                                                                 | auf<br>1 Meile                       | e der<br>Liage                | ouf<br>1 Melle             | % der<br>Linge                |
| Welche bei den Betriebs-Ergebnissen in Betracht<br>kommen:                      |                                      |                               |                            |                               |
| Nördliche                                                                       | 3·76<br>1·92<br>3·65<br>2·25<br>1·68 | 12 · 53<br>21 · 60<br>23 · 23 | 4 · 42<br>4 · 67<br>3 · 48 | 62 · 92<br>65 · 71<br>58 · 25 |
| Im Durchschnitte                                                                | 2.89                                 | 18.59                         | 5.63                       | 61 - 57                       |
| Die bei den Betriebs-Ergebnissen niehl in Betracht<br>kommenden mit einbezogen: |                                      |                               |                            |                               |
| Bodenbach-sächsische Gränze                                                     | 4.08                                 | 6.70                          | 12 - 92                    | 47 - 05                       |
| Im Durchschnitte auf der nördlichen .                                           | 3.77                                 | 13.06                         | 9.26                       | 57 - 63                       |
| Marchegg-Pressburg                                                              | 7·63<br>8·76                         | 2 · 63<br>38 · 97             |                            |                               |
| Im Durchschnitte auf der südöstlichen                                           | 4-61                                 | 23 · 27                       | 4.88                       | 62 · 23                       |
| Im Durchschnitte auf allen Bahnen                                               | 3-18                                 | 19-09                         | 5-69                       | 60 - 78                       |

Wenn man von den einzelnen Bahnen in ihrer Gesammtheit diejenigen heraushebt, auf welchen von den verschiedenen Bauhestandtheilen die grössten und kleindort um die Uebersetzung grosser Flüsse handelt und die jetzigen Brücken ganz aus Holz bestehen, daher ganz neue Brücken erbaut werden müssen.

Die Verhältnisse der Bestandtheile der einzelnen Bahnen überhaupt belangend, werden dieselben noch übersichtlicher, wenn man auf Grundlage der früheren Nachweisungen die Zahl der Bestandtheile für die Bahnmeile, und ihre Länge in Percenten der gesammten Bahnlänge, wie folgt, ausdrückt:

|                                      | Einsch                                 | nitlen                       |                                | Tun              |              | Viade   | eten                 | Brücken etc. |                                         |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|--|
| rellet                               | iedig                                  | sa Berg                      |                                | und Ga           |              |         |                      | Dieca        |                                         |  |
| awf<br>Meila                         | % der<br>Längs                         | sef<br>1 Meile               | % der<br>Länge                 | aaf<br>1 Meila   | Liege        | 1 Meila | 4/6 der<br>Länge     | 1 Meile      | 0% der<br>Längs                         |  |
| 2·87<br>2·81<br>1·98<br>1·80<br>0·80 | 12·77<br>9·57<br>8·66<br>13·41<br>7·74 | 2·40<br>5·45<br>0·29<br>0·45 | 11·15<br>12·55<br>2·82<br>2·44 | 0·27<br>0·19<br> | 0·77<br>0·67 | 0.29    | 0-63<br>0-39<br>0-31 | 18-12        | 1 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · |  |
| 2 · 25                               | 10-29                                  | 2 · 10                       | 7 - 25                         | 0-16             | 0.48         | 0.22    | 0.37                 | 13-60        | 1-4                                     |  |
| 5-44                                 | 4 - 12                                 | 14-97                        | 37 - 31                        | 1 - 36           | 3-76         | 0-68    | 0.17                 | 10 - 20      | 0.8                                     |  |
| 2.93                                 | 12-57                                  | 2.69                         | 11-76                          | 0 30             | 0.84         | 0-43    | 0.62                 | 15-06        | 1.5                                     |  |
| 4-82                                 |                                        | 0 40                         | 2.79                           | 0-40             | 3.71         | 0-40    | 0.89                 | 9·24<br>2·22 | 2·99                                    |  |
| 2.43                                 | 10.73                                  | 0 · 25                       | 2.40                           | 0.02             | 0.18         | 0.08    | 0.29                 | 6-01         | 0.8                                     |  |
| 2.37                                 | 10 70                                  | 2.09                         | 7-14                           | 0-17             | 0.52         | 0.22    | 0-36                 | 13-08        | 1-4                                     |  |

sten Zahlen für die Bahnmeile und die meisten und wenigsten Percente von der Bahnlänge entfallen, so ergibt sich eine weitere Uebersicht wie folgt:

|                                 | ł            | Zahl f | ir die Bahameile                      |      |                           | Р            | ercente | von der Bahnife         | ge    |               |
|---------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|------|---------------------------|--------------|---------|-------------------------|-------|---------------|
| Benennung<br>der Bestandtheile  | die grüsste  |        | die kleinste                          | ,    | Bureh<br>schaitt<br>aller | die meiste   | 4       | die wenigst             | **    | Durch         |
|                                 | nof der Bahn | mit    | asf der Baka                          | mit  | Bahara<br>mit             | aaf der Baha | mit     | auf der Bahn            | mit   | Bahare<br>mit |
| Terrain - Aus-<br>gleichungen . | südöstliehe  | 4-61   | lombvenez.                            | 1.68 | 3-18                      | lombvenez.   | 27-02   | südliehe                | 12-53 | 19-09         |
| Aufdimmangen                    | nördliche    | 9-26   | *                                     | 2.24 | 5-69                      | südösiliehe  | 65-71   | nördliche               | 57-63 | 60.78         |
| Vollständ, Ein-<br>schnitte     |              | 2.93   |                                       | 0-80 | 2.37                      | östliche     | 13·41   | lomb,-venez.            | 7-74  | 10-70         |
| Einschnitte an<br>Berglehnen .  | südliehe     | 5-45   | aŭdostliebe                           | 0-25 | 2.09                      | südliehe     | 12-55   | aŭdostliche             | 2:40  | 7-14          |
| Tunnels u.Gal-<br>lerien        | nördliche    | 0-30   | östliehe<br>südöstliehe               | 0 02 | 0-17                      | nördliebe    | 0-84    | östliche<br>südöstliche | 0.18  | 0-52          |
| Viaducte                        | -            | 0-43   | ostliche<br>lombvenez.<br>südöstliche | 0.08 | 0.22                      | -            | 0.62    | ostliche<br>lomhvenez.  | 0-29  | 0-36          |
| Brücken etc                     | südliche     | 18-12  |                                       | 6.01 | 13-08                     | lombvenez.   | 2.32    | östliche                | 0-63  | 1-41          |

Hätte man hei dieser Darstellung die bei den Betriebsergehnissen nicht in Betracht kommenden Bahnstücke abgesondert berücksichtiget, so würde sieb ergeben haben:

Bei den Terrain-Ausgleichungen: dass das Bahnstück Czegléd-Felegyháza sowohl die grösste Zahl mit 8:76 auf die Meile, als auch die grösste Ausdehnung mit 38:97 Percent der Bahnlänge hat.

Bei den Aufdämmungen: dass das Bahnstück Bodenbach-sächsische Gränze die grösste Zahl mit 12:92, wenn auch nur mit 47:09 Percent der Bahnlänge bat.

Bei den vollständigen Einschnitten: dass das Bahnstück Bodenhach-sächsische Gränze die grösste Zahl mit 5.44, wenn auch nur mit 4:12 Percent der Bahnlänge, und das Bahnstück Marchegg-Pressburg die grösste Ausdehnung mit 40:07 Percent, wenn auch nur in der Zahl von 4:82 auf die Meile hat.

Bei den Einschnitten an Berglehnen: dass das Bahnstück Bodenhach-sächsische Grünze sowohl die grösste Zahl mit 14:97, als die grösste Ausdehnung mit 37:31 Percent bat.

Bei den Tunnels und Gallerien: dass das Bahnstück Bodenhach-sächsische Gränze sowohl die grösste Zahl mit 1'36, als auch die grösste Ausdehnung mit 3'76 Percent hat.

Bei den Viadueten: dass das Bahnstück Bodenhach-sächsische Gränze die grösste Zahl mit 0-68, wenn auch nur mit einer Ausdehnung von 0-17 Percent hat, das Bahnstück Marchegg-Pressburg aber die grösste Ausdehnung mit 0-89 Percent, wenn auch nur in der Zahl von 0-40 hat.

Bei den Brücken etc.: dass das Bahustück Marchegg-Pressburg die grösste Ausdehung mit 2:99 Percent, wenn auch in der Zahl nur 9:24 auf die Meile hat. Durch das so ehen Angeführte lassen sich die Bahnstrecken Bodenbach-sächsische Gränze und Marchegg-Presshurg als mit sehr hedeutenden Bauschwierigkeiten verhunden erkennen.

Wenn man jene Längen, welche die Erdarheiten, und jene, welche die Kunstbauten einnehmen, zusammenstellt, so ergibt sich

- für die Erdarheiten 774.381 Klafter oder 97.71 Percent,
  - " Kunsthauten 18.179 " " 2·29

Nimmt man aher diese Vertheilung hei den einzelnen Bahnen und Bahnstücken vor. so ergiht sich:

|                                                                                 | Ling             | e der            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Auf nachhenannten Bahnen                                                        | Erd-<br>arbeites | Kunst-<br>banten |
|                                                                                 | in Perce<br>Bahu | nten der<br>Enge |
| Welche bei den Betriebs-Ergehnissen in Betracht                                 |                  |                  |
| Nördliche                                                                       | 97.06            | 2-94             |
| Südliche, II. Section                                                           | 97-57            |                  |
| Südöstliche                                                                     | 98.79            | 1 - 21           |
| Oestliche                                                                       | 99.37            |                  |
| Lombardisch - venezianische                                                     | 97 - 29          | 2.71             |
| Im Durchschnilte                                                                | 97 - 70          | 2-30             |
| Die bei den Betriebs-Ergehnissen nicht in Betracht<br>kommenden mit einbezogen. |                  |                  |
| Bodenhach-sächsische Gränze                                                     | 95 - 22          | 4.78             |
| Im Durchachnitte auf der nördlichen                                             | 97.02            | 2.98             |
| Marchegg-Pressburg                                                              | 92·41<br>99·89   |                  |
| Im Durchschnitte auf der südöstlichen                                           | 98-65            | 1.35             |
| Im Durchachnitte von allen Bahnen                                               | 97.71            | 2.29             |

Die östliche Bahn hat also mit 99 37 Percent die meisten Erdarheiten und mit 0-63 Percent die wenigsten Kunsthauten. Sie ist hesonders reich an Terrain-Ausgleichungen und vollständigen Einschnitten, und wird nur in ersterer Beziehung von der lombardisch-venezianischen Bahn übertroffen.

Die nördliche Bahn in ihrer Gesammtheit hat mit 97-02 Percent die wenigsten Erdarbeiten und mit 2-98 Percent die meisten Kunsthauten. Sie ist an Tunnels und Viaducten die reichste Bahn, und wird in Bezug auf Brücken nur von der lombardisch-renezianischen Bahn ühertroffen.

Hätte man auch hier die hei den Betriebs - Ergehnissen nicht im Betracht kommenden Bahnstücke ahgesondert herücksichtiget, so würde sich ergehen, dass die Bahnstrecke Czegfeld-Felegyhära mit 9989 Percent die meisten Erdarheiten und mit 0-11 Percent die wenigsten Kunstbauten, dagegen die Bahnstrecke Bodenbachsächsische Gränze mit 95/22 Percent die wenigsten Erdarheiten und mit 4-18 Percent die meisten Kunstbauten hat.



Die Strecke Czegléd-Felegyháza ist besonders reich an Terrain-Ausgleichungen; auf er Strecke Bodenhach - sächsische Gränze aber ist hesonders die Tunnel-Länge eine verhältnissmässie sehr bedeutende.

Wenn man bei den Erdarbeiten die für den Bau nieht belangreichen Terrainkusgleichungen und die dagegen belangreichen Aufdammungen und Einsebnitte abgesondert in Betracht zieht, und die Bahnen nach dem abnehmenden Ausmassse der ersteren ordnet, so ergiht sich für die letzteren die umgekehrte Reibenfolge, namlich:

| Auf | der | lombvenez.   | Bahn, | Terrain-A | usgleichungen | 27.02 | andere | Erdarbeiten | 70.27 |  |
|-----|-----|--------------|-------|-----------|---------------|-------|--------|-------------|-------|--|
| ,,, | ,   | östlichen    | ,     | **        | ,,            | 25.23 | ,,     | ,,          | 74-14 |  |
| ,,  | ,,  | südöstlichen | ,     | ,         |               | 23.27 |        | *           | 75.38 |  |
| _   |     | nördlichen   | -     | -         |               | 15.06 | -      | _           | 81-96 |  |

12.53

Nehst den im Vorbergebenden dargestellten Bestandtheilen des Unterbaues kommen ferner noch jene Kunstbauten in Betracht zu ziehen, welche nicht einen Theil der Bahalfänge hilden, sondern den Bahakörper dureldringen, ohne denselben in seiner ganzen Höhe zu unterbrechen, dann jene, welche neben und über dem Bahakörper bestehen, — welcher Betrachtung zugleich jene üher die bestehenden Wegübergänge angeschlossen werden wird.

Vor Allem müssen in dieser Beziehung die in der Uehersicht I nieht enthaltenen Futer-, Stütz-, Wand- und Fussmauern erwähnt werden, welche als Nebenbestandtheile der schon erörterten Erdarheiten zu betrachten sind.

Solche Mauern kommen vor:

. " südlichen

Auf der nördlichen Bahn hesteht zwischen Böhmisch-Brod und Auwal die längste mit 600 Klaftern in der Höhe mit 0·7 Klaftern; die höchste zwischen Nesterschitz und Bodenhach mit 98 Klaftern in der Höhe mit 4·0 Klaftern.

Auf der südlichen Bahn hesteht zwischen Trifail und Sagor die längste mit 71 Klaftern in der Höhe mit 1-0 Klaftern; die böchste auf der Station Steinbrück mit 200 Klaftern in der Höbe mit 9-0 Klaftern.

Auf der südöstlichen Bahn besteht zwischen Szobb und Maros die längste mit 115 Klaftern in der Höbe mit 1-0 Klaftern, die höchste zwischen Veröcze und Waltzen mit 5 Klaftern in der Höhe mit 3-0 Klaftern.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn besteht hei Monza die längste mit 717 Klaftern in der liöhe mit 1-0 Klaftern; die höchste zwischen den Tunnels hei Vicenza mit 412 Klaftern in der Höhe mit 3-7 Klaftern.

Die Zahl der übrigen in der Uehersicht I enthaltenen Kunsthauten, welche die Benennung: "die kleiner en" erhalten sollen, dann die Zahl der Wegübergänge beläuft sich.

85.04

| Au | der  | nördliehen  | Bahn  | an k | einerer | Kunsthauten | auf | 489  | an Y | Vegühergängen | auf | 758  |
|----|------|-------------|-------|------|---------|-------------|-----|------|------|---------------|-----|------|
| ,, | ,    | aüdlichen   | ,,    |      |         | ,,          | n   | 783  | ,,   | ,             | *   | 482  |
| ,  | ,    | südőstl.    | ,     |      |         | ,           |     | 91   | 29   |               | *   | 372  |
| ** | *    | östlichen   | ,     | ,,   |         | ,,          | *   | 17   |      | ,             | ,   | 96   |
| ,  | n    | lomhven.    | ,     |      |         | -           |     | 182  | ,,   |               | n   | 437  |
|    | alle | en Bahnen a | zusam | men  |         |             | 1   | .562 |      |               | 2   | .145 |

Von diesen Knnsthauten ist aur ein Ohjeet von hesonderem Belange, nämlich die Ueherbrückung der Bahngeleise auf dem Prager Stationsplatze, für welehe die daselbat hesthende Bastion durehbrochen werden musste.

Diese Ueberhrückung überspannt 3 Oeffnungen für 3 Personenrerkehrsgeleise, und 3 Oeffnungen für 3 Fraehtenverkehrsgeleise (welche durch die dazwischen liegenden geschlossenen Ränne getrennt werden), in der ganzen Breite der Bastion von 16 Klaftern. Die Thoröffnungen haben eine Höhe von 4 Klaftern. Der Bau hesteht aus Ziegela, die Faşaden sind mit Quadern verkleidet, und die Ebene der Bastion ist mit Asphalt belegt.

| auf | die | nördliehe Ba | hn  |    |    |     |     | ٠ |     |    | 1.49 |
|-----|-----|--------------|-----|----|----|-----|-----|---|-----|----|------|
|     | ,,  | südliche     | ,   |    |    |     |     |   |     |    | 1.55 |
| ,   |     | südöstliehe  | ,   |    |    |     |     |   |     |    | 403  |
| ,   | ,,  | östliche     | ,   |    |    |     |     |   |     |    | 8    |
| _   | _   | lombardisch  | -ve | ne | zi | nis | sch | e | Bal | bn | 69   |

Auf die Bahnmeile vertheilt, ergibt sich folgendes Verbältniss:

|                              |                                     |                                           |                                      | e        | n t f a 1 3                           | 0 0                                                     |                       |                                            |          |  |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|--|
|                              | nu kleine                           | ren Kuns                                  | tbauten ,                            | Kund     | nn V                                  | nn Wegűbergángen                                        |                       |                                            |          |  |
| Auf enchbenmeten<br>Behuen   | Darchlinse<br>atc. mBaha-<br>hörper | Bracken<br>über dem<br>Planne der<br>Babs | Darchiässa<br>atc. arbea<br>der Baha | Zastonés | ungerörzeren Kuneb<br>bauton fragemen | an hloinnen nad<br>grusseres Russi-<br>hantan im Gansen | in Nivers<br>der Bala | utter and<br>aber den<br>Nivan der<br>Baba | Zunn men |  |
|                              |                                     |                                           |                                      | auf      | eine Bahu                             | meite                                                   | -                     |                                            |          |  |
| Nördliche                    | 1.89                                | 0.38                                      | 5.43                                 | 7.70     | 15.79                                 | 23 - 49                                                 | 7.25                  | 4.69                                       | 11.94    |  |
| Sûdliche, II. Sect.          | 1:46                                |                                           | 17-33                                | 18.79    | 18-60                                 | 37 - 39                                                 | 9.12                  | 2 · 45                                     | 11.57    |  |
| Südőstliehe                  | 0.33                                | 0.08                                      | 1.36                                 | 1.77     | 6:11                                  | 7.88                                                    | 6.51                  | 0.72                                       | 7.23     |  |
| Oestliche                    | 1.57                                | 0.34                                      |                                      | 1.91     | 7.75                                  | 9.66                                                    | 9.55                  | 1:24                                       | 10.79    |  |
| Lombvenez                    | 1.68                                | 0.25                                      | 3 · 65                               | 5.58     | 15-56                                 | 21.14                                                   | 3.95                  | 9-44                                       | 13 - 39  |  |
| Auf allen Bahnen<br>ausammen | 1.35                                | 0-19                                      | 6.34                                 | 7.88     | 13 - 47                               | 21 · 35                                                 | 7.01                  | 3.82                                       | 10.83    |  |



Nach der ahnehmenden Zahl sowohl der grösseren als kleineren Kunsthauten reihen sich die Bahnen wie folgt:

südliche, — nördliche, — lomhardisch-venezianische, — östliche, — südöstliche.
Bei den Wegühergängen tritt die lomhardisch-venezianische Bahn ohen an,

Bei den Wegühergängen tritt die Iomhardisch-venezinische Bahn ohen an, und es wechseln nur noch die südliche und nördliche Bahn in der Reihenfolge ihre Plätze.

Wenn man die Bahnen nach dem ahnehmenden, in Percenten der Bahnlange ausgedrickten Masses der Liange der Auflämmungen und Einschnitte und der Läage der grösseren Kunsthauten, dann nach der abnehmenden Zahl der kleineren Kunsthauten und der Wegübergänge ordnet, so ergitt sich folgende Tabelle:

| Aufdämmun<br>und Einsch |       | grössere<br>Kunstbaut |      | kleiuere<br>Kunstbani |       | Wagüberginge |       |  |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|-------|--------------|-------|--|
| südliche                | 85-04 | nördliche             | 2-98 | südliche              | 18-79 | lombvenez.   | 13-39 |  |
| nördliche               | 81-96 | lombvenez.            | 2-71 | nördliche             | 7-70  | nördliche    | 11-94 |  |
| südöstliche             | 75-38 | südliche              | 2-43 | lombvenez.            | 5-58  | südliche     | 11-57 |  |
| östliche                | 74-14 | südöstliche           | 1-35 | östliche              | 1-91  | östliche     | 10-79 |  |
| lombvenez.              | 70-27 | östliche              | 0-63 | südöstliche           | 1-77  | südöstliche  | 7-23  |  |

Die südliche Bahn tritt zwar hei den grüsseren Kunsthauten und hei den Wegbiergingen aus dem ersten Bange in den dritten Bang, allein die Zahl der Kleinere Kunsthauten und die Ausdehnung der abgesondert mit 1.241 Kluftern für die Bahnmeile nachgewiesenen Stütz-, Wand- und Fusamauern ist gegenüber den anderen Bahnen eine so grosse und die Wegülterginge aind so wenig von Belang, dass sich die stüdliche Bahn dennoch als diejenige darstellt, auf welcher die grüssten Bauleistungen stattgefunden haben.

Dieser folgt die nördliche und dann die lombardisch-renezianische Bahn. Die lomhardisch-renezianische Bahn steht, selhst abgesehen davon, dass die östliche Bahn ganz und die südöstliche zu seehs Sichentheilen der Liange nur für ein einfaches Geleise erhaut ist, denselhen nur in den Erdarbeiten um ein Unerhehliches nach, überträft sie aber in alleu härigen Bestandheilen des Bahnkörpers.

Der Umstand, dass von der südöstlichen Bahn der siehente Theil für ein doppeltes Geleise erhaut ist, versetzt dieselbe ln den vorletzten und die östliche Bahn in den letzten Rang.

Die Wegübergänge sind noch in der Rücksicht zu betrachten, in welcher Anzahl solche im Nieraud der Bahn liegen, also hei der Ausführung dess Betriebes einer eigenen Ueherwachung hedürfen. In dieser Beziehung ergiht sich bei den einzelnen Bahnen ein ganz underes Verhältniss, als das vorhergehend für die Wegübergänge im Allgemeinen dargestellte.

Wenn man nämlich die Bahnen nach der abnehmenden Zahl der im Niveau liegenden Uehergänge ordnet, so tritt nachstehende Reihenfolge ein:

| Nördliche   | Bahn | mit |  |  |  | 7.25 | für | die | Babnmeil |
|-------------|------|-----|--|--|--|------|-----|-----|----------|
| Südöstliche |      |     |  |  |  | 6.51 | ,,  |     |          |
|             |      |     |  |  |  |      |     |     |          |

Die lombardisch-venezianische Bahn hat daher die wenigsten Uebergänge im Niveau der Bahn, obwobl sie an Wegübergängen überhaupt am reichsten ist.

Die östliche Bahn hat die meisten Uebergänge im Niveau, obwohl sie mit Ausnahme der südöstlichen die kleinste Zahl an Wegübergängen überbaupt bat.

### b. Herstellungen im Jahre 1853.

Am Unterbaue sind, nehst den gewöbnlichen Erhaltungsarbeiten, nachfolgende grössere Reparaturen, Reconstructionen und Neubauten vorgekommen.

#### Auf der närdlichen Rahn

In der Station Brünn wurde das Planum durch Anschüttung um 225 Klafter vergrössert.

Auf der Station Chotzen musste eine neue Stützmauer mit 60 Klastern Länge aufgeführt, und eine neue Zufahrtsrampe zum Waarenmagazin, dann eine Stiege zum Stationsgehäude angelegt werden.

In mehreren Einschnitten, namentlich in jenen hei Rudelsdorf und bei Abtsdorf, dann an einigen Berglehnen im Moldauthale, haben die Erdabsitzungen noch
nicht ganz aufgehört, es mussten daher theilweise Abräumungen stattfinden. Sowohl
bei den vollständigen Pelseneinschnitten, als auch bei jenen an Berglehnen, kommen
noch fortwahrend theilweise Ablösungen von Gestein vor, welche die grösste Sorgfalt
in ihrer Ueberwahung fordern.

Es mussten namhafte Abräumungen im Adamsthale, dann im Moldau- und Elbe-Thei, und selbst bedeutende Erweiterungen, namentlich in den Einschnitten bei Chotzen, Brüsau und Greifendorf, vorgenommen werden.

In dem Einschnitte bei Brüssu allein wurden 3.000 Cub.-Klafter Steine ausgebrochen, welche für die Unterbettung bei dem neugelegten Oherbau eine nützliche Verwendung fanden.

Bei Gelegenbeit eines Felsenabsturzes in der Nähe von Aussig ereignete es sich auch, dass zwei Privatwohnhäuser dermassen beschädigt wurden, dass die Inwohner entfernt und an den Gebäuden bedeutende Reparatursarbeiten vorgenommen werden mussten.

In der Gegend hei Aussig bat sich eine nur wenig ansteigende fruchtbare Lehne auf der Bahnlänge von 100 Klaftern in eine bis an den Elbefluss sich erstreckende Bewegung gesetzt, und es ist dadurch der Bahnkörper um 15 Fuss aus seiner Richtung verschohen und um 3 Fuss eingesenkt worden. Zur Sieberung des künftigen Bestandes der Bahn mussten die entsprechenden Arbeiten vorgenommen werden.



Die Ziegeleinvölhung des Muslauer Tunnels hat in Folge mangelhafter Beschaffentit des Materiales keine Haltharkeit bewährt, es musste daher jenes Gewölhe ausgewechselt und durch eine Wölhung aus Stein ersetzt werden.

Auch bei anderen sechs Tunnels des Adamsthales mussten mebrere Ausbesserungen an den Gewölben stattlinden, und an mehreren Stellen, wo eine Einwölbung nicht besteht, mussten wegen zu befürchtender Loslösung Nacharbeiten am Gestein vorgenommen werden.

Der Tunnel nächst Triehitz wird durch sorgfältige Erhaltung seiner theilweisen Holzausrüstung in einem für den Verkehr unhedenklichen Zustande erhalten. Wegen vollständiger bleibender Sicherung dieses Ohjectes sind die Verhandlungen noch im Zuge.

An dem Viaducte nächst Budigsdorf musste eine bedeutende Ausbesserung des schadhaft gewordene Ziegelmauerwerkes vorgenommen werden. Bei dieser Gelegenheit ist jener Viaduct aus Sicherheitsrücksichten mit Parapetmauern versehen worden, welche früher mangelten.

Auf den Bahnstrecken zwischen Olmütz, Trübau und Brünn wurden überhaupt alle innerhalb der Euffernung von 250 Klaftern von einer Station liegenden Objecte von grösserer Höhe aus Sicherheitsrücksichten mit Parapeten oder Geländern verseben, wo dieselben früher mangelten.

In Folge eines Wolkenhruches wurde ein Wildbachdurchlass nächst Zalesl zerstört, und musste daher neu erbaut werden.

Bei einem Durchlasse nächst Zamrsk, dann bei zwei Durchlässen in der Strecke Zwittau-Trübau mussten die Ziegelgewölbe wegen mangelhafter Beschaffenbeit des Materiales reconstruirt werden.

Bei der Brücke über die Chrudimka nächst Pardubitz musste zu ihrem Schutze das Ufer auf 60 Klastern Länge durch eine Faschinade versichert werden.

Bei der Mehrzahl der hölzernen Brücken musste eine theilweise Auswechslung der Brückenträger, Unterzüge oder der Bedielung vorgenommen werden.

Bei neum Brücken über den Sazava- und Adlerfluss, dann Laueznabach, wurde die Beseitigung des hölzernen Ueberhaues und der Ersatz durch Anwendung eiserner Gitter und Bleebträger vollendet.

Es war diess auf den österreichischen Staatsbahnen der erste Versuch, grössere Spannungen his zu 10 Klastern mit horizontalen eisernen Trägern zu überbrücken.

Nach den bei der Erprobung dieser Brücken und während der nonmehr achon langere Zeit daneredan Benätung derselben gennechten Waltrnehmungen wird die allgemeine Anwendung dieses Brückensystemes, selbst für noch grössere Spannweiten, überall dort, wo wegen geringer Höhe oder aus anderen Urzahen ganz aus Zeiged oder Stein zu erheusende Brücken keine Anwendung fänden können, und wo daber in früheren Zeiten auf den ästerreichischen Bahnen Ilolz in Anwendung kam, urwersichtlich grosse Vortheile darbiten, wesabah auch bei den auf den ästerreichischen Staatshahzen noch bestehenden hölzernen Brücken vollständige Reconstructionen in Holz worden zermigden werden.

An Grabenmauern in verschiedenen Einschnitten wurden 1.710 vollständig reconstruirt.

Zur Sieberung gegen Sebneeverwehungen wurden zwischen Zwittau und Lotschnau, als der den Verwehungen am meisten und öftesten ausgesetzten Strecke der nördlichen Staatsbahn, Schneedämme in einer Länge von 925 Klaftern ausgeführt.

Die Besämung und Bepfianzung der Babn betreffend, so ist zu bemerken, dass in dem abgelaufenen Jahre in einer Ausdehnung von 22.700 Klaftera lebende Zäune, dams 507.900 Weidensetzlinge gepfianzt und 6.330 Stück Obstbäume ausgesetzt wurden.

Die Podmoraner Lebne zwischen Liebschitz und Rostok wurde mit Kiefersamen behaut.

Die Židovicer Lehne bei Raudnitz, dann ein Damm und ein Einschnitt daselhst, sind mit Klee besäet worden.

#### Auf der südlichen Bahn, IL Section.

An einigen Berglehnen, und namentlich bei Kindberg und Röthelstein, bat das Vorkommen von Erdabsitzungen und Steinablösungen noch niebt aufgehört.

Ebenso sind bei mebreren Felseneinschnitten an Bergfehnen, und namentlich im Savethale neuerliche Steinablösungen vorgekommen, und es muss üherhaupt den Bergfebnen und Felseneinschnitten die sorgfältigste Ueberwachung zugewendet werden.

In dem Egider, Leitersberger, Kerschbacher, Kreutsberger und Lippoglauer Tunci mussten an der Ziegelaussmauerungen, in Folge mangelhafter Beschäffenheit des Materiales, bedeutende Reparaturen vorgenommen werden. Namenlich ist es der Leitersberger Tunnel, bei welchem die bedeutende Nässe auf die Vermehrung der Schäden einwirkt, daher auch in diesem Tunnel die meisten Ziegelauswechslungen vorkommen.

An dem Plankensteiner, namentlich aber an dem Pössnitzer Viaduete, kamen chenfalls sehr hedeutende Reparaturen an dem Ziegelmauerwerke vor. Der letztgenannte Viaduet zeigt auch einige Schäden, welche von einer ungleichen Setzung
der Bestandtbeile des Objectes berrühren und demnächst eine radicale Abhilfe in
Anspruch nebmen werden.

Die Reconstruction der Mürzbrücke nächst Mürzzuschlag, welche früher einen Ueberbau aus Holz batte, nun aber in Stein aufgeführt ist, wurde vollendet.

Eine eingewölbte Durchfabrt nächst Mürzzuschlag musste reconstruirt werden.

An der Mehrzahl der hölzernen Brücken mussten Auswechslungen einzelner Bestandtheile vorgenommen werden. Die bedeutendste dieser Arbeiten kam bei der Peggzauer Murbrücke vor.

Auch an der nach amerikanischer Construction erbauten grossen Brücke über die Drau nächst Marburg musste man mehrere Lang- und Querschwellen auswebseln.

Eine Wandmauer nächst Wildon forderte eine bedeutende Reparatur und wurde theilweise reconstruirt.

In der Bahnstrecke Bruck-Frohnleiten mussten zwei neue Wandmanern her-

Die Futtermauer bei der Station Sagor wurde auf eine bedeutende Länge durch ein Hochwasser der Save zerstört und musste vom Grunde aus neu aufgestührt werden.

Die Besämungen und Bepfanzungen wurden erweitert durch Aussetzung von 287.220 Gesträuchpfanzen und 2.936 Bäumen, dann durch Besämng von 33 Bergelehnen in einer Ausdehung von 14 Joch mit Gras- und Kleesamen. In der Baumschule wurden 586.640 Gesträuche und 23.000 Baumpflanzen aufgezogen und 3.344 Quadrat-Klisfer Pläche mit Sämereien besset.

#### Auf der südöstlichen Bahn.

Zur Vergrässerung des Pester Bahnhofes sind zwei Grundparcellen mit 7,000 Quadrat-Kläftern Flächeninhalt eingelöset worden. Das Planum dieses Bahnhofes wurde durch Anschütung um 8,500 Quadrat-Kläfter vergrössert. Zu den beiden Waarennagzainen wurde eine chausée-zufüge Zufahrtastrasse in einer Länge von 250 Kläftern und mit einer Breite von 12 Kläftern angelegt.

Auf der Station Steinbruch wurde das Planum zur Anlage eines zweiten Ausweichgeleises, dann zur Erweiterung des Viehstandes und zur Anlegung einer Verladungsrampe vergrössert.

An den Dämmen und Einschnitten dieser Bahn sind nur minder erhebliche Arheiten vorgekommen. In dem Einschnitte bei Blumenau kommen zwar, in Folge der zu geringen Neigung der Böschungen, theilweine Erdabwaschungen vor. diese sind jedoch, wenn auch kostspielig in der Bezeitigung des abgeschwemmten Materiales, für den Verkebr einemla hinderlich gewesen.

Ferner finden an den Berglehnen zwischen Maros und Szohb noch fortwäbrend einzelne Felsenablösungen Statt, und es erfordert daber jene Strecke eine stote sorg-fällige Ueberwachung und theilweise Abräumungen.

In dem Tunnel nächst Presshurg mussten wegen mangelhafter Beschaffenheit des Materiales nicht unerhehliche Ziegelauswechslungen vorgenommen werden.

Auch bei dem Mühlthal-Viaducte bei Presshurg mussten hedeutende Ziegelauswechslungen stattfinden.

In dem Inundationsgebiete zwischen Weinern und Dioszeg wurden hei 6 Brücken die aus Bahnschienen construirten Ueberlagen gegen eigens bierzu gewalzte Träger ausgewechselt.

Oberbalb der Neutra-Müblbachhrücke bei Neuhäusel musste der Innndationsdamm verstärkt und versichert werden.

Bei den drei provisorischen Brücken über die Waag, Gran und Eipel mussten mehrere Mitteljoche und bei letzterer auch die Landjoche gegen Unterwaschungen und gegen die Nachtheile, welche eine weiter fortschreitende Falniss des Gehölzes berbeischen könnte, versichert werden. Für den gänzlichen Umbau dieser Brücken in stabile mit eisernem Ucherhau werden bereits die nöthigen Vorbereitungen getroffen.

Zur Erweiterung der Besämungen und Befilnnzungen wurden 134,948 Kinter behende Zaune durch Setzlinge verschiedener Art angelegt, 72,500 Current-Klafter wurden zur Erzeugung von Hecken mit Gebölzsamen bebaut. Ausgesetzt wurden 6,790 Sück Laubhäume, 2,760 Sück Obsthäume, 13,100 Sück Weinreben, ferner 8,200 Sück Johannesbeer-, Sückeibleer- und Himbeer-Strücch. In der Baumschule wurden 5,200 Quadrat-Klafter mit Gebölzsamen, dann mit Aepfel- und Zwetsebken-kernen. Kassinien und Nüssen hebaut.

### Auf der östlichen Bahn.

In den Einschnitten nächst Rzaska kommen noch immer Erdrutschungen vor. Um denselhen für die Zukunft vorzubeugen, werden nun die vielen vorkommenden Wasserauellen zusammengefasst und in Steingräben abgeleitet.

Uebrigens beschränken sich die vorgekommenen grösseren Reparaturs- und Reconstructions-Arbeiten auf die Auswechslung schadbaften Gebölzes bei zehn Brücken, dann auf die Ausführung zweier provisorischer Ueberbrückungen bebufs der gänzlichen Reconstruction der auch in ihren gemauerten Landpfeilern schadhaften Objecte.

#### Auf der lombardisch-venezianischen Bahn

kamen erwähnenswertbe aussergewöhnliche Arbeiten beim Unterbau nicht vor.

### Oberbau.

## a. Umfang der Bauanlagen.

Die nachstebende Uebersicht II stellt den Bestand des Oberbaues nach der Zahl, Länge, Bestimmung und Beschaffenheit der Geleise, dann nach der Zahl und Gattung der für den Uebergang von einem auf das andere Geleise bestehenden Einrichtungen dar.

## lebersicht II des Oberbaues auf den im Betriebe befindlichen

|                                                                                                        |           |                     | Van der G<br>länge nie<br>achse | d ter-          | Nebat de<br>geleisen               | s Houpt-                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Benesnang der Staatsbaknen                                                                             |           | mtičoge<br>ukšrpara | 1 Raspigeleise                  | 2 Maupigeleisen | Ausweichgeleise<br>får den Verkehr | Masipalations a.<br>tedta Gelaise | Gesammt-<br>länge uller<br>Geleisa |
|                                                                                                        | in Meiles |                     |                                 | i e Ki          | aftera                             |                                   |                                    |
| Bahnstrecken, welche bei den Belriebs-<br>Ergebnissen in Betracht kommen:                              |           |                     |                                 |                 |                                    |                                   |                                    |
| Nördliche (excl. Bodenhach-sächs.<br>Gränze)                                                           | 62-01     | 248.056             | 245.419                         | 2.637           | 35.409                             | 13.216                            | 299.318                            |
| Südliche, II. Section                                                                                  | 41-66     | 166.650             | 166.650                         |                 | 21.040                             | 10,526                            | 198.216                            |
| Súdőstliche (exel. Marchegg-Press-<br>burg und Czegléd-Felegyházs) .                                   | 41-32     | 165.265             | 165.265                         |                 | 24.625                             | 9.149                             | 199.039                            |
| Oestliche                                                                                              | 8-90      | 35.582              | 35.582                          |                 | 1.398                              | 1.568                             | 38.548                             |
| Lombardiach-venezianische                                                                              | 32-64     | 130.552             | 125.170                         | 5.382           | 14.843                             | 3.186                             | 153.963                            |
| Zusammen                                                                                               | 186 - 53  | 746.103             | 738.086                         | 8.019           | 97.315                             | 37.645                            | 889.084                            |
| Die bei den Betriebs-Ergebnissen nicht in<br>Betracht kommenden Bahnstrecken ein-<br>bezogen, und zwar |           |                     |                                 |                 |                                    |                                   |                                    |
| Bodenbach-sächsische Grünze                                                                            | 1-47      | 5.878               | 5.878                           |                 | 581                                |                                   | 6.459                              |
| Zusammen nördliche                                                                                     | 63-48     | 253.934             | 251.297                         | 2.637           | 35,990                             | 13.216                            | 305.777                            |
| Marchegg-Presaburg                                                                                     | 2 · 49    | 9.983               | 9.983                           |                 | 1.288                              | 2.175                             | 13.446                             |
| Czegléd-Felegyháza                                                                                     | 7-63      | 30.594              | 30.594                          |                 | 2.795                              | 1.003                             | 34.392                             |
| Zuaammen südöstliche                                                                                   | 51-46     | 205.842             | 205.842                         |                 | 28.708                             | 12.327                            | 246.877                            |
| Auf allen Bahnen zusammen .<br>Südliche, I. Section                                                    |           | 792.560<br>44.160   | 784.541                         | 8.019           | 101.979                            | 40.823                            | 943.381                            |
| Gesammtlänge der im Betriebe stehenden Bahnen                                                          | 209-18    | 836.720             |                                 |                 |                                    |                                   |                                    |

## k. k. österreichischen Staats-Kisenbahnen mit Ende des Jahres 1853.

| 104           | lest                             | ettinge alle | r triveuer  |               | Pe             | r die U       | obergi          | ege rea        | elaem ( | Deleise auf un         | dere kastelo |          |             |
|---------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------|------------------------|--------------|----------|-------------|
| 1             | hook-<br>kastigen                | breitbung    | ra Schieues |               |                |               | cheel           |                |         | Dre                    | rhochriben   | _        | Platt       |
| Flackschiczen | Sebicora<br>à 12-14 E<br>für den | für des      | 1 20-21 E   | _             |                | Wes           | rheits-<br>boel | Z-non-         |         | not, 20 Fass<br>Darek- | Sher 20 Fass | Lucanore | dew ogliohe |
| 100           | CurrFusa                         | CarrFuso     | CurrFusa    | Ewei<br>fueke | drei-<br>facke | swei<br>facke | drei-<br>Isebe  | twei-<br>facke |         | messer                 | 254494       | 2003     | here        |
| _             | la K                             | laftera      | !           | _             |                |               |                 |                | Z 1 h   | 1                      |              |          |             |
| 197           | 118.083                          | 120 122      | 39.957      | 203           | 63             | 128           | 18              | 331            | 81      | 32                     | 30           | 62       | 3           |
| 1.818         | 79.807                           | 60.829       | 35.762      | 279           | 16             | 42            | . 18            | 321            | 16      | 14                     | 15           | 29       |             |
|               |                                  |              |             |               |                |               |                 |                |         |                        |              |          |             |
|               |                                  | 191.435      | 7.604       | 128           | 84             | 57            |                 | 185            | 84      | 15                     | 9 .          | 24       | 2           |
| ٠             | 141.820                          | 38.548       |             | 193           | 46             | i .           |                 | 193            | 46      | 29                     | 3            | 36       | 6           |
|               | 191.000                          | 16-143       |             | 193           | 40             |               |                 | 1173           | 10      | 23                     | ,            | 30       |             |
| 1.941         | 339.710                          | 453.110      | 94.323      | 857           | 209            | 227           | 18              | 1.084          | 227     | 90                     | 64           | 134      | 16          |
|               |                                  |              |             |               |                |               |                 |                |         |                        |              |          |             |
|               |                                  | 6.439        |             |               |                | 3             |                 | 3              |         |                        |              |          |             |
| 123           | 118.083                          | 156.614      | 30.957      | 203           | 63             | 131           | 18              | 334            | 81      | 32                     | 30           | 62       | 3           |
|               | 1.397                            | 12.049       |             | 31            | 1              | 14            |                 | 45             | 1       | 3                      | i            | à        |             |
|               | 314                              | - 1          | 34.078      |               |                | 29            |                 | 29             |         | 1                      |              | 1        |             |
|               | 1.711                            | 203.484      | 41.682      | 159           | 85             | 100           |                 | 239            | 85      | 19                     | 10           | 29       | 2           |
| 1.941         | 341.421                          | 471.618      | 128.401     | 888           | 210            | 273           | 18              | 1.161          | 228     | 91                     | 65           | 129      | 16          |
|               |                                  |              |             |               |                |               |                 |                |         |                        |              |          |             |
|               |                                  |              |             |               |                |               |                 |                |         |                        |              |          | L           |

Statist. Mittheil, 1854, VIII. Heft,

Diese Uehersicht hietet Anlass zu folgenden Betrachtungen:

| Diese Centroles meter simuo da longenaen Demaculangen                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von der Gesammtlänge aller Bahnen sind helegt                                                                                                                                                                              |
| mit 1 Hauptgeleise 784.541 Klafter oder 98-99 Percent,                                                                                                                                                                     |
| mit 2 Hauptgeleisen 8.019 " " 1·01 "                                                                                                                                                                                       |
| Die einfachen und doppelten Hauptgeleise haben daher zusammen ein einfacher Geleisausmaass von 800.579 Klafter, sie betragen von der Gesammlänge alter hestehenden Geleise 84-86 Percent, und es entfallen suf I Bahnmeile |
| Es hestehen überdiess Ausweichgeleise für den Verkehr                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            |
| sie betragen von der Gesammtlänge                                                                                                                                                                                          |
| aller Geleise 10.81 Percent,                                                                                                                                                                                               |
| und es entfallen auf eine Bahnmeile                                                                                                                                                                                        |
| Dann bestehen Manipulations-                                                                                                                                                                                               |
| und todte Geleise 40.823 Klafter,                                                                                                                                                                                          |
| sie hetragen von der Gesammtlänge                                                                                                                                                                                          |
| aller Geleise 4:33 Percent,                                                                                                                                                                                                |
| und es entfallen auf 1 Bahnmeile                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Gesammtlänge aller Geleise                                                                                                                                                                                             |
| heträgt daher                                                                                                                                                                                                              |
| und es entfallen davon im Durch-                                                                                                                                                                                           |
| schnitte auf 1 Bahnmeile                                                                                                                                                                                                   |
| Von der Gesammtlänge aller Geleise bestehen:                                                                                                                                                                               |
| aus Flachschienen 1.941 Klaster oder 0.21°/                                                                                                                                                                                |
| hochkantigen Schienen à 12 bis 14 Pfd. pr. CurrFuss 341.421 36-19%                                                                                                                                                         |
| " nochkantigen Schienen a 12 bis 14 rid. pr. Currruss 341.421 " " 36-19"/.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |

Auf den einzelnen Bahnen stellen sich diese Verhältnisse, wie folgt dar.

,20 ,21 , ,

, 13·61°/a

128.401 "

|                                                                                                                                          | sind h           |                 | der              | igt die<br>versekli<br>ise, and        | deres                                    |                       |                                               |                                               | 0, 0, 0,               |               |              | o den Ge<br>lese ane:                | remmt-                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Auf nachbenannten<br>Bahnen                                                                                                              | 1 Bauptgelnise   | 2 Haspigeleiana | der Haaptgeleise | der Ausweichgeleien für<br>den Varkehr | der Menipuletions- und<br>todten Gelnien | von den Hauptgelnisen | von den Ausweichgelni-<br>sen für den Vorkehr | von den Manipulations-<br>und todten Geleisen | von alina Gelaisen xu- | Flachschionen | hochkantigen | breitfissigen von 15 bis<br>17 Pfund | breiffissigen von 20 bis<br>21 Pfund |
|                                                                                                                                          | in % der<br>läng | Bahe            | in % 0           | der Ges<br>elvielüng                   | emmi-                                    |                       | f f B                                         | lahum                                         | ile                    | in 9          |              | rosmmi – i<br>Sngo                   | Beleis-                              |
| Welche bei den Be-<br>triebs - Ergebnissen<br>in Betracht kommen:                                                                        |                  |                 |                  |                                        |                                          |                       |                                               |                                               |                        |               |              |                                      |                                      |
| Nördliehe                                                                                                                                | 98-94            | 1-06            | 83-75            | 11-83                                  | 4-42                                     | 4.043                 | 571                                           | 213                                           | 4.827                  | 0-04          | 39-45        | 50-17                                | 10.34                                |
| Südliehe                                                                                                                                 | 100-00           |                 | 84-08            | 10-61                                  | 5-31                                     | 4.000                 | 505                                           | 233                                           | 4.758                  | 0-92          | 40-26        | 30-69                                | 28-13                                |
| Südöstliche                                                                                                                              | 100-00           |                 | 83-03            | 12-37                                  | 4-60                                     | 4.000                 | 596                                           | 221                                           | 4.817                  |               |              | 96-18                                | 3.82                                 |
| Oestliche                                                                                                                                | 100-00           |                 | 92-31            | 3-63                                   | 4-06                                     | 4.000                 | 156                                           | 175                                           | 4.331                  |               |              | 100-00                               |                                      |
| Lomb venez                                                                                                                               | 93-88            | 4-12            | 88-29            | 9-64                                   | 2-07                                     | 4.163                 | 435                                           | 97                                            | 4.717                  |               | 92-11        | 7-89                                 |                                      |
| Im Durchschnitt .                                                                                                                        | 98-93            | 1-07            | 84-82            | 10-93                                  | 4.23                                     | 4.042                 | 522                                           | 202                                           | 1.766                  | 0.22          | 38-21        | 50-96                                | 10-61                                |
| Die bei den Betriebs-<br>Ergebnissen nicht<br>inBetracht kommen-<br>den Strecken einbe-<br>zogen:<br>Bodenbach - säch-<br>sische Gränze. | 100-00           |                 | 91-00            | 9-00                                   |                                          | 4.000                 | 394                                           |                                               | 4.394                  |               |              | 100-00                               |                                      |
| lm Durchschnitte<br>auf d. nördlichen                                                                                                    | 98-96            | 1-04            | 83-91            | 11-77                                  | 4-32                                     | 4.042                 | 567                                           | 208                                           | 4.817                  | 0-04          | 38-62        | 51-22                                | 10-12                                |
| Marchegg-Press-<br>burg                                                                                                                  | 100-00           |                 | 74-24            | 9-58                                   | 16-18                                    | 4.000                 | 521                                           | 879                                           | 5.400                  |               | 10-39        | 89-61                                |                                      |
| Czegléd - Felegy-<br>háza                                                                                                                | 100-00           |                 | 88-96            | 8:13                                   | 2-91                                     | 4.000                 | 363                                           | 131                                           | 4.496                  |               | 0.91         | 99-09                                |                                      |
| lm Durchschnitte<br>suf der südöstl.                                                                                                     | 100-00           |                 | 83-38            | 11-63                                  | 4-99                                     | 4.000                 | 558                                           | 239                                           | 4.797                  |               | 0-69         | 82-42                                | 16.89                                |
| Im Durchschnitte<br>aufslien Bahnen                                                                                                      | 98-99            | 1-01            | 84-86            | 10-81                                  | 4-33                                     | 4.040                 | 513                                           | 206                                           | 4.761                  | 0-21          | 36-19        | 49-99                                | 13-61                                |

Doppelte Hauptgeleise haben nur die nördliche und lombardisch-venenzinnische Bahn und auch diese nur in sehr geringem Ausmasses. Auf der ersteren besteht das Doppelgeleise zwischen Frag und Bubend, und unf der letzteren theilweise zwischen Venedig und Mestre, dann zwischen den beiden Bahnhöfen Porta vescora und Porta noora in Verono. Die Ausweich-, dann Monipulations- und todten Geleise betragen zusammen: auf der nördlichen Bahn 16:09 Percent von der Gesammt-Geleislänge,

| - |   | südlichen    | , | 15.92 |   |   | 29 |   |
|---|---|--------------|---|-------|---|---|----|---|
| , | - | südöstlichen |   | 16.62 |   | - |    |   |
|   |   | östlichen    | , | 7.69  |   |   |    |   |
|   |   | lomb -venez  | _ | 11:71 | _ | _ | _  | _ |

Die Ausweich-, dann Manipulations- und todten Geleise betragen zusammen: auf der nördlichen Bahn 775 Klafter auf einer Bahnmeile,

| 29 | sudiienen    | *  | 100 | 94 | 27 | * . |   |
|----|--------------|----|-----|----|----|-----|---|
|    | südöstlichen |    | 797 | *  | ,, | 99  | - |
| ,  | östlichen    | ,, | 331 | -  |    | 20  |   |
|    | lombvenez.   |    | 552 |    |    | -   | - |

Wenn man die Bahnlänge nach dem Verhältnisse der aus verschiedenen Schienengattungen bestehenden Geleislänge theilt, so ergibt sich Folgendes:

|                           | Flachs                               | chienen                                             | hochk                                                          | salige                                              | breitfi                              |                                                    | ach:<br>breitf                       | vere<br>üssige                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| _                         | % der<br>Gesammt<br>Geleis-<br>länge | entspre-<br>ehrn<br>Meilen<br>der<br>Babo-<br>länge | <sup>6</sup> / <sub>6</sub> der<br>Gesamnt<br>Geleis-<br>länge | estapre-<br>choe<br>Meiles<br>der<br>Baka-<br>länge | % der<br>Gesammi<br>Geleis-<br>länge | eetspre-<br>eben<br>Meilen<br>der<br>Baku-<br>Hage | % der<br>Gesnunt<br>Geleis-<br>länge | entopre-<br>chen<br>Meilen<br>dee<br>Baku-<br>linge |
| Auf der nördlichen Babn . | 0-04                                 | 0-03                                                | 38-62                                                          | 24-52                                               | 51 - 22                              | 32-51                                              | 10-12                                | 6 42                                                |
| " "südlichen " .          | 0.92                                 | 0.38                                                | 40 26                                                          | 16-77                                               | 30.69                                | 12.79                                              | 28 · 13                              | 11 72                                               |
| " " südöstlichen " .      |                                      |                                                     | 0-69                                                           | 0.36                                                | 82-42                                | 42 41                                              | 16-89                                | 8.69                                                |
| " " östlichen " .         |                                      |                                                     |                                                                |                                                     | 100-00                               | 8.90                                               |                                      |                                                     |
| " " iombrenez. " .        |                                      |                                                     | 92-11                                                          | 30 - 07                                             | 7-89                                 | 2.87                                               |                                      |                                                     |
| Im Durchschnitte          | 0.21                                 | 0-41                                                | 36-19                                                          | 71.72                                               | 49-99                                | 99-18                                              | 13-61                                | 26-83                                               |

Die Menge der verwendeten Flachschienen ist an und für sich unerheblich; sie liegen in Geleisen im Inneren von Gebäuden, werden aber nach und nach durch hochkantige Schienen haben sich in ihrer Verwendung als zu sehwach erwiesen, und müssen daher im Verlaufe weniger Jahre vollends ausgewechselt werden. Dieselblen entsprechen in ihrer gegenwärtigen Aus-dehnung einer Bahnlänge von 71-72. Meilen und sammt ihren Ausweich-, Manipulations- und todfen Geleisen einem Geleiseausmasse von 85-36 Meilen, welches daher noch zur Auswechslung erübrigt.

Auch bezüglich der leichteren Gattung breitfüssiger Schienen stellt sich mit Rücksicht auf das vermehrte Gewicht der Locomotive die allmähliche Auswechslung als nothwendig heraus. Hochkantige und leichte breiffüssige Schienen werden dermal, selbat für den zweck der Erhaltung der bestehenden Geleise, nicht mehr angeschafft. Der hezügliche Bedarf an hochkantigen Schienen wird aus dem Materiale entnommen, welches
durch die bereits erfolgte Auswechslung gewonnen worden ist. Breiffüssige Schienen
der leichteren Gütung werden nach dem jeweilig eintretenden Bedarfe ehenfalls
aus bestehenden Geleisen entnommen, und durch Schienen der schwereren Gättung

Mit Ausnahme der auf der Bahnstrecke Czegled-Felegyhäza gleich ursprünglich erwemendelen starken breitssigen scheinen, sind die übrigen jetzt in der Bahn liegenden derlei Schienen als Ersatz für hochkantige und leichte hreitssäge Schienen in Verwendung gekommen, und die dadurch erzielte Geleislänge heträgt:

Für den Uehergang von einem Geleise auf andere hestehen auf allen Bahnen zusammen:

an zweifachen Wechseln 1.161 und diese vermitteln 1.161 Uehergänge, dreifachen 228 456

daher betragen die durch Wechsel vermittelten Uebergänge 1.617 und es entfallen auf eine Bahnmeile . . . . . . . . . 8:2 Uebergänge.

Dio Zahl der durch Sicherheitswechsel vermittelten Uehergänge heträgt 309 oder 19·1 Percent der durch Wechsel üherhaupt vermittelten.

Von diesen Vorrichtungen dienen die Drehscheiben vorzugsweise zum Umdrehen der Fahrhetrichsmittel aller Art, nehenhei aher auch zur Vermittlung des Ueberganges von einem auf andere Geleise.

Auf den einzelnen Bahnen stellen sich die diessfälligen Verhältnisse dar, wie folgt.

Durch zwei- und dreifache Wechsel werden Uebergänge vermittelt:

Auf der nördlichen Bahn 496; es entfallen auf eine Bahnmeile 7·8 und hiervon durch Sieherheitswechsel 33·7 Percent.

Auf der südlichen Bahn 353; es entfallen auf eine Bahnmeile 8·5 und hiervon durch Sicherheitswechsel 11·9 Percent.

Auf der südöstlichen Bahn 429; es entfallen auf eine Bahnmeile  $8\cdot 3$  und hiervon durch Sicherheitswechsel  $23\cdot 3$  Percent.

Auf der östlichen Bahn 54; es entfallen auf eine Bahnmeile 6·1 und hiervon durch Sicherheitswechsel kein Percent.

Auf der lomhardisch-venezianischen Bahn 285; es entfallen auf eine Bahnmeile 8-7 und hiervon durch Sicherheitswechsel kein Percent.



Drehscheiben und Plattformen besitzt:

| die | nördliche  | Bahn | 56 | und | es | entfallen | auf | eine | Bahnmeile | 1. |
|-----|------------|------|----|-----|----|-----------|-----|------|-----------|----|
| ,,  | südliche   |      | 31 |     | ,  |           |     |      |           | 0. |
|     | aüdöstlich | е "  | 31 |     |    |           |     |      |           | 0. |
| ,   | östliche   |      | 9  |     | ,  | -         | *   |      |           | 1. |

, lomh.-venez., 39 , , , , , , , , 1.2

Die meisten Geleisanlagen haben auf den verschiedenen Bahnen die nachbenannten Stationen, und zwar:

Auf der nördlichen Bahn die Station Prag; die gesammte Geleislänge dieser Station beträgt 2.4 Meilen, und es entfallen davon:

auf die durchgehenden Geleise . . . . 1.800 Klafter,

" Ausweichgeleise . . . . . . 5.999 " Manipulations- und todten Geleise . 1.856

Es stehen damit in Verbindung: 68 zweifache Wechsel, 15 dreifache Wechsel, 2 kleine Drehscheihen, 14 grosse Drehscheihen und 2 hewegliche Plattformen.

Auf der südlichen Bahn die Station Gratz; die gesammte Geleislänge heträgt 1:1 Meilen, und es entfallen davon:

| auf die durchgehenden Geleise 900 Klaf | enden Geleise 900 Klaf |  |  |  | Geleise | chgehenden | dure | f die | auf |
|----------------------------------------|------------------------|--|--|--|---------|------------|------|-------|-----|
|----------------------------------------|------------------------|--|--|--|---------|------------|------|-------|-----|

" Ausweichgeleise . . . . . . 645 " Manipulations- und todten Geleise . 2.944

Es stehen damit in Verhindung: 30 zweisache Wechsel, 3 dreisache Wechsel, 4 grosse Drehscheihen und 2 hewegliche Plattformen.

Auf der audöstlichen Bahn die Station Pest; die gesammte Geleislänge heträgt 2:8 Meilen, und es entfallen davon:

- auf die durchgehenden Geleise . . . . 1.200 Klafter,
- " " Ausweichgeleise . . . . . . 6.469
- " " Manipulations- und todten Geleise . 3.526

Es steben damit in Verbindung: 50 zweifache Wechsel, 21 dreifache Wechsel, 2 kleine Drebscheiben, 10 grosse Drebscheiben und 2 hewegliche Plattformen.

Auf der östlichen Bahn die Station Krakau; die gesammte Geleislänge beträgt 0.4 Meilen, und es entfallen davon:

auf die durchgehenden Geleise . . . 235 Klafter.

- " Manipulations- und todten Geleise . 678

Es stehen damit in Verbindung: 21 zweifache Wechsel, 1 grosse Drehscheibe und 3 bewegliche Plattformen.

Auf der lombardiach-venezianischen Bahn die Station Verona (Porta vescova); die gesammte Geleislänge heträgt 0.8 Meilen, und es entfallen davon:

- auf die durchgehenden Geleise . . . . 912 Klafter,
- " Ausweichgeleise . . . . . . . 938 "
  " Manipulations- und todten Geleise . 1.391

Es stehen damit in Verbindung: 25 zweifache Wechsel, 5 dreifache Wechsel, 5 kleine Drehscheiben, 2 grosse Drehscheiben und 1 bewegliche Plattform.

Dass auf den Stationen Prag und Pest die Geleise ein Ausmasss von 24 und hesiehungsweise 28 Meilen erreichen, führt hauptsächlich daher, weil die Gesammtheit des Bahnhofraumes der Station Prag durch die Bastion, welche die Stadt umsehliesst, und der Station Pest durch einem im Nireau der Bahn liegenden Strassenühergang, in einen inneren und äusserene Raum gelheit ist, und diese Theirung, wie erklärlich, nicht nur die Nothwendigkeit einer grösseren Zahl von Geleisen, sondern bei dem meisten derzelben auch eine grössere Länge herbeigeführt hat.

### b. Construction des Oberbaues und des Zugehöres.

Die Spurweite des Oherhaues ist die auf allen deutschen Bahnen eingeführte von 4' 6" 6" Wiener (- 4' 8" englischen) Massa auf gerader Bahn und sie ist in Krümmungen im Verhältnisse des Krümmungshallmessera angemessen vergrössert, so wie auch der äussere Schienenstrang entsprechend erhöht. Die aufgestellte Norm für diese Vergrösserung und Erbibung ist folgende.

| Bei Radien ühe | r 9.000 E | uss, | beträg | t die S | purwei | te 4' | 6"                 | 7"',  | die E | rhöhu | ng 0" | 4''' |
|----------------|-----------|------|--------|---------|--------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                | 8.000     |      |        |         |        | 4'    | 6"                 | 8""   |       |       | 0"    | 4""  |
|                | 7.000     |      |        |         |        | 4'    | 6"                 | 8""   |       |       | 0''   | 5""  |
|                | 6.000     |      |        |         |        | 4'    | 6"                 | 8""   |       |       | 0"    | 6"   |
|                | 5.000     |      |        |         |        | 4'    | 6"                 | 9""   |       |       | 0"    | 7"'  |
|                | 4.000     |      |        |         |        | 4'    | 6"                 | 9""   |       |       | 0"    | 8""  |
|                | 3.000     |      |        |         |        | 4'    | 6"                 | 10"   |       |       | 0"    | 11"  |
|                | 2.500     |      |        | -       |        | 4'    | 6"                 | 11''' |       |       | 1"    | 1""  |
|                | 2.000     |      |        | -       |        | 4'    | 7"                 | 0'''  |       |       | 1"    | 5""  |
| -              | 1.800     |      |        |         |        | 4'    | 7"                 | 1""   |       |       | 1"    | 7''' |
|                | 1.500     |      |        |         |        | 4'    | $7^{\prime\prime}$ | 3""   |       |       | 1"    | 11"" |
|                | 1.200     |      |        |         |        | 4'    | 7''                | 5"    |       |       | 2"    | 4""  |
| -              | 1.000     | -    |        | -       |        | 4'    | 7"                 | 6"    |       |       | 2"    | 10"  |
|                | 900       | -    |        |         |        | 4'    | 7"                 | 6'''  |       |       | 3"    | 2""  |
|                | 800       |      |        |         |        | 4     | 7"                 | 6""   | -     |       | 3"    | 7"'  |
|                | 700       |      |        | -       |        | 4'    | 7"                 | 6'"   |       |       | 4"    | 0.4  |
|                | 600       |      |        |         | -      | 4'    | 7"                 | 6""   |       |       | 4"    | 8""  |

Die Neigung der Bahaschienen gegen das Bahamittel ist hei den älteren Bahaen ursprünglich im Verhältnisse von 1:16 angelegt worden, es wird jedech gegenwärig unf das Verhältniss von 1:10 ühergegangen. Die Lage der Schienen in dieser Neigung wird erzielt durch entsprechende Abarbeitung der Schwellen an den Auflagsflächen der Eisenhenstundtellen, in wiecher Beiehung uns und fer östlichen Bahn die Alweichung ohwaltet, dass sehon hei der Erzeugung der Schienen jener Bahn den Köpfen derselhen gegen eile Baiss eine Neigung von 1:16 gegehen worden ist, mittin hei ihrer Auflage auf die Schwellen eine Aharbeitung der letzteren enthehrlich wird.

Die hochkantigen Schienen von 15 und 171/2 Fuss Länge, mit 12 his 14 Pfund im Gewichte auf den Curr.-Fuss, liegen in gusseisernen Stühlen mit eisernen Keilen festgehalten, und die Stühle sind mit Nägeln auf Querschwellen befestigel.

Die Sühle hahen in ihrem zur Aufnahme der Schienen hestimnten Schiltze einerseit sien rechtleckige Nuth und die Schienen an ihrem Pusse einen in jene Nuth passenden Falz, welche im Vereine mit den Keilen die feste Lage der Schienen sichern. Bei den Austössen der Schienen sind stärkere Stühle und 2 Keile, bei den Zwischenunterstützungen jedoch schwächere Stühle und nur ein Keil angewendet. Die Befestigung jedes Stuhles an die Schwelle geschieht mit zwei Rundnägeln.

Die Querschwellen sind urspringlich durchgebends in Entfernungen von 2½ Fuss von Mittel zu Mittel gelegt worden, es haben aber wahrgenommene Einbiegungen Veranlassung dazu gegeben, an einzelnen Bahnstrecken auf eine Schienenlange theils die Unterstützungen um eine Querschwelle zu vermehren, theils die Schwellen zunächst den Schienenenden näher an einander und in der Mitte weiter aus einander zu legen.

Allein selbst die Vermehrung der Unterstitzungen hat nicht ausgereicht, der Bahn eine Stahlität zu geben, welche der Einwirkung der in neuerer Zeit in Anwendung gekommenen sehwereren Locomotiven und grösseren Fahrgesehwindigkeiten genügend widersteht, sondern es kamen vielmehr nebst den Einbiegungen auch andere Pormereinderungen und selbst Zerstätungen häufiger vor, aus welchem Grunde die nach und nach vorzunehmende gänzliche Beseitigung dieser Schienen-Gattung und der Erart durch breitfüssige Schienen im Gewichte von 20 his 21 Pfund auf den Curr-Puss heckhossen wurde.

Eine theilweise Aumahme von der früher erwähnten allgemeinen Geleiseconstruction findet and fer Iombardisch-venerdanischen Bahn in der Strecke Mailand-Monza Statt. Dort liegen auf eine Bahnlänge von 3.076 Klaftern solche Stähle, in welchen die Schienen durch Keile aus Eichenholz festgehalten werden, und überdiess sind noch auf eine Bahnlänge von 1.500 Klaftern als Unterlagen steineren Würfel angewendet, die jedoch, da sie sich nicht als zwechmäsig hewährt haben, vollends besetzigte und durch Hotzschwellen erstetzt wurden.

Auch die Form der Schienen weicht von den gewöhnlichen hochkantigen Schienen darin ab, dass der Falz am Schienenfusse und folglich auch die Nuth in den Stühlen nicht rechteckig, sondern abgerundet ist, und der Falz der Schiene an heiden Seitenflächen der Tragrippe hestelt.

Eine Vohung, welche auf allen Halmen gepflogen wird, hesteht darin, dass theilweiso heschädigte Schienen, welche durch Ahkürzung auf 10 oder 12½ Fass wieder hrauchhar gemacht werden können, in dieser geringeren Länge auf Nehengeleisen der Stationen angewendet werden.

Das Gewicht eines Längenfusses hochkantiger Sebienen der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn, dann des früher erwähnten 3.676 Klafter langen Stückes der lombardisch-veuezianischen Bahn, variirt zwischen 11-5 und 12-5 Pfund; der übrige Tbeil der hochkantigen Schienen der lombardisch-venezianischen Bahn wiegt 13-8 Pfund.

Die Stühle für die Anstösse der Sebienen auf der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn wiegen 16 Pfund. Auf der lombardisch-venezianischen Bahn erreichen sie aber das Gewicht von 21½/ Pfund.

Die Zwischenstühle wiegen auf den zuerst genannten Babnen 12 Pfund, auf der lombardisch-venezianischen Bahn 141/, Pfund:

Das Gewicht der Keile für die Mittelstühle variirt zwischen 0.9 und 1.1 Pfund jener für die Anstüsse zwischen 0.6 und 0.7 Pfund.

Das Gewicht der Nägel variirt zwischen 0.4 und 0.5 Pfund.

Die breitstassigen Schieneu von 15 bis 18 Fuss Länge, mit 15 bis 17 Fusi Gweisch auf den Curr-Fuss, and von 3 zu 3 Fuss durch Schwellen unterstätzt is liegen bei allen Anstössen, dann in Krümmungen auch in der Mitte ihrer Länge, auf sehmiedelsernen Unterlagsplatten, und sind gemeinsehnflich mit diesen theils durch läken-, theils durch Schrabennägel, und je nach der Form der Platten zum Theile auch durch Rundnägel an die Schwellen befestiget. An den übrigen Unterstützungspuncten geschieht die Befestigung der Schienen mit Haken- oder Schraubennägeln unmittelbar auf die Schwellen. Um der Längenverschiebung der Schienen enligegen zu wirken, haben die Schienenflässe an einem der mittleren Auflagepuncte beiderseits einen Einschnitt, in welchen die Befestigungsagle eingreifen.

Die Unterlagsplatten sind im Wesentlichen von zweierlei Form; theils haben sie lediglich flache rechteckige Ansätze für die Anlage des Schienenfusses, theils sind sie mit einer erhöhlten ungebogenen Leiste versehen, welche an der äusseren Seite des Schienenstranges auch einen Theil des Schienenfusses an seiner oberen Flache uberzeit.

Bei der ersten Gattung von Platten dienen zur Befestigung an die Sehwellen bei den Anstässen 4 und bei den Zwischenunterstütungen 2 Hakeu- oder Schrauhennägel; bei der letzteren Gattung, bei den Anstössen 2 Hakeu- oder Schraubennägel und 1 Rundangel und hei den Zwischenunterstützungen 1 Haken- oder Schraubennagel und 1 Rundangel;

Auch von der bier in Rede stebenden Gütung von Schienen werden gleicherweise, aus den bei den hochkantigen Schienen erwähnten Gründen, viele unbrauchbar, obwohl auch bei diesen die Unterstützungen theilweise bereits vermehrt und beziebungsweise zunächst den Austössen in geringere Entfernungen als gegen die Mitte der Schienenlänge gelegt wurden.

Uebrigens werden Vorbereitungen getroffen, um bei den Geleisen aus leichten breifünsigen Schienen die Anstässe durch zwei den Tragrippen beigelegte Kupplungslappen, welche durch vier Schraubenbolzen unter einander und mit den Schienen verbunden werden, in livrer Tragfähigtelt zu verstärken und zugleich die unveränderliebe Schienenlage sieher zu stellen.

Auch bei dieser Schienengsttung ist es Uebung, dass theilweise beschädigte Sücke durch Abkürzung bis auf 12 Fuss wieder brauchbar gemacht und auf Nebengeleisen in Stationen verwendet werden.



Das Gewicht eines Längenfusses solcher Schienen der nördlichen und südlichen Bahn beträgt 16 bis 16%, Pfund. Auf der südöstlichen Bahn variirt das Gewicht zwischen 15 bis 17 Pfund; auf der östlichen Bahn beträgt es 15 Pfund und auf der Iombardisch-renezianischen Bahn 17%, Pfund.

Die Unterlagsplatten für die Anstösse variiren von 3 1/4 bis 6 1/4 Pfund; jene für die Zwischenunterstützungen von 4 bis 4 1/4 Pfund.

Die Nägel variiren von 0.4 bis 0.6 Pfund.

Auf der südöstlichen Bahn bestehen noch einige Bahnstücke, bei welchen die Unterlagsplatten nur 2½, bis 2½, Pfund wiegen, sie werden indess nach und nach gegen stärkere ausgewechselt.

Die breitfüssigen Schienen von 18 bis 18 Fuss Länge, mit dem Gewichte von 20 bis 21 Pfund und den Carr.-Funs, sind ebenfalls von 3 ro. 3 Fuss unterstützt, und liegen bei den Anstössen, dann in Krömmungen auch in der Mitte ihrer Länge, uuf sehniedeisernen Unterlagsplatten, und sind gemeinschaftlich mit diesen durch Schraubennägel auf Querschw eilen befestiget. An den ührigen Unterstützungspuncten geschiebt die Befestigung der Schienen mit derselhen Nagelgattung unmittelbar auf die Querschwellen. Die Unterlagsplatten bahen die Form jener bei den 18 bis 17pfündigen breitfüssigen Schienen, ohne umgebagene Leiste, und ein werden mit derselben Zahl Näreel, wie dort ungefahrt, auf die Schwellen befestiget.

Bei den Anatössen sind die Schienen auf gleiche Weise, wie bei der früheren Schienengattung bereits angedeutet wurde, mittelst zwei Schul hanger Lappen gekuppelt. Zur Erreichung der grösstmöglichen Widerstandsfühigkeit der Kupplung und zur Vereinfachung der Form der Kupplungsluppen, ist dem Schienenprofile heim Uebergange der unteren Seite des Kopfes zur Tragrippe die gleiche Form gegeben worden, wie sie beim Uebergange der oberen Seite des Fusses zur Tragrippe vorbanden ist.

Das Gewicht eines Längenfusses solcher Schieuen beträgt 20 bis 21 Pfund. Die Unterlagsplatten für die Anstösse variiren von . . . . 7 - 73 . -

| Jene für die Zwischenunterstützungen von |  |   |  | 5   | 51/4 | * |
|------------------------------------------|--|---|--|-----|------|---|
| Die Schraubennägel variiren von          |  | ٠ |  | 0.8 | 0.8  |   |
| Die Kupplungslappen                      |  |   |  | 3.6 | 4.6  |   |

Die Kupplungsbolzen sammt Schrauben . . . . . 0.5 " 1.5 "

Die Querschwellen sowohl für bochkaatige als breitfüssige Schienen haben, der grossen Mehrzabl nach, im Querschnitte eine "Trapezform; sie sind 7½ Fuss lang, die Stossschwellen baben oben 8" unten 16" und die Mittelschwellen oben 6" unten 12" zur Breite, die Höhe beider beträgt 6".

Halbe Rundschwellen sind, namentlich auf der Iombardisch-venezianischen Bahn, als Mittelschwellen verwendet. Die Schwellen bestehen aus Eichen-Letchen-oder Kiefernbolz, und nur auf der südlichen Bahn, II. Section, werden in neuester Zeit in grösserer Zahl auch solche aus Tanonen- und Fichtenbolz, jedoch nur im präparirete Zustande, verwendet. Zur Präparirung dere Dinyrägänirung des Schwellen mit Metall-Salzen bat biaber nur auf der südlichen Bahn eine Anstalt bestanden, über deren Einrichtung, und Leistung bei der Darstellung der Hochbauten ausführlich die Rede

sein wird. Es sind ührigens die Vorhereitungen dazu getroffen, dass auch auf der nördlichen Babn eine Imprägnirungs-Anstalt ehestens in's Lehen trete.

Als Bettung für die Schwellen ist im Allgemeinen Fluss- und Schlägel-Schotter angewendet. Auf der astlichen Bahn wurde bei der Bausanlage zum Theil auch Sand benützt; bei den Nacharbeiten zur Erhaltung des Niveau's kommt jedoch ehenfalls nur Schotter in Verwendung. Die Höbe der Bettung ist ursprünglich in Einschnitten mit 18" und bei Aufdämmungen mit 12" angelegt worden; diese vermehrt sich jedoch in verschiedenem Masses durch die mehr oder weniger erforlichen Nachenbütungen zur Erhaltung des Niveau's

Bei der Auswechslung der alten zu sehwachen Schienen gegen stürker kömmt an Orten, wo der Untergrund mit Wasser durchzogen ist, nehst eine i bis Szölligen Schotterlage zu unterst eine 10- oder mehr-züllige Steinbettung in Anwendung. Diese Anwendung hat namentlich auf der nördlichen Bahn, wo Steinmaterial hillig zu bahen ist und wo das neue Geleise nicht an die Stelle des alten, sondern auf dem bisher nicht henützten Unterhaue für das zweite Geleise gelegt wird, in grosser Ausschung stattgefinden, indem dort im shgelauftenen Jahre 40-980 Kläfter solcher Bettung theils hei der in diesem Jahre vollhrachten Auswechslung hergestellt, theils für die Auswechslungen des nichten Jahres vorhereitet worden sich

Die Banquette neben den Bahngeleisen sind hei den älteren Bahnen aus Erde unfgeführt und behufs der Albeitung des Wassers aus der Bettung aur in bestimmt. Abständen durch mit Schotter oder Steinen ausgefüllten Quergrähen durchbrochen worden. Bei den neueren Bahnen sind indess auch diese Banquette, ganz aus Schottermateriah bergestellt.

Wech sel für die Uehergänge von einem Geleise auf andere stehen von viererlei Arten in allgemeiner Anwendung, und zwar:

- Gewöhnliche Wechsel, hei welchen die letzten Schienen des einfachen Geleises gemeinschaftlich beweglich sind, die nach Erforderniss sowohl für das Ein- als Ausfahren durch den Wächter auf die entsprechende Bahnverzweigung gerichtet werden müssen.
- 2. Gewähnliche Wechsel, bei welchen die letzten Schienen der Bahnverzweigung gemeinschaftlich beweglich sind und nach Erforderniss durch den Wächter og gerichtet werden müssen, dass die Schienenstücke des hefahrenen oder zu hefahrenden Zweiggeleises mit den Sebienenenden des einfachen Geleises in Verhindung kommen.
- 3. Sicherheitswechsel, welche als Wechsel an und für sich wie die vorhergehend beschriebene construit sind, hei wielchen jedoch am Anfange des einfehen Geleises eine Vorrichtung angebracht ist, durch welche, für den Fall eines Versehens des Wächters, ausfahrende Locomotive und Wagen, die sich etwa auf einem mit dem einfachen Geleise nicht unmittelhar in Verhindung gesetzten Geleisweige hewegen, mittelst steigender Ehenen und Leitschienen dennoch jedesmal auf das einfache Geleise geleitet werden.
- Sicherheitswechsel, bei welchen die heiden äusseren Schienenstränge einer Verzweigung ununterbrochen fortlaufen, die in Spitzen auslaufenden Endschienen



der inneren Stränge jedoch gemeinschaftlich, und zwar hei dreifischen Wechseln je zwei und zwei, heweglich sind, und je nach ihrer Stellung stets die Verkehrslinie mit einem oder dem anderen Geleiszweige berstellen.

Für die Einfahrt können diese Wechsel für immer auf ein bestimmtes Zweiggeleise gerichtet sein, ohne die Ausfahrt von einem andern Zweiggeleise zu bindern, indem die Spurkränze der ausfahrenden Betriebsmittel die erforderliche Stellung für die Dauer der Ausfahrt selbst bewirken, und hiernach die Wechselspitzschienen durch die Wirkung eines Gegengewichtes ihre ursprüngliche Stellung wieder einnehmen.

Einige dieser Wechsel sind auch mit der Einrichtung versehen, sie nach dem Erfordernisse so stellen zu können, dass die Wechselspitzschienen nach der Ausfahrt ihre nraprüngliche Stellung wieder einnehmen oder aber in der durch die Ausfahrt bewirkten Stellung verbleiben.

In Zukunft werden hei den Verzweigungen an durchgehenden Verkehrsgeleisen nur Sicherbeitswechsel mit Spitzschienen angewendet. Bei solchen Geleisen sind übrigens auch, sowah bie den gewähnlichen als bei den Sicherbeitswechseln, die Vorrichtungen zur Dirigirung und Feststellung der beweglichen Schienen mit Signalen versehen, welche bei Tag und bei Nacht von der Ferne zu erkennen geben, auf welches Geleise die Versehel gerichtet sind.

Die Drehscheiben, welche im Gebrauche stehen, sind, mit Ausnahme einiger weniger auf der lomhardisch-venezianischen Bahn, in ihren Hauptbestandtheilen alle aus Eisen construirt.

Nur bei einigen der grossen Drehscheiben auf der nördlichen und ställichen Bahn hestehen die Traghalhen aus gewalztem Eisen und suf der östlichen Bahn aus einem Gitterwerke, hei der Mchrashl der grossen und hei allen kleinen Drehscheiben bestehen aber die Traghalken aus Gusseisen. Bei den kleinen Drehscheiben, und nur auf der östlichen Bahn auch hei den grossen, hilden die Laufrellen ein mit den Scheihen nicht fest verhandenes System, hei allen ührigen grossen Drehscheiben bewegen sich aber die Laufrollen in den am Hauptgestelle der Scheihe hefestigten Lagern.

Bei allen kleinen Drehscheiben sind zu ührer Bewegung nur Hebel angewendet, von den grossen Drehscheiben haben nur wenige sollech Hebel. Die Mehrzahl wird entweder mittelst eines am Umfangsmauerwerk eingelassenen Zahnkranzes und eines an der Scheibe angehrachten Getriebes, oder aber durch unmittelhare Einwirkung eines Getriebes auf ein Laufräderpoar, welches durch seine Adhäsion wirksam wird, in Bewegung gesetzt.

Die hestehenden heweglichen Plattformen laufen auf Bahnen, die entweder tiefer als die Bahnschienen oder im gleichen Nivean mit denselben liegen. Im ersten Falle ist die Plattform in ihren Haupthestandtheilen aus Hon. Hotzteren Falle aus Eisen construirt. Die Bewegung der Plattformen geschieht entweder durch Getriebe, welche auf die Laufräder einwirken, oder ohne alle Vorrichtung durch Anwendung unmittelbar sehiehender Kraft.

lgslerrigisse ger ing,

Bild naunus-

aus
ich
en,
zu
sse
in
iftnen

**z**en

endie zu ilt-

ler 3rgeen nch

ise



# ischen Staats-Eisenbahnen.

|          | ho             | rizon-              |         |                         |      |          | К        | rūm           | m u i      | gen            | m i     | t Ra                 | d i             | en is               | K    | lafi         | e r  | n            |      |                        |
|----------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|------|----------|----------|---------------|------------|----------------|---------|----------------------|-----------------|---------------------|------|--------------|------|--------------|------|------------------------|
| 1        | 1              | inle<br>reckes      |         | rade<br>inien           |      | is<br>00 |          | 101           |            | 201<br>400     |         | 401<br>800           |                 | 801<br>1200         |      | 1201<br>1600 |      |              | 20   | on<br>900<br>ad<br>ehr |
| ٠.       | Zahl           | King.               | ZeM     | kinr.                   | Zahi | Kin.     | Zahi     | Kitir.        | Zahi       | Kitar.         | Zah     | Kine.                | Zahl            | Elfte.              | Zahl | Kinr.        | Zabi | Kinr.        | Zebi | Ein.                   |
| 13       | 13<br>61       | 5493<br>56893       |         | 25708<br>117913         | :    | :        | 43<br>16 | 6824<br>1870  | 36<br>115  | 6412<br>26149  | 5<br>63 | 1007<br>16653        | 1<br>16         | 89<br>4681          | . 1  | 132          | . 2  | 1036         |      | :                      |
|          | 19             | 3962<br>423         | 36<br>4 | 31474<br>2410           | :    | :        | 5        | 1316<br>143   | 14         | 3242           | 10<br>2 | 3877<br>753          | 6               | 1500<br>375         |      |              | 1    | 71           | :    |                        |
| 13       | 95             | 68771               | 317     | 177505                  |      |          | 65       | 10152         | 165        | 36103          | 80      | 22290                | 24              | 6645                | 1    | 132          | 3    | 1107         |      |                        |
| 13<br>13 | 74<br>79       | 62386<br>62331      |         | 143621<br>145380        | :    | :        | 59<br>22 | 8694<br>3328  | 151<br>127 | 32861<br>29345 |         | 17660<br>20859       | $\frac{17}{22}$ | 4770<br>6181        | 1    | 132<br>132   | 3    | 1036<br>1107 | :    | :                      |
| 18       | 41<br>9        | 17761<br>8318       | 128     | 86585<br>19771          |      | 176      | 71       | 17251<br>6019 | 33         | 14028<br>3362  | 29      | 11484<br>4257        | 9               | 1794<br>381         | 1    | 1542         | :    | ::           | :    | :                      |
| 18       | 30             | 26079               | 429     | 106336                  | 1    | 176      | 208      | 23270         | 128        | 17390          | 81      | 15711                | 12              | 2175                | 1    | 1542         | Ŀ    |              | -    |                        |
| 04       | 64             | 1801                | 5       | 293<br>4092<br>136530   | :    | :        | . 6      | 265           | 14         | 3170           | 4       | 2800<br>19627        | 22              | 5238                |      | 367          | 5    | 2866         | :    | :                      |
| . 00     | 5 3            | 4838                | 3       | 11471<br>16627          | ŀ    | i        |          |               |            |                | 1       | 1240                 | 1 2             | 21<br>517           |      |              |      |              |      |                        |
| 04       | 75             | 69062               |         | 169013                  | Ė    |          | 6        | 265           | 14         | 3170           |         | 24385                | 25              | 5776                | 1    | 367          | 5    | 2866         | Ċ    |                        |
| 04<br>79 | 67<br>68       | 59770<br>59564      |         | 140913<br>155066        | :    |          | 6        | 265<br>265    | 14<br>14   | 3170<br>3170   |         | 22427<br>23480       | 22<br>20        | 5238<br>5166        | 1    | 367<br>367   | 5 5  | 2866<br>2866 | :    | :                      |
|          | 22<br>4<br>3   | 3796<br>1345<br>279 | 12      | 14774<br>6310<br>513    |      |          | :        | ::            | :          |                | 1       | 1191                 | 24<br>11<br>1   | 7747<br>3338<br>519 | :    | ::           | :    | ::           | :    |                        |
|          | 2              | 120                 | 2       | 645                     | Ŀ    |          |          |               |            |                | 1       | 335                  |                 |                     |      |              | ı    |              | ŀ    | -                      |
|          | 31<br>29<br>24 | 5420<br>4635        | 40      | 22242<br>21707<br>19364 |      |          | -:-      |               | ÷          |                | 3       | 1736<br>1401<br>1566 | 36              | 11604               |      |              | Ė    |              |      | :                      |
| ٠.       | 24             | 4033                | 34      | 19364                   | Ŀ    |          | ·        |               | Ŀ          |                | 2       | 1500                 | 40              | 9127                | Ŀ    |              | Ŀ    |              | ·    | Ľ                      |
| 61<br>91 | 25<br>3        | 8169<br>1628        | 7       | 55289<br>15948          | :    | :        | :        | ::            | 1          | 998<br>87      | 22<br>4 | 5437<br>272          | 7               | 997<br>327          | 2    | 665          | :    | ::           |      | ŀ                      |
|          | 4              | 3824                | 17      | 9617                    | ŀ    | ·-       | Ŀ        | ٠.            | 2          | 967            | 4       | 253                  | 1               | 55                  | ÷    |              | ŀ    |              | -    | -                      |
| 52       | 32             | 13621               | 48      | 80854                   | 1    | ·        | ŀ        |               | - 8        | 2052           | 1       | 3962                 | 9               | 1379                | 2    | 663          | ·    |              | ŀ    |                        |
| 52<br>65 | 28<br>8        | 9797<br>6413        |         | 71237<br>12598          | -    | :        | :        | ::            | 6 2        | 1083<br>967    | 26<br>6 | 5709<br>1360         | 8 2             | 1324<br>636         |      | 665          | ŀ    | ::           | :    | :                      |
| 88       | 3              | 3899<br>223         |         | 990<br>12253<br>1059    | 1.   | :        | :        | 11            | :          | 11             | i       | 650                  | 1               | 1116                | :    | ::           | :    | ::           | :    | :                      |
| 88       | 4              | 4124                |         | 14304                   |      | +:       | 1        |               | 1          | 1::            | 1       | 650                  | 1               | 1446                | 1:   | 1            |      |              |      | i.                     |
|          | 8              | 6043                | 1       | 16790                   | -    | 1.       |          |               | 1          | 200            | 8       | 4030                 | 4               | 1820                |      |              |      |              |      | 10                     |

#### c. Niveau und Richtung des Oberbaues.

In Bezug auf das Niveau und die Richtung des Oberbaues, und heziebungsverweise des Unterbaues, obwaltet auf den einztelnen Staatsbahne eine grosse Verschiedenheit, welche hauptsächlich durch die kleineren oder grüsseren Schwierigkeiten, die bei der Bauausführung in Folge der Terrains- und Locatverhältnisse zu überwinden waren, und zum Theil wohl auch durch die mehr oder weniger zur Geltung gekommenen Rücksichten auf Bauökonomie und Betriebsausführung, berbeigeführt worden ist.

Um von dem thatsächlichen Bestunde ein einigermassen übersichtliches Bild zu geben, sind in der nachfolgenden Beilage zur Uebersicht II die Niveauund Richtungs - Verhältnisse der einzelnen Bahnen durch positive Zahlen ausgedrückt.

Es ist dieser Darstellung eine solche Einrichtung gegeben worden, dass daraus ist allen Bahen, und sowohl in Berug auf die Hauptlinien als in Berug auf die sich auschliessenden Flügel, nieht nur die Verhältnisse der einzelnen Abtheilungen, in welche sie nach den vorkommenden allgemeinen, bei der Bauunlage nicht zu umgeben gewesenen Niveau-Veränderungen zerfallen, sondern auch die Verbältnisse der ganzen Bahn, und rücksichtlich jeuer Bahnen, am welche sich Flügel-Bahnen anschliesen, abgesondert die Verbältnisse, welche zwischen dem gemeinschaftlichen Endpuncte dann einem und den anderen Anfangspuncte obwalten, entommen werden können.

Die Ueberschriften der Rubriken und die Ziffernansätze entsprechen derjenigen Bahnrichtung, welche in den Rubriken "von — bis" angedeutet ist.

Die Ziffernanskitze entsprechen j-doch auch dem Verhältnisse der entgegengesetzten Richtung, nur sindert sich in allen das Niveau betreffenden Rubriken die Bedeutung der Veberschrift in der Weise, dass alle Verhältnisse der Steigungen zu Verhältnissen der Gefälle, und umgekehrt alle Verhältnisse der Gefälle zu Verhältnissen der Steigungen werden.

Wenn man hei den einzelnen Bahuen die allgemeinen, nämlich die bei der Bahnaulage bedingten, Nireau-Veränderungen, die daraus sich ergebenden Unterabtheilungen der Bahn, dann die in jedem dieser Theile sieh ergebenden allgemeinen Steigungen- oder Gefüllsverhälthisse, mit Rücksicht und die etwa bei steigenden Abtheilungen zwischenliegenden Gefülle und bei fallenden Abtheilungen zwischenliegenden Steigungen, in Betracht zicht, und die versebiedenen Abtheilungen nach der Albanhme der allgemeinen Steigunges- und beziehungsweise Gefüllsverhältnisse ordnet, so zeiben sich dieselben, wie folgt:

| Das allgemein           | e Verhältniss           | kömmt vor                                                                 |                                 |                               |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| der Steigung<br>von 1 : | den Gefälles<br>von 1 : | swischen nachbenmaten Paueten und la dar<br>dadurch augadeuteten Rinhtung | auf der nachke-<br>nunnten Baka | unf der Lönge<br>von Klaftern |
|                         | 194                     | Triebitz — Trūbau                                                         | pördliche                       | 3,680                         |
| 219                     |                         | Marchfluss - Pressburg                                                    | südőstliche                     | 6.892                         |
|                         | 259                     | hinter Trzebinia - vor preuss. Granze                                     | őstliche                        | 9.648                         |
| 295                     |                         | Mailand - Camerlata                                                       | lombvenez.                      | 23.240                        |
| 305                     |                         | Brūnn — Lotschnau                                                         | nordliche                       | 40.040                        |
| 324                     |                         | Krakau — hinter Trzebinia                                                 | östliche                        | 23,712                        |
| 360                     |                         | Olmūtz — Triebitz                                                         | nördliche                       | 41,480                        |
| 387                     |                         | vor der preuss. Granze-preuss. Granze                                     | östliche                        | 1.242                         |
|                         | 401                     | Mürzzuschlag - Steinbrück                                                 | südliche                        | 132.860                       |
|                         | 490                     | Szczakowa — russische Gränze                                              | östliche                        | 980                           |
|                         | 600                     | Marchegy - Marchfluss                                                     | südőstliche                     | 293                           |
| 66 t                    |                         | Steinbrück - Laibach                                                      | südliche                        | 33.790                        |
|                         | 751                     | Lotschnau - sächsische Gränze                                             | nördliche                       | 168.734                       |
|                         | 778                     | vor Dossobuono Mantus                                                     | lomb venez.                     | 16.634                        |
| 965                     |                         | vor Mailand - Mailand                                                     | lombvenez.                      | 1.059                         |
| 983                     |                         | Czegléd - vor Kecskemét                                                   | südőstliche                     | 12.732                        |
| t.046                   |                         | Veucdig - vor Dossobuono                                                  | lombvenez.                      | 63.386                        |
| t.047                   |                         | Treviglio - vor Cassano                                                   | lomb,-venez.                    | 990                           |
|                         | 1.263                   | Pressburg - Szolnok                                                       | südöstliche                     | 168.063                       |
|                         | 1.464                   | vor Cassano - vor Mailand                                                 | lombvenez.                      | 14.351                        |
|                         | 1.507                   | vor Kecskemét - Felegyházs                                                | südőstliche                     | 17.862                        |
| t.846                   |                         | Mestre - Treviso                                                          | lomb,-venez.                    | 10.892                        |

Da in der Beilage zur Uebersicht II die Steigungen und Gefälle nur in Gruppen nach bestimmten Abstufungen der Verhältnisse und die Krümmungen in Gruppen nach bestimmten Abstufungen der Länge der Radien dargestellt sind, so werden in Nachfölgendem noch die extremsten Verhältnisse, welche auf den einzelnen Bahnen vorkommen, angedeutet.

Auf der nördlichen Bahn kommen in dem Bereiche von Brüssu gegen. Lotstehnau, von Landstrong geen Triebitz und von Zammte gegen. Lotschens und Triebitz örtliche Steigungen im Verhältnisse von 1:180 vor, und eine solche besteht auch nächat Böhnisch-Brod in der Richtung gegen die sächsische Grünze. Die längste devon ist jene zwischen Landskron und Triebitz mit 4.718 Klafter. Die längste horizontale Strecke mit 4.612 Klaftern kömmt zwischen Aussig und Bodenbach vor.

Den kleinsten Radius mit 110 Klaftern hat eine Krümmung von 131 Klaftern Länge nächst Brünn, und dieser schliesst sich eine zweite Krümmung mit 138 Klaftern Länge und mit einem Radius von 130 Klaftern an; sonst hat überall der kleinste Radius 150 Klafter zur Länge.

Die längste gerade Linie hestebt zwischen Kolin und Böhmisch-Brod mit 7.974 Klaftern.

Auf der südlichen Bahn kommen in der Strecke von Mürzzuschlag bis unterhalb Bruck Gefälle von 1:180 und 1:130 vor, und es wechseln wiederholt Steigungen und Gefälle mit einem solchen Verhältnisse namentlich in .der Strecke zwischen Ehrenbausen und Ponig!. Die längste Steigung im Verhältnisse von 1: 130mit einer Länge von 2.680 Klaftern liegt zwischen Poltschaeb und Ponigl, die längste im Verbältnisse von 1:150 mit der Länge von 1.666 Klaftern zwischen Spielfeld und Pössnitz.

In und nächst dem Leitersberger Tunnel zwischen Pössnitz und Marburg kommen partiell noch grössere Steigungen vor, und zwar:

im Verhältnisse von 1:110 auf die Länge von 166 Klaftern.

Die längste horizontale Linie mit 2.350 Klaftern besteht zwischen Sava und Littai.

Den kleinsten Radius mit 100 Klaftern hat eine Krümmung von 176 Klaftern Länge nächst Steinbrück, und eine zweite zwischen Steinbrück und Hrastnik von 131 Klaftern Länge hat 120 Klafter zum Radius. Alle übrigen Bogen haben 150 Klafter oder mehr zum Radius.

Die längste gerade Linie kömmt zwischen Gratz und Wildon vor, und hat 5.261 Klafter.

Auf der sadöstlichen Babn bestehen die grössten Steigungen im Verhältnisse von 1: 180 in der Streete zwisehen dem Marchflusse und Pressburg, und die grössten Gefälle im Verhältnisse von 1: 140 und 1: 150 kommen zwiseben Pressburg und Weinern von: Die längste Steigung bat 3:312 Kläfter, das Gefälle von 1: 140 bat 637 Kläfter und das längste Gefälle von 1: 150 bat 3:217 Kläfter.

Die längste borizontale Strecke mit 5.438 Klaftern kömmt zwischen Gran und Szobb vor.

Der in Krammungen vorkommende kleinste Radius hat 150 Klafter. Die längste gerade Linie besteht zwischen Tornócz und Neuhäusel mit 9.422 Klaftern, und die nächst kürzere kömmt zwischen Czegléd und Puszta Páka mit 8.132 Klaftern vor.

Auf der östlichen Bahn kommen die kleinsten Steigungen und Gefülle im Verbältnisse von 1: 100 vor; es sind deren fünf mit einer Gesammtlisgen von 1.995 Klaftern, und sie bestehen alle zwischen Trzebinia und Szczakowa; das nächst-kleinere Gefülle im Verhältnisse von 1: 120 mit 497 Klaftern Liage in derseiben Bahnsteck; dann folgen meherer Steigungen und Getallle im Verhältnisse von 1: 150 auf der ganzen Bahn vertheilt. Die längste der Steigungen mit diesem Verhältnisse hat 1.489 Klafter, und besteht zwischen Krzeszowice und Trzebinia.

Verhältnisse hat 1.489 Klafter, und besteht zwischen Krzeszowice und Trzebinia. Die längste horizontale Strecke mit 586 Klaftern besteht zwischen den eben genannten Stationen.

Krümmungen mit Radien von 596 Klaftern kommen nur zwei vor, von welchen die längste 335 Klafter bat; alle übrigen Krümmungen haben grössere Radien.

Die längste gerade Linie mit 1.779 Klaftern besteht zwischen Trzebinia und Szczakowa.

Auf der Iombardisch-venezianischen Babn, und zwar auf jener von Venedig nach Verona und Mantua sammt ihrer Flügelbabn, bestehen zwischen Vicenza und Lonigo die ungünstigsten Niveau-Verhältnisse, indem dort die bedeutendsten Steigungen und Gefälle wechseln. Die grösste Steigung im Verhältnisse von 1: 192, obwohl nur auf der Länge von 89 Klastern, kömmt nächst Vieenza vor. Das grösste Gestille von 1: 198, mit der Länge von 1.543 Klastern, kömmt nächst Montchollo gegen Lonigo vor.

Die längste horizontale Streeke hesteht zwisehen Venedig und Mestre über die Lagunen, mit einer Länge von 1,901 Klaftere. Die kleinsten fladien mit 204 bis 268 Klaftern kommen in den Krümmungen zwisehen den heiden Bahnhöfen in Verona, in der Gesammtlänge von 800 Klaftern, vor.

Die längste gerude Linie mit 5 163 Klastern hesteht zwischen Mozzeeane und Mantua.

Auf der Bahn von Treviglio his Mailand kommen die stärksten Steigungen und Gefülle im Verhältnisse von 1: 286 zwischen Melzo und Cassano vor, und die längste dieser Strecken hat 900 Klafter.

Die längste horizontale Linie heträgt 1.973 Klaster.

Der kleinste Radius in nur einer Krümmung hat 711 Klafter.

Die längste von Mailand ausgehende gerade Linie hat 11.740 Klafter.

Auf der Bahn von Mailand nach Camerlata, welebe durekgeheuds ansteigend ist, kömmt die grösste Steigung zwischen Monza und Desio, im Verhältnisse von 1: 100, und in einer Länge von 1:018 Klaftern vor. Ferner bestehen noch bedeutende Steigungen, und zwar: im Verhältnisse von 1: 133 auf 712 Klaftern, von 1: 155 auf 1.440 Klaftern, von 1: 165 auf 1.424 Klaftern; die übrigen haben Verhältnisse von 1: 200 und noch gönstigere.

Die längste horizontale Streeke mit 3.393 Klastern liegt zwisehen Seregno und Camnago.

Der kleinste Radius mit 246 Klastern kömmt in einer Krümmung von 200 Klastern Länge nächst Monza vor.

Die längste gerude Linie mit 3.200 Klaftern besteht zwischen Mailand und Sesto.

Die vorhergehend erörterten Niveau-Verhältnisse würden dazu dienen, für jede der einzeln dargestellten Balmabtheilungen, aus den allgemeinen Steigungsund Gefällsverhälnissen, dann der Länge in welcher sie vorkommen, den Einfluss zu ermitteln, welchen sie auf die Beförderung der Züge ausüben.

Um jedoelt zu einer Vergleiebung zu gelangen, wie sich diese Verhältlisse und hezielungsweise ihre Einflüsse auf der Gesammtheit einer Bahn gegenüber der anderen verhalten, ist es zweekmässig, die Länge der Steigungen, Gefälle und der horizontalen Linien, und zwar hei den Steigungen und Gefällen je nach den in der Belläger zur Uehersieht II angenommenen Ahstufungen ihres Verhältnisses, in Pereenten von der gesammton Bahnlänge auszudrücken. Eben so hat es hei den Krümmungen zu geschehen, wenn man ihren Einfluss auf die Beförderung der Zöge in Betracht ziehen will.

Diese Darstellung folgt nachstehend, und es sind derselben hehufs einer anderweitigen Betrachtung auch noch die für eine Bahnmeile ausgedrückten Verhältnisse über die Zahl der Steigungen, Gefälle, horizontalen, geraden und krummen Linien beigefügt.

|                                                                     |                                                            |                                      |                                                  |                                   |                              |                                         | men 1                 | or                    |                       |                        |                                     |                                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                            |                                      | Nire                                             | uu-Vorhilts                       | isse, u                      | . 1.                                    |                       |                       | 1                     | ichtuugs               | -Verhält                            | nisse, n.                                    | 1.                                             |
| Anf<br>nachbezeichneten Bahnen                                      |                                                            | riguage                              |                                                  |                                   | Geritte                      |                                         |                       | nontala<br>anien      | gerade                | Livies                 | K                                   | rimmen                                       | Lea                                            |
| and Baharichtangen                                                  | in Verhille-<br>nine his<br>za 1:                          | Zehl pr.<br>Bahameila                | is % der<br>Behaldage                            | in Verhills-<br>nine his<br>as i: | Zahl pr.<br>Bahsmeila        | is % der<br>Bahalings                   | Zahl pr.<br>Bahumoila | in % der<br>Bahelinge | Zahl pr.<br>Bahmseile | is %, der<br>Bebelänge | mit Radice<br>kie se<br>Klaftern    | Zahi pr.<br>Bahwaeila                        | la % dar<br>Baholiage                          |
| Nördliche,<br>Brünn-sächs, Grünze<br>und<br>Olmütz-Trühau           | 300<br>600<br>900<br>1,200                                 | 0·77<br>0·37<br>0·12<br>0·11         | 6·89<br>13·91<br>7·58<br>2·55<br>2·58<br>1·30    | 300<br>600<br>900                 | 0·36<br>0·47<br>0·14<br>0·27 | 6.03<br>6.76<br>11.36<br>2.96<br>5.80   |                       | 27.08                 | 4-99                  | 69 - 90                | 200<br>400<br>800<br>1.200<br>1.600 | 1.02<br>2.60<br>1.26<br>0.38<br>0.02<br>0.05 | 4·00<br>14·22<br>8·78<br>2·61<br>0·05<br>0·44  |
| Zusammen                                                            |                                                            | 2.00                                 | 34 - 81                                          |                                   | 1.57                         | 38 · 11                                 | 1.50                  | 27 - 08               | 4.99                  | 69 - 90                |                                     | 5-33                                         | 30-10                                          |
| Südliche,<br>Mürzzuschlag-Laihach                                   | 50<br>100<br>200<br>300<br>600<br>900<br>1.200<br>geringer | 0·39<br>0·02<br>0·10                 | 6·39<br>13·29<br>0·30<br>3·07                    | 300<br>600<br>900                 | 0.51<br>1.39<br>0.19<br>0.12 | 12·53<br>12·13<br>28·75<br>5·63<br>1·53 | 1 · 20                | 15-65                 | 10-27                 | 63-82                  | 200<br>400                          | 3·07<br>1·95<br>0·29<br>0·02                 | 0·11<br>13·96<br>10·43<br>9·45<br>1·30<br>0·93 |
| Zusammen                                                            |                                                            | 0.82                                 | 23 - 05                                          |                                   | 2.86                         | 61-30                                   | 1 · 20                | 15 - 65               | 10-27                 | 63 - 82                |                                     | 10.34                                        | 36 · 18                                        |
| Súdőstliche,<br>Marehegg-Szolnok<br>und<br>Czegléd-Felegyháza       | 600<br>900<br>1.200                                        | 0.31<br>0.21<br>0.08                 | 2.04<br>11.56<br>3.84<br>0.87                    | 300<br>600                        | 0·16<br>0·56<br>0·23<br>0·25 | 2·52<br>3·10<br>10·02<br>3·04<br>5·55   |                       | 33 - 55               | 2-91                  | 82-11                  | 200<br>400                          | 0·12<br>0·27<br>1·89<br>0·49<br>0·10         | 0·13<br>1·54<br>11·85<br>2·80<br>0·18<br>1·39  |
| Zusamnien                                                           |                                                            | 1 · 36                               | 24-82                                            |                                   | 1.88                         | 41-63                                   | 1-46                  | 33 - 55               | 2 · 91                | 82-11                  |                                     | 2.88                                         | 17.89                                          |
| Oesiliche,<br>Krakau-preuss. Gränze<br>und<br>izezakowa-russ.Gränze | 50<br>100<br>200<br>300<br>600<br>900<br>1.200<br>geringer | 1 · 35<br>1 · 24<br>0 · 34<br>0 · 22 | 2 · 23<br>22 · 28<br>18 · 73<br>2 · 23<br>1 · 13 | 300<br>600                        | 1.01<br>1.12<br>0.89<br>0.34 | 3·38<br>9·26<br>14·49<br>9·28<br>1·42   | 3.48                  | 15.57                 | 4.72                  | 62-51                  | 200<br>400                          | 0·34<br>4·04                                 | 4 · 88<br>32 · 61                              |
| Zusammen                                                            |                                                            | 3 · 37                               | 46.60                                            |                                   | 3.70                         | 37.83                                   | 3.48                  | 15-57                 | 4.72                  | 62 - 51                |                                     | 4.38                                         | 37 - 49                                        |

|                                                                        |                                                            |                              |                                                |                                   |                       | kom                          | nen re                | or                       |                       |                       |                                                             |                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                                                        |                                                            |                              | Nives                                          | u-Verkältai                       | 500, 8.               | 8-                           |                       |                          | Ri                    | ehtungs-              | Yerhâltn                                                    | isee, 11.                    | 8.                      |
| Auf                                                                    | Ste                                                        | iguage                       | •                                              | 6                                 | efille                |                              |                       | soutale<br>isies         | gerade                | Linica                | Kr                                                          | Snareg                       | 100                     |
| nachbezeichneten Bahnen<br>und Bahnrichtungen                          | im Vorhält-<br>nisse his<br>an f:                          | Zahl pr.<br>Behameile        | in % der<br>Bahnlinge                          | im Verhält-<br>nåsse bis<br>an 1; | Zahi pr.<br>Behameile | la % der<br>Babailinge       | Zahl pe.<br>Bahameile | ia 0/6 der<br>Bahatiange | Zehl pr.<br>Bahameile | in % der<br>Bahadange | mit Radica<br>his as<br>Klaftera                            | Zehl pr.<br>Behamrile        | is 0/4 der<br>Bahadinge |
| Lombvenesianische,<br>u. z.<br>Venedig-Maniun<br>und<br>Mestre-Treviso | 300<br>600<br>900<br>1,200                                 | 0·35<br>0·70<br>0·22<br>0·22 | 0·10<br>7·82<br>10·80<br>3·88<br>8·09<br>20·72 | 300<br>600<br>900                 | 0-17                  | 1.67<br>6.36<br>4.29<br>8.75 |                       | 14-98                    | 2.11                  | 88-94                 | 100<br>200<br>400<br>800<br>1.200<br>1.600<br>2.000<br>mehr | 0·35<br>1·32<br>0·40<br>0 09 | 1.51                    |
| Zusammen                                                               |                                                            | 2 · 24                       | 51 - 41                                        |                                   | 1 · 28                | 33-61                        | 1-41                  | 14-98                    | 2-11                  | 88-94                 |                                                             | 2-16                         | 11-06                   |
| Trevigito-Mailand                                                      | 30<br>100<br>200<br>300<br>600<br>900<br>1.200<br>geringer | 0·49<br>0·24<br>0·24         | 7·10<br>6·03                                   | 600<br>900                        | :                     | 11-81                        | 0-98                  | 25 - 15                  | 0.73                  | 87-22                 | 100<br>200<br>400<br>800<br>1.200<br>1.600<br>2.000<br>mehr | 0·24<br>0·24                 |                         |
| Zusammen                                                               |                                                            | 0-97                         | 22.87                                          |                                   | 0.98                  | 51 - 98                      | 0.98                  | 25 - 15                  | 0.73                  | 87 - 22               |                                                             | 0.48                         | 12.78                   |
| Maitand-Camerlata                                                      | 50<br>100<br>200<br>300<br>600<br>900<br>1.200<br>geringer | 1 · 38<br>0 · 51<br>0 · 51   | 4·38<br>39·89<br>22·37<br>6·38                 | 200<br>300                        |                       |                              | 1 - 38                | 26-01                    | 2.24                  | 72-25                 | 100<br>200<br>400<br>800<br>1.200<br>1.600<br>2.000<br>mehr | 1.38                         | 0·86<br>17·34<br>7·83   |
| Zusamiuen                                                              |                                                            | 2.74                         | 73 - 99                                        |                                   |                       |                              | 1.38                  | 26.01                    | 2.24                  | 72.25                 |                                                             | 2.41                         | 27 - 73                 |

Der constante Widerstand der Bewegung auf horizontaler und gerader Bahn kann mit 1/250 der Last als Einheit angenommen werden.

Bei der Befahrung von Steigungen ergibt sich überdiess ein Widerstand der Lauf Werbältuisse der mit dem Maasse der Steigung zunehmenden Wirkung der relativen Sehwere.

Nach den in der Beilage zur Uebersicht II angenommenen Gruppen der Steigungen wird sich daher der aus dem constanten Widerstande der Bewegung und durch den Einfluss des Niveau's hervorgehende Gesammtwiderstand darstellen, und zwar;

| auf | Steigungen | von |  |  | 1 | : | 80    | mit | 8.60 |
|-----|------------|-----|--|--|---|---|-------|-----|------|
|     |            |     |  |  | 1 | : | 100   |     | 2.80 |
|     |            |     |  |  | 1 | : | 200   |     | 2.40 |
|     |            | ,,  |  |  | i | : | 300   |     | 1-93 |
| ,   |            |     |  |  | 1 | : | 600   |     | 1.47 |
|     |            |     |  |  | 1 | : | 900   |     | 1.31 |
| -   | _          | _   |  |  | 1 |   | 1.200 | _   | 1.23 |

Ueberall, also auch auf den Gefällen, ist der constante Widerstand der Bewegung wirksam er wird jedoch, wie natürlich, bei Gefällen im Verhältnisen
1: 280 durch die Wirkung der relativen Schwere aufgewogen, und hei stärkeren
Gefällen wird er sogar, und zwar im Verhältnisse der Zunahme des Gefälles, durch
die Wirkung der relativen Schwere überboten, und es mässen, zur Verhänderung
des Eintrittes einer beschleunigten Bewegung, wirksame Gegennüttel angewendet
werden.

Im Verhältnisse der Abnabme des Gefälles, von 1:280 angefangen, müssen aher wieder Kräfte zur Ueberwindung des constanten Widerstandes der Bewegung wirksam sein.

Man wird daher, als für die Praxis genau genug, annehmen können, dass die Kraftanwendung bei Gefällen im Durchsehnitte als gleich mit jener auf borizontaler Bahn zu erachten sei.

Unter diesen Voraussetzungen wird sieh dann bei jeder Bahn eine Verhältnisszahl für die Wilderstände, welche die Einheit der Last in der Beförderung über die ganze Bahnlänge in der Richtung hin und zurück darbietet, ermitteln lassen, und zwar: für die Hinfahrt, wenn man den Gesammtwiderstand in jeder Gruppe der Steigungen and für die entfallenden Pereent-Antheile der Bahnlänge, dann den Widerstand auf den horizontalen Linien und Gefüllen ebenfalls für die entfallenden Pereent-Antheile der Bahnlänge ermittelt und addirt; für die Bekehhrt, wenn man den Gesammtwiderstand in jeder Gruppe der Gefülle (welche nämlich für die Rückfahrt steigungen hilden) und für die entfallenden Pereent-Antheile der Bahnlänge, dann den Widerstand auf den horizontalen Linien und Steigungen (die für die Rückfahrt Gefülle hilden) ebenfalls für die entfallenden Pereent-Antheile der Bahnlänge ermittelt und addirt.

Beide Resultate ebenfalls addirt, geben die Widerstände für die Hin- und Rockfahrt, und diese sind am geeignetsten, um eine Vergleiehung mit den Ergebnissen auf anderen Bahnen anzustellen.

Für den vorliegenden Zweck, bei welebem es sich lediglich um die Darstellung der Bahiverhältnisse handelt, mass man davon ahsehen, ob in der einen oder der anderen Richtung der Bahn ein grösserer oder kleinerer Verkehr auszufübren ist, und annehmen, derselbe sei in beiden Richtungen ein gleicher.

Unter dieser Voraussetzung ergibt sieh das gemeinschaftliehe Resultat für die Hund Rückfabrt auch dadurch, dass man die Percent-Antheile jeder Gruppe der Steigungen und Gefälle addirt und darnach den Gesammtwiderstand auf den Steigungen der Hin- und Rückfahrt ermittelt, dann die Percent-Antheile der Steigungen

4.

und Gefälle einfach, und jene der horizontalen Linien doppelt, als mit der Einheit des Widerstandes in Rechnung kommend, dazu addirt.

Bei der Berechnung der Widerstände auf den Steigungen und beziehungsweise den für die Rückfahrt zu Steigungen werdenden Gehllen wird allenhalben das grösste Steigungsverhältniss der Gruppe zu Grunde gelegt werden müssen, so z. B. hei den geringeren Steigungen, als im Verhältnisse von 1:1.200, jenes von 1:1.200.

Wenn man diese Berechnung ausführt, die Bahnen nach dem abnehmenden Maasse der Verhältnisszablen der Widerstände ordnet, und jene Verhältnisszabl, welche einer ganz horizontal gedachten Bahn entspricht, als Einheit annimmt und damit alle Bahnen verzleicht, so ergibt sich nachstebende Reihenfolge:

```
        ästliche
        mit 340-98 oder 1-70

        lomb.-rener. (Mailand-Camerlata)
        329-42 - 1-65

        südliche
        284-53 - 1-47

        nördliche
        276-49 - 1-38

        lomb.-rener. (Venedig-Mantua und Treviso)
        248-81 - 1-24

        südöstliche
        245-81 - 1-22

        lomb.-rener. (Tereiglio-Mailand)
        240-04 - 1-20

        eine horizontali gedachte Babh
        200-00 - 100
```

Die Zunahme der Widerstande durch die auf den verschiedenen Bahnen vorkommenden klarezen oder langeren Krämmungen mit kleineren oder grösseren Badien hängt nicht allein von den Verhältnissen dieser Krümmungen, sondern auch von der Construction der Betriebsmittel, namentlich in Bezug auf ihre Achsenstellung, ab, und es sind die für eine diessfällige Berechnung masseghenden Coefficienten äberbaupt noch nicht genau festgestellt, wohl aber sind Einleitungen getroffen, dieselben durch Versuche zu ermitteln. Wenn übrigens auch vorläufig eine genaue Berechnung dieser Widerstände nicht stattfinden kann, so ist doch so viel gewiss, dass sie in geraden Verhältnissen zur Länge der Krümmungen stehen und in irgend einem Verhältnisse mit der Abhabmie des Krümmungensbalbmessers zusehnen.

Um daher die Einflüsse der Krümmungen auf den einzelnen Bahnen einigermassen zu übersehen, wird es vorläufig genügen, ihre Länge im Verhältnisse zur Bahnlänge überhaupt, und insbesondere jene mit den kleineren Radien, ins Auge zu fassen.

Nach dem abnehmenden Längenausmaasse der Krümmungen überhaupt ordnen sich die Bahnen, wie folgt:

mit 37-49 Percent der Bahnlänge.

| südliche      |    |      |      |      |     |       |     |    |     |     |   |       |   |    |   |
|---------------|----|------|------|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|---|-------|---|----|---|
| nördliche .   |    |      |      |      |     |       |     |    |     |     |   | 30-10 | * | ** |   |
| lombvenez.    | (M | lail | and  | -Car | ne  | rlat  | a)  |    |     |     |   | 27.75 | * |    |   |
| südöstliche . |    |      |      |      |     |       |     |    |     |     | * | 17.89 | , | ,  | , |
| lomhvenez.    | (T | rev  | igli | io-M | ail | and   | )   |    |     |     | - | 12.78 |   | n  |   |
|               | (1 | en   | edig | -Ma  | int | na ti | . 7 | re | ris | (0) | - | 11-06 |   |    |   |

In dieser Reihe ist also die lombardische Bahn von Mailand nach Camerlata gegen die südliche und nördliche Bahn zurückgetreten, und nur dieses Bahnstück der lombardisch-venezianischen Bahnen steht noch der südöstlichen Bahn voran.

Nach der Abnahme des Ausmaasses der Krümmungen mit Radien von 800 Klaftern und mit noch kleineren, reihen sieh die Bahnen, wie folgt:

| südliehe                               |     | mit | 33-95 | Percent | der | Bahnläng |
|----------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----|----------|
| nordliehe                              |     |     | 27-00 |         |     | ,        |
| lombvenez. (Mailand-Camerlata)         |     |     | 18.20 | ,       | ,   |          |
| südöstliche                            |     |     | 13.52 |         |     | ,        |
| lomb vencz. (Venedig-Mantua u. Treviso | ) . |     | 8.82  |         | ,   |          |
| östliehe                               | ٠.  |     | 4.88  |         |     |          |
| lomb -vanez (Traviglia-Mailand)        |     |     | 3.96  |         |     |          |

Ungeachtet also auf der östlichen Bahn das grösste Ausmaass an Krümmungen überhaupt besteht, so haben dieselben doch so günstige Radien, dass noch günstigere nur auf der lombardischen Bahn von Trerigiön auch Mailand vorkommen.

Dagegen besteht und der siddlichen und nördlichen Bahn die überwiegend grüssere Länge der Krimmungen mit minder günstigen Badien, wodurch es sich, im
Zusammenhalt mit den Ergebnissen ricksichtlich des Einflusses des Nireau's, entschieden herausstellt, dass diese beiden Bahnen in Bezug unf die Grüsse der Gesumnhehti der aus dem Nireau und den Richtungsverhältnissen bervorgebenden Widerstände
allen übrigen vorangehen, und es zeigt sich auch, dass erstere die letztere übertrifft.
Eine gennue Berechnung würde darthun, dass diesen die lombarüsche Bahn von
Mailand nach Cumerlats, dann die östliche, ferner die südöstliche und endlich die
beiden andern lombardisch-verechnischen Bahnen folgen.

Schliessich wäre nur noch ein Blick auf die Zahl der Stücke, in welche die einzelnen Bahnen durch das ahwechselnden Niveau und durch die abwechselnden Richtungen getheilt werden, zu werfen, da auch in dieser Beziehung eine grosse Verschiedenheit besteht und sich dadurch zum Theil die Terrain-Details charakterisären.

Nach der abnehmenden Zahl der vorkommenden Wechsel im Niveau folgen die Bahnen einander in nachstehender Ordnung:

| östliehe mit                      | 10.55 | Niveauveränderungen | auf | der | Bahnmeile |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-----|-----|-----------|
| nördliche                         | 5.07  |                     |     |     |           |
| lombvenez. (Venedig - Mantua      |       |                     |     |     |           |
| und Treviso) "                    | 4.93  | ,                   |     |     |           |
| südliche                          | 4.88  | ,                   |     |     |           |
| südöstliehe                       | 4.70  |                     | ,   |     | n         |
| lomb venez. (Mailand-Camerlata) " | 4.13  | *                   |     | n   |           |
| . (Treviglio-Mailand) .           | 2.93  |                     |     |     |           |

Nach der abnehmenden Zahl der Wechsel in der Richtung tritt folgende Reihenfolge ein:

| südliche.   |  | ٠. |  |  | mit | 20-61 Riel | htungsveränderu | agen auf d | er Bah | nmeile |
|-------------|--|----|--|--|-----|------------|-----------------|------------|--------|--------|
| nördliche   |  |    |  |  |     | 10.32      |                 |            |        |        |
| östliche .  |  |    |  |  | *   | 9-10       |                 |            |        |        |
| südőstliche |  |    |  |  | _   | 5.79       | _               | -          | _      |        |

lomb.-venez. (Mailand-Camerlata) mit 4.65 Richtungsveränderungen auf der Babnmeile.

```
, (Venedig - Mantua
und Treviso) . , 4·27
. (Treviglio-Mailand) , 1·21
```

#### d. Herstellungen im Jahre 1853.

Nehst den gewöhnlichen Erhaltungs-Arheiten, die namentlich auf allen jenen Bahnstrecken, wo die hochkantigen Schienen in Anwendung sind und ein starker Verkehr stattfändet, sehr bedeutend waren, sind die folgenden grösseren Verbesserungen, dann Reconstructionen und Neubauten theils eingeleitet, theils vollführt worden.

Bei der unsprünglichen Anlage des Oberhaues sind auf jenen Linien, die von Privatgesellschaften ausgeführt wurden, hinsichtlich der Anordungen über die Erweiterung der Geleise in Krümmungen und Erbübung des äusseren Schienenstranges niebt allenthalhen gleiche und entsprechende Grundsätze beebachtet worden; ferner hat namentlich auf den Bahnen mit bedeutenden Krümmungen die Erfabrung gelehrt, dass es vortheilhaft ist, den Spurfächen der Rüder an den Fuhrwerken eine grüssere als hisher augewendete Conicität zu geleen, und folglich auch hiernach die Neigung der Bahnschienen gegen das Mittel des Geleises zu vermehren.

Diese Umstände waren die Veranlassung zur Hinausgabe einer Norm, nach welcher die Geleise-Anlagen aller Staatsbabnen nach und nach zu reguliren sind. Mit dieser Regulirung ist im ahgelaufenen Jahre begonnen worden, und wird in der Folge bis zur Vollendung fortgesetzt.

Ferner hat sich als ein fühlbarer Uebelstand gezeigt, dass da, wo sieb bei Geleise-Verzweigungen die Scheinenstränge kreuzen, die Herstlicke, namentlich aber die Knieschienen, durch die solche Stellen passienoden Fuhrwerke in Folge der Unterbrechung des Schienenstranges verletzt werden. Es sind daher bei einer grösseren Zahl solcher Stellen zwischen das Herz und die Knieschenen Einlagen in Anwendung gekommen, welche beim Uebergange der Räder die Spurkrame dersehen unterstlützen, und dadurch an der unterbrechenen Stelle die Schienen ausbeitutieren. Der Erfolg dieses ausgedelniteren Versuches wird lehren, ob solche Einlagen kanftighn allegenein angewendet werden sellen.

Die erhehlichsten und zugleich kostspieligsten der ausgeführten Arbeiten sind die Auswechslungen des zu schwachen Oberbaues.

Auf der nördlichen Babn sind 5-53 Meilen hochkantigen Oberhaues vollständig beseitiget und durch einen starken hreitfüssigen Oberhau ersetzt worden. Es waren ferner mit dem Schlusse des Jahres noch weitere 31/4, Meile in der Reconstruction hegriffen.

Auf der südlichen Bahn, ll. Section, sind 2-39 Meilen bochkantigen Oberhaues vollständig beseitiget und durch einen starken breitfüssigen ersetzt worden.

# Lebersicht III. Leber die Hochb

|                                                                                                           |                            |                           |                               | Von                       |                                                 |                       | tzahf de<br>estimmt:                                                      |                     | atione                               | n  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----|
| Benennung                                                                                                 | leilen                     | onen                      | Zweeke, oder                  | Aufashme                  | me and fir                                      | balta                 | Bereit-<br>ing von<br>como-<br>iven                                       |                     | m We<br>der                          |    |
| Staats-Bahnen                                                                                             | Lange der Bahnen in Meiten | Gesammtrahf der Stationen | mer für Manipulations-Zwecke, | nur für Personen-Aufnahme | file Personen-Aufnahme<br>Frachten-Aufnahme nad | für den Verkehr über- | aberdiess bei örtlichen<br>Steigungen und für son-<br>stige Hifteleislung | für die Sehnellzüge | für die gewöhnlichen<br>Personennige |    |
| Welche bei den Betriebs-Er-<br>gebnissen in Betracht<br>kommen:                                           |                            |                           |                               |                           |                                                 |                       | -                                                                         |                     |                                      |    |
| Nördliche                                                                                                 | 62-01                      | 52                        | 2                             | 01                        | 40                                              | 7                     | 4                                                                         | 3                   | 3                                    |    |
| Südliehe, H. Section                                                                                      | 41-66                      | 41                        |                               |                           | 41                                              | 5                     | 4                                                                         |                     | 3                                    |    |
| Südöstliche.<br>(cxel. Marchegg-Pressburg,<br>und Czegléd-Felegyháza)                                     | 41:32                      | 30                        | ٠.                            | 4                         | 26                                              | 5                     | 1                                                                         | 1                   | 2                                    |    |
| Oestliche                                                                                                 | 8-90                       | 9                         | f                             | 2                         | 6                                               | 1                     | 1                                                                         |                     |                                      |    |
| Lombardisch-venezianische                                                                                 | 32-64                      | 37                        |                               | 17                        | 20                                              | 6                     |                                                                           |                     | 2                                    | П  |
| Zusammen                                                                                                  | 186-53                     | 169                       | 3                             | 33                        | 133                                             | 24                    | 10                                                                        | 4                   | 10                                   | 7  |
| Die bei den Betriebs-Er-<br>gehnissen nicht in Betracht<br>kommenden Bahnstücke mit<br>einbezogen, u. z.: |                            |                           |                               |                           |                                                 |                       |                                                                           |                     |                                      |    |
| Bodenhach, sächsische Gränze                                                                              | 1:47                       | 1                         | ٠.                            | 1                         |                                                 | 1                     |                                                                           | 1                   | - 1                                  | -) |
| Zusammen: Nördliche                                                                                       | 63-48                      | 23                        | 2                             | 11                        | 40                                              | 8                     | 4                                                                         | 4                   | 4                                    |    |
| Marchegg - Pressburg                                                                                      | 2.49                       | 2                         |                               |                           | 2                                               | i                     |                                                                           | 1                   | 1                                    | 1  |
| Czegfed - Felegyháza                                                                                      | 7-65                       | 4                         | 1                             |                           | 3                                               | 1                     |                                                                           |                     |                                      |    |
| Zusammen: Südöstliche                                                                                     | 51-46                      | 36                        | 1                             | 4                         | 31                                              | 7                     | 1                                                                         | 2                   | 3                                    | ٦  |
| Auf allen Bahnen zusammen<br>Südliehe, I. Section                                                         | 198-14<br>11-04            | 176                       | 4                             | 34                        | 138                                             | 27                    | 10                                                                        | 6                   | 12                                   | 1  |
| Gesammillinge der im Betriehe<br>stebenden Bahnen                                                         | 209-18                     |                           |                               |                           |                                                 |                       |                                                                           |                     | 1                                    |    |

nen

Weeh der omotiv

der

Personentinge

3

3

-

3

Auf der südöstlichen Bahn sind 1.08 Meilen des schwachen breitfüssigen Oberbaues beseitiget und durch einen starken breitfüssigen ersetzt worden.

Auf der östlichen und 10 mbardisch-venezianischen Babn baben derlei Reconstructionen nicht stattgefunden. Auf allen Babnen zusammen wurden daber 9 Meilen des zu sebwachen Ober-

baues durch einen stärkeren ersetzt.

An die Stelle alter gewöhnlicher Wechsel kamen Sieberbeitswechsel mit Spitzschienen in Verwendung:

Auf der südöstlichen Babu wurde übrigens in der Station Galantha ein neues drittes Ausweichgeleise gelegt, und das bestehende auf 300 Klafter verlängert. Eben so ist in Dunakesz das zu kurze Ausweichgeleise auf 250 Klafter verlängert worden.

## Hochbauten.

# a. Umfang der Bauanlagen.

In der beiliegenden Uebersicht III sind die Stationen jeder Bahn nach ihrer Zahl und Bestimmung, dann einige auf denselben bestehende Anstalten, ferner die Wohnungen für Wächter und andere Bedienstete nachgewiesen.

# Zahl und Bestimmung der Stationen.

Auf allen Babnen zusammen besteben 176 Stationsplätze von grösserem und kleinerem Umfange. Nur vier davon sind solche, auf welchen weder ein Personennoch Sachenverkehr stattfindet.

Diese sind: Lotschnau auf der Brünn-Trühauer Linie, welche ebemals eine Wasserstation und zur Aufnahme von Personen bestimmt war, aber, da der dertige Stationsbrunnen versiegte und ein Personenverkehr sich nicht entwickelte, aufgegeben, und dagegen nachträglich die Station Abladorf errichtet wurde; illechstein, auf der Olmätz-Trühauer Linie, welches eine Hilfs-Wasserstation in der langen und wegen ihrer Krümmungsverbältnisse ungünstigen Strecke zwischen Hobenstadt und Landskron ist; Puzsta Páka, auf der Linie Czegiéd-Felegyháza, als eine zwiseben Kecakemét und Felegybáza eingeschaltete Hilfs-Wasserstation; die Diphrowéer Ausweiche, zwischen Szezakowa und der preussischen Gränze, welche zum An- und Abbängen von Wagen der Westenbolz'schen Kohlenbaba dient.

Die topographische Reibenfolge der einzelnen Stationen jeder Babn mit ihren wirklichen und tarifsmässigen Entfernungen von einander ist die nachstehende:

### Stationen und ihre Entferaungen.

|                                                              | Entfer                                                   | year                                    |                                                             | Eatfer                                         | sang                   |                                                           | Eatler                                       | 980           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Stationen                                                    | wirhliebe                                                | tarifemianige                           | Stationen                                                   | wirhliche                                      | tarifemlasige          | Stationen                                                 | wirkliche                                    | tarifemiasige |
|                                                              | Meil                                                     | les                                     |                                                             | Mei                                            | len                    |                                                           | Mel                                          | len           |
| Der närdlichen Bahn.<br>Brünn<br>Adamsthal<br>Blansko        | 2·04<br>0·99<br>0·88                                     | 1                                       | Lukavee Hohenstadt Budigsdorf Landskron Triehitz BöhmTrübau | 1.83                                           | 2<br>1/2               | Dersüdösflichen Bahn.<br>Marehegg<br>Neudorf<br>Pressburg | 0·77<br>1·69                                 | $\vdash$      |
| Zwittan                                                      | 1 · 13<br>1 · 24<br>1 · 26<br>1 · 29<br>0 · 85<br>0 · 86 | 1<br>1<br>1½<br>1<br>1                  | Langenwang                                                  | 0.64                                           | 1/.                    | Variberg                                                  | 1·32<br>0·89<br>1·08<br>2·22<br>0·91<br>1·56 | 1 2 4         |
| BöhmTrübau . Wildensehwerl . Brandeis Chotzen Zamrsk Ubersko | 1·33<br>1·21<br>1·45<br>0·65<br>1·12<br>0·89             | 1<br>1½<br>½<br>1/2<br>1                | St. Marein                                                  | 1.53<br>0.87<br>0.92<br>0.54<br>1.29<br>0.45   | 1/4                    | Tordosked                                                 | 0.53<br>1.43<br>0.64<br>1.26<br>1.72<br>2.27 | 11,           |
| Moravan Pardnbie Přelauč Elbe-Teinitz Kolin Poděbrad         | 0.69<br>1.77<br>1.85<br>2.30<br>1.47<br>2.03             | 2<br>2<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Peggau                                                      | 0.98<br>0.50<br>0.74<br>0.29<br>1.15           | 1 1/2                  | Szobb                                                     | 1.77<br>1.85<br>1.53<br>1.20<br>1.20<br>2.39 | 1111          |
| BöhmBrod                                                     | 1·83<br>1·37<br>1·26<br>1·71<br>0·72<br>0·89             | 1 1/2                                   | Kalsdorf                                                    | 1 · 69<br>1 · 42<br>0 · 46<br>1 · 10<br>0 · 95 | 11/2<br>1/2<br>1       | Palota                                                    | 0.93<br>1.08<br>1.05<br>1.76<br>1.01         | 1 1 2 1       |
| Libkie                                                       | 1 · 20<br>0 · 92<br>0 · 62<br>1 · 21<br>9 · 84           | 1/2                                     | Pössnitz                                                    | 0-53<br>1-62<br>0-83<br>1-61<br>0-86<br>1-84   | 11/2                   | Pilis Alberti-Irsu Czegléd Abony                          | 1·11<br>1·40<br>0·92<br>2·26<br>2·12<br>1·69 | 11 21         |
| Zalesl Aussig                                                | 1 · 20<br>1 · 53<br>9 · 92<br>1 · 60<br>1 · 23           | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SI. Georgen Cilli                                           | 1.60                                           | 1<br>11/2<br>11/2<br>1 | Czegléd<br>Nagy-Körös<br>Kecskemét<br>Puszta Páka         | 2·28<br>1·94                                 | 21/2          |
| Bodenbach<br>Niedergrund                                     | 1·19<br>1·80<br>1·29<br>0·18                             | 2                                       | Trifail                                                     | 0.59<br>1.13<br>0.90<br>0.96                   | 1/2<br>1/2<br>1        | Ber üstlichen Habn.<br>Krakau<br>Zabierzow<br>Krzeszowice | 1.75                                         | 2             |
| Littau                                                       | 1 · 21<br>1 · 48<br>1 · 68                               | 11/4                                    | Lause                                                       | 1-19<br>0-90<br>1-07                           | 1                      | Trzebinia                                                 | 1.76<br>1.45<br>0.65                         | 11            |

|                     | Estferaung |               |                                  | Entfernang |                |                     | Entfernnag |                |
|---------------------|------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|----------------|
| Stationea           | wirkliche  | tarifeniasige | Stationen                        | wirkliche  | tarifassissign | Stationea           | wickliche  | tarifteniasige |
|                     | Meiles     |               |                                  | Meilen     |                |                     | Meden      |                |
| Myslowice           | 0.23       | .             | Tavernelle                       | 1.00       | , l            | Treviso             | 0.90       | 1              |
| ,                   | -          | -             | Montebello                       | 1.13       |                |                     | -          | -              |
| Szezakowa           |            |               | Lonigo                           | 0.74       |                | Treviglio           |            | ١.             |
|                     | 0.25       | 1/2           | S. Bonifacio                     | 0.74       |                |                     | 0.85       |                |
| Granica             | 0.05       |               | Caldiero                         | 1-11       |                | Meizo               | 0.98       |                |
|                     | -          |               | S. Martino                       | 0.84       |                | Limito              | 0.96       |                |
| Der lomb veneziani- | 1          |               | Verona Porta vese.               | 0.39       |                | Mailand Porta Tosa  | 1.28       | 1              |
| schen Bahnen.       |            |               | Verona Porta nuova<br>Dossobuono | 0.39       |                | Mailand Porta nuova |            |                |
| Venedig             | l          |               | Villafranca                      | 0.92       |                | Sesto               | 0.89       |                |
| Mestre              | 1-11       |               | Mozzceane                        | 0.68       |                | Monza               | 0.77       |                |
| Marano              | 1.18       |               | Roverbella                       | 0.84       | 1.72           | Desio               | 0.84       | 17             |
| Dolo                | 0.49       |               |                                  | 0.98       |                | Seregno             | 0.41       |                |
| Ponte di Brenta .   | 1.33       | 41/2          | mantua                           | 0 00       |                | Camnago             | 0.80       | 1 "            |
| Padua               | 0.73       |               | Mestre                           | 1          |                | Cucciago            | 1.36       |                |
| Pojana              | 1.95       |               | Mogliano                         | 1.22       | 1              | Cameriata           | 0.74       | 11/            |
| Vicenza             | 2.04       |               | Preganziolo                      | 0.57       |                |                     |            |                |

Die für den Verkehr bestimmten 172 Stationsplätze theilen die Bahn in 163 Bahnstücke, und es ergiht sich daher für alle Bahnen zusammen eine durchschnittliche Entfernung der Stationen mit 12 Meilen. Die grösste wirkliche Entfernung kömmt auf der südöstlichen Bahn zwischen Waitzen und Dunakesz vor.

Auf den einzelnen Bahnen bestehen in dieser Bezichung folgende Verhältnisse:

| Bezennung der Rahn | Zabl<br>der<br>Statiunen | Zahl<br>der<br>Bahustücke | Durchschuitt-<br>tiehe<br>Entfernang | Grösste Entfernung                          |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| Nördliche          | 51                       | 50                        | 1 · 27 Meilen                        | zwischen Přeinuč u. Elbe-Teinitz mit 2:30 M |  |  |  |
| Südliehe           | 41                       | 40                        | 1.04 "                               | " Pragerhof u. Pöitsehach " 2·09 "          |  |  |  |
| Südöstliche        | 35                       | 34                        | 1.31 ,                               | " Waitzen n. Dunakesz " 2·39 "              |  |  |  |
| Oestliche          | 8                        | 7                         | 1.27 "                               | " Trzebinia u. Krzeszowice " 1 · 76 "       |  |  |  |
| Lombvenez          | 37                       | 34                        | 0.96 **                              | " Pojana u. Vicenza " 2·04 "                |  |  |  |

Von den 172 Verkebrsstationen sind 34 nur für die Personenanfnahme, die berigen 138 jedoch sowohl für Personenaufnahme als für Frachten-Aufnahme und Abgabe bestimmt. Auf den Personen-Aufnahmsstationen werden auch Eilgüter aufgenommen und abgegeben.

Als durchschnittliche Entferaung der Personen-Aufmahmsstationen ergibt sich auf allen Bahnen zusammengenommen 1.2 Meilen und als solche der Frachten-Stationen 1.44 Meilen.

Auf den einzelnen Bahnen stellen sieh diese Entfernungen dar, wie folgt.

| Benensung der Bahn | Für Per | sanen-Anfashme | Für Fruchten-Expedition |               |  |
|--------------------|---------|----------------|-------------------------|---------------|--|
|                    | Zahl    | Enifernang     | Zahl                    | Entferning    |  |
| Nördliche          | 51      | 1 · 27 Meilen  | 40                      | 1 · 63 Meiler |  |
| Südliche           | 41      | t · 04 "       | 4t                      | 1.04 "        |  |
| Südöstliche        | 35      | 1.51           | 31                      | t · 72        |  |
| Oestliche          | 8       | 1.27           | 6                       | 1.78          |  |
| Lombvenez          | 37      | 0.96 "         | 20                      | 1.92          |  |

Dass die Entfernungen der Frachtenverkehrsstationen auf der lomhardischvenezianischen Bahn am grössten und auf der südlichen Bahn am kleinsten sind, kömmt daher, weil auf ersterer 17. auf letzterer aher gar keine Stationen bestehen, welche nur für die Personenaufnahme hestimmt sind.

Auf einer grossen Zahl von Stationen hestehen auch Postämter und Expeditionen, dann Telegraphen-Aemter und Bureaus, deren Dienst theils den Angestellten der Bahn übertragen ist, theils von eigens aufgestellten Post- und Telegraphen-Beamten hesorgt wird.

Auf der nördlichen Baha hestehen in 11 Stationen eigene k. k. Postämter, für Briefe und Sendungen, und verhunden mit einer Fahrpost für Reisenöc. Ferner besorgen die Bahnheamten den Dienst für Briefe und Sendungen auf 16 Stationen, nur für Briefe unf 12 Stationen; Briefpakete ohne weitere Detailmanipulation werden übernommen und abgegehen auf 14 Stationen.

Auf der südlichen Bahn hestehen in 9 Stationen k. k. Postämter für Briefe und Sendungen, und mit 5 derseihen ist auch die Fahrpost verbunden. Ferner besorgen die Bahnheamten den Dienst für Briefe und Sendungen auf 16 Stationen,

Auf der südöstlich en Bahn bestehen in 5 Stationen k. k. Postämter, und zwar: 1 für Briefe, Sendungen und für die Fahrpost, 1 für Briefe und Sendungen und 3 nur für Briefe. Ferner besorgen die Bahnheamten den Dienst für Briefe und Sendungen auf 23 Stationen. dann nur für Briefe auf 5 Stationen.

Auf der östlichen Bahn hestehen in 2 Stationen k. k. Postämter für Briefe und Sendungen und eines von diesen auch für die Fahrpost; ferner hesorgen die Bahnbeamten den Dienst für Briefe und Sendungen auf 1 Station und nur für Briefe auf 1 Station.

Auf der Iomh.-venez. Bahn hestehen 27 theils k. k. Postämter theils Agentien der Postanstalt für Briefe und Sendungen, und von 2 Stationen geht auch die Fahrpost für Reisende ab. Ferner besorgen Bahnbeamte den Dienst für Briefe unf 3 Stationen.

Telegraphen-Stationen hestehen:

Auf der nördlichen Bahn 46. Auf 5 dieser Stationen hestehen nehst den Betriehs-Telegraphenhureaus abgesondert auch k. k. Staats-Telegraphenämter. In Bodenhach hesteht auch ein eigenes Telegraphenhureau für den sächsischen Bahn-Betriehadienst. Auf der südlichen Bahn 30. Auf 4 dieser Stationen hestehen k. k. Telegraphenämter, von welchen 2 den Betriehs-Telegraphendienst mit hesorgen.

Auf der südös tlichen Bahn 29. Auf einer dieser Stationen hesteht nehst dem Betriebs-Telegraphenhureau auch ein k. k. Telegraphenamt.

Auf der östlichen Bahn 4. Auf einer dieser Stationen besteht nehst dem Betriehs-Telegraphen auch ein Staats-Telegraphenamt.

Auf der lomh.-venez. Bahn 6. Auf 3 dieser Stationen hestehen Staats-Telegraphenämter, welche den Betrichs-Telegraphendienst mit besorgen. Auf dieser Bahn war der elektromagnetische Telegraph nur auf der Linie Venedig-Verona im Gebrauche.

Locomotive werden für den Verkehr der Züge auf allen Staatshahnen zusammengenommen in Bereitschaft gehalten auf 25 Stationen.

Auf zweien derselben stehen sowohl eigene als frende Locomotive, und sind desshald hoppel in Rechnung gehracht. Ein Locomotive sches he ide an ufden Stasts-Bahnen in Verkehr gesetzten Zügen findet Statt, und zwar hei Schnellaßgen auf 6, hei gewöhnlichen Personen- und Lastzügen auf 12 Stationen. Im Durchschnitte aller Bahnen theilen die Stationen, auf welchen eigene oder eigene und frende Locomotive für den Verkehrsdienst überhaupt suffgestellt sind, die Bahnen in 23 Theile, und wenn auf allen Bereitschaftsstätionen und hei allen Zügen die Locomotive gewechselt würden, so hätten sie im Durchschnitte einen Weg von 8-61 Meilen ohne Wechsel zurückzulezen.

Der grösste Weg, welchendie Locomotive ohne Wechsel zurücklegen, kömmt vor anf der südöstlichen Bahn zwischen Pressburg und Pest, weil hei den Schnellzügen in Neuhäusel ein Locomotivwechsel nicht eintritt.

Auf den einzelnen Bahnen hestehen in diesen Beziehungen folgende Verhältnisse:

|                                |                           |                   |                                         |         | bestehen                                                  |         |                                                                    |             |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                | Statio                    | nirungen          | ron Locon                               | notiven | Stree                                                     | ken     | die grössten wirkli<br>Längen                                      | chen        |
| Auf<br>nachbenannlen<br>Bahnen | für den                   | ***               | Wechseln b                              | ei den  | in welche die<br>Bahn durch                               | mit der |                                                                    |             |
|                                | Verhehr<br>über-<br>haupt | Schnell-<br>zügen | gewähn-<br>lieben<br>Persunen-<br>zügen | Fracht- | die Locomo-<br>tiv-Stationi-<br>rongen ge-<br>theilt wird |         | anf walchen din Loco-<br>motive ohne Wachnel<br>su verkehren habun | la<br>Meile |
|                                | _                         |                   | in der Ze                               | ibl .   |                                                           |         |                                                                    | _           |
| Närdliche                      | 8                         | 4                 | 4                                       | 4       | 7                                                         | 9.07    | Prag-Bodenbach                                                     | 17-1        |
| Südliche                       | ğ                         |                   | 3                                       | 3       | 4                                                         | 10-41   | Mürzzuschlag-Gratz                                                 | 12-4        |
| Südöstliche .                  | 7                         | 2                 | 3                                       | 3       | 6                                                         | 8.57    | Pressburg-Pest                                                     | 27-7        |
| Oestliche                      | 1                         |                   |                                         |         | 1                                                         | 8.88    | Krakau-Myslowice                                                   | 8.8         |
| Lombvenez.                     | 6                         |                   | 2                                       | 2       | 5                                                         | 6.23    | Vicenza-Mantua                                                     | 11-1        |

Anf der nördlichen Bahn sind die Locomotiv-Bereitschaftsstationen in Brünn, Olmütz, Trübau, Pardubic, Prag, Aussig und Bodenhach. In der letzteren Station stehen sowohl eigene als sächsische Locomotive. Die Wechselstationen für alle Gattungen von Zügen sind in Trübau, Pardubic, Prag und Bodenbach.

Auf der südlichen Bahn sind die Locomotiv-Bereitschaftsstationen in Mürzzuschlag, Gratz, Marhurg, Cilli und Laibach. Die Wechselstationen für alle Gattungen von Zügen sind in Gratz, Marhurg und Cilli.

Auf der södästlichen Bahn sind die Loomotit-Bereitschaftsattionen in Presaburg, Neuhäusel, Pest, Cregidó, Szolnok und Felegyháza. In Presaburg stehen sowohl eigene als auch Locomotive der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordhahn. Wechselstationen für die Schnell- und Separat-Personenzüge sind in Presaburg und Pest, und für alle übrigen Zöge überdiess in Neuhäusel.

Auf der östlich en Bahn stehen nur in Krakau Locomotive in Bereitschaft, und es giht keine eigentliche Weehselstation, denn den Dienstauf dem Bahnfügel von Szezakowa an die russische Gränze hesorgt die in Szezakowa aufgestellte Hilfslocomotive.

Auf der Iombardisch-venezianischen Bahn sind die Locomotiv-Bereitschaftsstationen in Venedig, Vicenza, Verona, Treviso, Mailand Porta Tosa und Mailand Porta nuora. Die Wechselstationen für alle Gattungen von Zügen sind in Vicenza und Verona.

Es ist noch zu bemerken, dass auf der nördlichen Bahn auf der Station Aussig zwar ebenfalls Locomotive in Bereitschaft gehalten werden, diese aher lediglich hei Separat-Kohlenzügen in Verwendung kommen.

Die in Bodonhack in Bereitschaft gehaltenen sächsischen Locomotive versehen nuch den hier nicht herücksichtigten Diesst von der sächsischen Gränze his Dresden, weleher Umstand auf den berechneten Durchschnitt der Länge der Locomotiv-Strecken einen vermindernden Einfluss simmt. Auf der südöstlichen Bahn ist bei den Zügen, welche auch in Neuhäusel dire Locomotive wechseln, für diese die längste Strecke zwischen Neuhäusel und Pest mit 15-94 Meilen.

Die in Pressburg in Bereitschaft gehaltenen Locomotive der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn versehen auch den hier nicht herücksichtigten Dienst von Marchegg his Wien, welcher Umstand auf die durebschnittliche Länge der Locomotiv-Strecken einen vermindernden Einfluss nimmt.

Auf der lomhardisch-venezianischen Bahn fällt die durchschnittliche Länge der Locomotiv-Strecken desshalb so gering aus, weil für jede der kurzen Bahnstrecken Venedig-Treriso mit 3:80 Meilen, Treriglio-Mailand mit 4:07 Meilen, dann Mailand-Camerlata mit 5:81 Meilen, eigene Locomotive verwendet werden müssen.

Auf allen Bahnen zusammen sind auf 10 Stationen Locomotive an örtlichen Steigungen und zu anderweitigen Hilfsleistungen stationirt, und zwar:

Auf der nördlichen Bahn: in Brüsau, wegen der örtlichen Steigung gegen Tröhau.

| , | Landskron |    | , |  | Triebi |
|---|-----------|----|---|--|--------|
| , | Zamrsk    | ,, |   |  | Trübat |
|   | R. Brod   |    |   |  | Dence  |

Auf der südlichen Bahn:

in Bruck, wegen der örtlichen Steigung gegen Mürzzusehlag,

- " Spielfeld " " " Marburg,
- "Pöltschaeb " " " " Cilli,
- " Steinhrück, wegen der Hilfsleistung bei der Beförderung der von der Save auf die Bahn gelangenden und gegen Laibach zu beförderuden Frachten.

Auf der südöstlichen Bahn in Weinern, wegen der örtlichen Steigung gegen Presshurg.

Auf der östlichen Bahn in Szczakowa, wegen der Aushilfe zur Beförderung der Züge im Anschlusse an die Warsebauer Bahn.

```
Anstalten, welche auf einzelnen Stationen hestehen.
```

Werkstätten gibt es auf allen Bahnen zusammen 45, von welehen gegeuwärtig nur 29 fortwährend und mehr oder weniger, 16 aber grösstentheils gar niebt und nur wenige davon zeitweise benützt werden.

Auf je eine Werkstätte entfallen im Durchschuitte von allen Bahnen, und zwar auf eine von allen 4:37 Meilen und auf eine von den henützten 6:78 Meilen Bahnlänge.

Bei den einzelnen Bahnen hesteht folgendes Verhältniss: "

|    |     | nördlichen : |      |      |     |       |      | Nr. 16  |     |      |     |     | 1         | ~ == |        |            |
|----|-----|--------------|------|------|-----|-------|------|---------|-----|------|-----|-----|-----------|------|--------|------------|
| ut | uer | norunenen i  | aur  | eine | von | anten | 4.49 | Merten, | HUI | eine | von | aen | benutzten | 1.12 | Meiten | Baaniange, |
|    |     | südlichen    |      |      |     |       | 3.47 | 20      | *   | 29   | 29  | 29  |           | 4.63 |        | **         |
| ** | 29  | südöstlieher | n ,, |      |     |       | 4.68 |         |     | *    | *   | **  |           | 7.35 | -      |            |
| ** | **  | östlichen    |      |      |     |       | 2.97 |         |     |      | 22  |     |           | 8.90 |        |            |
| _  | _   | tomb, venez  |      | _    | _   | _     | 6.53 | _       | _   | _    | _   | _   | _         | 8-16 | _      |            |

Eine in Bodenbach hestehende der sächsischen Regierung als Eigenthun augehörige Werkstätte wurde hier nicht, wohl aher die in Pressburg hesteheude zweite Werkstätte, welche der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn zur zeitliehen Benützung zugewiesen ist, eingerechnet.

Im Verhältnisse zur Bahnlänge hat also die östliche Bahn üherluaupt die meisten, und die lomb.-venez, Bahn die wenigsten Werkstätten. An benützten Werkstätten hat jedoch die südliche Bahn die meisten und die östliche die wenigsten.

Die grosse Zahl der benützten Werkstätten auf der süllichen Bahn erklärt sieh durch den Umstand, dass daselhst 4 Stationen bestehen, auf welchen Locomotive lediglich zu Blifzwecken aufgestellt sind. Auch bei der nördlichen Bahn, welche ebenfalls 4 derlei Stationen bat, ainmat dieser Umstand auf das Verhältniss der Zahl der Werkstätten zur Bahlninge enigen Einfluss. Es bestehen anänfel: in solchen Stationen, nebst den Heizhäusern, einige wenige Vorkehrungen zur Vornahme kleiner unverschieblicher Reparaturen, und sie sind auf der södlichen flahn alle vier, auf der nördlichen jedoch nur deren zwei in Benützung.

Es wird übrigens dahin getraehtet, die Zahl der benützten Werkstätten nach und nach thunlichst zu vermindern.

Die Werkstätten sind in ihrer Grösse und Einrichtung, je nach der Zahl der zugewiesenen Locomotive und der Gattung der daran vorzunehmenden Arbeiten, von sehr verschiedenem Umfange und sie sind dessbalb in der Uebersicht in 4 Kategorien getheilt.

Einen Vergleichungsmaassstab für diesen Umfang gibt theils die Zahl der durchschnittlich verwendeten Arbeiter, theils die Zahl an Locomotiven, welche, abgesehen

| Auf nuchbenaunten | Hauptweri        | estática  |                                       | grosse Filislw     | erkstätten |                                    |
|-------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| Bahnen            |                  | mit der   | Zehl ree                              |                    | mit der    | Zakl ros                           |
|                   | is dra Stationra | Arbeiters | segewie-<br>seses<br>Locemo-<br>tives | in den Stationen   | Arbeiters  | agowie<br>seaca<br>Locomo<br>livea |
| Nördliche         | Prag             | 550       | 58                                    | BöhmTrübau         | 125        | 43                                 |
| Südliche          | Gratz            | 632       | 34                                    | Leibach            | 310        | 24                                 |
| Südöstliche       | Pest             | 800       | 54                                    |                    |            |                                    |
| Oestliche         |                  |           |                                       |                    |            |                                    |
| Lombvenez         | Verona           | 500       | 53                                    | Mailand Porta Tosa | 64         | 6                                  |

Die sichsische Werkstäte in Bodenbach und die mit Arbeitera und Locomotiven der privilegiren Kaiser Ferdinands - Nordhan behellte Presaburger Werkstätet wurden nicht berücksichtiget. Zwischen der Zahl der den verzehiedenen Werkstätten zugewiesenen Locomotive und der Zahl der Arbeiter findet desshalb kein proportionales Verhältniass Statt, weil einzehe Werkstätten, nebat den Locomotivreparaturen, num recht werkstätten, nebat den Locomotivreparaturen, num Theile auch mit der Herstellung und Reparatur verschiedener Einstellung gegenstätung, dann mit versehiedenen Leistungen

von aussergewöhnlichen Verkehrsverhältnissen, jeder einzelnen Werkstätte zur gewöhnlichen Erhaltung zugewiesen sind.

Wenn man in dieser Beziehung die in Benützung slebenden Werkstätten in Betracht zieht, so ergibt sich Folgendes:

| milllere Fitialwer  | kstätten  |                                       | kleine Filislwerk | stätten   |                                       |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|                     | mit der   | Zahl ven                              |                   | mit der   | Zahl von                              |
| in den Stationen    | Arheiters | angreis-<br>senen<br>Lorome-<br>tivra | in den Stationen  | Arbeitern | Sagewie-<br>senen<br>Locomo-<br>tiren |
|                     |           |                                       | / Brūna           | 80        | 6                                     |
|                     |           |                                       | Brūsau            | 3         | 1                                     |
| Pardubie            | 84        | 20                                    | Olmétz            | 6         | 2                                     |
|                     |           | "                                     | Zamrsk            | 7         | 1                                     |
|                     |           | 1                                     | Bodenbach         | 20        | 3                                     |
| Műrzzuschlag        | 222       | 5                                     | Bruek             | 16        | 4                                     |
| Marburg             | 152       | 8                                     | Spielfeld         | 10        | 2                                     |
| Cilli               | 113       | 18                                    | Pöltschach        | 7         | 2                                     |
|                     |           |                                       | Steinbrück        | 8         | 2                                     |
|                     |           | 1                                     | Pressburg         | 80        | 8                                     |
| Neuhäusel           | 126       | 22                                    | Czegléd           | 32        | 10                                    |
|                     |           |                                       | Szolnok           | 32        | 10                                    |
|                     |           |                                       | Felegyháza        | 3         | 2                                     |
| Krakau              | 48        | 8                                     |                   |           |                                       |
| Mailand Porta nuova | 89        | 11                                    | Mestre            | 36        |                                       |

für die Bauerhaltung beschäftiget sind. So z. B. sind der Werkstätte in Mestre lediglich Wagenreparaturen zugewiesen.

Einen weiteren Vergleichsmaassstab für den Umfang der Werkstätten bietet zum Theil die Ausrüstung derselben mit Hilfsmaschinen.

Solche Hilfsmachinen sind in den kleinen Filialwerkstätten nur sehr wenige aufgestellt, daher in der nachfolgenden Zusammenstellung auch nur die Haupt-, dann die grossen und mittleren Filialwerkstätten aufgenommen worden sind.

|                                           |                         | rin                            | tor                             | hand                     | ra, i               | a de                | a We | rksti                | itten                  | aach                              | bena                | nates                    | Bah                                  | nea                 |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                           | rd.                     | teditiel                       | he                              |                          |                     | ldlick              |      |                      | 24E                    | d-<br>ieho                        | iist-               | lon                      | h,-70                                | nes.                |                  |
| Bilfsmaschinen nachfolgender<br>Gettungen | Hasptworkstates<br>Prog | g. Fillelworhothtte.<br>Trüben | m, Filialwerkstätte<br>Pardabie | Haspiwarkstätta<br>Grata | g. Fillalwerhatätte | m, Filialwarkstätte | ů.   | an Filial werkstätte | Baptwerhetatte<br>Peat | m. Fillalwork stätte<br>Nonkinnel | m. Fillalworkstätte | Happwerkatitte<br>Varona | g. Fillshunrheiltte<br>Melland P. T. | m. Piliabrarkatitie | ant alles Bahnes |
| Dampfmaschinen bis zu 6Pferdekrüften      |                         | 1                              | 1                               |                          |                     | 1                   | 1    | 1                    |                        | 1                                 |                     |                          | 1                                    |                     | 7                |
| , , 12 ,                                  | ١.                      |                                |                                 | 2                        | 1                   |                     |      |                      | ١.                     |                                   |                     |                          |                                      |                     | 3 5 3            |
| , , , 18 ,                                | 1                       |                                |                                 |                          |                     |                     |      |                      | 2                      | ١.                                |                     | 2                        |                                      |                     | 5                |
| Onmpfhämmer                               | 1                       |                                |                                 | 1                        |                     |                     | 1 -  |                      | 1                      |                                   |                     |                          |                                      |                     | 1                |
| Prehbűuke                                 | 18                      | 8                              | 5                               | 20                       | 8                   | 4                   | 3    | 4                    | 23                     | 8                                 | 2                   | 20                       | 6                                    | 4                   | 133              |
| galisirbünke                              | 2                       | 1                              | 1                               | 2                        | 1                   | ١.                  |      |                      | 3                      | 1                                 |                     | 4                        |                                      |                     | 11               |
| lohelmaschinen                            | 6                       | 1                              | 1                               | 3                        |                     | 1                   |      | 1                    | 4                      | 1                                 | 3                   | 6                        | 4                                    | 1                   | 3                |
| Bohrmasehinen                             | 18                      | 5                              | 3                               | 5                        | 3                   | 2                   | 1    | 2                    | 7                      | 2                                 | 3                   | 5                        | 2                                    | 2                   | 6                |
| Nutter-Fraismasehinen                     | 1                       | 1                              |                                 | 1                        |                     |                     | 100  |                      | 1                      | ١.                                | 1                   |                          |                                      |                     |                  |
| Nuthen-Fraismasehinen                     | 1                       |                                |                                 | 1                        |                     |                     |      |                      | ١.                     | ١.                                | 1                   |                          |                                      |                     | 1                |
| Sehrauben-Schneidnungehinen               | 2                       | 1                              |                                 | 1                        | 1                   |                     |      | ١.                   | 2                      | ١.                                |                     | 2                        |                                      |                     | 1                |
| Sehraubenbolzen-Streekmaschinen           | ١.                      | 1 -                            |                                 |                          |                     |                     | ١.   | ١.                   | 1                      | ١.                                |                     |                          |                                      |                     |                  |
| Nuthen-Stossmasehinen                     | 1                       |                                |                                 | 1                        |                     | ŀ                   |      |                      | 2                      |                                   |                     | 1                        |                                      | 1                   | 1                |
| grosse                                    | 1 1                     |                                |                                 | 1                        | 2                   |                     | ١.   | 1                    | 1                      | ١.                                | 1                   | 1                        | 1 .                                  |                     | 1 1              |
| land-Loehmasehinen u. Bleehseheeren       | 2                       | 1                              | 1                               | 1                        | 1                   | 2                   |      | 1                    | ١.                     | ١.                                | 1                   |                          |                                      |                     | 1                |
| ederwiekelmasehinen                       | ١.                      |                                | 1 -                             | 1                        |                     |                     |      |                      | 1                      |                                   |                     | 1.                       |                                      |                     |                  |
| öhrenzugmaschinen                         | 1                       | -                              | 1 .                             | 1                        |                     |                     | ١.   |                      | ١.                     | ١.                                | 1                   | 1                        |                                      | 1 .                 |                  |
| Räderaufpressmoschinen                    | 1                       | 1                              | 1                               | 1                        | 1                   | 1                   |      | 1                    | 1                      |                                   | 1                   | 2                        | ١.                                   |                     | 1                |
| Circularsägen                             | 2                       |                                | 1                               | 1                        | 1                   | 1                   | 1    |                      | 1                      |                                   |                     | 3                        |                                      |                     | 1                |
| Farbenreihmasehinen                       | 1                       | 1                              |                                 | 1                        | 1                   |                     |      |                      | 1                      | ١.                                |                     |                          |                                      |                     |                  |
| Ventilatoren                              | 1.1                     | 1 .                            | 1 :                             | 1.1                      | 1.                  | 1.                  |      | ١.                   | 2                      |                                   |                     | 1                        | ١.                                   |                     | U                |
| Hebzeuge                                  | 13                      | 8                              | 5                               | 10                       | 4                   | 3                   |      | 3                    | ١.                     | 1 -                               |                     | 5                        |                                      | 3                   | 5                |
| Drehkrahae                                | 1                       |                                |                                 | 2                        |                     |                     |      | ١.                   | ١.                     |                                   |                     | 1                        |                                      |                     |                  |
| versenkten Geleisen                       | ١.                      |                                | ١.                              |                          |                     | ١.                  | ١.   | ١.                   | 1                      | ١.                                |                     |                          |                                      |                     |                  |
| Zusammen                                  | 74                      | 30                             | 19                              | 57                       | 24                  | 15                  | 6    | 14                   | 54                     | 13                                | 14                  | 54                       | 13                                   | 10                  | 39               |

#### In den kleinen Filialwerkstätten sind überdiess vorhanden:

| Drehbänke | auf | der | nördlichen E | Bahn |  |  |  | 5 | Stück |
|-----------|-----|-----|--------------|------|--|--|--|---|-------|
|           | ,   |     | südlichen    | ,    |  |  |  | 3 |       |
|           | n   |     | südöstliehen |      |  |  |  | 4 |       |
|           |     |     | lamb wassa   |      |  |  |  |   |       |

Handbohrmaschinen auf der nördlichen Bahn . . 1 Hebzeuge

Wenn man die Gesammtzahl der Hilfsmaschinen auf Bahnmeilen (mit Ausnahme der Strecke Bodenbach-sächsische Granze und Marchegg-Pressburg) vertheilt, so entfallen auf der nördlichen Bahn . 2-1 Stück auf eine Bahnmeile,

| 79 | 79 | südliehen    | 79 |  | 2.9 |  | 20 | 9 |
|----|----|--------------|----|--|-----|--|----|---|
| ъ. | 79 | südöstliehen | ,  |  | 1.5 |  |    |   |
| ,, | 29 | östlichen    | *  |  | 1.6 |  |    |   |
|    |    | lamb waner   |    |  | 9.4 |  |    |   |

Die am wenigsten mit Hilfsmaschinen dotirte südöstliche Bahn erhält durch die mittlerweile in Betrieb gesetzte Werkstätte in Szegedin einen erhehlichen Zuwachs. Auch die Werkstätte in Krakau wird durch eine stahile Dampfmaschine vervollständiget, und es werden dann auch dort noch einige andere Hilfsmaschinen nützliche Verwendung finden.

Die nicht henützten Werkstätten sind:

Auf der nördlichen Bahn:

In Hohenstadt, errichtet wegen des erwarteten grösseren Verkehres zwischen dieser Station und Olmütz.

in Landskron, errichtet wegen örtlicher Steigung von 1:150 gegen Triehitz,
"Wildenschwert, ""1:150 "Trihau,
"Böhmisch-Brod, ""1:150 "Auwal,
"Raudnitz, ""Aufstellung von Reserve-Locomotiven,

"Lobositz, "", des ehemaligen zeitweisen Endpunctes der Bahn daselhst. Auf der südlichen Bahn:

" Littai, " Aufstellung von Reserve-Locomotiven.

Auf der südöstlichen Bahn:

In Weinern, errichtet wegen örtlicher Steigung von {1:140} gegen Presshurg,
"Gran, "des ehemaligen zeitweisen Endpunctes der Bahn daselbst,

" Vecsés, " " der von da a Auf der östlichen Bahn:

In Krzeszowice, errichtet wegen der von Krakau bis dahin verkehrenden Local-Züge,
"Szczakowa, " der Ausästung der Flügelhahn nach Granica.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn:

In Vicenza, errichtet wegen örtlicher Steigungen von 1:198 gegen Louigo.

Die Werkstätten-Anstalten sind meistens aus festem Materiale erhaut. Ganz aus Holz oder mit ausgemauerten Riegelwänden hestehen sie nur:

auf der nördlichen Bahn in Lohositz;

" " sūdostlichen Bahn in Pressburg (und zwar heide Werkstätten), in Neuhäusel, Weinern, Gran und Vecsés;

" lombardisch-venezianischen Bahn in Mestre.

Zu erwähnen ist hier noch die auf der südlichen Bahn in Gratz hestehende Anstalt zur Imprägnirung des Holzes, deren Betrieh der Werkstätte daselhst einverleiht ist.

Sie wurde vorzugeweise in der Ahaicht errichtet, um die Bahnachwellen vor ihrer Verwendung zu pripariren. Die Präparirung geschieht mit verschiedenen Metall-Salzen, als: Kupfervitriol, Eisenvitriol, Oberrink und Manganchlorür, von welchen 1 his 3 Gewichtstheile in 100 Theilen Wasser aufgelöst zur Imprägnirung des Holzes verwendet werden. Die Operation wird in horizontal liegenden Cylindern Status, Mündel, 1884, voll. 180.

mit 161/2 Fuss Länge und 6 Fuss Durchmesser, deren zwei vorbanden sind, und mittelst Anwendung einer Luft- und einer Druckpumpe, welche durch eine Dampfmaschine mit 6 Pferdekräften in Bewegung gesetzt werden, vollzogen. Einer der beiden Cylinder hesteht aus Kupfer, der andere aus Eisenhlech mit 5 bis 6 Linien Dicke. Eine der Stirnwände jedes Cylinders ist mit einem abnebmbaren, hermetisch schliessenden Deckel verseben. Zwei Bottiche dienen zur Bereitung der Metallsalz-Lösung, und vier in die Erde versenkte Bottiebe zur Bereithaltung der zu henützenden Flüssigkeit: ferner sind zwei Bottiche im Dachraum aufgestellt und dazu bestimmt. als Reservoir und Vorwärmer für das Wasser zur Speisung der Dampfmaschine zu dienen. Die Schwellen werden vom Lagerplatze auf Wagen verladen, und sammt diesen auf einer Eisenbahn in die Cylinder geführt. Jeder Cylinder fasst zwei solcher Wagen, und jeder Wagen 35 bis 40 Schwellen. Nach dem Einführen der Schwellen in die Cylinder und Verschluss derschen beginnt die Operation mit dem Evacuiren, welche nach Verlauf von 30 his 40 Minuten der Höbe einer Quecksilbersäule von 22 bis 25 Zoll entspricht; hiernach wird die Communication mit der in den versenkten Bottichen vorbereiteten Metallsalz-Lösung bergestellt, der Gang der Luftpumpe eingestellt, und dagegen die Druckpumpe in Wirksamkeit gesetzt und eine Comprimirung bis zu 7 Atmosphären, auf welche die Sicherheitsventile belastet sind, bewerkstelligt. Nach einer 1 bis 2stündigen Wirksamkeit dieses Druckes, je nach der Gattung des zu imprägnirenden Holzes, ist dasselhe fast immer bis zur Mitte von der Flüssigkeit durchdrungen, und es ist damit die Operation heendigt, daber wird die Flüssigkeit in die Bottiche zurück gelassen und die Schwellen werden ausgeführt. Die Zeit, welche für alle Manipulationen erforderlich ist, heträgt bei einer Cylinder-Beschickung 3 bis 4 Stunden. Schwimmer und Scalen, welche bei den versenkten Bottichen angebracht sind, zeigen den jeweiligen Stand der Flüssigkeit und es kann für jede Beschickung die Menge der in das Holz eingedrungenen Flüssigkeit ermittelt werden. Eine gut ausgetrocknete Fichtenschwelle von 2.8 Cub.-Fuss Inhalt nimmt durchschnittlich 3/4 Cub.-Fuss Flüssigkeit auf.

In den Monaten Juli his October sind 18.261 Stück %, zöllige Mittelschwellen und 515 Stück %, zöllige Stossschwellen imprägnirt worden. Drei Stossschwellen sind ge gleic

| Hiervon sin | d impri | ignir | t word  | len:      |      |       |        |                  |
|-------------|---------|-------|---------|-----------|------|-------|--------|------------------|
| 4.369       | Stück   | mit   | einer   | Lösung    | von  | 11/2  | Percen | t Kupfervitriol, |
| 6.708       |         | 29    | *       | ,         | **   | 3     |        | Eisenvitriol,    |
| 4.926       | -       | *     |         |           | *    | 2     |        | Chlorzink        |
|             |         |       |         |           | und  | 1     |        | Manganchlorür,   |
| 2.943       |         |       | 19      | ,         | von  | 1     |        | Chlorzink        |
|             |         |       |         |           | und  | 2     |        | Eisenvitriol.    |
| die hierzu  | verwen  | deter | n Mate  | rialien b | aben | hetra | gen:   |                  |
| 2.171       | Pfund   | Kur   | fervite | iol.      | 5    | .141  | Pfund  | Chlorzink und    |
| 8.882       |         | Eise  | envitri | d,        | 2    | .211  | . 1    | Manganchlorür,   |
|             |         |       | 7       | usamme    | 18   | AOS   | Dfund  | _                |

und es entfällt daher im Durchschnitte auf eine Schwelle fast ein Pfund Metall-Salz.

Die Kosten berechnen sich, wie folgt.

Die Metall-Salze kosteten . . . im Ganzen 2.191 fl. 51 kr., per Schwelle 6:94 kr.
Die Dampfmaschine consumirte
800 Ctr. Kohlen à 20 kr., daber " 266 , 40 " , 084 "
Das Arbeiter-Personale, hestehend

aus dem Maschinisten, Heizern, Vorarbeitern u. 12 Handlangern " 681 " 24 " " 2·16

Von diesen Löhnungen 30 Percent als allgemeine Regie-Kosten . " 204 " 19 " " 0-65 "

ats aligemente Regre-Kosten . " 204 " 19 " " 0-65 Die Anstalt hat für Bau und Einrichtung 33.000 fl. in Anspruch

genommen, daher hierfür die 5percentigen Zinsen . . . , , , 1.650 , — , , , , , , 5-22 , Zusammen . 4.994 fl. 14 kr., per Schwelle 15-81 kr.

Diese Kosten erhöhen sieh nach Umständen noch um die Auslagen für die Zufuhr der Schwellen vom Orte der Ablieferung zur Imprägnirungs-Anstalt, und um die Auslagen der Ahfuhr von da an den Ort der Verwendung.

He izh au ser bestehen auf allen Bahnen zusammen 64, von welchen gegenwärtig jedoch und 64 henätet, 15 aber unbenütst ind. Auf je ein teithanse entfallen im Durchschnitte von allen Bahnen, u. z. auf je eines von allen 3·22 Mellen, und auf eines der benützten 4·28 Mellen Bahnlänge. Bei den einzelnen Bahnen entfällt auf ein Heizhaus im Durchschnitte fölgende Bahnlängen.

hei der nördlichen Bahn auf je eines von allen 3.44 Meil.; auf ein henütztes 4.43 Meil.

| 27 | 77 | sudneben     | 99 | 77 | ** | 29 | 99 | 29 | 4.49 | 29 | 27 | ** | ** | 9.19 | *  |
|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|----|
|    | *  | südöstlichen | *  | *  | 20 | *  | ,  | ,  | 3.96 | ,, | ** |    | 29 | 4.29 | ,, |
| ,, | *  | östlichen    | ,, | ,, | ,  | ** | ,, | *  | 2.97 | 29 | ,  | ** | ,  | 4.45 | 27 |
|    |    | to b more    |    |    |    |    |    |    | 9.00 |    |    |    |    | 4.00 |    |

Ein in Bodenhach hestehendes der sächsischen Regierung eigenthümlich geböriges Heizhaus ist hier nicht, wohl aher das in Presshurg bestehende, der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordhahn zur zeitlichen Benützung zugewiesene, eingerechnet.

Die südliche Bahn hat sowohl an Heizhäusern üherbaupt, als an benützten die grösste Zahl, und es erklärt sich diess durch den bei der Betrachtung über die Zahl der Werkstätten angegebenen Grund, welcher auch auf die nördliche Bahn seine Anwendung findet.

Um zu übersehen, wie die einzelnen Bahnen und Stationen mit Helzbäusern, and namentlich mit Rücksicht auf ihre Räumlichkeit versehen sind, muss die Zahl der darin unterzuhringenden Locomotive sammt Tendern in Betracht gezogen werden, wobei jene nicht berücksichtiget werden können, welche ausser Benützung sind.

In dieser Beziehung ergiht sich Folgendes.

|                             | Haupiwerk        | stätten        |                                    | grossen Filialw    |                | leizhäuser<br>n                    |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| Auf nechbenannten<br>Bahnen | ia des Statisses | is der<br>Zahl | mit Raum<br>für<br>Loreme-<br>tire | ie čen Stationen   | in der<br>Zahl | mit Raum<br>für<br>Locomo-<br>tive |
| Nördliche                   | Prag             | 2              | 18                                 | Böhm,-Trübau       | 3              | 24                                 |
| Südliche                    | Gratz            | 2              | 12                                 | Laibach            | 2              | 15                                 |
| Südöstliche                 | Pest             | 2              | 18                                 |                    |                |                                    |
| Oestliche ·                 | Verona           |                | 9                                  | Mailand Porta Tosa | 1              | 4                                  |

Wenn man die später nachzuweisende Zahl der auf den verschiedenen Bahnen vorhandenen Locomotive mit dem in den benützten Heizhäusern vorhandenen Raume vergleicht, und dabei die in Pressburg aufgestellten Locomotive der privitgien Käiser Ferdinands-Nordbahn und den dortigen Raum nicht berücksichtiget, so ergibt sich Folgendesz.

|   | aŭdöstliche |   |    |  |   |   | 68 |   | 20 |    |   | 1.5 |  |
|---|-------------|---|----|--|---|---|----|---|----|----|---|-----|--|
|   | öatliche    |   |    |  | * | * | 9  |   | ** |    |   | 0.9 |  |
| * | lombvenez   | * | 70 |  |   | * | 47 | * | ** | 79 | - | 1.5 |  |

Das Verhältniss der Zahl der vorhandenen Locomotive zur Zahl der benützten Räume in den Heizhäusern ist daher auf allen Bahnen, mit Ausnahme der östlichen, welche sehr reichlich mit Räumen versehen ist, ziemlich gleich.

Nicht benützte Heizhäuser bestehen:

und awar bei den

| mittleren Filielwer | kstätten       |                                    | kleinen Filielwerkstätten und enderen Orten |                |                                    |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| in den Stationen    | in der<br>Zahl | mit Raum<br>für<br>Locomo-<br>tive | io des Stationes                            | in der<br>Zabl | mit Raun<br>für<br>Locomo-<br>tiro |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | Brünn                                       | 1              | 6 2                                |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | Olmūtz                                      | - 1            | 3                                  |  |  |  |  |  |  |
| Pardubie            | 1              | 10                                 | Landakron                                   | i              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
| r ardubie           |                | 10                                 | Zamrsk                                      | 1              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | BöhmBrod                                    | 1              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | Aussig                                      | 1              | 4                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | Bodenbach                                   | 1              | 8                                  |  |  |  |  |  |  |
| Műrzzuschlag        | 1              | 5                                  | ( Bruck                                     | 1              | 3                                  |  |  |  |  |  |  |
| Marburg             | 1              | 6                                  | Spielfeld                                   | 1              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
| Cilli               | - i            | 8                                  | Pöltschach                                  | 1              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     | -              | "                                  | Steinbrück                                  | 1              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | / Presaburg, Staatsbahn                     | 1              | 6                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                | 1                                  | " p. Nordbahn .                             | 1              | 6                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | Weinern                                     | 1              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
| Neuhäusel           | 2              | 18                                 | Gran                                        | 1              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                                    | Czegléd                                     | - 1            | 8                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                | 1 1                                | Szolnok                                     | - 1            | 8                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                | 1 1                                | Felegyháza                                  | - 1            | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
| Krakau              | 1              | 7                                  | Szczakowa                                   | i              | 2                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     | -              | 1 ' 1                              | ( Venedig                                   | i              | 12                                 |  |  |  |  |  |  |
| Mailand Porta nuova | 1              | 111                                | Treviso                                     | i              | 6                                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                | "                                  | Vicenza                                     | i              | 5                                  |  |  |  |  |  |  |

| Auf | der | nördlichen  | Bahn | in | der | Station | Wildenschwert | 1 | mit | Raum | für | 2L | comotiv |
|-----|-----|-------------|------|----|-----|---------|---------------|---|-----|------|-----|----|---------|
| *   | ,   | ,           | я    | *  |     |         | Raudnitz      | 1 | *   |      | ,   | 2  | ,       |
| *   |     |             | ,    | ,, | *   |         | Lobositz      | 1 |     |      | ,   | 2  |         |
| ,,  | *   |             | **   | *  | ,,  | 29      | Hohenstadt    | 1 | ,   |      | **  | 3  | ,,      |
|     |     | südlichen   |      | n  | ,   | ,       | Kindberg      | 1 | ,,  | *    | ,   | 1  |         |
| 29  | *   |             |      | ,  | ,,  | ,,      | Peggau        | 1 | ,   |      | *   | 1  |         |
|     | ,   |             |      | n  | ,,  | ,       | Wildon        | 1 | ,   | *    |     | 1  |         |
| 19  |     | ,           | ,    | ,  | *   | ,,      | Pragerhof     | 1 | *   | ,    | ,   | 2  |         |
| ,   | **  | -           | ,    | n  | *   | ,       | Ponigl        | 1 | ,   |      | ,   | 2  |         |
|     | **  |             | ,    | ,, | ,   |         | Littai        | 1 | ,   |      | ,   | 2  |         |
| ,   |     | südöstliche | n "  | ,, | **  | ,       | Waitzen       | 1 | ,   |      |     | 2  | *       |
| ,   | *   | östlichen   | ,    | ,, | *   |         | Krzeszowice   | 1 | ,   | ,    | ,   | 1  |         |
| *   |     | lombvene    | z. " | ,  | ,   |         | Mestre        | 1 | ,   | ,    | ,   | 2  |         |
| *   | *   | *           | ,    | ,, | ,   |         | Padua         | 1 | ,   | ,    | ,,  | 2  |         |
|     |     |             |      |    |     |         | 0 14          |   |     |      |     |    |         |

Die Heizhäuser sind meistens aus festem Materiale erhaut.

Ganz aus Holz oder mit ausgemauerten Riegelwänden bestehen sie nur:
Auf der nördlichen Bahn in Lobositz.

" " " " " Pressburg, heide, Weinern, " " " " Weinern, Neubäusel, heide, " " " Felegyháza und " " " " Venedig.

Anstalten zum Wassernehmen gibt es auf allen Bahnen zusammen an

111 Puncten. An 16 derselhen besteben doppelte Anstalten. Mit sämmtlichen Anstalten steben 165 Stück Wasserkrahne, welche neben den Bahngeleisen im Freien aufgestellt sind, in Verbindung. Die Wasser-Stationen theilen die Bahnen in 106 Bahnstücke mit der durch-

schnittlichen Länge von 1:87 Meilen. Die grösste Entfernung, welche zwischen zwei Wasser-Stationen vorkömmt, ist jene auf der lomhardisch - venezianischen Bahn von Verona bis Mantua mit 4:77 Meilen.

Auf den einzelnen Bahnen stellen sich in diesen Beziebungen folgende Verbältnisse dar:

|                   |                |      |                                             | sind Wasser-Stationen             |                                    |
|-------------------|----------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Auf nachbenannten | var-<br>banden |      | les din Baha<br>Theile                      | am weiterlen von einnider entfer- | ıt                                 |
| Bahnen            | is der         | Zahi | mit der<br>durchich.<br>Länge von<br>Meilun | auf der Bahneirocke               | mit der<br>Entfernung<br>in Meilen |
| Nördliche         | 39             | 39   | 1.63                                        | von Lobositz nach Aussig          | 2.83                               |
| Südliche          | 22             | 21   | 1.98                                        | " Wildon " Spielfeld              | 3.03                               |
| Südöstliche       | 31             | 30   | 1.72                                        | " Diószeg " Sellye                | 2.47                               |
| Oestliche         | 4              | 4    | 2.22                                        | " Krakau " Krzeszowice            | 3.38                               |
| Lombvenez         | 15             | 12   | 2.72                                        | " Verona " Mantua                 | 4.77                               |

Im Verbältnisse zur Bahnlänge bat die nördliebe Bahn die meisten uud die lombardisch-venezianische Bahn die wenigsten Wasser-Stationen.

Zwei Anstalten zum Wassernehmen sind dort errichtet worden wo sich ein Brunnen oder eine Quelle allein nicht genug ergiehig oder zuverlässig erwies, oder wo es sich überbaupt um die Bevorrathung hedeutender Wassermengen zur Verweudung in kurzen Zeiträumen haudelte.

Sie bestehen: auf der nördlichen Bahn in Trübau und Prag; auf der südlichen Bahn in Kindberg, Bruck, Gratz, Marburg, Cilli und Steinbrück; auf der südöstlichen Bahn in Neuhäusel, Köhölkút, Szobb, Maros, Czegléd, Keeskemét und Pelegyháza; auf der Jombardisch-venezianischen Bahn in Verona,

Von höher, als die Reservoirs, gelegenen Quellen erfolgt der Zufluss des Wassers durch den eigenen Druck: auf der nördlichen Bahn in der Station Tröbau in eine der bestehenden Anstalten; auf der südlichen Bahn in Kindberg und Bruck in eine der bestehenden Anstalten; auf der östlichen Bahn in Szezskowa. Durch die stehenden Dampfmaschinen der Werkstätten wird das Wasser gehoben oder durch den entweichenden Dampf erwärmt, oder beides zugleich: auf der nördlichen Bahn in Pardubie gehoben und erwärmt; auf der siddlichen Bahn in Mürzzuschlag gehoben, dann in Laibach und in einer der bestehenden Anställen zu Gratz, Marburg und Gilli gehoben und erwärmt; auf der südöstlichen Bahn in Pest geboben und erwärmt; auf der lombardisch-venexianischen Bahn in Verona erwärmt.

Durch eigene aufgestellte Dampfpumpen wird das Wasser geboben und erwärmt: auf der nördlichen Bahn in Brünn, Altsdorf, Raudnitz, Bodenhach und hei einer Anstalt in Prag; auf der südlichen Bahn in Spielfeld und Steinbrock; auf der südöstlichen Bahn in Cregféd und Keeskenét bei einer der bestehenden Anstalten, dann in Stenlok und in Felegyháza; auf der lombardisch-venezianischen Bahn in Mestr-Padau und Vienza.

Bei allen übrigen hier und ohen nicht genannten Anstalten wird das Wasser durch Handpumpen gehoben, und es bestehen hei der grossen Mehrzshl eigene Vorwärm-Apparate.

Vorwäriner sind nicht vorhanden, oder vorhandene nicht in Benützung:

Auf der nördlic ben Bahn ist in Greifendorf, Auwal und bei einer Anstalt in Prag kein Vorwärmer vorhanden, und in Triebitz, dann in Trübau bei einer Anstalt wird der vorhandene nicht benützt.

Auf der südlichen Bahn ist in Kindberg bei einer der bestehenden Anstalten kein Vorwärmer vorhanden.

Auf der südöstlichen Bahn hat eine der heiden Anstulten in Pressburg und Czegfeld keinen Vorwärmer und es hesteben solche auch nicht in Tornöcz, nächst Steinbruch, in Ülö und Plüs; die letztgenannten drei Anstalten und eine in Czegfeld werden übrigens aur für die Zwecke der Schotter-Transporte benützt.

Im Hochsonmer wird auf der sädöstlichen Bahn das Wasser nur dort vorgewärmt, wo es durch die entweichenden Dämpfe der Dampfmaschinen der Werkstätten und der Dampfpumpen gesehehen kann.

Auf der Iombardisch-venezianischen Bahn bestehen keine Vorwärmer in Venedig, Mantua, Mailand Porta Tosa und Porta nuova, in Monza, Camnago, Camerlata und Treviglio.

Die Anstalten zum Wassernehmen sind grösstentheils aus festem Materiale mit gusseisernen Reservoirs erbaut, und es bestehen in provisorischer Weise aus Holz und mit höheren Reservoirs nur folgende:

Auf der nördlichen Bahn die Anstalt auf dem Viaducte nichst Prag zum Bezug des Wassers aus der Moldau; auf der u üdlichen Bahn in Kindberg eine der Anstalten; auf der südöxtlichen Bahn eine der Anstalten in Fressburg und Czegfeld, dann in Tornofez, nichts Steinbruch, in Ulbs und in Pilis; auf der Iombardisch-ven ezian ischen Bahn in Venedig und in Mantus.

Reservoirs aus Holz haben ührigens auch noch folgende aus festem Materiale erbaute Anstalten: auf der südöstlichen Bahn in Dunakesz; auf der östlichen Bahn in Krzeszowice, Trzehinia, Szczakowa; auf der lombardischvenezianischen Bahn in Mestre, Padua, Monza, Camnago, Camerlata, Mailand Porta Tosa und Treviglio.

Die Wasseraufnahme in die Tender kann bei jeder Anstalt, mit Ausnahme jener in Krakan, im Freien geschehen; in dieser Station besteht aber kein Krahn im Freien, sondern das Füllen sowohl der Locomotive als der Tender wird im Heizhause bewerkstellizet.

In den Heizhäusern aller Bahnen und Stationen bestehen Vorrichtungen zum Füllen der Locomotive und der Tender.

Personenhallen gibt es auf allen Bahnen zusammen genommen 27 und es sind vorzugsweise damit versehen die End-Stationen, dann jene Stationen, wo ein bedeutender Personenverkehr vorkömmt, und jene, wo die Wagen gewechselt werden.

#### Es bestehen deren:

| Auf | der | nördlichen | Bahn | 1 | in | Brünn      | mit | 3 | Geleisen | in | der | Länge | <b>т</b> оп | 561 | daftern, |
|-----|-----|------------|------|---|----|------------|-----|---|----------|----|-----|-------|-------------|-----|----------|
| ,   | n   |            |      | 1 | ,  | Trūbau     |     | 3 |          | ,  |     |       | ,           | 45  | ,        |
| ,   |     | ,          |      |   |    | Hohenstadt |     |   |          |    | n   |       |             | 39  |          |
| n   | n   |            |      |   |    | Landskron  |     |   |          | ,  | ,   | ,     | n           | 29  |          |
| ,   | n   |            | **   |   |    | Pardubic   |     |   |          | 27 | ,   | ,     |             | 42  | n        |
|     |     |            |      |   |    |            |     |   |          |    |     |       |             |     |          |

In Olmütz wird die der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn gehörige Halle gemeinschaftlich benützt.

| 0   |     |             |      |   |                 |    |     |         |    |      |      |     |      |          |
|-----|-----|-------------|------|---|-----------------|----|-----|---------|----|------|------|-----|------|----------|
| Auf | der | südlichen   | Bahn | 1 | in Mürzzuschlag | mi | 2 G | eleisen | in | derI | änge | voi | 30 K | laftern, |
| ,,  | n   |             | n    | 1 | " Bruck         | n  | 2   | ,       | ,, | ,    |      | ,   | 30   | ,,       |
| ,,  | ,   | ,           | ,    | 1 | " Gratz         | ,  | 2   | n       | ,  | ,    | ,    | ,,  | 48   | ,,       |
| ,,  | ,,  | ,           | ,    | 1 | " Marburg       | ,  | 2   | ,,      | ,  | ,    |      | ,   | 36   |          |
| ,   | ,   | ,           | ,    | 1 | " Cilli         | ,  | 2   | ,       | 77 | n    | ,    | ,   | 36   | 77       |
| ,   | ,   | ,           | ,,   | 1 | " Laibach       | ,  | 2   | ,,      | ,  |      | ,    | ,   | 47   |          |
| ,   | ,   | südöstliche | n"   | 1 | " Pressburg     | ,, | 3   | ,       | ,, | ,    | ,    | ,   | 48   | ,        |
| ,   | ,   | ,           | ,    | 1 | " Pest          | ,  | 5   | ,,      | ,  | ,    | n    | ,   | 75   | ,        |
| ,,  | ,   |             | ,    | 1 | " Czegléd       | ,  | 3   | n       | ,, | n    | ,    | ,   | 52   | ,        |
| ,   | n   | ,           | 77   | 1 | " Szolnok       | n  | 3   | n       | ,, | ,    | ,    | n   | 51   | ,        |
|     | n   | östlichen   | ,    | 1 | " Krakau        | ,  | 3   | ,       | ,, | n    | ,    |     | 38   |          |
| ,   | , 1 | ombvene     | Z. " | 1 | " Venedig       | ,  | 2   | ,       | ,  | ,    |      | ,   | 50   |          |
| ,   | ,,  | , ,         |      | 1 | " Mestre        | n  | 2   | ,       | ,  | n    | ,    | ,,  | 45   |          |
| ,   | ,   | n n         | ,,   | 1 | " Treviso       | ,, | 2   | ,       | n  | ,    | n    |     | 53   | ,        |
| ,   | 77  | n n         | ,    | 1 | " Padua         | ,  | 2   | n       | ,, | n    | ,    | ,   | 53   | n        |
| ,,  | ,,  | ,, ,,       | ,    | 1 | " Vicenza       | ,  | 2   | n       | 77 | n    | n    | ,   | 53   | 77       |
| н   | ,   | , ,         | ,    | 1 | " Verona        | n  | 2   | ,       | ,  | ,    | ,    |     | 53   | ,        |
| n   | ,   | , ,         | *    | 1 | " Treviglio     | n  | 2   | ,       | n  | ,,   | -    | 39  | 30   | n        |
| ,   | ,,  |             |      | 1 | " Mailand P. T. | 27 | 2   | ,       | 27 | ,    | ,    |     | 40   | -        |
| _   | _   |             | _    | 1 | . Mailand P. n. | _  | 6   | _       | _  | _    | _    | _   | 64   | _        |

Von den Personenhallen sind nur jene in Presshurg, Czegléd, Szolnok, Venedig, Mestre, Treițilo and Mailand P. T. ganz aus Holz gebaut, die dhrigen bestehen aus festem Materiale. Für den Personenrecherh unhentitu nd zum Unterstellen von Wagen verwendet ist nur jene in Presshurg, indem sie sich, abgelegen von den jetzigen Verkehrs-Geleisen, nächst dem ehemals zur Aufmahme der Reisenden hentitzten Gebäuch befindet.

Restaurationen und Wirthshäuser hestehen in den Babnhöfen oder in ihre unmittelbaren Nähe auf allen Bahnen zusammen 79 von grösserer und kleinerer Ausdehnung, wovon 43 als Eigenthum zu den Bahnen gehören, und 34 im Besitze von Privaten sind.

Die nördliche Bahn hat deren 31, die durchschn. Entfernung von einer zur anderen beträgt 2-0 Meilen,

|   | sudiffene   |  |    |     |    | ** | ** |   | * | 99 | 29 |   | 3.5 | 29 |
|---|-------------|--|----|-----|----|----|----|---|---|----|----|---|-----|----|
| , | südöstliche |  |    | 12  | ,, |    |    |   |   |    |    |   | 4.3 | ** |
| , | östliche    |  | ,, | - 4 |    |    |    | * | * |    |    |   | 2.2 | ,  |
| _ | lomb avenz. |  |    | 19  |    |    |    | _ | - | _  | _  | _ | 1.7 | _  |

Auf- und Ahlade-Rampen besteben auf allen Bahnen zusammen 97, und zwar 90 gewöhnliche, hei welehen aur mit einzelnen Wagen men inpulirt werden kann, und 7 grössere mit Perrons. bei welchen ganze Wagenzüge aufgestellt werden können.

Die nördliche Bahn hat deren 27 auf 23 Stationen mit einer durchsehn. Entfernung von 2.8 Meilen,

```
    südistiche
    13 11
    42

    südstliche
    35 14
    25

    adliche
    5 4
    22

    lemb-renex
    17 12
    27
```

Von den 7 grossen Rampen mit Perrons bestehen:
Auf der nürdlichen Bahn 1 in Brünn mit 50 Klaftern Länge.

Auf der nordiichen Bahn 1 in Brunn mit 50 Klaitern Lange,

```
, , , 2 , Prag , 22 und 72 Klastern Länge,
```

" " " 1 " Sagor " 28 " " lediglich zu Kohlen-Verladungen bestimmt.

Aus Holz besteben derlei Rampen:

| Auf | der | nördlichen B | ahn |  |  |  |  |  | ٠ | 11 |
|-----|-----|--------------|-----|--|--|--|--|--|---|----|
| ,   | *   | südlichen    | ,,  |  |  |  |  |  |   | 5  |
| ,,  | ,,  | südöstlichen | ,   |  |  |  |  |  |   | 28 |
| *   | ,   | östlicben    | 11  |  |  |  |  |  |   | 1  |
| _   | _   | lomb,-venez. | _   |  |  |  |  |  |   | 4  |

Grosse fixe Brückenwagen bestehen auf allen Bahnen zusammen 24. für verschiedene Lasten und für verschiedene Zwecke.

Auf der nördlichen Bahn besteben deren 6 für 200 his 400 Centner Last in Bröan, Hohenstadt, Kolin, Bodenhach und Prag; in der letzteren Station sind deren zwei. Auf der südlichen Bahn bestehen deren 10 für 80 bis 300 Centner Last in Marburg, Cilli, Laihaeh, Leihnitz, Hrastnik, Trifail und Sagor.

Auf der südöstliehen Bahn bestehen deren 5 für 80 his 720 Centner Last in Gran, Waitzen, Szolnok und Pest; die letztere Station hat deren zwei, von welehen eine viertheilig, für 720 Centner Last, und zum Ahwägen der Locomotive hestimmt ist.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn bestehen deren 3 für 250 bis 500 Centner Last in Verona, Mailand Porta Tosa und Mailand Porta nuova.

Nur die hei der südlichen Bahn zuletzt genannten 4 Wagen sind auf Holz-Fundamenten aufgestellt, sonst hestehen allenthalhen gemauerte Fundamente.

## Wohnungen für Wächter und andere Bedienstete.

Wächter-Wohnung en sind vorhanden in den Wächterhäusern, Signal-Häusern, und gemeinschaftlieb in Wächterhäusern, dann in anderen Gebäuden, auf allen Bahnen zusammen 1.911. Das gemeinschaftliebe Wohnen in den Wächter-Häusern, abgeseben von den doppelten, in welchen stetes zwei Wächter wohnen, findet dort Statt, wo die Material-Kammern hewohnhar bergreithett wurden.

Die Zahl der vollständigen Wohnungen in den Wächter- und Signal-Häusern

| beträgt       |          |        |        |      |     |        |      |      |      |      |     |      |    |     | 1.592          |
|---------------|----------|--------|--------|------|-----|--------|------|------|------|------|-----|------|----|-----|----------------|
| die Zahl der  |          |        |        |      |     |        |      |      |      |      |     |      |    |     |                |
| Balın-,       | Signal-, | Wei    | chen-  | ١,   | Ve  | g-,    | Dej  | ôt-, | Na   | eht  | - u | nd   | T  | hoi | r-Wächter sind |
| permanent v   | erwende  | ٠      |        |      |     |        |      |      |      |      |     |      |    |     | 2.577          |
| es zeigt sieh | daher g  | egen e | die vo | rha  | nde | enen   | W    | ohnu | nge  | n,   | dus | ١.   |    |     | 666 Wäehtern   |
| keine Natural | -Wohnu   | ngzug  | ewies  | en i | st. | V on t | dies | er Z | ahli | bezi | ehe | n je | do | eh  | 22 Wäehter     |

| ein Quartier-Geld, so dass ohne Quartier und ohne Aequivalent de | für |               |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| nur verbleihen                                                   |     | 644 Wächter.  |
| Von der Gesammtzahl der Wächter sind daher hequartiert           |     | 74.2 Percent, |
| Quartier-Geld beziehen                                           |     | 0.9 "         |

| weder Wohnung noch Quartier-Geld haben                           | 24.9   |         |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Die Zahl der Bahn-, Signal-, Weiehen- und Weg-Wächter,           | welche | für den |
| eigentliehen Bahn- und Verkehrs-Dienst bestimmt sind, heträgt    | 2.3    | 45      |
| und die Zahl der Depôt-, Nacht- und Thor-Wäebter, welche für den |        |         |

| Es entfallen im Durehsehnitte von allen Bahnen auf eine Bahnmeile: |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Von der Gesammtzahl der Wächter-Wohnungen                          | 9.64  |
| Von der Gesammtzahl der Wächter                                    | 13.01 |
| Von den Wächtern für den Bahn- und Verkehrs-Dienst                 | 1.84  |
| Für den Stations-Dienst                                            | 1-17  |

|     | Auf   | den | einzelnen | Bahnen | stellen | sich | die | diessfälligen | Verbültnisse | dar, |
|-----|-------|-----|-----------|--------|---------|------|-----|---------------|--------------|------|
| wie | folgt | :   |           |        |         |      |     |               |              |      |

|                                  | 1                          |                                     |          |                    |                 |                                       |                              |             | Lest           | ehen               |                    |             |          |                   |                    |             |          |                   |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                  |                            | Wohau<br>Wá                         | ngen     | für                | Г               |                                       |                              |             |                |                    |                    | W           | chte     |                   |                    |             |          |                   |
|                                  | -leadig                    | 4 5 5                               | Zu       | Lines              | day             | on noch                               | für d                        |             | hu- u<br>u-Dir | nd For-            | für                | D<br>D      | Stati    | 015-              |                    | Zus         | on me    |                   |
| Auf<br>nochbenann-<br>ten Bahsen | is Wichter- and S. Hussera | Kichterhünsers and anderen Gebinden | der Zahl | auf eine Habameile | Quartier-Gelder | weder Wahaungen ne<br>Quartier-Gelder | pravisorisch auge-<br>stellt | in Taglohne | Zusmuca        | nef alse Bahaneile | provisorisch tage- | in Taglobae | Zunammen | uf sise Bahameile | previsorisch sage- | in Taglobae | Zasangen | wf clar Bahamaile |
|                                  | in à                       | er Zahl                             | 3        | 300                |                 | die                                   |                              | _           |                |                    |                    | ix :        | ler Z    | h)                | _                  |             |          |                   |
| Nördliche .                      | 603                        | 121                                 | 726      | 11-44              |                 | 243                                   | 687                          | 207         | 894            | 14-08              | 64                 | 11          | 75       | 1-18              | 751                | 218         | 969      | 15-26             |
| Südliche                         | 351                        | 88                                  | 439      | 10.54              | 16              | 29                                    | 414                          | 35          | 449            | 10-78              | 35                 |             | 35       | 0.84              | 449                | 35          | 484      | 11.63             |
| Südöstliche                      | 389                        | 77                                  | 466      | 9.05               | 6               | 161                                   | 444                          | 83          | 527            | 10.24              | 45                 | 61          | 106      | 2.06              | 489                | 144         | 633      | 12:30             |
| Oestliche                        | ١.,                        | 11                                  | 11       | 1.23               | ٠,              | 124                                   | 127                          |             | 127            | 14-27              | 7                  | í           | 8        | 0.90              | 134                | 1           | 135      | 15-17             |
| Lomb.venez.                      | 247                        | 22                                  | 269      | 8-24               |                 | 87                                    |                              | 348         | 348            | 10-66              |                    | 8           | 8        | 0.23              |                    | 356         | 356      | 10-91             |

Diese letztere Bahn ist die einzige, welche gar keine eigentlichen Wächter- oder

Signal-Häuser hat, die daher erst in der Folge gebaut werden müssen. Gegenwärtig dienen zum zeitweiligen Unterstande der Wächter 87 kleine hölzerne Hütten. Auch das Bahnstück Mailand-Camerlata der lombardisch-venezianischen Bahn

Auch des Banisteet manage-ameriaa der ionbardisch-venezanischen ban hat nur 5 Wächlerhäuser und 1 Signal-Haus; es bestehen aber zum zeitweisen Unterstande für die Wächter 86 kleine Hütten, theils aus Ziegeln theils aus Holz. Auf der nördlichen Bahn haben Ouartiere 74:9 %, Ouartier-Geld — %

| ,   |        | südlie   | chen  |      | ,,     |          | 9     | 0.7%      | *        | 3.3 %             |  |
|-----|--------|----------|-------|------|--------|----------|-------|-----------|----------|-------------------|--|
| ٠,  |        | sūdös    | tlich | en " |        |          | 7     | 3.6 %     | ,        | 1.0 %             |  |
| ,   | . ,    | östlic   | hen   |      |        | ,        |       | 8.1 %     | ,,       | — °/ <sub>0</sub> |  |
| ,   |        | lomb.    | -ven  | ez., | ,      | ,        | 7     | 5-6 %     |          | — %               |  |
| der | nörd   | lichen   | Bahn  | sind | ohne O | artier 1 | ind A | equivalen | 1 25-1 % | )                 |  |
| ,   | südli  |          |       | ,    | ,      | ,        | ,,    | ,         |          | der Gesammt-      |  |
| ,,  | südös  | stlicher | 1 "   | ,,   | ,,     | ,        | ,,    |           | 25.4 %   | zahl der          |  |
| ,   | östlic | hen      | ,     | ,    | n      |          |       | ,         | 91.9 %   | Wächter.          |  |
|     | 1 1    |          |       |      |        |          |       |           | 04.4 6/  | 1                 |  |

Anf

Auf der südlichen Bahn ist daher die grösste und auf der östlichen die kleinste Zahl der Wächter bequartiert.

| 40                                                                      |             |            |           |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|
| Die Gesammtzahl der Wächter i                                           |             |            |           |          |         |
| nördlichen Bahn, nämlich                                                |             |            | -26 auf c |          |         |
| am kleinsten auf der lomhvenez. Balu                                    |             |            | 91 "      | *        | *       |
| Für den Bahn- und Verkehrs-Dien                                         |             |            |           |          |         |
| die östliche Bahn, nämlich                                              |             |            |           |          | ,       |
| am wenigsten die südöstliche Bahn, ni                                   | amlieh .    | 10         | ·24 "     |          | ,       |
| Für den Stations-Dienst hat am m                                        | eisten      |            |           |          |         |
| die südöstliche Bahn, nämlich                                           |             | 2          | -06 "     |          | ,       |
| am wenigsten die lomhvenez. Bahn,                                       | nämlich     | (          | 25 "      |          | ,       |
| Von der Gesammtzahl der Wächt                                           | or sind.    |            |           |          |         |
| Auf der nördlichen Bahn prov. angeste                                   |             | and in T   | ontohno d | ionen 9  | 9.E e/  |
|                                                                         |             |            |           |          | 7.2 %   |
| a 1a att 1                                                              | 77.9 0/     | n n        | *         |          | 2.8 %   |
| " sudostlichen " " "                                                    | 99.3 %      |            |           |          | 0.7 %   |
|                                                                         | 33.3 %      |            |           |          | 100 %   |
| " " lomhvenez." " "  Dass auf der lomhardisch-vene                      |             | , ,        |           | -        | , ,     |
| Alle doppelten und einfachen Wä<br>Von den Signal-Häusern bestehen aber |             | r sind aus | festem Ma | teriale  | erhaut. |
| 0                                                                       |             |            |           |          |         |
| Auf der nördlichen Bahn                                                 |             |            |           | 14<br>21 |         |
| " " südliehen "<br>" südöstliehen "                                     |             |            |           | 57       |         |
| " " südőstlichen "<br>" lomhvenez. "                                    |             |            |           | 8        |         |
| " " lomavenez. "                                                        |             |            |           | 00       |         |
| Wohnungen in Bahngehäu                                                  |             |            |           |          |         |
| sind auf allen Bahnen zusammen vorha                                    |             |            |           |          |         |
| Bedienstete, welche auf Natural-Quartie                                 |             |            |           |          |         |
| Es sind daher hequartiert                                               |             |            |           |          | . 837   |
| und es cutfallen hiervon auf eine Bahn                                  | meile 4·26. |            |           |          |         |
| Von der Gesammtzahl der Wohnu                                           | ngen werde  | n henützt  |           |          |         |
| von Beamten                                                             |             |            | Bahnmeile |          | 2.21    |
| von minderen Dienern                                                    | 402         |            |           |          | 2.04    |
| Als Natural-Quartiere sind angewiesen                                   |             |            |           |          |         |
| den Beamten                                                             | 335 "       |            |           |          | 1.70    |
| den mindern Dienern                                                     | 376 "       |            | ,         |          | 1.91    |
| Gegen Bezahlung sind üherlassen                                         |             |            |           |          |         |
| an Beamte                                                               | 100 "       |            | ,,        |          |         |
| ' 1 D'                                                                  |             |            |           |          | 0.40    |

Bei den einzelnen Bahnen stellen sich folgende Verhältnisse dar:

|                   | ĺ               |               |          |                |          |                | sin          | d Wo           | hnun     | ron           |          |                 |          |                    |                |                |
|-------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------------|----------------|
|                   |                 | vorh          | anden    |                |          | besit          | nt ven       |                | ale :    | Netural       | I-Qua    | rtiere<br>Gr    | 21       | gen Zis<br>tberlas | deser<br>a mea | eag            |
| Auf nachbenannten | rapa            | inden         | Zue      | 27.11.00 i     | Bes      | mten           | mias<br>Dies | leres<br>sera  | Bec      | mte.          |          | dere            | Be       | amte               |                | dere           |
| Bahnea            | in Bahagobirden | fremden Gebie | ler Zahl | siae Bahameile | der Zabl | tine Bahaueile | ter Zahi     | eine Bahameile | ler Zahl | the Bahamelle | fer Zahl | rine Bahameille | for Zahl | pies Rabampilo     | der Zahl       | size Bahameile |
|                   | in der          | zahl          | 2        | and air        | 1        | and di         | is do        | and oil        | in de    | ant ei        | is de    | and an          | la de    | auf eir            | Sa de          | io ja          |
| Nördliche         | 261             | 16            | 277      | 4-47           | 135      | 2.50           | 122          | i-97           | 91       | 1-47          | 107      | 1.73            | 64       | 1-03               | 13             | 0-2            |
| Südliche          | 161             | 63            | 224      | 5.38           | 98       | 2.35           | 126          | 3.02           | 68       | 1.63          | 116      | 2.78            | 30       | 0.72               | 10             | 0.2            |
| Südőstliche       | 157             | 10            | 167      | 3-25           | 99       | 1-92           | 68           | 1.32           | 94       | 1.83          | 67       | 1.30            | 3        | 0-10               | 1              | 0-03           |
| Oestliche         | 31              |               | 31       | 3.48           | 17       | 1.91           | 14           | 1.57           | 17       | 1-91          | 14       | 1.57            | ١.       |                    |                |                |
| Lomhvenez         | 137             | 1             | 138      | 4.23           | 66       | 2 02           | 72           | 2.21           | 65       | 1.99          | 72       | 2.21            | 1        | 0-03               |                | ١.             |

| Die Gesammtzahl der vorhandenen und gemietheten Wohnun-      |      |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|
| gen ist am grössten auf der südlichen Bahn mit               | 5.38 | auf- | die Bal | nmeile, |
| st am kleinsten auf der südöstlichen Bahn mit                | 3.25 | ,,   | ,,      |         |
| Von Beamten werden henützt am meisten auf der nördl. Bahn    | 2.50 | ,,   | ,       |         |
| " " " wenigsten " östlichen "                                | 1.91 | ,,   |         | ,       |
| " minderen Dienern " " meisten " " südl. "                   | 3.02 | ,    |         | ,       |
| " " " wenigsten " sūdostl. "                                 | 1.32 | *    |         | ,,      |
| Als Natural-Quartiere für Beamte sind angewiesen             |      |      |         |         |
| am meisten auf der lomhardisch-venezianischen Bahn mit .     | 1.99 | ,,   | ,,      | *       |
| " wenigsten auf der nördlichen Bahn mit                      | 1.47 | ,,   | ,,      | ,       |
| Als Natural-Quartiere für mindere Diener sind angewiesen     |      |      |         |         |
| am meisten auf der südlichen Bahn mit . ,                    | 2.78 |      |         |         |
| " wenigsten auf der südöstlichen Bahn mit                    |      |      | ,       | *       |
| Vermiethet an Beamte sind am meisten auf der nördl. Bahn mit | 1.03 | *    | ,       | *       |
| " " " wenigsten " " östlichen " "                            | **** | ,    | ,       | ,       |
| " " " " " lombvenex. "                                       | 0.03 | *    | *       | *       |
| " " mindere Diener sind                                      |      |      |         |         |
| am meisten auf der nördlichen Bahn mit                       |      |      | *       | ,       |
| " " " südlichen Bahn mit                                     |      |      | *       | *       |
| am wenigsten auf der östlichen Bahn mit                      |      |      | ,       |         |
| " " " lomhardisch-venczianischen Bahn mi                     | -    | *    | *       |         |
|                                                              |      |      |         |         |

## b. Herstellungen im Jahre 1853.

Nebst den gewöhnlichen Erhaltungsarbeiten, und den aus baulichen und Dienstes-Rucksichten notbwendig gewordenen Veränderungen und kleineren Adaptirungen, dann nehst den, namentlich auf der nördlichen, södlichen und südöstlichen Bahn in Folge der Ausdehnung und beziehungsweise Einführung der Kohlenheizung erforderlich gewesenen provisorischen Austalten zum Schutze der lagernden Kohlen, sind folgende erheblichere Arbeiten vorgekommen.

Auf der nördlichen Bahn.

In Brünn und Prag wurde die Gasbeleuchtung in ibrer Ausdehnung auf sämmtliche Stations-Räume und Gebäude vollendet.

In Brünn wurde ferner auch eine Auf- und Ablade-Rampe mit Perron in einer Länge von 50 Klastern hergestellt.

In Blansko ist für die Restauration ein neuer Keller erbaut worden.

In Brüsau wurde der Bau einer neuen Anstalt zum Wassernehmen begonnen.

In Abtsdorf musste wegen Mangel an Wasser im Stations-Brunnen eia his zu dem dortigen Teiche reichender Wasserzuleitungs-Canal in einer Länge von 120 Klaftern bergestellt werden.

In Trübau wurde, nebst der Adaptirung einer Remise zn einer Werkstätte, eine Wagen-Remise mit 15 Klastern Länge erbaut.

In Olmütz ist eine Auf- und Ablade-Rampe mit einem Perron in der Länge von 38 Klaftern erriebtet worden.

In Lukavec und Budigsdorf wurden an die Stations-Gehäude Wächterwohnungen angehaut.

In Chotzen ist heim Waaren-Magazin ein gemauerter Perron gehaut worden.

In Kolin ist eine fixe Brückenwage sammt Waghaus aufgestellt worden. Ferner musste zur Trockenlegung der Keller ein Canal von 80 Klaftern Länge hergestellt werden.

In Prag wurde eine bötzerne Halle für Wagen-Reparaturen, ein Flügdach für Nuthbölzer, ein Material-Magasin abeht der Werkstätte und ein Schuppen für Feuerlösch-Requisiten hergestellt. Ferner wurde eine kleine Auf- und Ablade-Rampe, dann eine solehe mit einem Perron von 12 Klaftern Länge errichtet, ein Wasserabzugg-Canal uss den Heizhäusern in einer Länge von 65 Klaftern angelegt, enlicht ein neues Gebäude für einen Federglührden und für Schmiedefeuer, so wie eine neue Ueberhauung der Dammfasschie für die stehende Dammfanschien ausseführt.

In Bubene ist eine kleine Auf- und Ablade-Rampe angelegt und in Rostok ein neues provisorisches Waaren-Magazin erhaut worden.

|    | In    | der Bahnstrecke | B | rü | nn- | -T | rüb | au | w | ure | len |  |  |  |    |   |      |    |    |    |   | 40 |
|----|-------|-----------------|---|----|-----|----|-----|----|---|-----|-----|--|--|--|----|---|------|----|----|----|---|----|
| in | jener | Olmütz-Trühau   |   |    |     |    |     |    |   |     |     |  |  |  |    |   |      |    |    |    |   | 5  |
|    |       | Prag-Trübau     |   |    |     |    |     |    |   |     |     |  |  |  |    |   |      |    |    |    |   |    |
|    |       |                 |   |    |     |    |     |    |   |     |     |  |  |  | 80 | m | it z | ns | am | me | n | 51 |

Signal-Häuser aus festem Materiale erbaut.

Auf der südlichen Bahn.

In Mürzzuschlag wurde, abgesehen von den bedeutenden Werkstätten-Bauten für die Semmering-Bahn, in Folge der nothwendigen Beseitigung der provisorischen Waaren-Magazine für den künstigen Bedarf der Station, ein neues Magazin erbaut.

In Krieglach vollendete man den Bau der neuen Anstalt zum Wassernehmen.

In Kindberg wurde wegen eingetretenen Wassermangels eine neue Brunnenstube und eine Wasserleitung angelegt.

In Gradwein ist ein Zubau an das Stations-Gebäude begonnen worden.

In Gratz wurde der Bau eines neuen Dampfkesselgebäudes und der Umbau des Ofens zum Glühen der Tyres unternommen.

In Marburg wurde ein neues Gebände für die Zwecke der Post aufgeführt; ferner wurde für die Dampfmaschine, welche in der Werkstätte aufgestellt worden ist, ein Kesselhaus erhaut.

In Ponigl ist ein neues doppeltes Wächterhaus erbaut worden.

In Cilli ist der Bau der Personenhalle vollendet worden.

In St. Georgen wurde die Untermauerung des Magazins und Herstellung eines Kellers vollendet.

Auf der ganzen Bahn kamen drei neue Signalhäuser aus festem Materiale zur Ausführung.

Auf der südöstlichen Bahn.

In Pressburg ist das Heizhaus um den Raum für zwei Locomotive vergrössert

In Köhölkút, Szobb und Gross-Maros sind zweite Anstalten zum Wassernehmen errichtet worden

In Neuhäusel ist der theilweise definitive Bau der Werkstätte fortgesetzt, nämlich eine Sehmiede für acht Feuer und eine Räumliehkeit zur Aufstellung der Dampfmaschine errichtet worden.

In jeder der Stationen Waitzen, Abony und Monor wurden zwei Ausputz-Canale für Locomotive, sammt den dazu gehörigen Wasserahzugs-Canälen hergestellt.

In Dunakesz ist ein Zubau hehufs der Unterbringung der Bahuhofs-Inspection, der Wächter und des Verbrauchs-Materials gemacht worden.

In Pest ist das grosse Waaren-Magazin sammt Räumlichkeiten für Kanzleien und Wohnungen vollendet worden. Ebenso ist die Adaptirung der Loeomotiv-Remise zu einem Heizhause für sechs Locomotive, der Montirungs-Werkstätte auf zwölf Locomotive, dann der Wagnerei auf neun Wagen vollendet worden. Bei der Werkstätte wurden die Fundamente für zwei hewegliehe Plattformen, eine Schmiedewerkstätte für acht Feuer, ein Locale zum Räderaufpressen, eine Lackirerwerkstätte für sechs Wagen, dann eine Lackküche und ein Farhen-Depôt ausgeführt. Ferner ist ein provisorisches Material-Depôt für Eisen errichtet, das Flugdach für Nutzhölzer vergrössert, und ein provisorisches Waarenmagazin in eine Wagen-Reparaturs-Werkstätte umgestaltet worden.

In Steinbruch wurde eine Auf- und Ahlade-Rampe nebst einem Viehstande errichtet.

In der Bahnstrecke Neudorf-Gran wurden 32 Wächterhäuser und 2 Signal-Häuser, dann zwischen Waitzen und Dunakesz 4 Wächterhäuser erbaut.

Auf der östlichen Bahn.

In der Station Krakau ist der Bau zur Vergrösserung der Werkstätte und des Magazins begonnen worden.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn.

In Venedig wurde ein Coakes-Magazin errichtet.

. .

In Verona wurden Adaptirungs-Arbeiten zur Gewinnung der für die neu creirte Betriebs-Direction erforderlieben Amts-Localitäten vorgenommen.

Uebersicht IV der Fahrbetriebs-Mittel auf den im Betriebe stehen-

| _                                                                                                                                            | 4 de                      |                |               |               | Loco           | motive        |             |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Benenuung<br>der<br>Staats-Bahnen                                                                                                            | får weceh<br>nittel beaft | mit 4 Ri       | derpaaren     |               | alt            | 3 Råderp      | area.       |              | Zenn           |
| Staats-Bahnen                                                                                                                                | 111                       | III.<br>Kateg. | Il.<br>Kateg. | IV.<br>Kateg. | III.<br>Kateg. | II.<br>Kateg. | L<br>Esteg. | 0.<br>Kairg. | men            |
|                                                                                                                                              | a die                     |                |               |               | Z a            | b I           |             |              |                |
| Nördliche (excl. Bo-<br>denbach-sächsisch.<br>Gränze)                                                                                        | 62<br>4 t ½               | 74<br>60       | 22            | :             | :              | 39<br>17      | 15          | 6            | 134<br>99      |
| burg und Czegléd-<br>Felegyháza)<br>Oestliche<br>Lombvenez                                                                                   | 91                        | 2              | . 6           | . 4           | 83<br>4<br>14  | 12            | •           | 1 28         | 102<br>8<br>70 |
| Zusammen Der p. K. F. Nerdbahn sind ferner zum Betriebe der Strecke Marchegg – Pressburg ven d. südöstl. Bahn dargelichen .                  |                           | 136            | 28            | 4             | 101            | 90            | 19          | 35           | 413            |
| Die Staatsverwaltung<br>besitzt daher im<br>Ganzen, mit Aus-<br>nahme der südli-<br>chen Bahn, I. Sec-<br>tion, sn Fahrbe-<br>triebs-Mitteln |                           | 136            | 28            | 4             | 105            | 90            | 19          | 35           | 417            |

Die am Schlusse dieser Darstellung folgende Beilinge zu vorstehender Uebersieht liefert eine Nachweisung über nibere Details der Fahrbetriebs-Mittel, welche die Benenanung und Numerirung, die Namen der Erueuger, die Zeit der Ablieferung, die Dimensionen der Hauptbestandtheile, von welchen die Leistungsfähigkeit abhängt, dann die Räderstellung der einzelnen Locomotive betreffen.

# II. Betriebs - Einrichtungen.

## Fahrbetriebs-Mittel.

### a. Stand derselben.

Die Uebersicht IV weiset den Stand der Fahrbetriebs - Mittel nach, und zwar: der Locomotive nach den Kategorien und der Zahl der Rüderpaare, der Teuder nach der Zahl der Rüderpaare, der Personen- und der Lastwagen nach der Zahl ihrer Achsen, dann der Schneepflüge.

den k. k. österr. Staats-Kisenbahnen, mit Ende des Jahres 1853.

|              | Tend     | 11            |           | Per           | oneav | agen             |                  | Lastwagen  |                 |                  |                     |                       |          |  |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------|--|
| nit 3        | mit 2    | Zaram-        | mit &     | mis 3         | mit 2 | Zus              | ender.           | mit 4      | nit 3           | mat 2            | Zas                 | 20,000                | Schuen-  |  |
| Räder        | paaren   | 53 C B        |           | Achsen        |       |                  | mit<br>Achren    |            | Achien          |                  |                     | nit<br>Achsen         | pilige   |  |
| _            |          |               |           |               |       | Z, o             | ь і              |            |                 | 1                |                     |                       |          |  |
| 25<br>14     | 87<br>73 | 112<br>87     | 143<br>92 | :             | :     | 143<br>92        | 572<br>368       | 799<br>578 | :               | 268<br>217       | 1.067               | 3.692<br>2.746        | 19<br>17 |  |
| 71<br>8<br>7 | 16       | 87<br>8<br>62 | 103<br>67 | 1<br>14<br>96 | 4 37  | 104<br>18<br>200 | 415<br>50<br>630 | 594<br>48  | 276<br>56<br>24 | 278<br>24<br>398 | 1.148<br>128<br>622 | 3.760<br>408<br>1.268 | 9        |  |
| 125          | 231      | 356           | 405       | 111           | 41    | 557              | 2.035            | 2.019      | 326             | 1.385            | 3.760               | 11.874                | 47       |  |
| 4            |          | 4             | ÷         |               |       |                  |                  |            |                 |                  |                     | -                     |          |  |
| 129          | 231      | 360           | 405       | 111           | 41    | 557              | 2.035            | 2.019      | 356             | 1.385            | 3.760               | 11.874                | 47       |  |

Die Tender sind, mit Rücksicht auf gleiche Construction und beziehungsweise auf gleiche Anzahl von Räderparen, nach den einzelnen Lieferungs-Partien und den Erzeugern, dann der Zeit der Ablieferung abgesondert aufgezählt.

Die Wagen sind nach ihrer Bestimmung für Personen- und Sachen-Transporte, und überdiess die Personenwagen nach den Classen und der Zahl der Achsen, dann Statis. Mittheil. 1833. VIII. Haft. die Lastwagen nach der Verschiedenheit ibrer Einrichtung und der Zahl der Achsen, ferner nach den einzelnen Lieferungs-Purtien und den Erzeugern, und der Zeit der Ahlieferung abgesondert ausgewiesen.

Locomotive besitzt die Staats-Verwaltung im Ganzen . . . . 417 Stück.

Es sind jedoch von den für die südöstliche Bahn bestimmten Locomotiven der priv. Kaiser Ferdinands-Nordhahn zum Betriebe der hier nicht in Betracht kommenden Strecke Marchegg-Pressburg dargeliehen

Bei dieser Vergleichung mit der Bahnlänge ist, wie bei allen nachfolgenden, das den Tarifen zu Grunde gelegte, von dem wirklichen ohnebin nur sehr weeig abweischenden Meilenausmaass angenommen worden, um dadurch die Ziffernaasätze zum Gebrauche bei den Betrachtungen über die Betriebs-Ergebnisse geeignet zu machen.

Auf den einzelnen Bahnen stellt sieh das Verbältniss der Zahl der vorhandenen Locomotive zur Bahnlänge dar, wie folgt:

Auf der nördlichen Bahn sind vorhanden 134, also auf die Bahnmeile 2·2 Stück,
" südlichen " " 99 " " " 2·4 "
" südöstlichen " " 102 " " " 2·5 "

, , östlicheu , , , , 8 , , , , , 0.9 , , lomb.-venez. , , , , , , , , , , 2.2

Im Verhältniss zur Bahnlänge hat die südöstliche Bahn die meisten, und die östliche die wenigsten Locomotive. Mit Ausnahme der letzteren Bahn ist aber der Unterschied in der Zahl der Locomotive kein grosser.

Bei der südöstlichen Balm ist zu bemerken, dass von den mit Ende des Jahres vorhandenen Locomotiven mehrere sehon für die Zweeke des Betriehes der Bahn von Czegled nach Felegyhäza und beziehungsweise nach Szegedin, deren Länge bier nicht mit in Betracht gezogen ist, bestimmt waren, und dass sich daher die Durchsehnitszahl des Standes an Locomotiven für die Streeke Pressburg-Szolnok eigentlich etwas niedriger stellen wirde.

Die mindere Zahl auf der östlichen Bahn erklärt sich, wie später hei der Betrachtung der Betrichs-Ergebnisse zu ersehen sein wird, durch die geringe Zahl der in Gang gesetzten Züge; es ist ührigens daselhat seither in Folge der Zunahme des Verkehres eine Vermebrung der Locomotive eingetreten.

Auf das Durchscheintis-Verhältniss der Zahl der Locomotive zur Bahnlänge nimnt auf den nördlichen Bahn der Umstand einen Einfluss, dass die Bahustrecke Olmütz-Tröbau einen weit geringeren Verkehr hat, als die Haupthahn zwischen Brünn and Bodenbach, daher thatsächlieb auf der ersteren eine kleimere, dagegen auf der letzteren eine grössere Zahl von Locomotiven, als der Durchschaltt zeigt, in Verwendung sind.

In Bezug auf Construction theilen sich die Locomotive in solche mit 3 und 4, theils gekuppelten, theils nicht gekuppelten Räderpaaren, dann in solche mit paralleler Achsenlage und mit beweglichen Vordergestellen. Die Locomotive der IV. Kategorie hahen alle drei Räderpaare gekuppelt.

Die Locomotive der Ill. Kategorie haben zwei Räderpaare gekuppelt.

Von den Locomotiven der II. Kategorie haben 28 zwei Räderpaare gekuppelt, und 90 sind ohne Kupplung mit einem Triebräderpaare.

Die Locomotive der I. und 0. Kategorie hahen ehenfalls keine gekuppelten Rädernaare.

Auf der nördlichen und südlichen Bahn sind alle Locomotive mit heweglichen Vordergestellen versehen. Auf der südöstlichen Bahn haben 88 eine parallele Achsenlage und 14 sind mit beweglichen Vordergestellen versehen. Auf der östlichen Bahn haben alle eine parallele Achsenlage. Auf der 10 mbardischven ezianischen Bahn haben 64 eine parallele Achsenlage und 6 sind mit heweglichen Vorderzestellen versehen.

Im Ganzen hahen daher 160 Locomotive eine parallele Achsenlage, und 253 sind mit beweglichen Vordergestellen versehen.

Die der privilegirten Kaiser Ferdinands - Nordbahn dargeliehenen 4 Locomotive III. Kategorie hahen zwei gekuppelte Rüderpaare und parallele Achsenlage.

Die Eintheilung der Locomotive in Kategorien gründet sich auf das Maass ibrer Leistungsfäbigkeit.

Abgesehen von dem absolut zweckmässigsten Verhältnisse der Belastung und der Fahrgeschwindigkeit, je nach der constructiven Einrichtung und nach dem Zwecke der Verwendung, befürdert eine Locomotive der

| 0.   | Kategorie | 3.000  | Ctr. | mit | der | Geschwindigkeit | von  | 4 | Meilen | in | der | Stunde, |  |
|------|-----------|--------|------|-----|-----|-----------------|------|---|--------|----|-----|---------|--|
| I.   |           | 4.000  | ,    | ,,  |     |                 | ,, . | 4 | ,      | 29 | ,   |         |  |
| Ħ.   | ,,        | 6.000  |      |     |     |                 | ,,   | 3 |        |    |     |         |  |
| III. | ,         |        | ,    |     |     |                 | ,    |   | ,,,    | *  | *   |         |  |
| IV.  |           | 13.000 |      | ,   | 29  |                 | *    | 3 |        | ,  |     |         |  |

auf horizontaler Bahn.

Ein Theil der Locomotire III. Kategorie, jeae nämlich, welche zuletzt geliefert wurden, hahen eine Leistungsfhigkeit von 10.000 Centnern mit einer Geschwindigkeit von 3 Meilen in der Stunde auf horizontaler Bahn nachgewiesen.

Um eine übersichtliche Vergleichung des Maasses der Leistungsfähigkeit aufzustellen, kann man annehmen, dass der Widerstand der Bewegung auf horizotter Bahn /<sub>1ss</sub> der Last hetrage. Wenn man daher als Maasseinbeit eine Pferdekraft und diese mit 28.800 Fusspfunden in der Minute annimmt, so ergibt sich, dass eine Locomotive der

| 0.  | Kategorie | eine | Leistungsfähigkeit | besitzt, | die | 66  | Pferdekräften | gleich | kömm |
|-----|-----------|------|--------------------|----------|-----|-----|---------------|--------|------|
| I.  |           | ,    |                    |          | n   | 88  |               |        | ,    |
| И.  | ,         |      |                    | ,,       | n   | 99  |               |        |      |
| Ш.  | ,         | ,,   |                    |          |     | 133 |               |        | ,    |
| IV. | _         |      | _                  |          | _   | 216 |               | -      |      |

Gaogle

Da nun von der Gesammtzahl der bei dem Regie-Betriebe in Benützung stehenden Locomotiven

35 der O. Kategorie angehören, so repräsentiren diese 2.310 Pferdekräfte.

| 19  | n  | ı.   | ,, | ,, | , | ,  | 1.672  | ,, |  |
|-----|----|------|----|----|---|----|--------|----|--|
| 118 | ,, | II.  | n  | ,  |   |    | 11.682 |    |  |
| 237 | ,  | III. |    |    |   | ,, | 31.521 |    |  |
|     |    |      |    |    |   |    | 005    |    |  |

Zusammen also . . 48.049 Pferdekräfte, und es entfallen im Durchschnitte auf jede Bahnmeile 257:9 Pferdekräfte.

Auf den einzelnen Bahnen berechnet sich die Leistungsfähigkeit der Locomotive, wie folgt:

| Auf                  | für alle Locomo-<br>tire tussmuss | Mr 1 Locomotiv    | auf i Bakomeile |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| nachbenausten Bahnen |                                   | mit Pferdebraften |                 |
| Nördliche            | 15.419                            | 115-1             | 248 - 7         |
| Südliche             | 11.841                            | 119-6             | 285 · 3         |
| Súdöstliche          | 13.423                            | 131-6             | 323 - 4         |
| Oestliche            | 884                               | 110-5             | 95.5            |
| Lombvenez            | 6.482                             | 92.6              | 202-5           |

Es hat also die südöstliche Bahn im Durchschnitte die stärksten und die lombardisch-venezianische Bahn die schwächsten Locomotive.

Es entfällt auf eine Bahnmeile auf der südöstlichen Bahn die grösste und auf der östlichen Bahn die kleinste Anzahl an Pferdekräften, was zum Theil in der früheren zur Zahl der Locomotive gemachten Bemerkung seine Erklärung findet.

Das Verhältniss der Zahl zur Leistungsfähigkeit der Locomotive ist auf den verschiedenen Bahnen ein sehr abweichendes, wie sich diess aus der nachfolgenden Vergleichung ergiht. Gegenüher der Zahl der Locomotive für eine Bahnmeile auf der lombardisch-venezianischen Bahn ist z. B.

iene auf der nördlichen Bahn eine gleiche.

" " " südlichen " um 9-1 Percent grösser,

" " sūdostlichen " " 13·6 "

Gegeuüber der Zahl an Pferdekräften für eine Bahnmeile auf der lomhardischvenezianischen Bahn ist aber

jene auf der nördlichen Bahn um 22:8 Percent grösser,

Von der Gesammtzahl der Locomotive sind 247 im Inlande und die anderen 166 im Auslande erzeugt worden, und zwar in folgenden Fabriken:

| Von der Fabrik der Gesellschaft J. Coekerill in Seraing                      | Stück.  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| " " des J. v. Maffei in München 28                                           |         |
| W. Norris in Philadelphia                                                    |         |
| " " " J. Meyer in Mühlhausen 19                                              |         |
| " " " Sharp et Comp. in Manchester                                           |         |
| " " E. Kessler in Carlsruhe                                                  | *       |
| Rennie in London                                                             |         |
|                                                                              | *       |
| Die der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordhahn dargeliehenen 4 Loco        | motive  |
| sind im Inlande, nämlich in der Fabrik der Wien-Raaber Bahn, erzeugt.        |         |
|                                                                              | 360     |
| Hiervon sind der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn dargeliehen        |         |
| daher verhleihen für die in Regie betriebenen Bahnstrecken                   |         |
| und es entfallen hiervon im Durchschnitte auf jede Bahnmeile                 |         |
| Die Zahl der Tender ist also nm 13.8 Percent oder nahe 1/2 kleiner           | ala die |
| Zahl der Locomotive.                                                         |         |
| Auf den einzelnen Bahnen sind Tender vorhanden, und zwar:                    |         |
| Auf der nördlichen 112, also um 16.4 Percent oder nahe 1/6 weniger als Locor | motive, |
| , südlichen 87 , , 12·1 , , , 1/8 , , ,                                      |         |
| , sūdostliehen 87 , 14·7 , , 1/2 , , ,                                       |         |
| . östlichen 8 und es ist die Zahl der Tender der Zahl der Locomotive         | gleich, |
| lombvenez. 62, also um 11.4 Percent oder nabe 1/2 weniger als Locor          | notive. |
| Im Verliältniss zur Zahl der Locomotive hat daher die östliche Bahn die n    |         |
| und die nördliehe die wenigsten Tender; auf der letzteren mangelt nämli      |         |
| jeder sechsten Locomotive der Tender.                                        |         |
| Die Grösse der Tender und beziehungsweise der Raum für Wasser und            | Brenn-  |
| stoff ist verschieden, und sie sind hauptsächlich darnach mit 3 oder 2 Räder |         |
| versehen; erstere fassen bis zu 240 und letztere bis zu 170 CubFuss Wasse    | er und  |
| der Raum für Brennstoff steht in demselben Verhältnisse.                     | ,, unu  |
| Von der Gesammtzabl aller Tender sind 35-1 Percent mit 3 Räder               | nearan  |
| versehen, und zwar auf den einzelnen Bahnen:                                 | pani cu |
| Auf der nördlichen Bahn                                                      |         |
| " südliehen " 16·1 "                                                         |         |
| # 1 # 4 P 1                                                                  |         |
|                                                                              |         |
|                                                                              |         |
| " " lombvenez. "                                                             |         |
| Die Tender wurden theils zugleich mit den Locomotiven, theils abgesond       |         |
| andern Fahricanten geliefert und es sind hiervon im Inlande 267 S            |         |
| und im Auslande                                                              |         |
| erzeugt worden, und zwar in folgenden Fahriken:                              |         |
| In der Fabrik der Wien-Raaber Bahn                                           |         |
| " " des W. Günther in Wiener Neustadt 6 "                                    |         |
| " " W. Norris in Wien                                                        |         |
| am Tabor                                                                     |         |

| *  | n   |        | ,   | G. Sigl   | *       | *     |     | ٠   |    |     |    |     | ٠ | 5  | ,     |
|----|-----|--------|-----|-----------|---------|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|---|----|-------|
| In | der | Fabrik | der | Gesellsel | haft J. | Cocl  | ker | ill | in | Se  | ra | ing |   | 43 | Stück |
|    | ,   |        | des | J. v. Mai | ffei in | Mün   | che | n   |    |     |    |     |   | 13 |       |
|    | ,   |        |     | J. Meyer  | in M    | ühlha | usc | en  |    |     |    |     |   | 7  |       |
|    | ,   | *      | ,   | E. Kessle | er in ( | Carls | ruh | e   |    |     | ٠  |     |   | 6  |       |
| ,  | *   |        | ,   | Sharp et  | Comp    | p. in | Ma  | ne  | he | ste | ۲. |     |   | 13 | ,,    |
|    |     |        |     | A Roreic  | in R    | orlin |     |     |    |     |    |     |   | Q  |       |

50 Stück.

Die Wagen hetreffend, wird hei der obwaltenden Verschiedenheit ihrer Construction vorzüglich die an denselben vorhandene Achsenzahl in Betracht gezogen werden, weil die Räumlichkeit und beziebungsweise die Beladungsfäbigkeit zunächst mit der Achsenzahl in einem Verhältlisse steht.

An Wagen sind im Ganzen, und zwar

In der Fabrik des V. Prick in Wien

- an Personenwagen 557 Stück, mit 2.035 Achsen,
- " Lastwagen 3.760 " " 11.874 " vorbanden, und es entfallen biervon auf eine Babnmeile, und zwar
  - an Personenwagen 2.99 Stück, mit 10.93 Achsen, Lastwagen 20.19 \_ 63.75
  - Auf den einzelnen Bahnen ergeben sich folgende Verhältnisse.

# Personenwagen.

| Auf                       | eied : | rorkunden             | entfallen auf I Bakumeil |                       |  |  |
|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|
| nachbenannten Bahnen      | Störk  | mit der<br>Achrenrahl | Stěck                    | mit der<br>Achrenzzhi |  |  |
| Nördliche                 | 143    | 572                   | 2.31                     | 9-23                  |  |  |
| Südliche                  | 92     | 368                   | 2.22                     | 8-87                  |  |  |
| Südöstliche               | 104    | 415                   | 2.51                     | 10.00                 |  |  |
| Oestliche                 | 18     | 20                    | 1.95                     | 5-41                  |  |  |
| Lombvenez                 | 200    | 630                   | 6.25                     | 19-69                 |  |  |
| John J. Tone Late 1 1 1 1 | 200    |                       |                          |                       |  |  |

In der geringen Zahl der Personenwagen-Achsen auf eine Meile der östlichen Bahn gilt sich ihr Charakter als Local-Bahn zu erkennen, dagegen deutet die verhältnissmässig grosse Zahl an Personenwagen-Achsen auf der lomhardisch-renezianischen Bahn auf den daseihst vorkommenden hedeutenden Personen-Verkehr hin.

Die Zahl der Sitzplätze heträgt 28.792 in allen 557 Personenwagen mit 2.035 Achsen. Es entfallen daher im Durchschnitte

| auf | 1 | Bahnmeile |  |  |  |  | 154-59 | Sitzplätze, |
|-----|---|-----------|--|--|--|--|--------|-------------|
| *   | 1 | Wagen .   |  |  |  |  | 51.69  | ,,          |
|     | 4 | 4 - L     |  |  |  |  | 44.49  |             |

Auf den einzelnen Bahnen ergibt sich folgendes Verhältniss. Sitzplätze in Personenwagen.

| Auf                   | sind<br>Sitzplütze<br>zerhanden | es entfelten anf |         |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|
| na chbennonten Bahnen | im Gaesen                       | 1 Bahemeile      | f Wagen | en 1 Achae |  |  |  |  |  |
|                       | in der Zohl                     |                  |         |            |  |  |  |  |  |
| Nördliehe             | 8.128                           | 131-10           | 56.84   | 14-21      |  |  |  |  |  |
| Südliehe              | 4.464                           | 107-57           | 48.52   | 12-13      |  |  |  |  |  |
| Südöstliche           | 5.393                           | 130.00           | 51.86   | 13.00      |  |  |  |  |  |
| Oestliehe             | 858                             | 92.76            | 47 - 67 | 17-16      |  |  |  |  |  |
| Lombvenez             | 9.949                           | 310.91           | 49 - 75 | 15.79      |  |  |  |  |  |
|                       |                                 |                  |         |            |  |  |  |  |  |

### Lastwagen,

| Auf                  | o bala | erheeden              | entfallen nef 1 Bohomeile |                       |  |  |
|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| nachbensunten Bahnen | Stück  | mit der<br>Achsenzahl | Stück                     | mit der<br>Achseesahl |  |  |
| Nördliehe            | 1.067  | 3.692                 | 17-21                     | 20.22                 |  |  |
| Südliehe             | 795    | 2.746                 | 19-16                     | 66-17                 |  |  |
| Südöstliche          | 1.148  | 3.760                 | 27-66                     | 90.60                 |  |  |
| Oestliebe            | 128    | 408                   | 13.74                     | 44-11                 |  |  |
| Lombvenez            | 622    | 1.268                 | 19-44                     | 39 - 63               |  |  |

Die geringe Zahl von Lastwagen-Achsen auf der östlichen und namentlich auf der lomhardisch-venezianischen Bahn deutet auf den geringen daselbst durch die Bahn vermittelten Frachten-Verkehr hin.

Die Ladnugsfähigkeit beträgt 384.880 Centner bei allen 3.760 Lastwagen mit 11.874 Achsen. Es entfällt daher im Durchschnitte

auf 1 Bahnmeile . . . . . . 3.140·30 Centner Ladungsfähigkeit, " 1 Wagen . . . . . . . . . . . . . . . 155·55 "

# Ladungsfähigkeit bei den Lastwagen.

| Auf                  | lat Ladungs-<br>fihigkeit<br>varhanden | es entfolien auf |         |         |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| nachbenannten Bahnen | Im Ganten                              | 1 Bohameile      | 1 Wagen | 1 Achee |  |  |  |  |  |
|                      | in Centuern                            |                  |         |         |  |  |  |  |  |
| Nördliche            | 179.240                                | 2.890 - 97       | 167-99  | 48-55   |  |  |  |  |  |
| Südliche             | 132.960                                | 3.203 - 85       | 167-25  | 48-42   |  |  |  |  |  |
| Südöstliche          | 182.560                                | 4.399 - 04       | 159.02  | 48-55   |  |  |  |  |  |
| Oestliehe            | 18.600                                 | 2.010 - 81       | 145-31  | 45.59   |  |  |  |  |  |
| Lombvenez            | 71.520                                 | 2.235 - 13       | 148-98  | 56-40   |  |  |  |  |  |

Wenn man die auf eine Bahnmeile enfallende Zahl der Personen- und Lastwagen-Achsen zusammenzieht und unter einander vergleicht, so ergibt sich auf allen Bahnen zusammen, dass im Durchschnitte auf die Bahnmeile 74-68 Achsen entfallen, und dass die Personenwagen-Achsen 14-6 Percent der Gesammtzahl betragen. Auf den einzelnen Bahnen besteht folgendes Verhältniss.

| Auf<br>nachbenannten Bahnen | entfolies Persones-<br>and Lastwages-<br>Achzea<br>and I Bahameile | betragen die Per<br>sunenwagen-<br>Arbern von der Ge<br>saumt - Achrenza |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             | is der Zahl                                                        | Percent                                                                  |  |  |
| Nördliehe                   | 68.78                                                              | 13-4                                                                     |  |  |
| Südliche                    | 73 - 04                                                            | 11.8                                                                     |  |  |
| Südöstliche                 | 100-60                                                             | 9-9                                                                      |  |  |
| Oestliche                   | 49.52                                                              | 10.9                                                                     |  |  |
| Lombvenez                   | 59-32                                                              | 33.2                                                                     |  |  |
|                             |                                                                    |                                                                          |  |  |

Aus der vorausgeschickten Darstellung geht in Bezug auf Achsenzahl, Sitzplätze und Ladungsfähigkeit folgende Uebersieht hervor.

|                                      | Achsenza   | hl auf die l | Bahnmeile | von der Gesammtzahl der Achsen hetragen |                                   |                     |                                      |  |  |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| Auf<br>uschbenannten Bahnen          | bei Per-   | hei          |           |                                         | been wagen-                       | die Lastwagen-Athor |                                      |  |  |
|                                      | sascawagea | Lastwagen    | Zatamera  | Percent                                 | mit Sitz-<br>Plätzen<br>pr. Achse | Pereret             | mitLadaugs<br>Fähigbeit<br>pr. Achae |  |  |
| Nördliche                            | 9.23       | 59-55        | 68.78     | 13.4                                    | 14-21                             | 86-6                | 48-55                                |  |  |
| Südliche                             | 8.87       | 66-17        | 75-04     | 11.8                                    | 12-13                             | 88 - 2              | 48 - 42                              |  |  |
| Südöstliche                          | 10.00      | 90-60        | 100-60    | 9.9                                     | 13.00                             | 90.1                | 48-55                                |  |  |
| Oestliche                            | 5-41       | 44-11        | 49-52     | 10.9                                    | 17-16                             | 89 - 1              | 45.59                                |  |  |
| Lombvenez                            | 19.69      | 39.63        | 59 - 32   | 33.2                                    | 15.79                             | 66.8                | 56-40                                |  |  |
| Im Durchschnitte von<br>allen Bahnen | 10.93      | 63.75        | *74-68    | 14.6                                    | 14-15                             | 85 · 4              | 49.26                                |  |  |
|                                      |            |              |           |                                         |                                   |                     |                                      |  |  |

Bei der südöstlichen Bahn entfallen auf die Bahnmeile die meisten Achsen, was, wie bei den Locomotiven, daher rührt, dass von den mit Ende des Jahres vurhandenen Wagen mehrere sehon für die Zweeke des Betriebes der Bahn von Czegléd nach Felegykäs und beiehungsweise nach Szegedin, deren Länge hier nieht in Betraehlt gezogen ist, bestimmt waren.

Bei der östlichen Baha entfallen auf die Bahnmeile die wenigsten Achsen, und diess erklart aich durch die Verkehr-Verkaltaines; einer Bahn. Die nachst kleinere Anzahl entfallt auf die lombardisch-venezinnische Bahn, und der Grund davon liegt durin, dass auf den drei noch in keinem unmittelharen Zusammenhange stehenden Bahnstrecken, von welchen nur eine auf eine elwas bedeutendere Länge sich ausdehnt, der Frachtenrerkehr noch keine grosse Bedeutung erlaugt hatte. Dies ist auch die Ursache, warum auf dieser Bahn nur 668 Pereent der Gesammt-Achsenzahl den Lustwagen angehören, während auf den Bahrigen Bahnen 86-6 bis 90-1 Percent der Achsen bei den Lastwagen erwerwedt sind.

Auf eine Personenwagen-Achse entfallen auf der östlichen und lomhardischvenetanischen Bahn die meisten Sitzplätze, weil auf diesen beiden Bahnen die Mehrzahl der Wagen bei einem ziemlich grossen haum-Inhalte umr 3 Achsen haben, und weil namentlich auf der östlichen Bahn die Wagen in ihrer Länge keinen Durchpung haben, sondern der ganze Raum für Sitzplätze verwendet ist.

Auf eine Lastwagen-Achse entfällt auf der lombardisch-renezianischen Bahn die größste Ladungsfähigheit, nämlich 55 40 Centner, auf der östlichen Bahn aber die Heinste mit 45 59, während die Ladungsfähigheit auf den blirgen Bahnen abe 50 Centner beträgt, was daher rührt, dass auf den eingelösten ehemaligen Privat-Bahnen überhaupt Abweichungen in der angewendeten Achsenstärke und in der Normirung der Belastung beständen haben.

Von der Gesammtzahl der Wagen sind

| 539 Personenwagen u | ind 3.621 Lastwager | im Inlande und |
|---------------------|---------------------|----------------|

|      | 18   | ,                                       | ,     | 139         |         | ,      | Ausla  | nde   |        |          | und zwar  |
|------|------|-----------------------------------------|-------|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|
|      |      |                                         |       |             |         |        |        |       | Person | nenwagen | Lastwagen |
| In e | iger | er Regie in vers                        | chiec | enen We     | rkstät  | ten    |        |       |        | 199      | 693       |
| Von  | der  | Maschinen-Fabr                          | ik de | Wien-R      | aaber   | Bahı   | n      | in    | Wien   | 138      | 1.221     |
|      | _    | Wagen-Fabrik                            | des   | J. Spirin   | g       |        |        | ,     | ,,     | 67       | 303       |
| ,    | ,    |                                         | _     | D. Heind    | orfer   |        |        | ,,    | *      | 47       | 292       |
| *    | ,,   |                                         |       | D. Heind    | orfer   | u. S   | trodl  |       |        | _        | 22        |
| -    | ,,   | *                                       | "     | D. Heind    |         |        |        | _     | _      | 11       | _         |
| *    | *    |                                         | **    | E. Kraft    |         |        |        | -     | -      | _        | 78        |
|      | ,    | n                                       | ,,    | E. Kraft,   | Mana    |        | inmali |       |        | 5        | 31        |
|      | 29   | ,,                                      | 29    | Moser       | muse    | u. 1   | ingen  |       |        | _        | 43        |
|      | 77   | **                                      | *     |             |         | 12     |        | ,,    | ,      |          | 4         |
|      | **   |                                         | "     | Moser u.    |         | 111    |        | 79    | ,,     |          | 276       |
| _    | _    | Maschinen-Fabr                          | ik,   | H. D. Sc    | hinid   |        |        | 77    |        | _        | 100       |
|      | _    |                                         |       | Tahor       |         |        |        | 79    | *      |          |           |
| "    | -    | -                                       | des   | W. Norr     | is      |        |        | 29    | 75     | 38       | 79        |
| 79   | 29   | ,,                                      | -     | F. Beitl    |         |        |        | in    | Prag   | _        | 28        |
| 79   | 79   |                                         |       | F. Ringh    | ofer    |        |        |       |        | _        | 68        |
| n    | 79   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | n     | Baron I     | tother  | hild   | scher  | , "F  | lisen- |          |           |
|      | *    | <b>*</b> .                              | ,     | werkes      | in W    | itko   | witz   |       |        | _        | 64        |
|      |      | Wagen-Fabrik                            |       | Grondon     |         |        |        |       |        | 34       | 319       |
| ,,   | 79   | wagen-r antik                           | -     | O. on a on  |         |        | -      |       |        |          |           |
|      |      | Maschinen-Wer                           |       | t. I aliana | ablac   | Fice   | nhahr  | inB   | reslan | 18       | 88        |
|      | 79   | Maschinen-Wer<br>Maschinen-Fabr         | kstat | te d.obers  | alon ir | Fee    | linge  | n     |        | _        | 51        |
|      | ,    | Maschinen-Fabi                          | ik d  | es E. Nes   | sier ii | 1 1100 | imge   |       | –      | 400      | 693       |
|      | Vo   | n den in Regie e                        | rzeu  | gten .      |         |        |        |       |        | 199      |           |
| sind |      | ac negre .                              |       |             |         |        |        |       |        | 148      | 501       |
| sina | •    |                                         | n.:   | Dohnon      | in de   | n W    | erkst! | itter | der-   |          |           |

noch vor Einlösung der Privat-Bahnen in den Werkstätten derselhen gebaut worden; es heträgt die Zahl der in den Werkstätten

der in Staats-Regie betriebenen Bahnen erzeugten Wagen nur 51 192 Die Erzeugung neuer Wagen in Regie hat sich auf die Werkstätten in Pest,

Die Erzengung neuer Wagen in nege hat seen auf une verstatten in less Gratz, Laibend und Verena beschränkt. Aus dem Auslande hat die Stants-Verwällung nur die von E. Kessler gelieferten 51 Lastwagen in einem dringenden Bedarfsfalle heogen; die ührigen 18 Personen- und 88 Lastwagen wurden noch von der Gesellichnit der Krikuner Bahn bei der oberschlestischen Bahn in Bestellung gegeben. Schneepflüge sind auf allen Bahnen zusammen 47 Stücke vorhanden. Die lomhardisch-venezianische Bahn besitzt gar keinen Schneepflug, weil dort Schneefülle und Verwehungen, zu deren Beseitigung eigene Schneepflüge nothwendig wären, zu den Seltenheiten gehören.

Auf der nördlichen Bahn entfällt auf 31/4 Meile Bahnlänge 1 Schneepflug,

```
", südlichen ", 2½, 1 ", 1 ", südöstlichen ", 4½, 1 1 ", südöstlichen ", 4½, 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1 1 ", 1
```

b. Herstellungen und Anschaffungen im Jahre 1853.

Nebst den gewöhnlichen Erhaltungs-Arbeiten sind hei den Gegenständen des Fahr-Fundus instructus nachstehende wesenliche Reconstructionen, dann neue Herstellungen und heziehungsweise Anschaffungen vorgekommen, und es sind folgende Verhesserungen eingeführt worden.

Neu angeschafft wurden 49 Locomotive, 57 Tender, 62 Personenwagen und 970 Lastwagen.

Es heträgt diese Vermehrung

der heim Beginn des Jahres 1853 vorhandenen Gesammtzahl.

Da diese Anschaffungen mit Ausnahme einiger, welche hereits für die neue

Strecke Czegléd-Szegedin abgeliefert wurden, die schon früher im Betrieb gewesenen Bahnstrecken hetreffen, so gehen sie zu erkennen, dass die österreichischen Staats-Bahnen ursprünglich mit einer zu geringen Zahl von Fahrheitriehs-Mitteln verschen worden waren, und dass dieser der Entwicklung der vollen Verkehrs-Thätigkeit hinderliche Umstand erst im Jahre 1853 heselliget worden ist.

Bemerkt muss werden, dass unter den angeführten Anschaffungen jene, welche für die Zwecke des Betriches der Semmering - Bahn, so wie überhaupt für die södliche Bahn, I. Soetion, gemacht wurden, nicht inbegriffen sind. Für den erwähnten Zweck sind von den zur Bewerhung um den im Jahre 1850 ausgeschriebenen Preis für die entsprechendate Semmering-Locomitie aufgeseltellen Locomoitiven jene aus den Fahriken des J. v. Maffei, der Gesellschaft J. Cockerill und des W. Günther in Folge des Actes der Preishewerbung an die Staats-Verwaltung übergegangen, und auch die von der Fahrik der Wien-Gloggnitzer Bahn heigestellte wurde nachträglich einer Umstaltung, die sie für den Semmering-Betrieb geeignet macht, unterzogen and von der Staats-Verwaltung angekauft. Nebst diesen sind nach Engerth's System (von welchem in dem Verwaltungsberichto für das Jahr 1854 umständlicher die Rede sein wird) 16 Tender-Locomoitre bei der Gesellschaft J. Cockerill und 10 gleiche Locomoitre bei E. Kessler hetstellt und auch bereits abgeliefert werden.

Die im Jahre 1853 zugewachsenen Fahrhetrichs-Mittel sind erzeugt worden, und zwar:

| In der Fabrik der Wien-Rauber Bahn in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| des W. Günther in Wiener Neustadt   22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| J. v. Maffei in München   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ck, |
| In der Fabrik der Wien-Raber Bahn in Wien   12 Ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| In der Fabrik der Wien-Raber Bahn in Wien   12 Ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| In der Fabrik der Wien-Rauber Bahn in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| des V. Prick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o.k |
| G. Sigl 5  J. v. Maffei in München. 7  Persone wagen: In der Fahrik der Wien-Raaber Bahn in Wien 13 Stü  des J. Spiring 13 Stü  cigener Regie auf der Iomb-vener. Bahn 31  Lastwagen: In der Fahrik der Wien-Bauber Bahn in Wien 220 Stü  am Tabor 4  Spiring 100  II. D. Schmid 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| J. v. Maffei in München   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | į.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
| In der Fahrik der Wien-Raaher Bahn in Wien   13 Stü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,   |
| des J. Spiring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| cigener Regie auf der lomb-venez, Babn . 31  Latsutagen: In der Fabrik der Wien-Rauber IJahn in Wien . 220 Stü  " am Tabor " 100  " des E. Kraft " 24  " Spiring " 100  " Il. D. Schmid " 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ck, |
| cigener Regie auf der lomb-venez, Babn . 31  Latsutagen: In der Fabrik der Wien-Rauber IJahn in Wien . 220 Stü  " am Tabor " 100  " des E. Kraft " 24  " Spiring " 100  " Il. D. Schmid " 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| In der Fabrik der Wien-Rauber Bahn in Wien   220 Std   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   |     |
| In der Fabrik der Wien-Rauber Bahn in Wien   220 Std   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   |     |
| m m Tabor m 100 des E. Kraft m 100 m | ok  |
| g des E. Kraft g 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Spiring 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| " " " II. D. Schmid " " 208 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
| " " " r. Ringhofer in Frag 68 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| " " " Grondona in Mailand 120 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| " eigener Regie auf der südlichen Babn 25 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| " der Fabrik des E. Kessler in Esslingen 51 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

Auf die einzelnen Bahnen und nach den Erzeugungsorten vertheilen sich die Nachschaffungen, wie folgt:

| Gegenetände und Erzeugungsort | für nachkensonte Bahnes |          |             |          |           |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|-----------|--|--|--|
|                               | adrdlicke               | südliche | südestliche | 6atliebe | lomb vene |  |  |  |
| Locometice.                   |                         |          |             |          |           |  |  |  |
| Wien-Ranber Fabrik            | 7                       | 12       |             |          |           |  |  |  |
| W. Günther                    |                         |          | 22          | ١.       |           |  |  |  |
| J. v. Maffei                  |                         |          |             |          | 8         |  |  |  |
| Tender.                       |                         |          |             |          |           |  |  |  |
| G. Sigl                       | 5                       |          |             | ١.       |           |  |  |  |
| V. Prick                      | 15                      |          | 18          | ١.       | ١.        |  |  |  |
| Wien-Raaber Fabrik            |                         | 12       |             |          | '7        |  |  |  |
| J. v. Maffei                  |                         |          |             |          | 7         |  |  |  |
| Personeawagen.                |                         |          |             |          |           |  |  |  |
| Wien-Ranber Fabrik            | 13                      |          |             | ١.       |           |  |  |  |
| J. Spiring                    | 18                      |          |             |          |           |  |  |  |
| Eigene Regie                  |                         |          |             |          | 31        |  |  |  |
| Lastvagen.                    |                         |          |             |          | 1         |  |  |  |
| Wien-Ranber Fabrik            |                         | 64       | 136         | 20       |           |  |  |  |
| J. Spiring                    | 50                      |          | 30          | 20       |           |  |  |  |
| H. D. Schmid                  |                         | 113      | 95          |          |           |  |  |  |
| Fabrik am Tabor               | 86                      |          | 14          |          |           |  |  |  |
| E. Kraft                      | 12                      | 12       |             |          |           |  |  |  |
| E. Kessler                    | 51                      |          |             |          | 120       |  |  |  |
| Grondona                      | 68                      |          |             |          | 120       |  |  |  |
| F. Ringhofer                  | 68                      | o'r      | 24          |          | 20        |  |  |  |
| Eigene Regie                  |                         | 25       | 34          |          | 24        |  |  |  |



Auf der nördlichen Bahn ist an einer Locomotive der 0. Kategorie bei Gelegenbeit einer grösseren Kessel-Heparatur zugleich eine wesentliche Umstaltung in Angriff genommen worden. Es wurde nämlich der Kessel verlängert und heziehungsweise die Heizfläche vergrössert, und es wurden Dampf-Cylinder mit grösserem Durchnesser angebracht, um addurch eine grössere dem vorhandenen Adhäsions-Gewiebte mehr entsprechende Leistungsfähigkeit zu erzielen. Diese Verhesserung wird nach und nach anch id en übrigen zu fjener Bahn vorhandenen Locomotiven der 0. Kategorie stattfinden.

Auf der südlichen Bahn wurde hei einer Locomotive der II. Kategorie mit 3 Räderpaaren ein viertes Räderpaar angebracht und dieses mit dem Trichräderpaare gekuppelt. Dadurch wurde das Adhäsions-Gewicht vermehrt und in ein entsprechenderes Verhältniss zur vorhandenen Heißliche nud zum Durchmesser des Cylinders gebracht, mithin eine grössere Leistungsfähligkeit erzielt. Man henhichligtel, diese Verhesserung auch hei den übrigen Locomotiven der II. Kategorie auf der genannten Bahn, so wie der übrigen Bahnen nach und nach aussuführen, insoferne zwischen dem Adhäsions- und Dampf-Erezungus-Vermögen sähnliche Verhältnisse bestehen. Es wird dadurch bei mehreren deriel Locomotiven das Leistungsvermögen um ein sehr erchbliches Manss vermehrt werden Künner.

Die Unverlässlichkeit der bisher bei den Locomotiven in Gehrauch gewesenen Feder-Manometer hat Anlass dazu gegeben, einen Theil derselben durch Manometer mit verbesserter Construction von Schäffer, Pfitzenreiter und Hoffmann zu ersetzen, und diesen Ersatz nach und nach hei alleu Locomotiven eintreten zu Jassen.

Die Versuehe mit der neuen Kirchweger'sehen Condensations-Vorrichtung wurden fortgesetzt, und andere mit verbesserten Sieherheits-Ventiten, Funkenfangern und mit Mitteln zur Verhinderung und beziehungsweise Beseitigung des Kesselstein-Ansatzes begonnen.

Die Verhesserung der inneren Einrichtung der Personenwagen ist fortgesetzt worden, und es muss in dieser Beziehung insbesondere die bereits bei mehreren achträdrigen Wagen der I. und II. Classe angeordnete grössere Gerkumigkeit der Sitzplätze erwähnt werden. Diese hedingt zwar die Aufopferung des vietent Theiles der bisherigen Zahl der Plätze eines Wagens, dagegen hietet sie aber auch für ununterbrechene Fahrlen auf grössere Entfernungen dem reisenden Publicum Bequemlichkeiten dar, wie sie den gestiegerten Anforderungen entsprechen. Bei den neuen in Bestellung gegebenen Wagen I. und II. Classe wird daher der überwiegend grössere Theil mit diesen geräungen Sitzplätzen versehen werden.

Eben so muss die nunmehr hei allen neuen Personenwagen in Anwendung kommende geänderte Anordnung der Räderpaare als eine Verhesserung erwähnt werden.

Die bisher im Gebrauche stehenden achträdigen Personenwagen haben nämlich zwei bewegliche Untergestelle, jedes mit zwei nahe zusammengestellten Rüderpaaren, und es bedingt diese Anordnung die Anwendung von nur kurzen Tragfedern, welche die Ersebütterungen in der Hewegung nicht zureichend mässie zur gen, sondern in nicht unbedeutendem Massies und die Wagenkasten übertragen. Uebrigens kunn man den beweglichen Untergestellen auch zum Theile die ung gerader und einigermassen mangelhatter Bahe eintretenden Seitenschwankungen utgefreiben.

Um diese Uehelstände zu heseitigen, werden nunmehr die vier Räderpaare auf die Länge des Wagenkastens gleichfürmig vertheilt, und die Aeisen parallel-hudfend und mit ihren Gehäusen in den Lagergaheln horizontal versehiebbar angeordnet. Es ist dadureh zulässig geworden, 6 Fuss lange Tragfedern anzuwenden.

Neue Wagen III. Classe werden gegenwärtig und vorläufig nicht angeschaft, sondern es wird ein derartiges Erforderniss durch Umstaltung der älteren Wagen!. und II. Classe gedeckt, und der Ersatz dieser findet durch neue Anschaffungen mit den verhesserten Einrichtungen Statt.

An den auf der närdlichen, südlichen und südsätlichen Bahn vorhandenen einer ädigen Lastwagen waren hisher keine Bremsen angehracht, welches heim Zusammentreffen einer grüsseren Zahl solcher Wagen in einem Zuge zu Gefährdungen der Sicherbeit Anlass gab; daher musste eine verhältnissmässige Anzahl dieser Wagen mit Bremsen versehen werden.

Das Vorkommen von Achsenhrüchen, hesonders an Lastwagen, war in dem abgelaufenen Jahre nicht unerheiblich, und hat, wenn auch nicht Unglötesfalle in Bezug auf persönliche Sicherheit, doch viele in früheren Jahren nicht vorgekommene Beschädigungen und kostspielige Reparaturen an den Wagen herheigeführt. Diese Währschunung hat die gepannteste Aufmerksamkeit rege gemecht, un den wahren Grund der Brüche und die Mittel zur Hintanhaltung derselhen für die Zukunft aufmänden.

Die hisher hei den Schnerpflügen angewendete Form steht der entsprechenden Erfüllung der an dieselhen gestellten Anforderung, nämlich mit Sicherheit und Leichtigkeit grosse Schnecanhäufungen von der Bahn zu beseitigten, eatgegen, weil jene Form bauptsächlich auf ein seitliches Zusammendrücken des Schnees und zu wenig auf ein Heben und Anbaffen nehen der Bahn einwirkt.

Es ist daber ein neuer Schneepfüg construit worden, durch welchen namentlich die Ausübung der zuletzt erwähnten Functionen angestreht wurde, und es hat sich auch derselbe hereits bei seiner Anwendung im abgelaufenen Winter auf der Semmering-Bahn als zwecknässig erwiesen, so dass die ferner erforderlichen Anschaffungen nach diesem Muster stattfinden werden.

Ehen so wie auf den von Privat-Gesellschaften ausgeführten Bahnlinien in Bezug auf die Lage der Bahnschienen abweichende Anordnungen bestanden, eben so war diess in Bezug auf die Spurweite der Fahrbetriehs-Mittel und Form der Spurflächen und Spurtränze der Fall.

Es ist daher in dieser Beziehung, sowie über die allgemeine Einführung der grüsseren Conicität der Spurflächen mit 1/16 der Breite, eine für alle Stuats-Bahnen gellende Norm erlassen worden. Mit der Regulirung der Rüder nach dieser Norm wurde im abgelaufenen Jahre begonnen, und sie wird nach und nach his zur Vollendung fortgesetzt.

### Telegraphen und Signale.

# a. Stand derselben.

Die nachfolgende Uebersicht V weiset den Stand der elektro-magnetischen und optischen Telegraphen, dann einiger anderen Signale nach.

# Uebersicht V über die Telegraphen und andere Signale auf den im

| Benennung der Staats-Bahnea                                                                               | Gesammilänge der Rabu<br>in Reiten | Elektro-magnetisch                                          |                                                           |          |        |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--|--|
|                                                                                                           |                                    |                                                             | lings der Raba sind                                       |          |        |                |  |  |
|                                                                                                           |                                    | System,<br>auch welchem<br>directhen ein-<br>gerichtet sind | 1                                                         | 2        | 3      | alla<br>Drähte |  |  |
|                                                                                                           |                                    |                                                             | Drakt-Leitungen vorkunden,<br>auf die Länge von<br>Meilen |          |        | men lang       |  |  |
| Welche bei den Betriebs-Ergebnissen in<br>Betracht kommen:                                                |                                    |                                                             |                                                           |          |        |                |  |  |
| Nördliehe (excl. Bodenbach-sächs.<br>Gränze)                                                              | 62.01                              | Bain                                                        |                                                           | 62.01    |        | 124 - 02       |  |  |
| Südliche, II. Section                                                                                     | 41.66                              | Bain                                                        |                                                           | 38 - 31  | 3.27   | 86-43          |  |  |
| Südöstliche (excl. Marchegg-Press-<br>burg und Czegled-Felegyháza) .                                      | 41.32                              | Bain                                                        |                                                           | 31.80    | 9-52   | 92-16          |  |  |
| Oestliehe                                                                                                 | 8.90                               | Bain                                                        |                                                           | 7-25     | 1.65   | 19-43          |  |  |
| Lombardisch-venezianische                                                                                 | 32.64                              | Morsé                                                       | 8-51                                                      | 23 - 21  | 1-11   | 38-26          |  |  |
| Zusammen                                                                                                  | 186-53                             |                                                             | 8.21                                                      | 162 - 58 | 15.85  | 380 - 32       |  |  |
| Die bei den Betriebs-Ergebnissen nicht in<br>Betracht kommenden Bahnstücke mit ein-<br>bezogen, und zwar: |                                    |                                                             |                                                           |          |        |                |  |  |
| Bodenbach-sächsische Gränze                                                                               | 1-47                               | Stöhrer                                                     |                                                           | 1.47     |        | 2 · 94         |  |  |
| Zusammen nördliche                                                                                        | 63 · 48                            |                                                             |                                                           | 63 · 48  |        | 126 96         |  |  |
| Marehegg-Pressburg                                                                                        | 2.49                               | Bain                                                        |                                                           | 2.49     |        | 4.98           |  |  |
| Czegléd-Felegyháza                                                                                        | 7.65                               | Bain                                                        |                                                           | 7.65     |        | 15-30          |  |  |
| Zusammen südöstliehe .                                                                                    | 51-46                              |                                                             |                                                           | 41 - 94  | 9 - 22 | 112-44         |  |  |
| Auf allen Bahnen zusammen .                                                                               | 198 - 14                           |                                                             | 8-51                                                      | 174-19   | 15.55  | 403-54         |  |  |
| Südliehe, I. Section                                                                                      | 11.04                              |                                                             |                                                           |          |        |                |  |  |
| Gesammtlänge der im Betriebe ate-<br>henden Bahnen                                                        | 209 · 18                           |                                                             |                                                           |          |        |                |  |  |

# Betriebe stehenden k. k. österr. Staats-Eisenbahnen mit Ende des J. 1853.

| elegraph              |                                   |                         |                               |                             | 0             | ptische 1    | relegraph       | en und a                         | ndere Sign                                | ale                                        |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Von den D:<br>dem Eis | raht-Leitu<br>enbahn-Be<br>Gehote | igrastehra<br>triebe sa | für den E<br>Bei              | isrababa-<br>rieb           |               | Optioche T   | elegraphea      |                                  | Ste Sebei-<br>ben für die                 | Glockes mi                                 |  |  |
| 1                     | 2                                 | and deren<br>Drobte     | heataben<br>Telegra-<br>phen- | sind<br>Spreek-<br>Apparate | mit<br>Korben | mit<br>Armen | mit<br>Sebeiben | Zuanus-<br>men alle<br>drei Gat- | Ermini-<br>gang der<br>Fahr-<br>geschwin- | Drubtnüge<br>van Wäch<br>ter an<br>Wänhter |  |  |
| and die 1             | inge ras                          | messea                  | Stationen                     | rerban-<br>den              |               | ad Laterna   |                 | tungra                           | digheit                                   |                                            |  |  |
|                       | Meiles                            |                         |                               | Zabi                        |               |              |                 |                                  |                                           |                                            |  |  |
|                       |                                   |                         |                               |                             |               |              |                 |                                  |                                           |                                            |  |  |
| 62 · 01               | ٠.                                | 62.01                   | 46                            | 51                          | 629           |              |                 | 629                              | 6                                         | 1                                          |  |  |
| 41 - 58               |                                   | 41.58                   | 30                            | 33                          | 403           |              |                 | 403                              | 38                                        |                                            |  |  |
| 41.32                 | ٠.                                | 41.32                   | 24                            | 27                          |               |              | 312             | 312                              | 12                                        |                                            |  |  |
| 8.90                  |                                   | 8.90                    | 4                             | 4                           |               | 81           |                 | 81                               |                                           |                                            |  |  |
| 28-41                 |                                   | 28 - 41                 | 6                             | 6                           | 96            | 193          |                 | 289                              | 6                                         |                                            |  |  |
| 182 · 22              |                                   | 182-22                  | 110                           | 121                         | 1.128         | 274          | 312             | 1.714                            | 62                                        | 1                                          |  |  |
| 1 - 47                |                                   | 1-47                    |                               | 1                           |               | 21           |                 | 21                               |                                           |                                            |  |  |
| 63 - 48               |                                   | 63-48                   | 46                            | 52                          | 629           | 21           | ٠.              | 630                              | 6                                         | 1                                          |  |  |
| 2 · 49                |                                   | 2.49                    | 2                             | 3                           | 18            |              | 1               | 19                               |                                           |                                            |  |  |
| 7-65                  |                                   | 7.65                    | 3                             | 3                           |               | 55           |                 | 55                               |                                           |                                            |  |  |
| 51 - 46               |                                   | 51.46                   | 29                            | 33                          | 18            | 55           | 313             | 386                              | 12                                        |                                            |  |  |
| 193 83                |                                   | 193-83                  | 115                           | 128                         | 1.146         | 350          | 313             | 1.809                            | 62                                        | 1                                          |  |  |
|                       |                                   |                         |                               |                             |               |              |                 |                                  |                                           |                                            |  |  |

Alle Angahen, mit Aussahme jener über die Drahleitungen bei den elektroungnetischen Telegraphen, beziehen sieh lediglich auf die Einrichtungen, welche
für die Zweeke des Eiseubahn-Betriebes hestehen. Die Drahleitungen, welche
entlang der Eisenbahnen sowohl für die Staats- als Bahaberiebs-Telegraphie bestehen, wurden jedoch sämmlich iht ein sufgenommen, weil dieselben alle den hezüglichen
Betriebs-Directionen zur Ueberwachung und Erhaltung zugewiesen sind. Die zur
Benützung für die Bahaberiebs-Correspondenz bestimmten Leitungen sind übrigens
auch abgesondert ersichtlich gemacht.

### Elektro-magnetische Telegraphen.

Die Länge der unter die Aufsicht und Erhaltung der Betriebs-Directionen gestellten, aus einer versichiedener Zahl von Drikten bestehenden Leiningen weicht von der gesammten Bahnlänge nur wenig ab, da die Umleitungen in den Betriebs-Gebäuden aussers Berdeksichligung gehilden sind. Sie ist anzimielt auf der sädlichen Bahn um 008 Meilen kleiner und auf der lombardiseh-venezianischen Bahn bei dem Bahnstücke von Mailand nach Camerlais um 0:19 grösser, im Ganzen daher nur um 0:11 Meilen grösser al die gesammte Bahnlängen.

Von der Gesammtlänge der Leitungen hesteben

| nur          | aus  | 1   | Dr  | ahte  | ٠. |     |   |     |   | ٠. |    |    |     |     |     |   |    | 4.29  | Perce | ent, |
|--------------|------|-----|-----|-------|----|-----|---|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|---|----|-------|-------|------|
|              | ,    | 2   | Dri | ihter | ١. |     |   |     |   |    |    |    |     |     |     |   |    | 87.87 |       | und  |
|              | ,,   | 3   |     |       |    |     |   |     |   |    |    |    |     |     |     |   |    | 7.84  | ,     |      |
| und die Dräh | te l | hal | ben | zusa  | mt | ner | e | ine | L | ån | ge | ٧o | n A | 103 | 1.5 | 4 | Мe | ilen. |       |      |

Die einsache Drahtleitung besteht auf der Bahnstrecke Venedig-Mantua und ist für die Staats-Telegraphie bestimmt.

Auf den einzelnen Bahnen bestehen von den Leitungen mit einer versehiedenen Anzahl von Drähten, und zwar:

| Auf                  | nit Dr   | ähten in der  | Zah! von | mit einer  |
|----------------------|----------|---------------|----------|------------|
| nachbenannten Rahnen | 1        | 1             | 3        | Drahtlinge |
|                      | io Peres | atea der Gess | mutlinge | Meilen     |
| Nórdliche            |          | t00-00        |          | 126-96     |
| Südliche             |          | 92-14         | 7-86     | 86-43      |
| Südősíliche          |          | 81-50         | 18-50    | 112-44     |
| Oestliche            |          | 81-46         | 18-54    | 19-45      |
| Lombvenez            | 25.92    | 70.70         | 3.38     | 58-26      |
|                      |          |               |          | 1          |

Auf der südliehen, östlichen und lombardisch-venezianischen Bahn hestehen alle Leitungen aus Kupferdraht mit der Stärke von einer Linie.

Auf den übrigen Bahnen ist theilweise Eisendraht in Anwendung. Auf der nördlichen Bahn ist diese der Fäll bei der Betriebsleitung von Bodenbach bis zur sächsisehen Gränze, in einer Länge von 1:47 Meilen; derseibe ist zwei Linien stark. Auf der südostlichen Bahn bestehen aus Eisendraht die beiden Leitungen der BahnStreeken Pressburg-Pest und Czegléd-Szolnok, ferner zwei der vorliandenen drei Leitungen der Balmstrecke Pest-Czegléd. Die Gesammtlänge dieser Eisendrähte beträgt 82-83 Meilen, und sie sind eine Linie stark.

Die Leitungen sind auf allen Bahnen ober der Erde geführt.

Die Kupferdrähte sind, mit wenigen Ausnahmen, welche bei der Durckführung durch einige Tunnels, dann bei den Ein- und Austeltungen in die Statious-Gebäude stattfindeu, inden sie für diese Zwecke mit Gotta-Fercha überzogen sind, in blanken Zustande angewendet. Auch die Eisendrähte auf der südöstlichen Bahn sind in blankem Zustande verwendet, jene auf der Bahnstrecke Bodeubach-sächsische Ginzue haben isden jener There-Austriel erhalten.

Auf jeder Bahn ist da, wo zwei oder mehrere Drahtleitungen bestehen, eine davon aussehliesslich für die Zwecke der Betriebs-Correspondenz bestimmt.

Mit Ausnahme eines in Bodenbach für den sächsischen Bahnbetrieb aufgestellten Störer'schen Apparates, dann von sechs Morse'schen Apparaten, welche für die Betriebszwecke der lombardisch-renezianischen Bahn noch in Verwendung sind, wird die Betriebs-Correspondenz nur durch Bain sehe Apparate vermittelt.

Selbst die Staats-Telegraphen-Aemter, welehe die Betriebs-Correspondenz eontrolliren oder mithesorgen, sind für diese Zwecke mit Bain sehen Apparaten versehen, während für die Staats- und Privat-Correspondenz Morse sche Apparate in Anwendung sind.

Auf der lombardisch-venezianischen Babn ist bereits veranlasst, dass für die Betriebszwecke die noch vorhandenen Morse'sehen Apparate durch Bain'sehe ersetzt werden.

Betriebs-Telegraphen-Stationen bestehen auf allen Bahnen, mit Ausnahme der Bahnstrecken Verona-Mantua, Treriglio-Mailand und Mailand-Camerlata, auf welchen der Telegraphen-Dienst für den Bahnbetrieb noch nicht eingeführt ist; ihre Zahl beträgt 115 mit 128 Sprech-Apparaten.

Diese Stationen theilen die Bahnlänge, auf welcher sie bestelten, in 112 Stücke mit einer durchsehnittlichen Stations-Entfernung von 164 Meilen. Auf den einzelnen Bahnen bestehen in dieser Beziehung felzende Verhältnisse.

|                             | thell                 | en die Telegrapher            | -Stationer                                                          |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Auf<br>nachbenzonten Bahnen | in<br>der Zahl<br>von | die Bahalinge<br>in<br>Stücke | mit der<br>dorchochnittlichen<br>Stations-Entfer-<br>nung in Meilen |
| Närdliche                   | 46                    | 46                            | 1.38                                                                |
| Südliche                    | 30                    | 29                            | 1-44                                                                |
| Südöstliche                 | 29                    | 28                            | 1.84                                                                |
| Oestliche                   | 4                     | 4                             | 2.22                                                                |
| Lombvenez                   | 6                     | 8                             | 3.89                                                                |

Die bedeutende Versehiedeuheit in der Zahl der Telegraphen-Stationen und beziebungsweise in übrer Entfernung von einander findet ihre Begründung in dem Statist. Jilkels. 1834. VII. Hen. 7



Maasse der Schwierigkeiten, welche die Bahnverhältnisse in Verbindung mit dem Umfange des Verkehres für die Betriehsausführung darbieten.

Auf den im Allgemeinen nur mit einem einfachen Geleise ausgestatteten Staats-Bahnen, und namentlieh auf der so sehwierigen südliehen und nördlichen Bahn, ist dann auf der zu Zeiten so sehr in Anspruch genommenen südöstlichen Bahn, ist die siehere und regelmässige Ausführung des Verkehres der Züge nur durch die Benützung des elektro-magnetischen Telegraphen als Signal- und Corresponduzz-Mittels möglich geworden, und ohne die Auwendung dieses Mittels würde sich die Ausführung des zweiten Geleises sehon längst als ein Bedürfniss herausgestellt haben.

Die auf der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn in Vergleichung mit der Zahl der Stätunen vorhandene grössere Zahl an Sprech-Apparaten rührt daher, weil die grosse Länge dieser Bahnen, dann der Anschluss von Flügelhahnen auf einigen Stationen die Aufstellung und Beuützung mehrerer Sprech-Apparate nothwendig menkt, um den Lauf der Correspondens nach Erforderniss suf hestimmte Bahn-Strecken zu beschränken und demselben auf den Bahnverzweigungs-Stationen die eutstorechende Richtung zu zechen.

In den Stationen Brünn und Olmütz der nördlichen Bahn ist auch ein eigener Sprech-Apparat für die Correspondenz mit der nächsten Hauptstation der privilogirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn aufgesteltt.

Der Betriebs-Telegraphen-Dienst wird mit wenigen Ausnahmen von Bahabetriebs-Beamten hesorgt, und solche Ausnahmen finden nur Statt auf der södlichen Bahu in den Stationen Mürzzuschlag und Cilli, dann auf der Iombardisch-venezianischen Bahn in den Stationen Treviso, Padus und Vieenza, in welchen die Staats-Telegraphen-Aemter zugleich den Betriebs-Telegraphen-Dienst versehen.

Für die Fälle einer in der Betriehs-Telegraphen-Anstalt eintretenden Störung, so wie für die officiöse Correspondenz nach Orten, die ausser dem Bereiche der Bahn liegeu, stehen übrigens den Betriebs-Directionen, sowie mehreren hierzu eigens ermächtigten Betriebs-Organen, auch die Staats-Telegraphen-Aemter zu Gehote.

Auf Stationen, wo Staats-Telegraphen-Aonter nicht bestehen, könen hei der Hertichs-Telegraphen-Austalt usanshawseise und meh Zulässigkeit auch Priest-Depesehen zur Bestellung aufgegeben werden, jedoch nur über vorausgegangene auf telegraphischem Wege zu pflegende Verstäudigung mit dem nichsten Staats-Telegraphen-Anter trücksiellthich der Taxirung und Vormerkung.

## Optische Telegraphen und andere Signale.

Die Einrichtungen im Signal-Wesen sind nicht auf allen Staatsbalmen, ja nicht einmal auf den verschiedenen Strecken einer Bhn, gleich, und weichen namellich auf den durch die Staatsverwaltung eingelösten Privat-Bahnen sowohl in Bezug auf die Momente, in welchen eine Signalisieung stattfindet, als auch in Bezug auf die Mittel, deren nam sich hierzu bedient, mehr oder weniger von einander ab.

Die in der Uebersicht enthaltenen Nachweisungen hetreffen nur jene fixen Telegraphen und Siguale, welche auf den verschiedenen Bahnen die grösste Abweichung zeigen und für den Verkehr der Zoge auf der Bahn selbst verwendet werden, also abgesehen von den tragsharen Signal-Mittleun ut von jenen, welcher mau sich zur Signalisirung vom Zuge aus bedient. Diese letzteren weichen von den hezüglichen Einrichtungen auf anderen einheimischen und fremden Bahnen nicht weseutlich ab, daher eine nähere Erörterung därüber unterhälte.

Optische Telegraphen, welche die Bestimmung haben, den Verkehr von Zügen, Vorkommenheiten auf der Bahn und das Erfordernias von Hilfsleistungen entlang bestimmter Balnstrecken anzuzeigen, bestehen in Bezug auf ihre Form und für den Gehrauch hei Tage von dreierlei Arten, und zwar: mit Anwendung von Körben his zu vier Stück, die einzeln oder deren mehrere über oder neben einzuher aufgazogen für die verschiedenen Signal-Zeichen dienen; von zwei um einen Endpunct beweglichen Armen, welche einzeln oder beide in bestimmte Stellungen gebracht die verschiedenen Signal-gehen; endlich von einer Scholie in Verbindung mit Fahnen, die ohne oder sammt einer oder zwei Fahnen aufgezogen die verschiedenen Zeichen bilden.

Für die Anwendung bei Nacht bestehen überall Laternen mit weissen, und roth oder grün gefärhten Gläsern, und es können daunit dieselben Signale, wie bei Tag mit den Körben, Armen oder Scheiben, gegehen werden.

Die anderen Signale dienen entweder dazu, um jene Bahnstellen ein für allemal zu bezeiebnen, die aus einer oder der anderen Uraehe stets langsam zu befahren sind, und es sind diess die fixen Scheiben, oder man hat sie als ein Auskuntfamittel in Anwendung gebracht, damit sieb die Wächter an Orten, wo die freie Anssicht von Einem zum Anderen gehindert ist, gegenseitig verständigen können, und es sind diess die Glocken mit Draktutigen.

Die aus Staatsmitteln erhaute nördliche und södliche Bahn sind sehon ursprünglich mit gleichen optischen Telegraphen, nämlich mit Anwendung von Körben, verseben worden, und es hat nur das Bahnstück von Bodenbach bis zur sächsischen Grönze Arm-Telegraphen erhalten.

Die addstüliche Bahn hat auf der von der Privat-Gesellschaft ausgeführten Strecke von Preasburg bis Szolnok die Scheiben, in Verbindung mit Phanen, als optische Telegraphen. Auf der Strecke von Marchegg his Presshurg, auf welcher die Ausführung des Verkehres der privilegiten Kaiser Ferdinands-Nordbabn überlassen worden ist, sind die Kort-Signale in Awnendung gekommen. Die jüngst eröffintet Strecke von Cregiéd bis Felegyháza und beziehungsweise Szegedin hat Arm-Telegraphen erhalten.

Die östliche Bahn hat Arm-Telegraphen in Verbindung mit einem Korbe. Die lombardisch-venezianische Bahn hat in den Strecken Venedig-Mantua und Mestre-Terriso Arm-Telegraphen, auf den Strecken Treviglio-Mailand und Mailand-Camerlata sind aher die Körbe in Anwendung.

Auf allen Bahnen zusammen hestehen 1.809 Telegraphen-Punete in grösseren und kleineren Abständen von einander, und es beträgt mit Rücksicht darauf, dass jeder Endpunet einer Bahn oder eines Bahnfügels mit einer Telegraphen-Vorrichtung versehen ist, die durchsehnlittliche Entfernung zweier Punete 441 Kinfter. Auf der nördlichen Bahn herechnet sich diese Entfernung mit 392 Klaftern,

| 29 | 79 | südlichen    | *  | ** |   | 29 |   | 29 | 414 | , |  |
|----|----|--------------|----|----|---|----|---|----|-----|---|--|
| ,  | ,  | südöstlichen | ,, |    |   | ,  | n | ,  | 536 | , |  |
| _  | _  | östlichen    | _  | _  | _ | _  |   | _  | 450 | _ |  |

, n lomb.-venez. , , , , , , 458

Wie aus der Uehersicht hervorgeht, ist auch die Zahl der fixen Signal-Scheiben auf den einzelnen Bahnen sehr verschieden, und Glocken mit Drahtzügen kommen nur an einem Puncte der nördlichen Bahn vor.

Die Zahl der fixen Signal-Scheiben hängt nicht nur von der Trace der Bahn und von den Terrain-Verhältnissen, sondern auch von anderen in baulicher Beziehung obwaltenden Umständen ah, welche örtlich die Ermässigung der Fahr-Geschwindigkeit nothwendig machen.

Auf der nördlichen Bahn sind zwei derlei Signale vor und hinter einem im Bogen mit einem kleinen Radias liegenden und die Fernsicht verhindernden Tunnel, zwei bei dem theilweise mit Zimmerwerk eingerüsteten Trieblitzer Tunnel und zwei an den Endpuncten eines im Bogen mit kleinem Radius liegenden tiefen Einschnittes aufgestellt.

Auf der südlichen Bahn sind 12 derlei Signale an Endpuncten von Einschnitten, die in Krümmungen mit kleinen Radien liegen, 14 vor und hinter in Krümmungen liegenden Tunnels, und 8 vor und hinter hölzernen Brücken, dann 4 vor und binter dem Pössnitzer und Plankensteiner Viaducte aufgestellt.

Auf der södöstlichen Bahn sind derlei Signole aufgestellt: 6 vor und hister hälzernen Breichen, 2 bei särken Gefällen in Krümmungen, 2 ver und hister der Station Czegléd, wegen der Vorsicht hei der Einfahrt, da diese Station in der Zahl der Geleise beschränkt, die Zahl der rasammentrefenden Zöge aber eine grosse ist, und Verschiebungen häußig vorgenomen werden mössen, endlich 2 bei einer Berglebae, an welcher ein Steinbruch im Betriebe ist, aus dem möglicherweise Gestein auf die Bahn gerathen könnte.

Auf der lombardisch-venezinnischen Bahn sind 2 bei einer bölzernen Brücke, 2 2 bei einer gemauerten, aber im Bogen mit kleinem Radius liegenden Brücke und 2 hei einem im Bogen liegenden Einschnitte aufgestellt.

Die Glocken mit Drahtzügen bestehen bei einem im Bogen mit kleinem Radius liegenden Tunnel.

Zu hemerken ist noch, dass, um auf den einzelnen Bahnen und Babnstrecken nach und nach eine Uchereinstimmung und zugleich den Vollzug der in der erflussennen Eisenhahn-Betriebsordnung in Bezug auf die Signale enthaltenen Anordnungen herbeizuführen, eine für alle Bahnen gültige Vorschrift erlassen worden ist, in welcher man under dreiksichtlich der Signalisirung bei den im Verleche begrüffenen Zagen auf die Einführung einer hisher nicht in Auwendung gewesenen durchgeltenden Zugleine, bebufs der Verständigung der Conducteuren ind den Lucounti-Pährer, fürgedacht hat. Diese Vorschrift wurde in der Absicht, auf allen österreichischen mit Lecomotiven betriebenen Eisenhahnen ein gleiches Signal-System einzuführen, im Einverständisse mit den Priva-Lienshahn-Geselbschafter (esgestecht.)

Sie lässt die Anwendung von optischen Telegraphen mit Körben oder mit Armen zu, die ersteren sollen jedoch in dem Massen, ab einzien Petrien der gegenwärtig vorhandenen Vorrichtungen durch Schadhnftigkeit unbranchbar werden, nicht wieder in derselben Form ersetzt, sondern es sollen die Arm-Telegraphen eingeführt werden, so dass nach und meh alle optischen Telegraphen der Saterreichischen Bahnen, in ihrer Form und Einrichtung, mit dens auf der grossen Mehrzahl der deutschen Eisenbahnen bestehenden Systeme in Uehereinstimung kommen werden.

#### b. Herstellungen und Anschaffungen im Jahre 1853.

Nebst den gewöhnlichen Erhaltungsarbeiten bei den elektro-magnetischen und optischen Telegraphen, dann hei anderen Signalen, wurden im genannten Jahre neu herzestellt und angeschafft:

Auf der östlichen Bahn die Betriehs-Telegraphen-Leitung entlang der ganzen Bahn und die für die Betriehs-Telegraphen-Stationen erforderlichen Sprech-Apparate und sonstigen Einrichtungen.

Anf der sûdstlichen Bahn die Betriebs- und Staats-Telegraphen-Leitungsamtallen erforderlichen Sprech-Appraten und sonstigen Einrichungen auf der Bahn-strecke Czegléd-Felegyháza und heziehungsweise Szegedin, ferner die dritte Leitung zwischen Pest und Czegléd; ebenso die optlischen Arm-Telegraphen und alle ührigen Signal-Mittel für die Strecke Czegléd-Felegyhäza und beziehungsweise Szegeding.

Auf der lombar disch-venezianise ben Babn die Betriehs-Telegraphen-Leitungen von Treviglio bis Mailand und von da bis Camerlata.

Auch wurden die erforderlichen Vorbereitungen getroffen, um die Semmering-Bahn mit den elektro-magnetischen und optischen Betriebs-Telegraphen und mit anderen Signal-Mitteln zu verschen, und um die Staats-Telegraphen-Leitung auf diese Bahn zu verlegen.

Auf derselben werden auch die elektro-magnetischen Glocken-Signale von Wächter zu Wächter versuchsweise eingeführt und zu diesem Ende wird eine dritte Drahtleitung gespannt.

Zu bemerken ist schliesslich, dass die Kosten der Anlage der Drahleifungen so wie der Anschaffung der Sprech-Apparate und underen Einrichtungs-Gegenstände nicht aus den für den Bau der Staatshalnen bestimmten Mitteln, sondern aus der für die Anlage von elektro-mognetischen Telegraphen überhaupt bestimmten eigenen Datation, und lediglich die Leberwachung und Erhaltung der Telegraphen-Anstalten enlang der Eisenhalnen aus den Bahbelriebs-Einnahmen bestritte werden.

#### Sonstige Betriebs-Einrichtungen.

Die Einrichtung der Stationen und Wächterhäuser, dann der Werkstätten und anschaften mit Mobilien, Geräthschaften, Werkzugen und Hilfs-Maschinen, ist allenthalben nach den Anforderungen des Dienstes vorhanden.

Eine detaillirte Aufzählung derselben würde zu weit führen und wenig Nutzen gebenen, da wesentliche Abweichungen auf den einzelnen Bahnen weder in der Form noch in der dem Umfange des Dienstes angemessenen Zahl bestehen.



In Folge der Zunahme des Verkehres haben im J. 1853 hier und da Vermehrungen in den Einrichtungs-Gegenständen stattgefunden, und es mussten für einige der grösseern Werkstätten namentlich Drebbänke nachgeschafft werden, nm das Nachdrehen der stark in Anspruch genommenen Räder der Fahrbetriebs-Mittel gewältigen zu können.

Ganz neu einzurichten war die Bahnstrecke von Czegléd his Szegedin, dann die Bahn üher den Semmering, und diese Einrichtung ist auch grösstentheils hewerkstelliget worden.

Die gegenwärtigen Erörterungen über den Umfang der BanAnlagen und Betriebs-Einrichtungen auf den österreichischen
Staats-Eisenhahnen sind hier vorausgeschickt worden, weil sie,
wenn auch lange nicht das Detail in allen Richtungen erschöpfen,
dennoch dazu geeignet sind, so manche Thatsachen zu beleuchten,
welche in den nachfolgenden, die Kosten der Bananlagen und
Betriehs-Einrichtungen, dann die Ergehnisse des Betriehes
hetreffenden Ahtheilungen zur Sprache kommen.

Uebersicht VI. Ueber die Kosten der Bauanlagen und Betriebs-Risenbahnen bis zum

| Gegenstand der Auslagen                                                                                                                                                                                                                             | Nördl<br>van Brūnn und<br>nichsische                                   | Otnate an die | Südliche, Il. Section:<br>ron Mürzenschlug bio<br>Laibach              |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| begenstane eer Austagen                                                                                                                                                                                                                             | 63-46 7                                                                | deilen        | 41-66 Meilen                                                           |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Einseln                                                                | Хинапинев     | Einseln                                                                | Zusammen |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Gutden                                                                 |               |                                                                        |          |  |  |  |
| Voranslagen und Tracirung  II. Bauauslagen, und zwar:                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 75.253        |                                                                        | 53.066   |  |  |  |
| Grund- und Realitäten-Einlösung Unter- und Brücken-Bau Gebäude-Brücktung Einfriedung der Bahn und Gebäude Versablögte und nieht definitiv errechnete Vorschüsse Zinsen für Pasiv-Capitala Zur Titgung übernommen Renten-Scheine und sonstige Panien | 3,598.039<br>20,319.479<br>8,742.010<br>4,137.664<br>72,912<br>492.073 |               | 227.714<br>15,030.535<br>6,185.159<br>3,414.879<br>53.214<br>3,641.036 |          |  |  |  |
| III. Fahr-Fundus instructus, und zwar: Locomotive und Tender                                                                                                                                                                                        | 2,844.950<br>2,594.034                                                 | 5,438.984     | 2,234,463<br>1,929,713                                                 |          |  |  |  |

# III. Kosten der Bananlagen und der Betriebs-Einrichtungen.

Für die Bauanlagen und Betriebs-Einrichtungen sind bis zum Beginne des Verwaltungsjihres 1853, also ausschliestlich er erst zu Ende dieses Jahres vollendelen Bahastrecke von Czegléd bis Felegyhtza und beziehungsweise Szegedin und der ebenfalls erst zu Ende desselhen Jahres übernommenn südlichen Staut-Bahn, I. Section, ferner der auf den übrigen in Betrieb stehenden Bahnen im Verlaufe des Jahres 1853 vorgekommenen Neubauten und Nachschaffungen, die in der nachschenden Übersicht VI nachgewiesenen Ausgaben bestiritten worden.

# Kinrichtungen auf den im Betriebe stehenden österreich. Staats-Anfange des Jahres 1853.

| Südöstl<br>von Marchegg |            | Oestli<br>roo Krakao oo d<br>and rassisch-po | ie prensische | Lombvene<br>van Venedig hi<br>Trevise, date v<br>Treviglia and | Marton and<br>or Mariand his | Gesammtsumme  |  |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| 43-81 N                 | leilea     | 8-90 M                                       | rilen         | 32-64 3                                                        | feiles                       |               |  |
| Einzela                 | Zesammee   | Einzela                                      | Zasamuea      | Einseln                                                        | Zusammen                     | 196-49 Meiles |  |
|                         |            |                                              | Guld          | e n                                                            |                              |               |  |
|                         | 355.371    |                                              | 17.047        |                                                                | 728.489                      | 1,229.226     |  |
| 1,164.184               |            | 155.589                                      |               | 2,737.734                                                      |                              |               |  |
| 8,388.933               |            | 782.338                                      |               | 9,262.329                                                      |                              |               |  |
| 7,038.390               |            | 809.685                                      |               | 5,290.256                                                      |                              |               |  |
| 2,227.748               |            | 414.799                                      |               | 4,056.183                                                      |                              |               |  |
| 94.560                  |            |                                              |               | 62.001                                                         |                              |               |  |
|                         |            |                                              |               |                                                                |                              |               |  |
| 391,932                 |            |                                              |               |                                                                |                              |               |  |
|                         | 19,305.969 | <u></u>                                      | 2,162.411     | 3,942.599                                                      | 25,351.102                   | 112,734.196   |  |
| 2,863.791<br>1,621.408  | 4,485,199  | 260.222<br>200.090                           | 460.312       | 2,795.612                                                      | 2,795.612                    | 17.344.283    |  |



|                                                                                                              | Nördl<br>von Brüsn und<br>nächeisch | Olmüta an die | Südliche, II | sobbe his  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| Gegenstand der Auslagen                                                                                      | 63-48                               | Meilen.       | 41-66 Meiles |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | Einzeln                             | Zquammen      | Einzels      | Lucimmen   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | Gulden                              |               |              |            |  |  |  |  |  |
| IV. Einrichtung der Gebäude und Werkstätten                                                                  |                                     | 726.064       |              | 686.851    |  |  |  |  |  |
| V. Ban-Regie und sonstige Auslagen                                                                           |                                     | 1,074.667     |              | 795.447    |  |  |  |  |  |
| Zusammen                                                                                                     |                                     | 44,677.145    |              | 34,252.077 |  |  |  |  |  |
| Hiervon ab die Beträge, welche auf die<br>nicht in Regie betriebenen Bahnstücke<br>entfallen, mit ¹)         |                                     | 1,500,000     |              |            |  |  |  |  |  |
| Verbleiben                                                                                                   | für 62-01 M.                        | 43,177.145    | für 41·66 M. | 34,252.077 |  |  |  |  |  |
| Es entfüllt auf 1 Meile .                                                                                    |                                     | 696.293       |              | 822.181    |  |  |  |  |  |
| Vertheilt man die Kosten auf das den<br>Tarifen zu Grunde gelegte Meilenmaass,<br>au entfällt auf eine Meile | von 62 Meil.                        | 696.406       | von 411/2 M. | 825.351    |  |  |  |  |  |

Diese Ausgaben belaufen sich für die ganze wirkliche Bahnlänge von 190-48 Meilen auf 130,071,368 ft., und es entfällt daven im Durchschnitte auf jede Meile der Bahnlänge der Betrag von 730.072 ft., wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Bahnstrecke von Bodenhach his zur sächsischen Gränze (1-47 Meilen) und jene vom Marchegg bis Fressburg (2-49 Meilen) mit keinen Fahrbetriebs-Mitteln dolirt ist, und auf der zuerst genannten Strecke auch keine Einrichtung der Gebäude, Werkstätten ete. sättigefunden hat.

Wenn man daher die Langen jener Bahnstrecken sammt den darauf enfallenden Bau- und Einrichtungs-Kosten, als bei der Erörterung der Betriehs-Ergehnisse ohnehlin nicht in Betracht kommend, ausscheidet, so ergibt sich der Gesammt-Kostenbetrag für die effective Länge der im Regie-Betriebe stehenden Bahnen von 1866-33 Meilen mit voron im Durchsehnlite auf jede Meile der wirklichen Bahnlänge 731.167 und auf jede Meile nach der Tarifs-Länge 732.266 entfallen

<sup>1)</sup> Nämlich bei der nördlichen Bahn von Rubr. II die beiläufigen Baunuslagen der Babastreeke Bodenbach-säclaische Gränze, und bei der sädästlichen Bahn von den Rubr. I, II, IV, V die auf 2-40 Meilen (Marcliege, Persaburg) entfallenden Theilbetrige.

| Südősi<br>von Marchegy |            | Orații<br>ron Krakan nu d<br>and russisch-pu | ie prenatische | Lombvene<br>von Venedig b<br>Trevien, dans v<br>Treviglio and | is Mactus and | Gesammloumme                    |  |
|------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| 43-81                  | Meilen     | 8-90 M                                       | eilen          | 32-64                                                         | Meilea        |                                 |  |
| Einzeln                | Zoranmen   | Einzeln                                      | Zasamnea       | Einseln                                                       | Zosamnea      | 190-49 Meilea                   |  |
|                        |            |                                              | Gulder         |                                                               |               |                                 |  |
|                        | 643.515    |                                              | 114.339        |                                                               | 121.937       | 2,292.726                       |  |
|                        | 575.828    |                                              | 231.206        |                                                               | 2,793.817     | 5,470.965                       |  |
|                        | 25,365.882 |                                              | 2,985.335      |                                                               | 31,790.957    | 139,071.396                     |  |
|                        | 1,186.782  |                                              |                |                                                               |               | 2,686.782                       |  |
| ŭr 4 1·32 M.           | 24,179.100 | für 8-90 M.                                  | 2,983.333      | für 32-64 M.                                                  | 31,790.957    | für 186:53 Meile<br>136,384.614 |  |
|                        | 385.167    |                                              | 335.431        |                                                               | 973.988       | 731.167                         |  |
| on 41½ M.              | 582.629    | von 91/4 Meil.                               | 322.739        | von 32 Meil.                                                  | 993.467       | von 186½ Meile<br>732.266       |  |

Dieser letztangeführte Betrag ist derjenige, welcher mit Beginn des Jahres 1853 durch die ebenfalls nach der tarifsmässigen Bahnlänge auf eine Bahnmeile zu repartirenden Einnahms-Ueberschüsse zu verzinsen ist.

Auf den einzelnen Bahnen ergeben sich die Kostenbeträge, wie folgt:

| aut | de | r nördlichen B | ahp | für | jede | Meil | ed. | wirkliche | Lang | e 696.293 | n. a. ta | ritsmusei | g. Lang | e 090-400 II. |
|-----|----|----------------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-----------|----------|-----------|---------|---------------|
| 29  | 79 | südliehen      | ,,  | ,   | ,,   | ,,   | **  | 29        | 29   | 822.181   | n n      | 19        | **      | 825.351 "     |
| *   | 19 | südöstlichen   | *   | 29  | 29   | ,,   |     | 29        | **   | 585.167   | n "      |           |         | 582.629 "     |
| ,,  | 20 | östlichen      | ,,  | ,,  | 29   | **   | **  | -         |      | 335.431   | ,,       |           | 29      | 322.739 "     |
| ,,  | 79 | lombvenez.     |     |     | ,,   |      | ,,  |           |      | 973.988   |          | 27        | *       | 993.467 "     |

In Folge der statigehabten Vervollständigungen in den Bauanlagen und beziehungsweise der Vermehrung der Betriebs-Ehrielstungen laben sieh die oben nachgewiesenen Kosten im Laufe des Jahres 1853 um die in der nachfolgenden Beilage zur Uebersicht VI ersichtlich gemachten Beträge erbibt.

# Beilage zur Uebersicht VI. Ueber die Vermehrung der Kosten stehenden österr. Staats-Risen-

| Gegenstand der Auslagen                                                                                                                                                                                                                                          | von Brünn m<br>Bode | llehe:<br>ad Olmáta his<br>abach | von Märza<br>Lai                                   | II. Section:<br>naching bin<br>hach |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                  | Einzeln Zesammen                                   |                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzeln             |                                  | d e a                                              | Zeromero                            |  |  |
| 1. Vorauslagen und Tracirung                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 950                              |                                                    |                                     |  |  |
| II. Bauauslagen, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                  |                                                    |                                     |  |  |
| Grund- und Realitaten-Einlösung .  Uster- und Brücken-Bau Ober-Bau Gebäude-Brrieblung Einfredung der Bahn und Gebäude Versloßigt und nicht definitiv verrechnet Vorsehüsse Zinsen für Passir-Capitale Zin Tilgung übernommene Reaten-Scheine und sonsige Passira | 361.472             | 1,298.360                        | 78.368<br>1,207.908<br>109.552<br>107.924<br>4.403 | 1,508.243                           |  |  |
| III. Fahr-Fundus instructus, und zwar:  Locomotive und Tender                                                                                                                                                                                                    |                     | 1,371.901                        | 693.562<br>703.440                                 | 1,399.00                            |  |  |
| IV. Einrichtung der Gebäude und Werkstätten V. Bau-Begie und sonstige Auslagen                                                                                                                                                                                   |                     | 28.242                           |                                                    | 100.75                              |  |  |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2,820.998                        |                                                    | 3,023.44                            |  |  |
| Die versbfelgten und nech nicht definitiv<br>verreehneten Vorschüsse haben sieh durch<br>Abrechnung vermindert um<br>Mithin verbleiben                                                                                                                           |                     | 2,820.998                        |                                                    | 1,496.39                            |  |  |
| Hierzu die Auslagen bis zu Anfang des<br>Jahres 1853                                                                                                                                                                                                             | , .                 | 43,177.145                       |                                                    | 34,252.07                           |  |  |
| Daher die Gesammtauslagen bis Ende des<br>Jahrea 1853                                                                                                                                                                                                            |                     | 45,998.143                       |                                                    | 35,779.12                           |  |  |
| En entfüllt auf i Meile .                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 741.786                          |                                                    | 858.83                              |  |  |
| Vertheilt man sher die Kosten auf das den<br>Tarifen zu Grunde gelegte Meilenmaass,<br>se entfällt auf eine Meile                                                                                                                                                |                     | 741.906                          | ven41½M.                                           | 862.14                              |  |  |

# der Bauanlagen und Betriebs-Kinrichtungen auf den im Betriebe bahnen im Verlaufe des Jahres 1853.

|                      | stilehe:<br>rg his Szolnok | TOR Krakes or | llebe:<br>dia promuische<br>olaische Gräate | tun Venedig<br>Trevino, dann | negianische:<br>bis Maetea and<br>van Mailand bis<br>I bis Cameriata | Gesammisomme               |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 41-33                | Meilen                     |               | Meilen                                      | 32-64                        | Meilea                                                               |                            |
| Kiezela              | Zassmara                   | Einseln       |                                             |                              | Zassanra                                                             | 186-53 Meiles              |
|                      |                            |               | 6 1 1 4                                     |                              |                                                                      |                            |
|                      | 141                        |               | • •                                         |                              |                                                                      | 1.091                      |
| 12.471<br>98.345     |                            | 173           |                                             | 8.389<br>1.556               |                                                                      |                            |
| 262.056              | 1 ::                       | 1             | - 11                                        | 2,243                        | I :: I                                                               | ::                         |
| 302.028              |                            | 182           |                                             | 6.948                        | 1 1                                                                  |                            |
| 16.670               |                            | 162           |                                             | 133                          | ··                                                                   |                            |
|                      |                            |               |                                             |                              | l I                                                                  |                            |
| 30                   |                            | ••            |                                             |                              | · · ·                                                                |                            |
| • • •                | 691.600                    |               | 517                                         |                              | 19.269                                                               | 3,517.991                  |
| 730.397<br>1,053.416 | 1,783.813                  | 124.460       | 124.460                                     | 316.166                      | 316.166                                                              | 4,995.342                  |
|                      | 376.431                    |               | 15.457                                      |                              | 28.156                                                               | 642.364                    |
|                      | 16.516                     |               |                                             |                              |                                                                      | 60.198                     |
|                      | 2,868.521                  |               | 140.434                                     |                              | 363,591                                                              | 9,216.986                  |
|                      |                            |               |                                             |                              |                                                                      | 1,496.393                  |
|                      | 2,868.521                  |               | 140.434                                     |                              | 363.591                                                              | 7,720.593                  |
|                      | 24,179.100                 |               | 2,985.335                                   |                              | 31,790.957                                                           | 136,384.614                |
|                      | 27,047.621                 |               | 3,125.769                                   |                              | 32,154.548                                                           | 144,105.207                |
|                      | 654.589                    |               | 351.210                                     |                              | 985.127                                                              | 772.558                    |
| von41 ⅓,M.           | 651.750                    | von 91/4 M.   | 337.921                                     | von 32 M.                    | 1,004.830                                                            | von 1861', Meil<br>773.719 |

Es ist nâmlich von den bei Gelegenheit der Darstellung der Baunalgen aufgezählten im Jahre 1832 bewirkten Horstellungen zwar alles Dasjenige, was zur unmittelbaren Instandhaltung der vorhandnen Bauwerke gehört, aus den Betriebsteinnahmen bestritten worden, hei Reconstructionen jedoch, wodureh der Wertheinens Bauwerke gegen den ursprünglichen und beziehungsweise seine künftige Dauer in Folge der geänderten Construction und Beschaftenheit wesenlich erhöht wurde, ist der Betrag der Erhöhung des Werthes und beziehungsweise der McKrostenbetrag der Reconstruction, eben so wie die Kosten ganz neu zugewachsener Bau-Ohiecte, aus der für Baulen eigens bestimmten Dutation bestritten worden.

So z. B. participirt der Bau-Conto bei der Reconstruction der Holzbrücken in eiserne oder gemauerte, so wie bei dem Ersatze des zu schwachen Oherbaues durch einen stärkeren, er trägt aber die Gesamntkosten für neue Grunderwerbungen, neue Anschütungen, neue Objecte des Unter-, Oher- oder des Hoch-Baues, so wie für die Erweiterung 64 Annfalanzungen an der Bahn.

Ebenso werden alle Nachschaffungen an Gegenständen des Fundus instructus aus der eigens für diese Zwecke bestimmten Dotation und uicht aus den Betriebs-Einnahmen bestritten.

Von den für Grund- und Realitäten-Einlösungen aufgeführten Beträgen betrifft der grössere Theil solche Einlösungen, welche zwar sehon in früheren Jahren sattgefunden haben, wofür jedoch die Vergütungen erst im J. 1853 zur Zahlung gelangten.

Wenn man jene Beträge, welche nach der Uebersieht VI auf die in eigener Regie betriebenen und bei den Betriebs-Ergebnissen in Betracht kommenden Bahn-Strecken cutfallen, und die in der Beilage zu der erwähnten Uebersicht abgesondert nachgewiesenen Beträge, welche alle die in Regie betriebenen Bahnstrecken betreflen, zusammenzieht, so ergibt sich mit Schluss des Jahres 1853 in den Ausgabs-Haupf-Rubriken und für die einzelnen Bahnen folgende Gesammtausgabe.

|                                                        |            | sind anf na | ebbennanlen f | lahnen veraus | gabl worden  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| In nachbenannten<br>Ausgabs-Hanptrubriken              | nérdliehe  | südliche    | a idástliche  | estliche      | lomb,-venes. | anf allen Bahnen |
|                                                        |            |             | Gel           | dea           |              |                  |
| 1. Vorauslagen                                         | 76.203     | 53.066      | 335.314       | 17.047        | 728.489      | 1,210.119        |
| tt. Bauaustagen                                        | 37,160.537 | 28,564.389  | 18,900.288    | 2,162.928     | 25,370.371   | 112,138.513      |
| III. Fahr-Fundus inst.                                 | 6,810.885  | 3,563.178   | 6,269.012     | 384.772       | 3,111.778    | 22,339.621       |
| V. Einrichtung der<br>Gebäude etc                      | 847.609    | 787.606     | 983.391       | 129.816       | 150.093      | 2,898.513        |
| V. Bau-Regie                                           | 1,102.909  | 810.887     | 559.616       | 231.206       | 2,793.817    | 5,498.433        |
| in allen Rubriken<br>zusammen<br>Hiervon entfällt auf: | 45,998.143 | 35,779.126  | 27,047.621    | 3,125.769     | 32,154.548   | 144,105.207      |
| Meile der wirklichen<br>Längo                          | 741.786    | 838.836     | 654.589       | 351.210       | 985.127      | 772.558          |
| Meile der Tarifs-<br>Länge                             | 741.906    | 862.148     | 631.750       | 337.921       | 1,004.830    | 773.71           |

Die Zunahme an Bauanlage- und Einrichtungs-Kosten im Laufe des Jahres 1853 beträgt

| auf | der | nördlichen H    | ahn  |      |   |  |  | 6.53  | Percent, |
|-----|-----|-----------------|------|------|---|--|--|-------|----------|
| n   | ,   | südlichen       | 29   |      |   |  |  | 4.46  |          |
| ,,  | n   | südöstlicben    | ,    |      |   |  |  | 11.04 |          |
| ,,  |     |                 |      |      |   |  |  | 4.70  |          |
| **  | ,   | lombvenez.      | 27   |      |   |  |  | 1-14  |          |
| im  | Dur | chselinitte all | er B | abne | n |  |  | 5.66  | -        |

Das Verhältniss der Grösse dieser Percent Autbeile entspringt nicht allein aus dem Kostenbetrage, welcher auf die im Laufe des Jahres 1833 bewirkten BauHerstellungen und Anschafungen verwendet wurde, sondern es steht auch in Beziehung mit dem Belaufe der Kosten zu Anfange des Jahres, und je kleiner die letzteren
waren, desto grösser ergibt sich bei gleicher Kostenvermehrung im Laufe des Jahres
jene Verhältnisszahl. So ist z. B. im Jahre 1853 für Bauherstellungen und Nachschafungen auf der nördlichen und südöstlichen Bahn fast ein gleicher Betrag verausgaht worden, und dennoch macht dieser auf der nördlichen Bahn und 633 Percent,
auf der südöstlichen Bahn dagegen 11-04 Percent der mit Anfange des Jahres
nachgewiesenen Gesammtkosten aus. Auf der nördlichen Bahn wurde in demselben
Jahre ein achtunal grösserer Betrag als auf der lombardisch-venezianischen Bahn
verausgaht, und doch sind die Percent-Antbeile hei ersterer nur 5½ mal grösser, als bei der letzteren.

Das Verbältniss der Grösse der Percent-Antheile drückt übrigens genau den Einfluss aus, welchen die Kostenvermehrung im bebandelten Jahre, abgeseben von den Aeuderungen in den Verkehrs-Verbältuissen und beziehungsweise in den Betriebs-Einnabmen und Ausgaben, auf die künftige Verzinsung des Anlags-Capitales durch die Einnahms-Überschüsse auslich

Rücksichtlich der südostlichen Bahn muss jedoch auf den Umstand hingewiesen werden, dass unter den nachgeschafften, mit ihren Kosten in der Beilige zur Überseicht VI aufgenommenen Gegenständen des Fundus instructus auch solche begriffen sind, deren Bestimmung die Verwendung auf der hier nicht in Betracht kommenden Bahnstrecke Czejeld-Szegefül nist. Bei einer genauen Aussechdung der diessfälligen Kosten würden sich daber die Gesammtkosten um etwas vermindern; es wird sich übrigens diese Ausgleichung in der nächsten Rechnungs-Periode von selbst orgebeu.

Wenn nan auf Grundlage der letzt-rorangeselickten Nachweisung für jode blach und für jode der fünd Augusch-Haupturbin oden Betrag ermittett, welcher mit Schlusse des Jahres 1833 auf eine Meile der wirklichen Bahnlänge entfällt, und wenn man ferner zur leichteren Uebersicht diese einzelnen Beträge in Percenten des Gesammletrages für eine Meile ausdrickt, so ergeben sieh durch ersteres die zu einem Vergleiche der Baunalage- und Einrichtungs-Kosten der verschiedenen Bahnen dienenden positiver Ziffern, und durch letzteres Kannt das Verbältinss zum Vorschein, in welchen sich auf den verschiedenen Bahnen die Gesammtausbagen auf die einzelnen Ausgabs-Halvien verteillen, wie dies aus der fügenden Darstellung hervorgekt.

|                                                    |                          |                           |                          | wurde                     | auf naci                 | bensan                    | ten Bohn                 | to vers                   | negabt                   |                             |                          |                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| la den                                             | oordi:                   | iche                      | pūdtie                   | he                        | südést                   | liche                     | 6ot)ie                   | the                       | lonkr                    | turz.                       | im Burche<br>ulter Br    |                           |
| nachbenaunten Ausgubs-<br>Hauptrubriken            | sof<br>I Meile<br>Gulden | in % der<br>Genammtkorten | anf<br>1 Meile<br>Galden | io % der<br>Gesammeknaten | onf<br>1 Meile<br>Gulden | is % der<br>Gesemmikostes | uuf<br>1 Meile<br>Gulden | in % der<br>Genammtkosten | auf<br>1 Meile<br>Gulden | is D's der<br>Gesammikostes | sof<br>1 Neile<br>Galden | la % der<br>Gessmeikestes |
| 1. Vorauslagen                                     |                          |                           |                          | 0·15                      |                          |                           |                          |                           | 22.319<br>777.279        |                             |                          |                           |
| Iti. Fahr - Fundus<br>instructus                   |                          |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                             | 119.764                  |                           |
| IV. Einrichtung der<br>Gebäude etc<br>V. Bau-Regie | 13.669                   |                           |                          |                           |                          |                           | 14.386                   |                           |                          |                             | 1                        |                           |
| Zusammen                                           |                          |                           | -                        | _                         | _                        | _                         |                          | -                         |                          |                             | 772.558                  | -                         |

Es dienen diese Zahlen zu mancherlei Vergleichungen.

Zieht man die Gesammtkosten einer Bahnmeile in Betracht, so zeigen sich bei den einzelnen Bahnen erhehliche Unterschiede.

Während sich nämlich im Durchschnitte aller Bahnen der Betrag von 772.558 fl. ergibt, belaufen sie sich höher als dieser Durchschnitt

sie belaufen sich dagegen geringer

auf der nördlichen Bahn mit . . . 741.786 fl. oder um 3.98 Percent,

" » östlichen " " . . . 351.210 " " " 54·54

Mit Rückhlick auf die vorausgeschickte Darstellung über die Bauanlagen und Betriehs-Einrichtungen auf den verschiedenen Bahnen finden die vorstehenden Ziffern-Verhältnisse, mit Ausnahme jener für die lombardisch-venezianische Bahn, ihre vollständige Erklärung.

Dass die östliche und südöstliche Bahn in der Reihe die letzten sind, erklärt sich sehon durch den Umstand, dass sie im Unterhaue, welcher unter allen einzelnen Ausgabs-Posten den grössten Betrag in Anspruch genommen hat, nur für ein einfaches Geleise ausgeführt sind.

Ueberhaupt ist die östliche Bihn aus dem Grunde eine der wohlfeilsten Leconouit-Balbune in Europa, weil man dieselbe als eine Lecal-Bähn betrechtete und daher den Aufwand für Erdarbeiten möglichst beschränkte, dadurch aber auch auf die Erlangung günstiger Nieueu-Verhältnisse verzichtete, weil man ferner Wächter-Häuser gar nicht, die Werkstätten-Aasbalt in sehr beschränkten Umfange und namentlich die Unterbau-Objecte auß Leichteste ausführte, so dass die Wächter-Häuser und ein entsprechende Werkstätt jetzt erst erbaut und eingerichtet, und bei den Unterbau-Objecten in der nächsten Zukunst bedeutende vollständige Reconstructionen, selbst gemauerter Bauwerke, vorgenommen werden müssen.

In der That hatte diese Babn hisber auch nur einen sehr geringen Verkehr, und forderte daher auch nur geringe Ausgaben für die Betriebs-Einrichtungen.

Die südöstliche Bahn durchschneidet in ihrer längsten Ausdehnung die an der Donau und die zwischen dieser und der Theise gelegenen Ebenen, es waren daher zur Herstellung des Niesus's keine grossen Arbeiten nöthig. Es ergab sich dabei nur die Schwierigkeit, dass in der mehr als 10 Meilen langen Strecke von Vecsés bis Szolnok kein Schotter zu finden war, daher der Bedarf für den Oberbau mit grossen Kosten auf weite Entfernungen verfrachtet werden musste.

Die Ueberbrückungen der grossen Flüsse Wasg, Grau und Eipel wurden in sehr leichter provisorischer, also wenig kostspieliger Weise aus Holz hergestellt, und dieselben sind daher dem Verfalle sehon so nahe, dass am deren Stelle hereits der Bau sollder Brücken eingeleitet werden musste, welche, da sie aus Stein und Eisen hestehen sollen, einen bedeutenden Geldaufwand in Anseruch nehmen werden.

Es ist übrigens nicht zu übersehen, dass auf der südstlichen Bahn die Menge der vorlandenen Fahrebriches-Nittel im Vershänks zur Bahnlänge bei weitem grösser ist, als auf jeder der übrigen Bahnen, so dass die Kosten der Anschaffung derselhen sich nahe auf denzelhen Betrag belaufen, wie auf der um die Hilftle längeren nördlichen Bahn. Wenn auch einige der vorhandenen Fahrbetriches-Mittel der hier nieht berücksichtigten Bahnstrecke Czégled-Szegedin angehören, so ändert diess an den so eben erwähnten Vershältnissen doeb nur wende.

Die nördliche Bahn, welche in ihren Bauanlage- und Einrichtungs-Kosten dem Durchsebnittsbetrage von allen Bahnen am nächsten kömmt, hat, nebstdem dass ibr Unterbau für ein doppelten Geleise ausgeführt ist, in mehreren und längeren Strecken erhebliche Bausebwierigkeiten aufzuweisen, und es sind als solche namentlich die Strecken von Brünn bis Chotzen, von Hohenstadt bis Trübau, von Prag bis Weltrus, dann von Lobositub is Bodenback zu bemerken.

Dass die Kosten der süd lichen Bahn den Durchschnittsbetrag aller Bahnen bberschreiten, ist um so mehr erklärlich, als sich hereits bei der Erörterung der Bauanlagen die auf dieser Bahn überwundenen Terrain-Schwierigkeiten als die grössten zu erkennen gegeben bahen.

Es würde sich dieser Betrag noch höher, als nachgewiesen, belaufen, wenn nicht die Landstände von Steiermark die Bestreitung der Kosten für Grundeinlüsung in jenen Lande auf sich genommen hätten. Es sind nämlich im Gauzen für eine Bahnmeile nur 5.466 fl. von der Staatsvervaltung, als auf die Krain'sehe Bahnstreice entfallend, verausgabt worden, während die Grundeinlösung auf der nördlichen, söd-östlichen und östlichen Bahn im Durchschnitte auf 42.326 fl. für eine Bahnmeile zu stehen kam.

Die südliche Bahn durchbricht den Zug der Alpen und erlaugt dadurch die entschiedene Beschaffenbeit einer Gebirgshahn.

Die Uebergänge der Wasserscheiden zwischen der Mur und der Drau, dann zwischen dieser und der Save hoten um so grössere Schwierigkeiten dar, als



dabei, wegen des erwarteten und auch eingetretenen lebhaften Verkehres, den Betriehs-Rücksichten sorgsame Rechnung getragen werden musste.

Nicht minder erheblich waren die Schwierigkeiten, welcho sich der Anlage der Bahn in den engen mit hohen Felsenwänden eingeschlossenen Thätern der San und der Save entgegenstellten.

Es darf ferner nicht überselnen werden, dass die südliche Bahn hereits auf mehr als ein Viertheil ihrer Länge mit einem Oberbaue aus starken hreitfüssigen Schienen versehen ist, und dass sie nächst der südstlichen Bahn im Verhältniss zur Bahn-Länge die grösste Menge an Fabrbetriebs-Mitteln hesitzt.

Die lombardisch-venezianische Bahn sollte in den Kosten der Baunlago, nach der bei Gelegenheit der Erörterung der Unterbau-Anlagen gemachten Darstellung, den Durchschnittshetrag aller Bahnen nicht übersebreiten, und den Kostenziffern nach zwischen der südöstlichen und nördlichen Bahn ihren Platz einnehunen.

Es erreichen aher die Auslagen für Bauten auf eine Bahnmeile die Summe von 777.279 fl., während sie selbst auf der südlichen Bahn, wo die Bauschwierigkeiten am grössten waren, nur 685.635 fl. ausmachen.

Zum Theile findet indess dieser Unterschied seine Erklärung in dem jedenfalls sehr kostspieligen Werke der Ucherschreitung der Lagunen durch eine solide Brücke; ferner in dem Umstande, dass die Grundeinlösung doppelt so hoch zu stehen kam, als im Durchschnitte auf der nördlichen, südöstlichen und östlichen Bahn, almen auf die Meile Sa.8710. rerausgabt worden sind, während der Durchschnitte id en letztgenannten Bahnen nur 42.326 fl. nachweiset; so wie auch darin, dass unter allen Bahnen auf der lombardisch-venezianischen überhaupt die meisten Stationen bestehen und dass beim Bau derselben sichtbar das Bestrehen obgewaltet hat, dem landesüblichen Geschmacke an geräumigen architektonisch verzierten Gehäuden Rechnung zu tragen. Es gibt sich diess anch in den Ziffern zu erkennen; denn, wäherend z. B. auf der südlichen Bahn für Stations-Bauten auf eine Bahnmeile 81.970 d. verausgabt wurden, nahmen sie auf der lombardisch-venezianischen Bahn 124.209 fl., also um 50 Percent mehr, in Anspruch.

Ferner kömmt eine zur Tilgung ühernommene Schuld von nahe 4 Millionen Gulden in Betracht, welche in die Rubrik für Bauten einhezogen, daber auf die Grundeinlösung und auf die verschiedenen Baugegenstände zu vertheilen ist, wodurch sich die vorangehend angeführten Ziffern noch erhöhen.

Endlich müssen wohl auch herücksichtiget werden die Bauverhältnisse zur Zeit der hestandenen Privat-Gesellschaft der lomhardisch-venezianischen Ferdinands-Bahn, sowie die durch die Begebenheiten der Jahre 1848 und 1849 verursachten Störungen, dann die in Folge derseiben nottwendig gewordenen provisorischen Einrichtungen.

Die Vorauslagen und Tracirung nahmen auf die Bahnmeile 22.319 ft. in Anspruch, während auf den ührigen Bahnen für diese Zwecke im Durchschnitte 3.130 ft., also nur der siebente Theil, verausgabt wurden. Die Bau-Regie erforderte für die Bahnmeile 85.595 ft., während auf den ührigen Bahnen hierfür 17.875 ft., also nur der fünfür Theil. verausgabt wurden.

Die Baunlage- und Einrichtungs-Kosten der einzelnen Bahnen werden in ihren extrematen Verslätnissen sehr überzichtlich, wenn man aus der früheren Darstellung diejenigen Bahnen hervorheit, welche in den einzelnen Rubriken die grössten und die kleinsten Ausgaben in Anspruch nabmen, und diese mit dem Durchschnitts-Ergehnisse in Vergleichung stellt, wie folgt.

| la den nachbenannten                 | ham die grösst | 2 Augube ver                    | kam die kleinst | ie Assgebe var                  | im<br>Durchackeitte                             |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ausgaba-Hauptrubriken                | ouf der Bako   | mit Gulden für<br>die Bahameile | asf der Babe    | mit Guiden für<br>die Babumeile | aller Bobsen<br>mit Goldes für<br>die Bakomeile |
| 1. Vorauslagen                       | lombvenez.     | 22.319                          | nördliche       | 1.229                           | 6.488                                           |
| II. Bauten                           |                | 777.279                         | östliche        | 243.026                         | 601.289                                         |
| III. Fahr-Fundus instr.              | südös tliche   | 131.719                         |                 | 65.705                          | 119.764                                         |
| IV. Einrichtung der Ge-<br>bäude etc |                | 23.799                          | lombvenez.      | 4.598                           | 15.539                                          |
| V. Bau-Regie                         | lombvenez.     | 85.595                          | südöstliche     | 13.543                          | 29.478                                          |
| In allen Rubriken zu-<br>sammen      | lombvenez.     | 985.127                         | östliche        | 351.210                         | 772.558                                         |

Hebt man die grössten und kleinsten Percent-Antheile von den Gesammtkosten hervor, welche die einzelnen Ausgabs-Rubriken auf den verschiedenen Bahnen in Anspruch nahmen, so ergibt sich:

| mer flante | Antheil                                                    | der kieinste                                                | Aetheil                                                                                      | lm<br>Derekseksitte                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f der Bako | mit<br>Perceetes                                           | oof der Boke                                                | wit<br>Percenten                                                                             | eiler Bahnen<br>mit Percenten                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nbvenez.   | 2.26                                                       | südliche                                                    | 0-15                                                                                         | 0-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ördliche   | 80-79                                                      | östliche                                                    | 69-20                                                                                        | 77-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| döstliche  | 23-18                                                      | lombvenez.                                                  | 9.68                                                                                         | 15.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| őstliche   | 4-15                                                       |                                                             | 0-47                                                                                         | 2.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nbvenez.   | 8-69                                                       | südöstliche                                                 | 2.07                                                                                         | 3.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | nbvenez.<br>ördliche<br>odöstliche<br>östliche<br>nbvenez. | nbvenez. 2:26 ördliche 80:79 idöstliche 23:18 östliche 4:15 | nhvenez.  2-26 südliche ördliche 80-79 östliche döstliche 23-18 lombvenez.  stliche 4-15 " " | of der Bahe         Percentes         eef der Bahe         Percentes           nh-vener.         2·26         südliche         0·13           ördliche         80·79         östliche         69·20           döstliche         2·3·18         lomb-vener.         9·68           östliche         4·15 |

# B. Ueber die Ergebnisse des Betriebes.

Um die Ergebnisse des Betriebes übersichtlich und zu Vergleichungen geeignet darzustellen, werden dieselben in drei Hauptabtheilungen getrennt behandelt werden.

In der ersten Abtheilung werden die Bewegungen der Fahrbetriebs-Mittel, in der zweiten die ausgeführten Personen- und Sachen-Transporte und die Vergleichung

Uebersicht VII. Ueber die Bewegungen der Fahrbetriebs-Mittel auf den im Betriebe

|                     | 2             | L              |                                                    |                                       |               |            |                                     |                |                           | Die                         | Fahrbet                         | rlebs-Mittel         | haben                            |
|---------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                     | Bahalönges    |                |                                                    | die L                                 | ocomotiv      |            |                                     |                |                           |                             |                                 |                      | die                              |
| Benennung           |               | _              | · 6 .                                              | haben                                 | Notzmeile     | n zoriekge | legt                                | _              |                           | die                         | Personen                        | wagen                |                                  |
| der                 | ton mende     | 102            | ebrin.                                             | Age of                                |               |            | a a a                               | 1              | de de                     | Glrs.                       | .2                              | haben Ach<br>nurückg |                                  |
| Bahnen              | is Betracht h | la der Zahl ve | mil einer Leistongsfäbig<br>beit van Pferdebräften | bei Persusen- and<br>gemischten Zägen | bei Lastalgen | 101000000  | in Darchechaitte<br>jede Loranative | is der Zahl ve | mit Achsen in<br>Zahl von | mit eigenem<br>wlehte ran C | mit Sitzplätzen<br>der Zahl ren | B018 M CD-CO         | in Doreh-<br>schaitte<br>f Wegen |
| Nördliche           | 62            | 134            | 15.419                                             | 98.183                                | 148.441       | 246.626    | 1.840                               | 143            | 572                       | 26.110                      | 8.128                           | 2,038.118            | 14.25                            |
| Südliche, II. Sect. | 417           | 99             | 11.841                                             | 66.793                                | 91.090        | 157.885    | 1.595                               | 92             | 368                       | 18.000                      | 4.464                           | 1,595.212            | 17.33                            |
| Südöstliche         | 412           | 102            | 13.423                                             | 67.890                                | 70.540        | 138.430    | 1.357                               | 104            | 415                       | 20.243                      | 5.393                           | 1,445.936            | 13.900                           |
| Oestliche           | 91            | 8              | 884                                                | 7.663                                 | 11.470        | 19.135     | 2.392                               | 18             | 50                        | 2.380                       | 858                             | 86.954               | 4.83                             |
| Lombveneg           | 32            | 70             | 6.482                                              | 102.589                               |               | 102.589    | 1.466                               | 200            | 630                       | 29.295                      | 9.949                           | 1,512.138            | 7.56                             |
| Zusammen .          | 186‡          | 413            | 48.049                                             | 343.124                               | 321.541       | 664.663    | 1.609                               | 557            | 2.035                     | 96.028                      | 28.792                          | 6,678.358            | 11.994                           |

## a. Bewegungen der Locomotive.

Aus dieser Uebersicht geht bervor, dass die auf allen Staatsbahuen vorhandenen 413 Locomotive im Ganzen 664.665 Nutzmeilen zurücklegten, daher im Durchschnitte aller Bahnen eine Locomotive den Weg von 1.609 Meilen oder durchschnittlich joden Tag des Jahres 44 Meilen machte. mit den Bewegungen der Fahrbetriebs-Mittel, und in der letzten Abtheilung endlieb die erzielten Einnahmen und bestrittenen Ausgaben, so wie die aus den Einnahms-Ueberschössen siebergebende Verzinaung des Anlags-Capitales, dann die Vergleiebung der Einnahmen und Ausgaben mit den vollbrachten Leistungen erörtert werden.

Zum Sehlusse werden noch die im Laufe des Jahres eingetretenen wesentlichsten Aenderungen und Neuerungen in der Personal- und Gesehäfts-Organisation, dann in den Verkehrs- und Tarifs-Bestimmungen erwähnt werden.

# I. Bewegungen der Fahrbetriebs-Mittel.

lu der nachfolgenden Uebersieht VII sind sowohl die den einzelnen Staatsbahnen angebörigen Fahrbetriebs-Mittel und ihre in Wegmeilen ausgedrückten Bewegungen auf der eigenen Bahn, als auch die vorgekommenen Bewegungen von Wagen anderer Staats- und fremder Bahnen auf der bezöglichen Staatsbahn ersichtlich gemacht.

stehenden k. k. österreichischen Stants-Risenbahnen im Verlaufe des Jahres 1853.

| folget | de Bew                | egungen g                             | emacht                        |                        |                                     |                                                       |                                                                     |                               |                                            |                                              |                                                     |
|--------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wager  |                       |                                       |                               |                        |                                     |                                                       |                                                                     |                               |                                            |                                              | - Nutzmeile<br>Achsmeiler                           |
|        |                       |                                       |                               | ie Lastwagen           |                                     |                                                       |                                                                     | dwages<br>in Gen-<br>paritch- | 12                                         | 5.4                                          | Later-                                              |
|        |                       | der e                                 | der eigenen Bahn              |                        |                                     |                                                       | 7 5 2                                                               |                               | Achenel<br>Personen                        | behaneilen<br>ast-Pabri-                     | chrittentfy<br>modes Lo<br>Nutrasiles<br>- und Last |
| r Zahl | Achien in<br>Zahl von | ilt rigettem<br>Gewickte<br>von Cirni | dongsfähig-<br>kest von Utra- | haben Ache<br>nardehge | legt                                | er fremden Bahaen<br>haben Achameilen<br>guruckgelegt | or eigens usd<br>fremden Bahaen<br>haben Achameille<br>auchekgelegt | 155                           | Personnanges<br>les mos des<br>Fabrimelles | Latiwagen-Arbon<br>anth den Last-F<br>Mrilan | 14 5 , 5 6                                          |
| in der | 1 2                   | 19.0                                  | den<br>den<br>ken             | 2 5                    | in<br>Durch-<br>schnitte<br>I Wages | der frei<br>baben<br>surrek                           | fres<br>habs                                                        | Persones<br>strang<br>golegt  | Per lea                                    | Lacts                                        | der der g                                           |
| 1.067  | 3.692                 | 147.630                               | 179.240                       | 6,083.444              | 5.701                               | 1,640.626                                             | 7,724.070                                                           | 9,762.188                     | 20.8                                       | 52.0                                         | 39.6                                                |
| 795    | 2.746                 | t08.362                               | 132,960                       | 5,158.643              | 6 489                               |                                                       | 3,158.645                                                           | 6,753.857                     | 23.9                                       | 56.6                                         | 42.8                                                |
| 1.148  | 3,760                 | 153.348                               | 182.360                       | 5,600.165              | 4.878                               | 995.232                                               | 6,595.397                                                           | 8,041.333                     | 21.3                                       | 93.2                                         | 58· t                                               |
| 128    | 408                   | 13.643                                | 18,600                        | 331.071                | 2.586                               | 207.803                                               | 538.874                                                             | 625.828                       | 11-3                                       | 47.0                                         | 32.7                                                |
| 622    | 1.268                 | 49.410                                | 51.660                        | 1,119.866              | 1.800                               |                                                       | 1,119.866                                                           | 2,632.001                     | 10.9                                       |                                              | 25.6                                                |
| 3.760  | 11.874                | 472.645                               | 565.020                       | 18,293.191             | 4.865                               | 2,843.661                                             | 21,136.852                                                          | 27,815.210                    | 19.5                                       | 65.7                                         | 43-4                                                |

Auf den einzelnen Bahnen entfallen, und zwar: auf der nördlichen auf iede Locomotive 1.840 Meilen, auf ieden Tag 5:0 Meilen,

|    |    | südlichen    | *    | ,  | , | 1.595 |    |    | ,, | *  | 4.4 | *  |
|----|----|--------------|------|----|---|-------|----|----|----|----|-----|----|
|    | 39 | südöstliehen | *    | ,- |   | 1.357 | ** | ** | ,, | *  | 3.7 |    |
|    |    | östlieben    | ,    | -  |   | 2.392 | *  |    | *  | 29 | 6.6 | ,, |
| ,, | 99 | lombvenez    | . 59 | ,, | - | 1.466 | *  | ,, | 70 | ** | 4.0 |    |
|    |    |              |      |    |   |       |    |    |    |    |     |    |

Hiernach waren die Locomotive der östlichen Bahu am meisten und jene der südöstlichen am wenigsten in Auspruch genommen. Die Nothwendigkeit einer Nachschaffung von Locomotiven für die zuerst genannte Bahn hat sieb auch bereits herausgestellt.

Die Meilenzahl, welche die Locomotive der Staatsbahnen zurücklegten, stellt aich in Vergleichung mit anderen Balinen überhaupt als keine grosse dar, allein es findet diess in mehreren Umständen seine vollständige Erklärung.

Vorerst ist die Eigenschaft der längsten österreichischen Stastsbahnen als Gebirgsbahnen in Betracht zu ziehen. Die auf solchen Bahnen in Bezug auf Niveau und Krümmungen vorkommenden schwierigen Verhältnisse führen eine grüssere Abnützung der Earbetrielss-Bittel und folglich auch häufigere Reparaturen herbel. Man kan anachmen, dass sich im Durchschnitte der vierte Theil, also etwa 100 Locomotive, gleichzeitig in Reparatur befünden, die daler keine Leistungen vollbringen, wohl aber bei der Theilung der von allen Locomotiven zurückgelegten Nutzmeilen in dem Dirisor mitterzählt sich

Bei schwierigen Bahnverhältnissen ist es nicht zulässig, die Locomotive aufweiten Wegstrecken ohne Unterbrechung und ohne Wiederholung ihrer Untersuchung erekehren zu lassen, was ebenfalls für die Zeit-Einheit das Maass der Dienstleistung sehmälert.

Die örtlich vorkommenden grossen Ansteigungen bedingen die Bereitbaltung von Hilfs-Locomotiven auf den am Fusse solcher Steigungen gelegenen Stationen, um sie den verkelrenden Zügen vorzuspannen; es ist aher der Weg, den diese Locomotive ihrer Bestimmung mach täglich zurückzulegen haben, nur ein kleiner.

Bei obwaltenden schwierigen Bahnverhältnissen treten nicht selten aussergewähnliche Znälle ein, nul un diese für die Regelmässigkeit des Verkehres möglichst unschädlich zu machen, müssen in nicht grossen Entferungen Reserve-Locomotive aufgestellt werden; ferner müssen auf den Hauptverkehrs-Stationen die vorkommenden Wagenverschiebungen, weil sei in Folge der durch topographische Verhältnisbedingten ungünstigen Stations-Anlagen meistens bedeutende Zugkraft in Anspruch achmen, durch Locomotive bewerkstelliget werden. Diese so wie die früher erwähnten Reserve-Dieustleistungen werden nach Heizstunden berechnet, und sind daher bei der Nachweisung der Dienstleistung der Locomotive nach Nutzmeilen ausser Berdaksichtigung geblieben.

Auch ist der Ümstand nicht zu überschen, dass von der mit Bade des Jahres 1853 vorhandenen Zuhl von Locomotiven, auf welche die Gesammtzahl der zurückgelegten Nutzmeilen vertlieilt worden ist, nahe der achte Theil erst im Verlaufe des Jahres angesehallt wurde, daher die zugewachsenen Locomotive mitunter nur kurze Zeit and den ausgeführten Fahrten Theil nahmen, dass überdiess unter der in Rechnung stehenden Zahl von Locomotiven solehe begriffen sind, welche der Bahnstrecke Czegléd-Szegedin angehören und dort Fahrten ausführten, ohne dass bei der vorliegenden Nachweisung auf jene Dieastleistung eine Rücksicht genommen wurde, und es ist diess auch der Grund, warum sich für die Locomotive der südöstlichen Bahn die kleinste Leistungen berechnen.

Endlich hahen auf die Zilfer der auf eine Locomotive entfallenden Nutzmeilen auch die häufig vorgekommenen Militär-Zäge einen Einfluss geübt. Solche Zäge verkehren nämlich fist immer nur in einer Niebtung belastet, daher werden in der nütgegengsetzten Riebtung die leeren Wagen meistens den gewöhnlichen Zügen beliegeben oder aber in eine mindere Zahl von Zägen zusammengestellt, die Locomotive, deren Dienstleistung für die Rückfahrt nicht nothwendig ist, im kulten Zustande anderen verkehrenden Zägen augehängt, und derlei Locomotiv-Fahrten nicht als Nutzmeilen berechnet. Uebrigens kommen die Pälle der Rückfahrt et Locomotive in kulten Zustande auch aus Anlass anderer, z. B. der Kohlen-Transporte, nicht sellen zustande auch aus Anlass anderer, z. B. der Kohlen-Transporte, nicht sellen zus

Wenn man die Fahrt-Nutzmeilen auf die Bahnlängen vertheilt, so eutfallen im Durchschnitte auf eine Bahnmeile im Ganzen 3.568-7 Meilen und auf einen Tag 9-78 Meilen. Es verkehrten daber im Durchschnitte täglich halb so viele, nämlich 4-89 Züge, in ieder Richtung und auf der ganzen Länge sämmtlicher Bahnen.

Auf den einzelnen Babnen ergiht sich Folgendes.

|                             | entfallen auf 1 Bahameile |             |                                  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Anf<br>nachbenannten Bahnen | für des Jahr              | für den Tog | Notafahrten in<br>Jeder Richtung |  |  |  |  |
|                             | Natas                     | neilen      | Zahl                             |  |  |  |  |
| Nördliche                   | 3.977-8                   | 10.90       | 5.45                             |  |  |  |  |
| Südliche                    | 3.804-5                   | 10.42       | 5 - 21                           |  |  |  |  |
| Südőstliche                 | 3.335.7                   | 9-14        | 4-57                             |  |  |  |  |
| Oestliche                   | 2.068-6                   | 8-67        | 2.84                             |  |  |  |  |
| Lomb,-renez                 | 3.205.9                   | 8.78        | 4.39                             |  |  |  |  |

Am meisten wurde daher die nördliche und am wenigsten die östliche Bahn befahren.

Die Zahl der im Verkehre gewesenen Züge war mit Aussaltme jener auf der östlichen Bahn eine erhebliche, um dit Rücksicht auf den Umstand, dass hisher auf
den hier in Betracht kommenden Bahnen, mit Aussaltme der loubserdisch- venezianischen und einiger Strecken der nördlichen Bahn, zur Vermittlung des PersonenVerkehren zur die langangsetzung von zwei Personen-oder gemischten Zügen in jeder
Richtung erforderlich war, stellt sich die Zahl der für den Frachten-Transport
nothwendig gewesenen Züge sehen jetzt als eine sehr bedeuende dar, und die
fortwährende Zunahme an Frachten, für welche kaum eine Begränzung anzugehen
ist, berechtiget mit vollem Grunde zu der Voraussicht einer grossartigen Entwicklung der Thätigkeit der akterreichischen Statakhabnen.

## b. Bewegungen der Personenwagen.

Die auf allen Bahnen zusammen vorhandenen 557 Personenwagen mit 2.035 Achsen haben 6,678.358 Achsenielen zurückgelegt, woren im Durchschnitte auf einen Wagen 11.990 Meilen und auf eine Achse 3.282 Meilen entfallen. Auf einen

| Tag des Jahres  | berechne | t sich der von | einem W | agen du | ırchsehnittli | ch zurückgelegte |
|-----------------|----------|----------------|---------|---------|---------------|------------------|
| Weg mit         |          |                |         |         |               | 33 Achsmeilen,   |
| und der von ein | er Achse | zurückgelegte  | Weg mit |         |               | 9                |

#### Auf den einzelnen Bahnen ergibt sich Folgendes.

|                             |                        | babe        | n zurückgel              | legi    |         |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|---------|---------|--|--|--|
|                             | im                     | gunzen Jahr | durchschuittlich is 1 To |         |         |  |  |  |
| Auf<br>nachbenannten Bahnen | alle verhunde-         | in Dure     | hachvitte                | 1 Warrs | 1 Achee |  |  |  |
| nachbenannten Bannen        | nen Personen-<br>Wagen | f Wages     | 1 Achse                  | Wages   | 1 Achie |  |  |  |
|                             | Achemeilee             |             |                          |         |         |  |  |  |
| Nördliche                   | 2,038.118              | 14.252      | 3.563                    | 39      | 9.7     |  |  |  |
| Südliche                    | 1,595.212              | 17.339      | 4.334                    | 47      | 11.8    |  |  |  |
| Südöstliche                 | 1,445.936              | 13.903      | 3.484                    | 38      | 9.5     |  |  |  |
| Oestliche                   | 86.954                 | 4.831       | 1.739                    | 13      | 4.8     |  |  |  |
| Lombvenez                   | 1,512.138              | 7.561       | 2.400                    | 21      | 6.6     |  |  |  |

Auf der stillichen Bahn wurden also die vorhandenen Personenwagen am mei isten und and der östlichen Bahn am wenigsten beuütz. Dass der mit den Personenwagen zurückgelegte Weg auf der östlichen und lombardisch-renezianischen Bahn überhaupt am kleinsten war, erkliet sich durch den Umstand, dass und diesen Bahnen die Strecken, in welchen die Wagen unmeterhechen zu lusten laben, am kürzesten sind, daher die Dauer der Benützung zur Dauer des Stillstandes in einem ungfonstigen Verhältsies sethet.

#### c. Bewegungen der Lastwagen.

Die auf allen Bahnen zusammen vorhandenen 3.780 Lastwagen mit 11.874 Achsen haben auf den eigenen Bahnen 18.293.191 Achsenieln zurückgelegt, wovon im Durchschnitte auf einen Wagen 4.865 Meilen und auf eine Achse 1.841 Meilen entfallen. Auf einen Tag des Jahres berechnet sich der von einem Wagen durchschnittlich zurückgelegte Weg mit 13 Achsmeilen und der von einer Achse zurückgelegte Weg mit 42

Die nördliche, suddstliche und ästliche Bahn stehen jedoch in einem gegenseitigen Wagenbenützungs-Verhältnisse mit frenden Bahnen, und es kann angenommen werden, dass die Wagen der Staatshahnen auf fremden Bahnen chen so viele Achsmeilen zurückgelegt hahen, als die Wagen der fremden Bahnen auf den Staatsbahnen.

Die obigen Ziffern müssen daher bebufs der richtigen Darstellung der Gesammt-Leistungen der Lastwagen eine Modification dadurch erhalten, dass zu den Achs-Meilen der Staatsbahn-Wagen auf eigener Bahn so viele Achsmeilen hinzugeschlagen werden, als die fremden Wagen auf den bezüglichen Staatsbahnen zurücklegten, wodurch sich dann auch der Verkehr von Lastwagen-Achsen auf den Staatsbahnen derbraupt ergibt. Die Bewegungen der Staatshahn-Wagen und beziehungsweise der Verkehr von eige Bewegungen der Lastwagen auf den Staatshahnen beträgt daher zusammen 21,138.682 Aksmeilen, woron im Durchschnitte auf einen Staatsbahn-Wagen 5.622 Meilen und auf eine Achse 1.780 Meilen entfallen. Auf einen Tag des Jahres berechnet sich dann der von einem Wagen durchschnittlich zurückgelegte Weg mit 15 Meilen und der von einem Wagen durckelerte Weg mit 49 Meilen.

| Auf den einzelnen E | Bahnen ergibt | sich Folgendes. |
|---------------------|---------------|-----------------|
|---------------------|---------------|-----------------|

|                             |              | haber        | a zurückge            | legt    |         |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------|
|                             | in           | gasten Jahre | darehrehvittlich in i |         |         |
| Anf<br>nuchbenganten Sahnen | alle verhan- | im Dure      | bachnitte             | 1 Wagen | 1 Acher |
| ancadentiation Danage       | Lasiwagea    | 1 Wagen      | 1 Achse               | 1 Wagen | I Acase |
|                             |              | Ae           | hameile               | ,       |         |
| Nördliche                   | 7,724.070    | 7.239        | 2.092                 | 20      | 5.7     |
| Südliche                    | 5,158.645    | 6.489        | 1.878                 | 18      | 5-1     |
| Súdőstliche                 | 6,595.397    | 5.745        | 1.752                 | 16      | 4.8     |
| Oestliche                   | 538.874      | 4.210        | 1.321                 | 12      | 3.6     |
| Lombvenez                   | 1,119.866    | 1.800        | 883                   | 5       | 2.4     |

Auf der nördlichen Bahn wurden daher die vorhandenen Frachtwagen am meisten und auf der lombardisch-venezianischen Bahn am wenigsten in Anspruch genommen, und letzteres rührt von dem verhältnissmässig sehr geringen Frachtenverkehr iener Bahn her.

Die auf der södstillichen Balm auf einen Wagen entfallende Benützung zeigt sich deesshalt geringer, als auf der nördlichen und südlichen, well auf jener Bahn unter der Zahl der nachgewiesenen Lastwagen solche inhegriffen sind, welche für die Balmstrede Czegléd-Szegedin hestimmt, dort auch in hier nicht herücksichtigter Verwendung waren, hier Mithentitzung auf die Strecke Pressburg-Szolads her nur kurzer Zeit dauerte.

Wenn man das Maass der Benützung der Personee- und Last-Wagen unter einander vergteieht, so ergiht sich, dass im Durchschnitte aller Bahnen jede Personen-Wagen-Achse das 1-8 fache des auf jede Lastwagen-Achse entfallenden Weges zurücklegte, und es erkitet sich diess im Allgemeinen durch den Aufwand an Zeit beim Auf- und Abladen der Frachten, dann durch die geringere Fahrgeschwindigkeit und den längeren Aufenthalt der Lastzüge auf den Zwischenstationen.

Auf den einzelnen Bahnen ist das Verhältniss zwischen den von jeder Personennnd Lastwagen-Achse zurückgelegten Wegen nicht ganz gleich. Jede Personen-Wagen-Achse legte nämlich

| auf |    | nördlichen E |    |   |   |   |   |  |  |   | 1.7 ma |
|-----|----|--------------|----|---|---|---|---|--|--|---|--------|
| 29  | ** | südlichen    | 10 |   |   |   |   |  |  |   | 2.3 "  |
|     | 27 | südöstlichen | ** | ٠ |   |   |   |  |  | ٠ |        |
| 29  | 29 |              | *  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |  |  | ٠ | 1.3 "  |
|     |    |              |    |   |   |   |   |  |  |   |        |

so viele Meilen zurück als eine Lastwagen-Achse.



Diese Zahlen deuten, unter der Voraussetzung, dass das Maass der Benützung fremder Wagen auf den Staatbahanen und der Benützung von Staatbahan-Wagen auf fremden Bahnen ein gleiches ist, daruuf hin, in welchem Verhältnisse auf den einzelnen Bahnen die Bedeckung mit Personen- und Last-Wagen zu dem Bedarge steht; denn es zeigt sich, dass auf der östlichen Bahn die vorhandenen Lastwagen gegenüber den vorhandenen Personenwagen am meisten henützt wurden, woraus im Allgemeinen auf das Vorhandenseln entweder einer verhältnissmässig grossen Anzahl von Personenwagen oder einer verhältnissmässig kleinen Anzahl von Lastwagen, und mit Hinhlick auf das Durchschuitts-Verhältniss aller Bahnen namenlich anf letzteres, zesehlossen werden könnte.

Dem Durchsehnitts-Verhältnisse nähert sich die nördliche Bahn am meisten und es wird auf der södöstlichen und södlichen Bahn am wenigsten überschritten. Am ahweichendsten ist das Verhältniss auf der lomhardisch-venezinnischen Bahn, woraus offenhar zu erkennen ist, dass dort die Zahl der vorhandenen Lastwagen mit dem eingetreteneu Bedarfe nicht im Einklange stand, sondern ein Uebermaass von Lastwagen vorhanden war.

Das Verhältniss zwischen der Zahl der zurückgelegten Personen- und Lastwagen-Achsmeilen stellt auch den sehon früher hei Gelegenheit der Erörterung über die Zahl der im Verkehre gewesenen Züge angedeuteten Umstand des bedeutenden Untersehiedes in der Personen- und Frachten-Bewegung recht anschaulich der. Während nämlich die Lastwagen-Achsen aller Balmen 21,136.882 Meilen zurücklegten, beläuft sich die zurückgelegte Meilenzahl der Personenwagen-Achsen auf 6.678.383 Meilen, also nur auf 31º Percent von den ersteren von den

Nur auf der lombardisch-venetzinnischen Bahn ist die Zahl der zurückgelegten Achsmeilen bei den Lastwagen kleiner als bei den Personenwagen;
erstere heträgt nämlich nur 24:1 Percent der letzteren. Auf allen ührigen Bahnen
ist aber die Zahl der zurückgelegten Achsmeilen bei den Lastwagen grösser
als bei den Personenwagen, und die letztere Zahl heträgt

auf der nördlichen Bahn nur 26:39 Percent der ersteren,

## d. Bewegungen ganzer Züge.

Wenn man, wie diess aus der Ueherzicht zu ersehen, die Personenwagen-Achsmellen auf die Nutzfahrt-Meilen hei Personenzigen, dann die Lastwagen-Achsmellen auf der Jutzfahrt-Meilen hei Lastzagen verheilt, und dahe heröcksichtiget, dass and der lomhardisch-venezionischen Bahn keine eigenen Lastzüge verkehrten, daher auch die Lastwagen-Achsmellen hei den Personenzügen hinzuzuschlagen sind, so ergibt sieh, dass im Durchschnitte aller Bahnen hei einem Personenzügen 19-5 Personenwagen-Achsen und hei einem Lastzuge 65-7 Lastwagen-Achsen in Verwendung waren. Bei Personenzügen wurden die meisten Achsen auf der südlichen Bahn, nämlieh 23.9, und hei Lastzügen auf der südöstlichen Bahn, nämlich 93.5, geführt.

Die geringste Zahl von Achsen hatten die Züge auf der östlichen Bahn, nämlich 11·3 bei Personenzügen und 47·0 hei Lastzügen.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn waren hei einem Zuge, mit Hinzurechnung der Lastwagen. 25.6 Achsen.

Da in der Wirklichkeit bei deu Personenzügen für die Gepäck- und Eilgut-Befürderung immer, und nicht selten auch für andere Transport-Zwecke, Lastwagen mitgeführt werden, und auf einzelnen Strecken der Verkehr theilweise oder ganz durch gemischte Züge vermittelt wird, so ändern sich hiernach auch mit Ausnahme der Jomhardisch-renezianischen Bahn die vorhergehend angegehenen Zahlenverhältnisse, es kann diess jedoch hier nicht herücksichtiget werdeu, weil die Nachweisung nicht vorliegt, wie viele Lastwagen-Achsmeilen bei den Personenzügen zurückgelegt worden sind.

Die durchschnittliche Achsenzahl bei Personen- und Last-Zügen war auf der addetlichen Bahn am grössten mit 58-1 und auf der lombardisch-renezianischen Bahn am kie instem mit 25-6; letzteres findet seine natürliche Erklärung daria, dass dort nur Personenzüge mit grösserer Geschwindigkeit, folglich mit weniger Belatung, verkören.

Wenn man auf die Grösse der heförderten Züge näher eingelit und zu diesem Ende hei den einzelnen Bahnen die durchschnittlich heförderte Achsenzahl mit der in Pferdekräften ausgedrückten durchschnittlichen Leistungsfähigkeit der Locomotive vergleicht, und heide auf der nördlichen Bahn mit 1 annimmt, so zeigen sich folzende Verhältlisszahlen:

auf der nördliehen Bahn die Leistungsfähigkeit 1.00, die Achsenzahl 1.00

| ** | 27 | südlichen    | 29 |   |   | 1.04 |   | , | 1.08 |
|----|----|--------------|----|---|---|------|---|---|------|
| ,, | 29 | südöstlichen | ,  | * | , | 1-14 | , | , | 1.47 |
|    | ,  | östlichen    | 99 | - |   | 0.96 |   |   | 0.83 |
| _  |    | lomb venez.  |    | _ |   | 0.80 |   |   | 0.65 |

Auf der südöstlichen Bahn ist also, im Verhältnisse zur durchschnittlichen Leistungsfähigkeit der Locomotive, die bei weitem grösste Achsenzahl hefördert worden, was sieli auch durch die günstigen Niveau-Verhältnisse jener Bahn erklärt.

Dagegen zeigt es sich, dass, obwohl auf der südliehen Bahn die Niveau- und Richtungs-Verhältnisse ungünstiger als auf der nördlichen Bahn sind, die Züge auf ersterer im Verhältnisse zur durchsehnittlichen Leistungsfähigkeit der Locomotive dennoch mehr Achsen als auf letzterer hatten.

Das sich auf der östlichen Bahn darstelleude Verhältniss ist zum Theile mit Hinblick auf den Umstand erklärlich, dass jene Bahn unter allen das ungünstigste Niveau hat.

Auch das Verhältniss der lombardisch-venezianisehen Bahn findet zum Theile in dem Umstande seine Begründung, dass das Bahnstück Mailand-Camerlata in Bezug auf ungönstiges Niveau der östlichen Bahn folgt, zum Theile aher auch darin, dass auf allen Strecken iener Bahn aur Personenzüge mit grösserer Gesehwindigkeit verkehren.

## II. Personen- und Sachen-Transporte.

In der nachfolgenden Uebersicht VIII ist von jeder Bahn die Zahl der transportirten Personen, getrennt nach Reisenden (aller drei Wagen-Classen zusammengenommen) und nach Militär, so wie das Gewicht der transportirten Sachen,

Uebersicht VIII. Ueber die ausgeführten Personen- und im Verlaufe

|                    | Durch die                       | angeführte | Bewegung  | en der Fabri                  | etriebs-Mitte        | l sind beför       | lert worden |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Benennung          |                                 | Personen   |           | Sachen                        |                      |                    |             |  |  |  |
| der<br>Babnen      | is alles<br>3 Wages-<br>Classes | Militär    | Zasammea  | Beisegeplick<br>and<br>Eilgut | Ordinare<br>Fracktea | Regie-<br>Fracktea | Zasanmea    |  |  |  |
|                    |                                 | Zahl       |           |                               | Ces                  | terr               |             |  |  |  |
| Nördliche          | 858.807                         | 120.142    | 978.949   | 162.102                       | 6,640.534            | 1,736.175          | 8,538.811   |  |  |  |
| Südliche, Il.Sect. | 642.252                         | 174.123    | 816.375   | 166.413                       | 5,744.447            | 1,104.166          | 7,015.02    |  |  |  |
| Südöstliche        | 616.491                         | 216.681    | 833.172   | 349.540                       | 7,367.167            | 1,069.198          | 8,785.903   |  |  |  |
| Oestliche          | 90.927                          | 2.190      | 93.1 t7   | 42.146                        | 1,205.879            | 49.511             | 1,297.536   |  |  |  |
| Lombvenez          | 2,105.999                       | 172,595    | 2,278.594 | 352.022                       | 1,465.454            | 59.645             | 1,877.121   |  |  |  |
| Zusammen           | 4,314.476                       | 685.731    | 5,000.207 | 1,072,223                     | 22,423.481           | 4,018.695          | 27,514.399  |  |  |  |

So summarisch diese Uebersicht auch ist, so liefert sie doch ein Bild der allgemeinen Verhert-Verhältnisse jeder einzelnen Bahn in Vergleichung zu den übrigen Bahnen, und es wird daraus, durch Anreibung weiterer Nachweisungen, die Darstellung der speciellen Verhältnisse des Verkehres und ihre Vergleichung auf den einzelnen Bahnen entwickelt werden.

Eine solche Nachweisung liefert der nachfolgende Ausweis über den Verkehr jeder einzelnen Station mit Personen, dann mit ordinären und Regie-Frachten, in welchem jedoch die diessfällige Nachweisung der Iombardisch-venezianischen Bahn manzelt. gefrennt nach Reisegepick und Eligut, dann nach ordinären und Regie-Frachten, ohne Racksicht anf die Enferung, an dwelche die Befrärerung sattlind, anchgewiesen. Es ist ferner zugleich ersichtlich gemacht, wie sich die Personen und Sachen nach den vorerwähnten Unterscheidungen auf die Einheit der Bahnläuge, und wie sie sich im Allgemeinen auf die Einheit der Personen- und Last-Wagen-Achsen, dam auf die Einheit der Sütsplätze bei den Personenwagen und beziehungsweise auf die Einheit der Ladomesfähiekte hie den Lastwagen erstheilen.

Sachen-Transporte auf den k. k. österr. Staats-Risenbahnen des Jahres 1853.

|                    |          |                 |                  | is entfal              | len von                        | den beföre           | lerien             |                          |                          |                            |  |
|--------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 10 0               |          | nes, und        |                  | litër                  | Keise                          | grpäck, Eilg         |                    | und zwar<br>e Frachten u | nd Regio-Fe              | sekten                     |  |
|                    | nintich  |                 | auf gine         |                        |                                | nanlich              |                    |                          |                          |                            |  |
| aller<br>I Classes | Militär  | Zusatu-<br>taku | Person<br>arawa- | auf einen<br>Biteplatz | Brisege-<br>pick and<br>Eilgat | ardinice<br>Frachten | Regie-<br>Frachtea | Zusammen                 | Lust-<br>Wagen-<br>Achee | Centerr<br>der<br>Ludungs- |  |
| auf                | 1 Balenn | eile            | Achse            |                        | -                              | arf 1 B              |                    |                          |                          | Fihigkeit                  |  |
|                    |          | Zabl            |                  |                        | -                              |                      | Ce                 | alser                    | -                        |                            |  |
| 13.852             | 1.938    | 15.790          | 1.711            | 120-4                  | 2.614                          | 107.105              | 28.003             | 137.732                  | 2.313                    | 47-6                       |  |
| 15.476             | 4.196    | 19.672          | 2.218            | 182-9                  | 4.010                          | 138.420              | 26.606             | 169,036                  | 2.833                    | 52.7                       |  |
| 14.855             | 5.221    | 20.076          | 2.007            | 154-5                  | 8.422                          | 177,522              | 25.764             | 211.708                  | 2.337                    | 48-1                       |  |
| 9.830              | 237      | 10.067          | 1.862            | 108-3                  | 4.556                          | 130.365              | 5.352              | 140.273                  | 3.180                    | 69 - 7                     |  |
| 65.812             | 5.394    | 71.206          | 3.616            | 229-0                  | 11.000                         | 45.796               | 1.864              | 58,660                   | 1.156                    | 36.3                       |  |
| 23.165             | 3.682    | 26.847          | 2.457            | 173-6                  | 5.756                          | 120.395              | 21.577             | 147.728                  | 2.2%6                    | 47-4                       |  |

Es sind daraus auch die Verhältnisse zu entschmen, in welchen sich die Zahl der befürdeten Personen und die Menge der transportiten ordinären und Regie-Frachten auf die einzelnen Stationen einer jeden Bahn vertheilt, wobei rücksichtlich der Prachten bemerett werden muss, dass bei jeder Station-das an andere Stationen der eigenen Bahn und auf fremde Bahnen abgesen dete, so wie das von frem den Bahnen an die bezügliche Station angelangte Frachten-Quantum zusammengenommen angegeben worden ist.



Ausweis

über den Verkehr an Personen, dann ordinären und Regie-Frachten auf den einzelnen Stationen der nachbenannten österreichischen Staats-Eisenbahnen im Jahre 1853.

|                                   |          |                                            | baben ei              | nen Veri                                            | ebr gehab          | FOR                                                                     |                                                  |                                                        |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Die<br>nachbenannten<br>Stationen | Personen | is %<br>vos<br>der Ge-<br>commt-<br>Perso- | ordinären<br>Frachten | in % von<br>dar Ge-<br>tammi-<br>Menge<br>der nedi- | Regie-<br>Frachten | in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> von<br>der Ge-<br>samm)-<br>Menge<br>der | ordinären<br>und flegie-<br>Frachten<br>zusemmen | is 9/2 van der Ge-<br>namentseenge der<br>ordinken and |
|                                   | Zehl     | nenunhi                                    | Ctr.                  | såre a<br>Frathtes                                  | Ctr.               | Regio-<br>Fruehten                                                      | Ctr.                                             |                                                        |
|                                   |          | Auf                                        | der nörd              | lichen                                              | Bahn               |                                                                         |                                                  |                                                        |
| Olmūtz                            | 48.492   | 4.95                                       | 235.636               | 3-55                                                | 99.400             | 5.73                                                                    | 335.036                                          | 4.00                                                   |
| Stefanau                          | 7.212    | 0.73                                       | 240.534               | 3.62                                                | 458                | 0.03                                                                    | 240.992                                          | 2.88                                                   |
| Littau                            | 14.634   | 1.49                                       | 78.865                | 1 - 19                                              | 832                | 0.02                                                                    | 79.697                                           | 0.95                                                   |
| Müglitz                           | 4.336    | 0.44                                       | 94.929                | 1 . 43                                              |                    |                                                                         | 94.929                                           | 1 13                                                   |
| Lukavec                           | 1.436    | 0.14                                       |                       |                                                     |                    |                                                                         |                                                  |                                                        |
| Hohenstadt                        | 27.412   | 2.80                                       | 212.961               | 3.50                                                | 32.136             | 1.85                                                                    | 245.097                                          | 2-93                                                   |
| Budigsdorf                        | 3.476    | 0.35                                       |                       |                                                     |                    |                                                                         |                                                  |                                                        |
| Landskron                         | 5.403    | 0.53                                       | 76.898                | 1 · 19                                              | 100                | 0.01                                                                    | 76.998                                           | 0.91                                                   |
| Triebitz                          | 1.524    | 0.16                                       | 354                   | 0.00                                                | 780                | 0.04                                                                    | 1.134                                            | 0.0                                                    |
| Brūnn                             | 118.378  | 12.09                                      | 254.768               | 3.84                                                | 31.564             | 1.82                                                                    | 286.332                                          | 3 - 42                                                 |
| Adamathal                         | 14.658   | 1.49                                       | 67.812                | 1.02                                                | 1.948              | 0.11                                                                    | 69.760                                           | 0.83                                                   |
| Blanako                           | 13.966   | 1 - 43                                     | 154.263               | 2.32                                                | 2.272              | 0.13                                                                    | 156.535                                          | 1.87                                                   |
| Raitz                             | 3.718    | 0.38                                       | 551                   | 0.00                                                | 50                 | 0.00                                                                    | 601                                              | 0.01                                                   |
| Skalitz                           | 15.664   | 1.60                                       | 126.995               | 1.91                                                | 4.760              | 0.27                                                                    | 131.753                                          | 1.57                                                   |
| Lettowitz                         | 7.282    | 0.74                                       | 53.835                | 0.81                                                | 256                | 0.02                                                                    | 54.091                                           | 0.63                                                   |
| Brūsau                            | 6.212    | 0.63                                       | 15.625                | 0.23                                                | 2.960              | 0.17                                                                    | 18,585                                           | 0.22                                                   |
| Greifendorf                       | 1.660    | 0.17                                       |                       |                                                     | 36                 | 0.00                                                                    | 36                                               | 0.00                                                   |
| Zwittau                           | 16.928   | 1.73                                       | 66,535                | 1.00                                                | 45.652             | 2.63                                                                    | 112.187                                          | 1 - 34                                                 |
| Abtsdorf                          | 2.642    | 0.30                                       | 10.335                | 0.16                                                | 94                 | 0.01                                                                    | 10.429                                           | 0 - 13                                                 |
| Böbm - Trübau .                   | 12,624   | 1.29                                       | 23.658                | 0.36                                                | 14.060             | 0.81                                                                    | 37,718                                           | 0 - 42                                                 |
| Wildensehwert.                    | 17.362   | 1.78                                       | 46,974                | 0.70                                                | 856                | 0.05                                                                    | 47.830                                           | 0.57                                                   |
| Brandeis                          | 1.516    | 0.16                                       |                       | 1                                                   | 100                | 0.01                                                                    | 100                                              | 0.00                                                   |
| Chotzen                           | 8.036    | 0.82                                       | 47.618                | 0.71                                                | 2.004              | 0.11                                                                    | 49.622                                           | 0.58                                                   |
| Zamrak                            | 9.216    | 0.94                                       | 63.310                | 0.98                                                | 72.112             | 4-15                                                                    | 137,422                                          | 1.61                                                   |
| Uberako                           | 2.962    | 0.30                                       |                       | 0.00                                                | 104                | 0.01                                                                    | 104                                              | 0.00                                                   |
| Morayan                           | 3.161    | 0.32                                       | 11 286                | 0.17                                                | 3.222              | 0.18                                                                    | 14.508                                           | 0.17                                                   |
| Pardubie                          | 53.048   | 5.42                                       | 336.046               | 5.36                                                | 12.358             | 0.71                                                                    | 368.404                                          | 4 - 40                                                 |
| Přelauč                           | 8.142    | 0.83                                       | 19.861                | 0.30                                                | 184                | 0.01                                                                    | 20.045                                           | 0.24                                                   |
| Elbe-Teinitz.                     | 12.882   | 1.32                                       | 71.663                | 1.08                                                | 4.286              | 0.24                                                                    | 75.949                                           | 0.91                                                   |
| Kolin                             | 38.286   | 3.90                                       | 426.663               | 6.42                                                | 6.388              | 0.37                                                                    | 433.051                                          | 5-17                                                   |
| Poděbrad                          | 16.068   | 1.64                                       | 56.753                | 0.85                                                | 3,256              | 0.19                                                                    | 60.009                                           | 0.71                                                   |
| BöhmBrod                          | 15.668   | 1.60                                       | 28,672                | 0.43                                                | 20.008             | 1.15                                                                    | 48.680                                           | 0.58                                                   |
| Auwal                             | 6.716    | 0.69                                       | 20.012                |                                                     | 142                | 0.01                                                                    | 142                                              | 0.00                                                   |
| Běchovic                          | 7.132    | 0.73                                       | 11.552                | 0.18                                                | 22,108             | 1.27                                                                    | 33.660                                           | 0.46                                                   |
| Prag                              | 223.018  | 22.78                                      | 1.914.455             | 28-83                                               | 795.627            | 45.83                                                                   | 2.710.082                                        | 32 - 31                                                |
| Bubene                            | 16.042   | 1.64                                       | 281.288               | 4 - 24                                              | t50                | 0.01                                                                    | 281.438                                          | 3 . 36                                                 |
| Roatok                            | 13.342   | 1.36                                       | 6,856                 | 0.10                                                | 3.204              | 0.18                                                                    | 10.060                                           | 0.15                                                   |
| Libiic                            | 2.750    | 0.28                                       | 0.030                 | 0.10                                                | 156                | 0.01                                                                    | 156                                              | 0.00                                                   |
| Kralup                            | 5.905    | 0.60                                       | 78,70%                | 1-19                                                | 136                | 0.01                                                                    | 78.705                                           | 0.00                                                   |
| Weltrum                           | 17.606   | 1.79                                       | 43.594                | 0.66                                                | 130                | 0.01                                                                    |                                                  |                                                        |
| Ober-Berkovic.                    |          |                                            |                       |                                                     | 130                |                                                                         | 43.724                                           | 0.5                                                    |
| Unter-Berkovie                    | 17.200   | 1.00                                       | 13,411                | 0.00                                                |                    | : :                                                                     | 1                                                | : :                                                    |
|                                   | 15.398   | 1.58                                       |                       | 0.20                                                | 836                | 0.05                                                                    | 14.247                                           | 0.1                                                    |
| Wegatadtl                         | 5.616    | 0.58                                       | 19.748                | 0.30                                                | 86                 | 0.00                                                                    | 19.834                                           | 0.2                                                    |
| Randnitz                          | 17.130   | 1.75                                       | 38.908                | 0.59                                                | 3.898              | 0.22                                                                    | 42.806                                           | 0.2                                                    |
| Theresienstadt.                   | 30.602   | 3.12                                       | 26.677                | 0.40                                                | 496                | 0.03                                                                    | 27.173                                           | 0.33                                                   |
| Lobonitz                          | 17,730   | 1.81                                       | 67.018                | 1 . 01                                              | 2,188              | 0.13                                                                    | 69,206                                           | 0.83                                                   |

|                   |          |         | *************************************** |           | kehr gehab      | . 100         |                  |                                                                           |
|-------------------|----------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Die               |          | in %    | ordináren                               | is % res  |                 | in % ron      | ordinăre         | 344 8                                                                     |
| nachbenannten     | Personen |         | Frachten                                | det Ge-   | Regie-          | der Ge-       | und Regie-       | 2 4 4                                                                     |
| Stationen         |          | der Ge- | Frachten                                | Menge     | Frachten        | Meage         | Frachten         | dies de                                                                   |
| Stationen         |          | Perso-  |                                         | der nedi- |                 | der<br>Begie- | - Lusanian Ca    | 1134                                                                      |
|                   | Zehi     | presabl | Ctr.                                    | Frachten  | Ctr.            | Frachten      | Ctr.             | in 0/a von der Ge-<br>anmattasunge der<br>ordinären nad<br>Regie-Frachien |
| Zaleaf            | 2.166    | 0 · 22  |                                         |           | 180             | 0.01          | 180              | 0.00                                                                      |
| Aussig            | 40.992   | 4 · 20  | 733.837                                 | 11.05     | 384.708         | 22 - 16       | 1,118.545        | 13.35                                                                     |
| Nestersitz        | 6.250    | 0.64    | 4                                       | 2 :-      | 196             | 0.01          | 196              | 0.00                                                                      |
| Bodenbaeh         | 36.550   | 3.73    | 359.085                                 | 8.42      | 159.834         | 9.21          | 718.919          | 8.28                                                                      |
| Zusammen ,        | 978.949  |         | 6,640,534                               |           | 1,736.175       | ٠.            | 8,376.709        | ٠.                                                                        |
|                   | Au       | f der   | ädiichen                                | Bahn, I   | II. Section     | 1             |                  |                                                                           |
| Mürzzuschlag .    | 122,666  | 15.03   | 143,945                                 | 2.50      | 30,587          | 2.77          | 174,532          | 2.35                                                                      |
| Langenwang .      | 8.653    | 1.06    | 3.995                                   | 0.07      | 15.258          | 1.38          | 19.253           | 0.28                                                                      |
| Krieglach         | 8.852    | 1.08    | 18.631                                  | 0.32      | 2.604           | 0.24          | 21.235           | 0.31                                                                      |
| Kindberg          | 11.756   | 1-44    | 32.707                                  | 0.57      | 13.671          | 1.24          | 46.378           | 0.68                                                                      |
| St. Marein        | 7.019    | 0.86    | 14.169                                  | 0.23      | 12,005          | 1.09          | 26.174           | 0.38                                                                      |
| Kapfenberg        | 8.823    | 1.08    | 59.243                                  | 1.03      | 5.032           | 0.46          | 64.275           | 0.94                                                                      |
| Bruck             | 37.831   | 4.63    | 571.016                                 | 9.94      | 130.166         | 11.79         | 701.t82          | 10.24                                                                     |
| Pernegg           | 6.062    | 0.74    | 3.552                                   | 0.08      | 5.581           | 0.20          | 9.133            | 0.13                                                                      |
| Mixnita           | 5.632    | 0.69    | 20.316                                  | 0.35      | 35.171          | 3.18          | 55.487           | 0.81                                                                      |
| Frabaleiten       | 11.438   | 1.40    | 25.338<br>32.519                        | 0.44      | 20.589<br>4.217 | 1.86          | 45.927<br>36.736 | 0.67                                                                      |
| Peggau<br>Stübing | 4.883    | 0.60    | 11.824                                  | 0.30      | 1.159           | 0.10          | 12-983           | 0.19                                                                      |
| Stübing Gradwein  | 12.295   | 1.30    | 13,996                                  | 0.25      | 17.984          | 1.63          | 31.980           | 0.47                                                                      |
| Judendarf         | 12.336   | 1.51    | 6.787                                   | 0.12      | 10.233          | 0.93          | 17.020           | 0.25                                                                      |
| Gratz             | 171.149  | 20.97   | 731.857                                 | 12.74     | 53.042          | 4.80          | 784.899          | 11.46                                                                     |
| Kaladorf          | 6.369    | 0.78    | 11.923                                  | 0.21      | 9.703           | 0.88          | 21.626           | 0.32                                                                      |
| Wildon            | 19.748   | 2.42    | 29.689                                  | 0.32      | 3.932           | 0.36          | 33.621           | 0.49                                                                      |
| Lebring           | 5.199    | 0.64    | 9.500                                   | 0.17      | 30              | 0.00          | 9.530            | 0.14                                                                      |
| Leibnitz          | 22.602   | 2.77    | 56.762                                  | 0.98      | 44.255          | 4.01          | 101.017          | 1 - 48                                                                    |
| Ehrenhausen .     | 8.249    | 1.01    | 17.427                                  | 0.30      | 4.546           | 0.41          | 21.973           | 0.35                                                                      |
| Spielfeld         | 16.170   | 1.98    | 31.030                                  | 0.89      | 6.841           | 0.62          | 57.871           | 0.84                                                                      |
| Pössnitz          | 4.298    | 0.23    | 13.342                                  | 0.23      | 1.298           | 0.13          | 14.640           | 0.51                                                                      |
| Marburg           | 40.408   | 4.95    | 379.307                                 | 6.60      | 69.671          | 6.31          | 449.178          | 6.56                                                                      |
| Kranichsfeld .    | 11.252   | 1 · 38  | 168.748                                 | 2.94      | 5.338           | 0.48          | 174.086          | 2.54                                                                      |
| Pragerhof         | 2.186    | 0.27    | 13.835                                  | 0.24      | 16.786          | 3.38          | 30.621           | 0.43                                                                      |
| Pöltsehach        | 16.060   | 1.97    | 107.208                                 | 0.03      | 37.298          | 0.80          | 144.506          | 2.11                                                                      |
| Ponigl            | 1.631    | 0.20    | 1.674                                   | 0.28      | 8.837<br>20.901 | 1.89          | 10.511<br>35.895 | 0.12                                                                      |
| St. Georgen       | 42,274   | 3.18    | 182.391                                 | 3-18      | 35.718          | 3.05          | 238,109          | 3.48                                                                      |
| Markt Tüffer      | 11.708   | 1.44    | 13.705                                  | 0.24      | 36.652          | 3 - 32        | 50.357           | 0.74                                                                      |
| Bad Tüffer        | 4.799    | 0.59    | 6.220                                   | 0.11      | 145             | 0.01          | 6.363            | 0.09                                                                      |
| Steinbrück        | 31,458   | 3.85    | 601.998                                 | 10-48     | 33.595          | 3.04          | 635.593          | 9.28                                                                      |
| Hrnatnik          | 3,989    | 0.49    | 50.723                                  | 0.88      | 98,909          | 8-96          | 149.632          | 2.18                                                                      |
| Trifail           | 2.064    | 0.23    | 75.536                                  | 1.31      | 64.472          | 5.84          | 140,008          | 2 - 04                                                                    |
| Sagar             | 6.578    | 0.80    | 133.844                                 | 2.33      | 194.739         | 17-64         | 328.583          | 4.80                                                                      |
| Sava              | 3.444    | 0.42    | 5.477                                   | 0.10      | 644             | 0.06          | 6.121            | 0.09                                                                      |
| Littai            | 9.432    | 1 - 16  | 16.713                                  | 0.29      | 6.314           | 0.29          | 23.227           | 0.34                                                                      |
| Kresnie           | 3.286    | 0.40    | 945                                     | 0.05      | 252             | 0.02          | 1.197            | 0.02                                                                      |
| Lassa             | 5.007    | 0.61    | 3.360                                   | 0.06      | 7.700           | 0.70          | 11.060           | 0.16                                                                      |
| Sulineh           | 4.380    | 0.26    | 11.278                                  | 0.50      | 2.995           | 0.27          | 14.273           | 0.21                                                                      |
| Laibach . · ·     | 83.739   | 10.20   | 2,076.723                               | 36-15     | 15.096          | 1.37          | 2,091.819        | 30.24                                                                     |
|                   | _        | _       | 5.744.447                               |           | 1.104.166       | _             | 6,848.613        |                                                                           |

|                                   |          |                                            | haben e               | inen Ver                                            | kehr gehal         | t von                                         |                                                |                                                     |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Die<br>nachbenannten<br>Stationen | Personen | in %<br>roa<br>dec Ge-<br>saunt-<br>Perso- | ordinären<br>Frachten | in % wan<br>der Ge-<br>somm!-<br>Meoge<br>der ordi- | Regie-<br>Frachten | in % von<br>der Ge-<br>sammt-<br>Meage<br>der | ordinire<br>und Regie-<br>Frachten<br>zusammen | in % van der Ge-<br>semntmenge der<br>ordinaren und |
|                                   | Zebi     | nentabl                                    | Ctr.                  | nären<br>Frachten                                   | Ctr.               | Regie-<br>Frachten                            | Ctr.                                           | /                                                   |
|                                   |          | Auf                                        | der südös             | tllchen                                             | Bahn               |                                               |                                                |                                                     |
| Pressburg                         | 78.126   | 9.38                                       | 237.034               | 3.21                                                | 80,511             | 7.53                                          | 317.545                                        | 3.76                                                |
| Weinern                           | 544      | 0.06                                       |                       |                                                     | 1.217              | 0.12                                          | 1.217                                          | 0.0                                                 |
| Lansehütz                         | 1.728    | 0.20                                       | 1                     |                                                     | 30,706             | 2.87                                          | 30.706                                         | 0.36                                                |
| Wartherg                          | 6.732    | 0.81                                       | 244.418               | 3.32                                                | 7.322              | 0.69                                          | 251.740                                        | 2.94                                                |
| Diószeg                           | 5.826    | 0.70                                       | 47.760                | 0.65                                                | 1.838              | 0.17                                          | 49,598                                         | 0.59                                                |
| Galantha                          | 8,141    | 0.98                                       | 14.586                | 0.20                                                | 193                | 0.02                                          | 14.779                                         | 0.18                                                |
| Sélive                            | 2,568    | 0.31                                       | 14.000                | 0 20                                                | 6.017              | 0.56                                          | 6.017                                          | 0.0                                                 |
| Tornoea                           | 12.352   | 1.48                                       | 82.783                | 1.12                                                | 90.324             | 8.45                                          | 173.107                                        | 2.0                                                 |
| Tardosked                         | 1.616    | 0.20                                       |                       |                                                     | 697                | 0.07                                          | 697                                            | 0.0                                                 |
| Tot-Megyer                        | 1.552    | 0.19                                       | 15.754                | 0.21                                                | 621                | 0.06                                          | 16.375                                         | 0.11                                                |
| Neuhäusel                         | 18.867   | 2.26                                       | 53.704                | 0.73                                                | 50.560             | 4.73                                          | 104.264                                        | 1.2                                                 |
| Szt. Miklós                       | 3.222    | 0.39                                       | 3.134                 | 0.01                                                | 11.039             | 1.03                                          | 14.173                                         | 0.1                                                 |
| Köbölkút                          | 3.040    | 0.36                                       | 8.726                 | 0.12                                                | 6.417              | 0.60                                          | 15.143                                         | 0.1                                                 |
| Gran-Nana                         | 19.676   | 2 · 36                                     | 85.788                | 1:17                                                | 17.780             | 1.63                                          | 103.568                                        | 1.2                                                 |
|                                   | 6.270    | 0.75                                       | 11.704                | 0.16                                                | 64.590             | 6.04                                          | 76.294                                         | 0.9                                                 |
| Szobb                             | 4.776    | 0.75                                       | 14.793                | 0.16                                                | 85.074             | 7.96                                          | 99.867                                         |                                                     |
| Gross-Maros .                     |          |                                            |                       |                                                     |                    |                                               |                                                | 1:13                                                |
| Verdeac                           | 4.800    | 0.28                                       | 296                   | 0.00                                                | 249                | 0.02                                          | 545                                            | 0.0                                                 |
| Waitzen                           | 40.578   | 4.87                                       | 114.741               | 1.56                                                | 38.336             | 3.59                                          | 153.077                                        | 1.8                                                 |
| Dunakeaz                          | 2 934    | 0.32                                       | 3.070                 | 0.04                                                | 6.577              | 0.62                                          | 9.653                                          | 0.1                                                 |
| Palota                            | 18.180   | 2.18                                       | 26.505                | 0.36                                                | 9.427              | 0.88                                          | 35.932                                         | 0.4                                                 |
| Peat                              | 390.700  | 46.91                                      | 1,618.530             |                                                     | 140.825            | 13-17                                         | 1,759.355                                      | 20.8                                                |
| Steinbruch                        | 7.278    | 0.88                                       | 212.326               | 2.88                                                | 5.821              | 0.55                                          | 218.147                                        | 2.5                                                 |
| Vaesés                            | 2.532    | 0.30                                       | 2,680.781             | 36.39                                               | 137.370            | 12.85                                         | 2,818.151                                      | 33 - 4                                              |
| CHô                               | 4.464    | 0.54                                       | 8.016                 | 0.11                                                | 296                | 0.03                                          | 8.312                                          | 0.1                                                 |
| Monor                             | 6.774    | 0.81                                       | 19.332                |                                                     | 997                | 0.09                                          | 20.329                                         | 0.2                                                 |
| Pilia                             | 4.344    | 0.25                                       | 13.808                |                                                     | 966                | 0.09                                          | 14.774                                         | 0.1                                                 |
| Alberti-Irsa .                    | 11.024   | 1 . 32                                     | 31.289                | 0.42                                                | 1.254              | 0.12                                          | 32.543                                         | 0.3                                                 |
| Czegléd                           | 29.394   | 3.23                                       | 292.317               | 3.97                                                | 71.808             | 6.72                                          | 364.185                                        | 4.3                                                 |
| Abony                             | 19.338   | 2.32                                       | 55,250                | 0.75                                                | 1.690              | 0.16                                          | 56,940                                         | 0.6                                                 |
| Szolnok                           | 115.736  | 13.89                                      | 1,470.716             | 19.96                                               | 198.616            | 18.28                                         | 1,669.332                                      | 19.7                                                |
| Zusamnien .                       | 833.172  |                                            | 7,367.167             |                                                     | 1,069.198          |                                               | 8,436.363                                      | ٠.                                                  |
|                                   |          | Au                                         | ıf der ös             | lichen                                              | Bahn               |                                               |                                                |                                                     |
| Krakau<br>Zabierzow               | 57.043   | 61-27                                      | 682.935               | 56-64                                               | 18.802             | 37.97                                         | 701.757                                        | 55-9                                                |
| Krzeszowice                       | 10,710   | 11-80                                      | 17,728                | 1-47                                                | 4.40               | 0.0                                           | 10 400                                         | 1 : :                                               |
| Trzebinia                         | 9.874    | 10.60                                      | 60.992                | 5.06                                                | 1.404              | 2.84                                          | 19.132                                         | 1.5                                                 |
|                                   |          | 10.00                                      | 00.992                | 2.08                                                | 614                | 1 . 24                                        | 61.606                                         | 4.9                                                 |
|                                   | intain   | .: :-                                      | i                     | l                                                   | Section.           |                                               | 1.1.1.                                         | 1 .: :                                              |
| Szczakowa                         | 15.490   | 16 - 63                                    | 322.433               | 26.74                                               | 28.591             | 57.75                                         | 351.024                                        | 27.9                                                |
| Myslowice                         |          |                                            | 1.1.1                 | 1.2.2                                               |                    |                                               |                                                |                                                     |
| Graniea                           |          |                                            | 121.771               | 10.09                                               | 100                | 0.20                                          | 121.871                                        | 9.7                                                 |
| Zusammen .                        | 93.117   |                                            | 1,205.879             |                                                     | 49.511             |                                               | 1,255.390                                      |                                                     |

#### 1. Personen - Transporte.

## a. Verkehr nach der Zahl überhaupt.

Wie aus der vorausgeschickten Uebersicht VIII hervorgeht, umfasst der auf den in Betracht kommenden österreichischen Staatshahnen vermittelte Personen-Verkehr die Zahl von 5,000.207 Personen, worunter 685.731 oder 13.7 Percent Militärs mitbezriffen sind.

Auf die Bahnlänge vertheilt, entfallen von der Gesammtzahl auf eine Bahnmeile 26.847 Personen, wovon 3.682 dem Militär angehören.

Auf die vorhandenen Personenwagen-Achsen und Sitzplätze vertheilt, entfallen auf eine Achse 2.457 und auf einen Sitzplätz 173.6 Personen.

Der Zahl nach hat die lombardisch-venezianische Bahn den grössten Verkehr an Reisenden, indem durchschuitlich anf eine Bahnmeile 65.812 entfallen. Es erklirt sich diese grosse Auzahl durch die dichte und wohlhabende Bevölkerung der zahlreichen von der Bahnlinie herührten Orte, zum Theile auch durch den Umstand, dass alle jene Reisenden, welche mehrere der von einauder gettennten Bahnstücke benützen, auf jedem Bahnstücke aufs neue zur Beforderung aufgenommen werden. Aus diesem letzteren Grunde eignen sich daher auch viele der Verkehrs-Daten dieser Bahn nicht zu Vergleichungen mit anderen Bahnen.

Die Zahl der heßtrdrette Reisenden, mit Ausahme jener der lomhardisch-venezinnischen Bahn, welche den siehenfichen Verkehr der sällichen und den viefrachen durchschnittlichen Verkehr der drei übrigen Bahnen aufzuweisen hat, ist in Vergleichung zu anderen frequenten Bahnen keine sehr hedeutende, allein sie hildet auch nur einen Factor der Gesammtheit des Verkehrusundinges, indem, abgeschen von den Wagen-Classen, in welchen sieh die Reisenden bewegten, namentlich die Länge des Weges der Beförderung von grossen Einflusse, und daher, wie usst den späteren Darstellungen hervorgehen wird, insbesondere auf den grösseren österreichischen State. Eisenbahnen von Bedeutung ist.

Die Entwickelung des Verkehres von Reisenden ist zwar zuf den österreichischen Staatshahnen gegenwärtig noch nicht abgeschlossen, und die Ausdehung der sehon bestehenden, so wie der Auschluss neuer Bahnen werden in der Zukunft immerhin einen ganstigen Enfonss üben, allein die Erfohrung bestätigt allenhalben, dasz,—während der Warenverkchr sich den Eisenhalmen nur allmählig zuwendet und bei Verlingerung der Bahnlinien bedeutend, besonders aber dann in geometrischem Verhältaisse zunimmt, wenn die Bhahen die Azo des Weltverkehres berühren,— der Personerverkehr von diesen Umständen ziemlich unabhängig ist. Er ist mit Ausnahme weniger grosser, besonders begönnigter Linien meh toelzer Natur, daher zunschat von der Diethheit der Berößerung und der Wohlhabenheit des Landes, welches die Bahn durchießt, bedeingt, und stellt sich gewöhnlich schon in ersten Jahre der



Vollendung einer Verkehrslinie auf eine Ziffer, welche in den folgenden Jahren aur minder bedeutende Schwankungen erleidet.

am kleinsten ist sie auf der östlichen Bahn mit. 237
Bei einer Vergleichung des zwischen der Zahl des Militärs und der Zahl der gewöhnlichen Beisenden liestehenden Verhältnisses stellen sich andere Ziffern dur. Es steht in dieser Beziehung die südöstliche Bahn oben an, denn das Militär machte den dritten Theil der gewöhnlichen Reisenden aus.

Dieser folgt die südliche Bahn mit dem 4. Theile,

"östliche "" 42. " Die Militär-Trausporte in Vergleichung zum Verkehr der Reisenden sind sowohl in Bezug auf die Grösse als auch in Bezug auf Zeit und Ort mehr zufälliger Natur, und hielen daher auch wenig Anlass zu Betrachtungen.

Zahl der Reisenden nach Wagen-Classen

|                      |           |             | sind be     | fördert worde  | n              |                     |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
| Auf                  |           | Re          | iseade      |                |                | Rejecte             |
| nachbenanuten Bahuen | der<br>1. | der<br>II.  | der<br>HI.  | Zusammen       | Militär        | Militär<br>Jasammen |
|                      |           | Wagen-Class |             |                | L 1            |                     |
|                      |           |             | le          | der Zahl       |                |                     |
| Nördtiehe            | 19.540    | 231.276     | 607.991     | 858,807        | 120,142        | 978,949             |
| Südliehe             | 12.979    | 169.372     | 459.901     | 642,252        | 174.123        | 816.375             |
| Südöstliehe          | 21.414    | 242.206     | 352.871     | 616.491        | 216.681        | 833.172             |
| Oestliche            | 2.494     | 24.202      | 64.231      | 90.927         | 2.190          | 93.117              |
| Lombvenez            | 43.712    | 584.244     | 1,478.043   | 2,105.999      | 172.595        | 2,278.594           |
| Zusammen             | 100.139   | 1,251.300   | 2,963.037   | 4,314.476      | 685.731        | 5,000.207           |
|                      |           |             | Auf eine B  | hnmeile ent    | fallen         |                     |
| Nördliche            | 315       | 3,730       | 9.807       | 13,832         | 1.938          | 15,790              |
| Südliehe             | 313       | 4.081       | 11.082      | 15.476         | 4.196          | 19.672              |
| Súdőstliche          | 516       | 5.836       | 8.503       | 14.835         | 5.221          | 20.076              |
| Oestliche            | 270       | 2.616       | 6.944       | 9.830          | 237            | 10.067              |
| Lombvenez            | 1.366     | 18.237      | 46.189      | 65.812         | 5.394          | 71.206              |
| Im Durchschnitte     | 338       | 6.718       | 13.909      | 23.165         | 3.682          | 26.847              |
|                      | In% von d | er Gesamm   | tzahl der R | eisenden aller | drei Classen a | usgedrückt.         |
| Nördliche            | 2.3       | 26.9        | 70.8        |                | 14.0           |                     |
| Südliche             | 2.0       | 26.0        | 72.0        |                | 27.1           |                     |
| Südöstliehe          | 3.5       | 39.3        | 37.2        |                | 35 - 2         |                     |
| Oestliche            | 2.7       | 26-6        | 70-7        |                | 2.4            |                     |
| Lombvenez            | 2.1       | 27.7        | 70.2        |                | 8.2            |                     |
| Im Durchschnitte     | 2.3       | 29.0        | 68.7        |                | 12.9           |                     |

An Reisenden und Militär zusammengenommen, ist die Zahl der Personen am grössten auf der lomb.-venez. Bahn mit 71.206 auf die Bahnmeile. ihr folgt die südöstliche . 20.076 ..

am kleinsten ist sie auf der östlichen " . 10.067 . Auf eine der vorhandenen Personenwagen-Achsen entfällt einschliess-

lich des Militärs die grösste Anzahl beförderter Personen auf der lomb .- venez. Bahn mit 3.616

" kleinste nördliehen

Auf einen der vorhandenen Sitzplätze entfällt die grösste Anzahl beförderter Personen auf der lomb .- venez. Bahn mit 229.0

.. kleinste " " östlichen b. Verkehr nach der Zahl in verschiedenen Wagen-Classen und

nach dem zurückgelegten Wege. Wenn man den vorhergehend summarisch angegebenen Verkehr nach den verschiedenen Wagen-Classen, welche die Reisenden benützten, sowie die Meilenzahl,

welche die Reisenden der verschiedenen Classen und das Militär zurücklegten, in Betracht zieht, so ergeben sieh die nachfolgenden positiven und relativen Zahlenverhältnisse.

#### und dem surückgelegten Wege.

|           |               | haben Entfernung | ren zurückgelegt |                 |                |
|-----------|---------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|           | die Reis      | reden            |                  |                 | Reisende       |
| der<br>L  | der<br>tt.    | der<br>tit.      | Zvazmuca         | des<br>Militer  | ned<br>Militär |
|           | Wagra-Classe  |                  |                  |                 |                |
|           |               | ie M             | eiles            |                 |                |
| 437,223   | 2.868.375     | 4.806.007        | 8,111.605        | 2,802,660       | 10,914,263     |
| 236.033   | 1,742.763     | 2,537.380        | 4,316.200        | 5,134.040       | 9,650.240      |
| 300.669   | 2,671.085     | 3.031.966        | 6,003.720        | 3,190,380       | 9,194.10       |
| 11.292    | 139.745       | 274.440          | 425.477          | 13.560          | 439.03         |
| 199.474   | 2,242.893     | 4,729 892        | 7,172,239        | 1,612,560       | 8,784.819      |
| 1,184.713 | 9,664.863     | 15,379.685       | 26,229.261       | 12,753.200      | 38,982.46      |
|           | Jede Perso    | n legte im Du    | chschnitte Meil  | en zurück       |                |
| 22.4      | 12.4          | 7.9              | 9.4              | 23 · 3          | 11.2           |
| 18.0      | 10-1          | 3.3              | 7.0              | 29.5            | 11.8           |
| 14.0      | 11.0          | 8.6              | 9.7              | 14.7            | 11.0           |
| 4.5       | 5.8           | 4.3              | 4.7              | 6.0             | 4.7            |
| 4 - 5     | 3.8           | 3.2              | 3.4              | 9.0             | 3.8            |
| 11.8      | 7.7           | 5-1              | 6.1              | 18.6            | 7.8            |
| In % vo   | n den Gesammi | meilen der Reis  | enden aller dre  | Classen ausged: | rück1          |
| 5-4       | 35.4          | 59.2             |                  | 34-6            |                |
| 5.2       | 38 6          | 36.2             |                  | 113.7           |                |
| 3.0       | 44 - 35       | 50.5             |                  | 53-1            |                |
| 2.7       | 32.8          | 64.5             |                  | 3.2             |                |
| 2.8       | 31.3          | 65-9             |                  | 22.5            |                |
| 4.4       | 37.0          | X8-X             |                  | 48.7            |                |

Statist, Mittheil, 1854, VIII, Heft.



Diese Darstellung gibt zu folgenden Betrachtungen Anlass.

Man siebt daraus vor Allem, dass die I. Wagen-Classe eine gauz unerhebliche, die II. Classe dagegen eine mehr als gewöhnliche und die III. Classe eine sehr überwiegende, von der auf anderen Babnen vorkommenden aber nicht erheblich abweichende Zahl von Reisenden aufzuweisen hatte.

Die Zahl der Reisenden, welche die I. Wagen-Classe benützten, erreichte im Durchschnitte aller Bahnen aur 2:3 Percent der Gesammtrahl aller drei Classen, und sie ist auf allen Bahnen, mit einziger Ausnahme der südöstlichen, bei welcher eis sich etwas gönstiger. almlich auf 3:5 Percent, stellt, eine zienlich eleiche.

Die Zahl der Reisenden der II. Classe erhebt sich im Durchschnitte aller Bahnen auf 29:0 Percent; sie ist, ehenfalls nur mit Ausnahme der südöstlichen Bahn, auf welcher sie 39:3 Percent erreicht, auf allen Bahnen ziemlich gleich.

Die Zahl der Reisenden der III. Chasse ist die überwiegendste, indem sie 68-7 Percent erreicht; sie ist, wieder nur mit Ausnahme der södöstlichen Bahn, auf welcher sie nämlich nur 57-2 Percent ausmacht, auf allen Bahnen ziemlich gleich.

Es lässt sich daraus folgern, dass die verschiedenen Längen der Bahnen auf die so eben hetrachteten Zahlenverhältnisse keinen Einfluss nehmen.

Hinsichtlich der Militar-Transporte stellen sich, in Folge ihrer Natur der Zuftlifglett, auf den verschiedenen Bahnen auch sehr abweichende Verhältnisse dar, so zwar, dass, während die Anzahl des Militärs auf der audöstlichen Bahn 35°2 Percent der Gesammtzahl der Reisenden erreichte, sie auf der östlichen Bahn nur 2-4 Percent ausmachte.

Bei der Betrachtung der Vertheilung der Zahl der beförderten Personen auf die Bahnmeile muss die lomhardisch-venezianische Bahn aus dem schon früher bemerkten Grunde von einer unmittelharen Vergleichung ausgeschlossen werden.

Rücksichtlieb der übrigen Bahnen ergibt sich, wenn man die extremsten Verhältnisse einander gegenüberstellt, Folgendes:

|                                                                                     |                                     | Auf eine i                                                                               | Sahameile entf                       | allen                               |                                                                                         |                                      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                     | die                                 | meistes Perse                                                                            | act                                  | die                                 | die wenigelen Persasen                                                                  |                                      |  |  |  |
| von den verschie-<br>denen Classen der<br>Reisenden und<br>vam Militär, und<br>zwar | aach der abso-<br>lates Zahl<br>mil | noch des As-<br>theiles der Per-<br>sests van der<br>Gesammtsahl<br>dar Reisenden<br>mit | auf des asch-<br>bessastes<br>Bahaes | anch der ab-<br>soluten Zahl<br>mit | nach den An-<br>theilender Per-<br>cente van der<br>Gesammtsahl<br>der Reisenden<br>mit | asf den asch-<br>bennanten<br>Bahaca |  |  |  |
| Reisende I. Cl.                                                                     | 516                                 | 3.2                                                                                      | südöstliche                          | 270                                 | 2.7                                                                                     | östliche                             |  |  |  |
| " II. "                                                                             | 5.836                               | 39 · 3                                                                                   | sűdőstliche                          | 313<br>2.616                        | 26.6                                                                                    | südliche<br>östliche                 |  |  |  |
| " iii. "                                                                            | 11.082                              | 72.0                                                                                     | südliche                             | 4.081<br>6.944                      | 26·0<br>70·7                                                                            | südliche<br>östliche                 |  |  |  |
| Militär                                                                             | 5.221                               | 35+2                                                                                     | südöstliche                          | 8.503<br>237                        | 57·2<br>2·4                                                                             | südöstliche<br>östliche              |  |  |  |

Auf der lomb-venez. Bahn entfallen auf eine Bahnmeile von der 1. Classe 1.366 oder 2.1% II. 82.237 277 11. 46.189 279 vom Militar . 8.394 8.2 Die Verhältnisse der Zahl der in den verschiedenen Wagen-Classen beförderten Reiseaden, dann des beförderten Militärs werden schr leicht übersichtlich, wenn man bei jeder Bahu die Zahl der Reisenden, der 1. Classe durch die Einheit und jene der übrigen Classen und des Militärs in dem entsprechenden Verhäldnisse ausdrückt.

Es ergeben sich hiernach in der Reihenfolge der I., II. und III. Classe, dann des Militärs für die einzelnen Bahnen folgende Verhältnisszahlen:

```
Für die nördliche Bahn 1:11·7:30·8: 6·1

" " südliche " 1:13·0:36·0:13·5

" " südöstliche " 1:11·2:16·3:10·1

" " östliche " 1:19·9:26·2: 0·9

" " lomb.-venez. " 1:13·0:33·4: 3·9
```

Auf je einen Reisenden der I. Classe enfallen also die meisten Reisenden der II. Classe auf der södlichen und lombardisch-venezianischen Bahn; die meisten Reisenden der III. Classe enfallen auf der södlichen Bahn, und dieser folgt die lombardisch-venezianische Bahn. Vom Militär enfallt auf jeden Reisenden der I. Classe die grösste Zahl auf der södlichen Bahn, und dieser folgt die södsdiche Bahn.

Das Militär wird in der Regel in Wagen III. Classe befürdert und nur, wenn diese nicht zureichen, kommen aushilfsweise auch Lastwagen, welche für diesen Zweck eigens eingerichtet werden, in Verwendung.

Rücksichtlich desjenigen Factors, welcher nebst der Personenzahl auf den Belang des Verkehres einer Bahn von besonderen Einfünsse ist, nahmlich der Entfernung, auf welcher die Beförderung stattfand, ersieht man aus der vorausgeschickten Darstellung, dass die 5,000.207 Personen, welche zur Beförderung gelangten, zusammen einen Wey von 38,924.461 Meilen zurücktigeten, und dass hiervon auf die beförderten 4,314.476 Reisenden 26,229.261 Meilen und auf die 68K.731 Militärs 12.783.200 Meilen entsillet

Die Militär-Transporte betragen also dem zurückgelegten Wege nach fast den dritten Theil des Gesammtyerkehres.

Die Vertheilung der zurückgelegten Meilen auf die Bahnlänge ergibt Folgendes.

|                             | entfaller     | von den Rei      | semeilen                                      |
|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Auf nachbenannten<br>Bahnen | der Reisenden | des Militära     | der Beisenden<br>und des Militärs<br>nuremmen |
|                             |               | usf 1 Bahroccile |                                               |
| Nördliche                   | 130.833       | 45.204           | 176.037                                       |
| Südliche                    | 108-824       | 123.712          | 232.536                                       |
| Súdőstliche                 | 144.668       | 76.877           | 221.545                                       |
| Oestliche                   | 45.997        | 1.466            | 47.463                                        |
| Lombvenez                   | 224.133       | 50.393           | 274.526                                       |
| Im Durchschnitte            | 140.828       | 68.474           | 209.302                                       |

Diese aus der Zahl der beförderten Personen und aus dem Wege, welchen sie zurücklegten, hervorgehenden Ziffern geben den Belang des Personenverkehres und die



Thatsache zu erkennen, dass in dieser Beziehung die österreichischen Staatsbahnen nur von den frequentesten fremden Balinen übertroffen werden.

Dabei tritt die lombardisch-venerzianische Bahn überhaupt, namentlich aber reicksichtlich des Verkehres der Reisenden, sehr in den Vordergrund, während auf den übrigen Bahnen, abgesehen von der sehr weit zurückbleibenden östlichen Bahn, in der Gesammtzahl der von den Reisenden zurückgelegten Meilen grosse Verschiedenheiten nicht besteben.

In diese Ziffern in Vergleichung zur Zahl der Reisenden noch weiter eingehend, ergibt sich, dass ein Reisender

auf der nördlichen Balın im Durchschnitte 9.4 Meilen zurücklegte,

```
, sūdichen 7-0

, sūdistlichen 9-7

, östlichen 4-7

, lomh-venez. 3-4
```

Ahgesehen von der lombardisch-venezianischen Bahn ist die Entfernung, auf welcher ein Reisender im Durchschnitte hefördert wurde, eine sehr bedeutende, und kömmt in diesem Maasse nur auf wenigen fremden Bahnen vor.

Noch grösser stellt sich die durchschnittliche Reise-Entfernung des Militärs dar, sie betrug auf der nördlichen Bahn durchschnittlich 23.3 Meilen,

Eben diese Verhältnisse der Grösse der Reise-Entfernung sind es. welche, ungsachtet der nachgewiesenen verhältnissmässig kleinen Zahl der heförderten Personen, den Verkchr im Allgemeinen, und folglich auch die Einnahmen hierfür, wie diess später nachgewiesen werden wird, zu einer Bedeutung erhehen.

Die vorhergebend entwickelten Zahlenverbältnisse liefern zugleich die Bestätigung des sehen früher erwähnter Unstandes, dass nämlich auf allen Bahnen die
Reiselewegung der Personen hauptsächlich loseler Natur ist, denn von den Reisendelegte Jeder im grossen (alle Bahnenumfassenden) Durchschnitte nur 6:1 Meilen zurück.
Betrachtet man dieser Betichung das Ergebniss der einzelnen Bahnen, so ergibt
sich, dass nur auf der kurzen, hedeutender Zwischenstationen entbebrenden stilichen
Bahn, im Durchschnitte jeder Reisende einen Weg zurücklegte, welcher der halben
Bahnlänge gleich kömmt. Auf der südöstlichen Bahn betrug dieser Weg nur ½,
auf der nördlichen und südlichen Bahn um ¼, der Bahnlänge. Auf der Jombardischvenzeinsinschen Bahn ergibt zwar die Rechnung gar nur ¼, alten ein sit diese Züfer,
wegen der Trennung jener Bahn in mehrere nicht zusaumenhängende Tbeile, hei
einer Vergleichung nicht massegebend.

Aus jenen Zifferverhältnissen geht auch die hobe Wiebtigkeit hervor, welche die Bewegung der Herersmacht bereits erlangt laben, denn die Zahl der auf allen Bahnen vom Militär zurückgelegten Meilen beträgt nicht weniger, als die Hälfte der von den Reisenden zurückgelegten Meilen. Auf der sidlichen Bahn war die Bewegung des Militärs am grössten, denn die Zahl der Meilen, welche das Militär zurücklegte, überschreitet sogar die von den sämmtlichen Reisenden zurückgelegte Meilenzahl um 617.840.

Der im Durchschnitte von jeder Militär-Person zurückgelegte Weg ist dreimal so gross, als jener eines Reisenden, und er war auf der südlichen Bahn am grössten, denn er war viermal so gross, als der eines Reisenden.

Eine weitere interessante Betrachtung ergibt sich in den Vergleichungen jener Verhältnisszahlen über die Be nützung der verschieden en Wagen-Classen, welchen die Länge des von den Reisenden der verschiedenen Classen und von dem Militär zurück gelegten Wegen zu Grunde liegt.

Es hat sich bei der Betrachtung üher die Zahl der Reisenden gezeigt, wie blerwiegend sie in der II. Classe gegen die I. Classe und in der III. Classe gegen die II. Classe war. Es ist nämlich dort nachgewiesen worden, dass im Durchsebnitz von der Gesammtzahl der Reisenden 2:3 Percent die I. Classe, 29:0 Percent die II. Classe und 637 Percent die III. Classe bendätzen.

Hier hingegen zeigt sich ein ganz anderes Verhältniss, indem an der Gesammt-Zahl der zurückgelegten Meilen die 1. und II. Classe in grösseren, dagegen die III. Classe in kleinerem Masses belbeiliget ist. Im Durchschnitte aller Bahnen betragen nämlich die zurückgelegten Meilen bei den Reisenden der I. Classe 4-5 Percent, der II. Classe 37-0 Percent und der III. Classe 58-5 Fercent der Gesammtmellenzahl. Ein Reisender der III. Classe legte im Durchschnitte nur 5-1 Meilen, ein Reisender der II. Classe aher 7.7 Meilen, amilich einen um die Hälfte grösseren Weg, zurück. Der zurückgelegte Weg eines Reisenden der I. Classe beträgt sogar 11-8 Meilen, abo mehr als das Dopprelte des Wegas eines Reisenden der III. Classe

Aehnlich mit diesen Durchschnitts-Verhältnissen sind auch die Verhältnisse der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn, ahweichend davon jene der östlichen und lombardisch-venezianischen Bahn.

Diese Ahweichungen sowohl, als die Unterschiede, welche sich in den einzelnen Zienen der auföllichen, südlichen und südöstlichen Bahn zeigen, hahen ihren Grund in mannigfaltigen Umständen.

Rücksichtlich der Benützung der I. Wagen-Classe ist offenbar die Länge einer Bahn überhaupt, so wie ihre Lage und Entfernung in Bezug auf die Residenz und andere Hauptstädte entscheidend.

Es giht sich diess bei der isolirten und weit abgelegenen östlichen Bahn, dann im Gegensatze auch bei der lombardisch-venezianischen Bahn, welche in den vielen volkreichen von ihr herührten Städten eben so viele Mittelpuncte des Verkehres hat, deutlich zu erkennen.

Das Verbällniss, in welchem die Benützung der II. Wagen-Classe gegenüber der I. Classe in Bezug auf die Länge des Weges sich vermindert, scheint aus den Verbällnissen der Entfernung der Provinzial-Städte van der Provinzial-Hauptstädt herrorzugehen. Auf der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn dürfte auf die Länge der Bahnhenützung die Lage und Entfernung der Kronlandshauptstädte Prag. Gratz und Pest von Einfluss sein.



Die Reisenden der III. Classe bewegen sich in einem beschränkten Umkreise, welcher sieh nach der Zahl und Entfernung der bedeutenden Provinzial-Städte von den Orten der ländlichen Umgebung richtet.

Ungern hat die wenigsten grossen Städte an der Bahn, hierauf folgt Böhmen und Mahren, dann Steiermark und Krain, und endlich weit über alle hinaus das lombardisch-venezianische Königreich.

Eine Anomalie hierbei bildet die bstliche Bahn, welche von dem Hamptorte aus nur einen Radius entsendet und auch auf diesem keinen nur einigermassen bedeutenden Ort zählt. Dort kömmt hinsichtlich der Länge, auf welcher die Bahn benützt wird, die III. Classe der I. gleich und hei der II. Classe ist sie grösser als bei den heiden anderen.

In Bezug auf die Percent-Antheile, in welche die Reisemeilen der verschiedenen Classen der Reisenden und des Militärs zerfallen, zeigen sich auf den einzelnen Bahnen die folgenden grössten Abweichungen in den Verhältnisszahlen.

|                                                                              | Die B                                                                          | enützung war                  |                                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| durch die                                                                    |                                                                                | grässten                      | l in                                                                           | Aleisates                      |
| durch die<br>Reisenden der verschiedenen Elussen<br>und<br>durch die Militäe | mit Percenten<br>von der<br>Benitanng aller<br>Wagen-Classen<br>durch Beisende | nef<br>anchbronnten<br>Bahaca | mit Percenten<br>von der<br>Benötzung aller<br>Wugen-Clussen<br>durch Reisende | nof<br>anchierponies<br>Baluca |
| Durch die Reisenden I. Classe                                                | 5-4                                                                            | nördlichen                    | 2.7                                                                            | östlichen                      |
| , , , II. ,                                                                  | 44-8                                                                           | südöstlichen                  | 31.3                                                                           | lombvenez.                     |
| , , , III. ,                                                                 | 65.9                                                                           | lombvenez.                    | 20.2                                                                           | südöstlichen                   |
| durch das Militär                                                            | 113.7                                                                          | südlichen                     | 3.2                                                                            | östlichen                      |

Wenn man bei jeder Bahn, wie es früher hinsichtlich der Zahl der Personen gesehehen ist, die Gesammtenleinzahl, welche von den Reisenden der I. Classe zurückgelegt wurde, durch die Einheit und jene der übrigen Classen und des Militärs in dem entsprechenden Verhältnisse ausstrückt, so wird das Verhältniss der on den Reisenden in den verschiedenen Classen und rom Militär zurückgelegten Meilenzahl wieder sehr übersichtlich, und es ergeben sich in der Reihenfolge der I., III. Classe und des Militärs folgende Verhältnisszahlen

für die nördliche Bahn 1: 6·6:11·0: 6·4

" " südliche " 1: 7·4:10·8:21·9

" " südöstliche " 1: 8·9:10·1:10·6

" 1: 12·1: 23·9: 1·2

" lomb-yenez " 1: 11·2: 23·5: 8·0

Auf den ersten drei Bahnen sind also alle die Reisenden betreffenden Verhältnisszahlen ziemlich übereinstimmend, auf den letzten zwei Bahnen jedorb war die Benützung der II. Classe und noch mehr die Benützung der III. Classe gegenüber der J. Classe eine bedeutendere. Wenn man die gegenwärtigen Verbältnisstablen mit jenen vergleicht, die rücksichtlich der Zuhl der heförderten Personen in derselben Weise ermittelt wurden, so zeigen sich erhebliche Unterschiede. Es findet weder hei den ersten drei noch bei den letzten zwei Bahnen eine Uebereinstimmung Statt, und es ist inshesondere bei der südöstlichen Bahn die Verbältnisstaß für die III. Classe eine sehr kleine

Auf eine Reisemeile der I. Classe entfallen die meisten Reisemeilen der II. und III. Classe auf der östlichen Bahn und dieser folgt die lomhardisch-venezianische Bahn. Bei den Verhältnissen in der Zahl der Reisenden zeigte sich aber, dass auf je einen Reisenden der I. Classe auf der südlichen und sollenden der II. Classe auf der südlichen und lomhardisch-venezianischen Bahn und die meister IR. seinenden der III. Classe auf der südlichen hab entfelen, und dass dieser die lomhardisch-venezianische Bahn folgte.

Auf je eine Reisemeile der I. Classe entfallen die meisten Reisemeilen des Militärs auf der südlichen Bahn, und dieser folgt die südöstliche Bahn. Diess war auch bei den die Zahl der Personen betreffenden Verhältnissen der Fall.

Aus den Ziffern, durch welche die Zahl der Reisenden jeder Classe, dann die von des Reisenden jeder Classe zurückgelegten Meilen, in Percenten der Gesammt-Zahl und heziehungsweise der gesammten Reiseneilen ausgedrückt worden ist, lässt sich das relative Verhältniss, welches zwischen der Benützung der Bahnen nach der Zahl der Reisenden und zwischen der Benützung nach Reisemellen besteht, auch in folgender Weise darstellen. Es ist nachgewissen worden, dass im Durchschnitte aller Bahnen die Reisenden der I. Classe der Zahl nach 2-3 Perent der Gesammtzahl hetragen, während die Reisemelien der I. Classe 4-5 Percent der gesammten Meilenzahl ausmachen, und sich daher auf das Zweifach errbeiten Die Reisenden der II. Classe hetragen der Zahl nach 29-0 Percent, die Reisemelien dieser Classe aber 37-0 Percent, also um ½, " mehr. Die Reisenden der III. Classe betragen der Zahl nach 85-7 Percent, die Reiseneilen dieser Classe aber nur 58-5 Percent, also um ½, " mehr. Die Reisenden der III. Classe betragen der Zahl auch 85-7 Percent, die Reiseneilen dieser Classe aber nur 58-5 Percent, also um ½, " we wei ger.

Aehnliehe, wenn auch in der Grösse der Ziffer ahweichende Verhältnisse kommen auch auf den einzelnen Bahnen zum Vorscheine, und sie stellen sich dar, wie folgt.

| Anf                  | betrugen gegenüber der Zahl der Beisenden die<br>Reinemeilen |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| nachbenannien Bahnen | der 1. Classe                                                | der II. Classe | der III. Classe |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 20-7                                                         | hr             | weniger         |  |  |  |  |  |  |  |
| Nördliche            | das 2·3fache                                                 | um 1/3-2       | um 1/6-1        |  |  |  |  |  |  |  |
| Südliche             | , 2.6 ,                                                      | n 1/2·1        | n 1/4-6         |  |  |  |  |  |  |  |
| Südöstliche          | . 1.4                                                        | n 1/6          | * 1<br>8·5      |  |  |  |  |  |  |  |
| Oestliche            | "1.0 "                                                       | * 1/3          | * 114           |  |  |  |  |  |  |  |
| Lombardvenez, .      | " t·3 "                                                      | » 1<br>6-6     | * 16·3          |  |  |  |  |  |  |  |

In Vergleichung zu dem Antheile, welchen die I. Classe an der Zahl der Reisenden hatte, ist der Antheil, welchen diese Classe an den Reisemeilen nimmt, auf der südlichen Bahn am grössten und auf der östlichen Bahu am kleinsten, denn es ist auf letzterer der Autheil an der Zahl und an den Reisemeilen ein gleicher.

Auch in Vergleichung zu dem Antheile, welchen die II. Classe an der Zahl der Reisenden nimmt, ist der Autheil, welchen diese Classe an den Reisemeilen hat, auf der südlichen Bahn am grössten, auf der südüstlichen Bahn aber am kleinsten.

Rücksichtlich der III. Classe stellt sich natürlich bei der södlichen Bahn das enlegeengesetzte Verhültniss dar, indem der Antheil, welchen diese Classe an den Reisemeilen in Vergleichung zu dem Autheile an der Zahl der Reisenden nimmt, am kleinsten ist. Die geringste Abweichung findet in dieser Beziehung auf der lombardisch-venezianischen Bahn State.

In Bezug auf die absolute Entfernung, welche ein Reisender der verschiedenen Classen im Durchschuitte zurücklegte, dann auf das Verhältniss, welches zwischen dieser Entfernung und der Länge jeder Babn besteht, ist, abgesehen von der lombardisch-venezianischen Bahn, schliesslich noch Folgendes zu benerken.

Von den Reisenden der I. Wagen-Classe' sind alle Bahnen mit Ausnahme der östlichen auf die grösste Entfernung benützt worden, und zwar: Die nördliche Bahn auf 22-4 Meilen oder nahe 1/2 der Bahulänge zwischen Brünn oder

```
Olmütz und Bodenbach,
"südliche " 18-0 " " // der ganzen Bahnlänge,
"südöstliche " 14-0 " " " " // " » "
```

"östliche ""4·5", ""/", "" Von den Reisenden der II. Classe sind alle Bahnen mit Ausnahme der östlichen auf die näch st kleinere Entfernung benützt worden, und zwar:

Die nördliche Bahn auf 12·4 Meilen oder nahe 1/4 der Bahnlänge zwischen Brünn oder Olmütz und Bodenbach,

Von den Reisenden der III. Classe sind alle Bahnen auf dic kürzeste Entfernung benützt worden, und zwar:

Die nördliche Bahn auf 7:9 Meilen oder nahe 1/e der Bahnläuge zwischen Brünn
oder Olmütz und Bodenbach,
" südliche " " 5:5 " " " //e ganzen Bahnlänge,

```
n sidostliche n 8·6 n mehr als 1/4 n n n söttliche n 4·3 n weniger als 1/4 n n n
```

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn, die wegen litere Theilung in drei abgesonderte Stucke in die obige Vergleichung nicht unmittelbar einbezogen werden konnte, wurden zwar ehenfalls die Reisendeu der I. Classe auf die grösste, jene der II. Classe auf die achsti kleinere und jene der III. Classe auf die kleinste Entferange befordert, sie beträgt jedoch

für die Reisenden der I. Classe nur 4.5 Meilen oder 1/2 der Länge aller 3 Bahnstrecken,

Das Militär legte zurück

auf der nördlichen Bahn 23:3 Meilen oder nahe 1/2 der Bahnlänge zwischen Brünn oder Olmütz und Bodenbach.

- " " südlichen " 29.5 " " " 2/3 der ganzen Bahnlänge,

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn legte das Militär 9:0 Meiten oder etwas mehr als 1/4 der Länge aller drei Bahnstrecken zurück.

### c. Verkehr einzelner Bahnstrecken und Stationen.

Der Verkehr jeder einzelnen Station ist aus dem Ausweise über die Transporte unmittelhar zu enlachmen. Jener Ausweis liefert aber auch die Behelfe zu den nachfolgenden Vergleichungen.

#### Nach Bahnstrecken.

Wenn man von den Hauptstationen absieht und nur die zwischen solchen liegenden Stationen zusammen, so wie die Bahntängen von einer Hauptstation zur auderen in Betracht zieht, und die Bahnstrecken nach der Zunahme des Verkehres ordnet, so ergibt sich nachfolgende Uebersicht.

| 4.0                                    | L Fail |                       | Verkel                                            |                           | den nich                               |                                        | ****                  | ean Ver                                                                  | habr.                                           | dea nor                                | l ar  | Leaner                | en Verb                                       | aba I                                            | den e                                  | mi a a | ten 5                 | Terkehr                                                                   |                                                   |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |        | Lozes                 |                                                   |                           |                                        |                                        | tiere                 |                                                                          |                                                 |                                        | Stati |                       | TA 1011                                       |                                                  | die f                                  |        |                       | Penenr                                                                    | 7                                                 |
| die                                    |        |                       | Zahl                                              | 4                         | 616                                    |                                        |                       | Zahl                                                                     | 青                                               | die                                    |       |                       | Zaki                                          | 4                                                | 616 5                                  |        |                       | Zahi                                                                      | Į.                                                |
| zwischen<br>den<br>Haupt-<br>Stationen |        | hel welches heln Yer- | her welches der Verhehr<br>nicht 1%, des Gesammt- | is a neadendesamiverhelre | zwischen<br>den<br>Hanpt-<br>Stationen | ************************************** | her welchen hein Vor- | hoi welchen der Verkehr<br>nicht 10/5 des Genamm-<br>Verhehres erreichte | ie"/evon dem Gesammiverkehre<br>auf I Bahameile | awischra<br>dra<br>Banpt-<br>Stationea | 0.000 | hei welches hein Ver- | aicht 1º/odes Germent-<br>Verkehres erreichte | is 0/gran domGessmantvorkebro<br>ouf I Bahameile | swischen<br>den<br>Haupt-<br>Statioorn |        | bei welelen heis Ver- | hei walehen der Verliche<br>nicht II/6 desGesammb-<br>Verkehres ererichte | is 3/6 res den Getamenterkehre<br>ouf 1 Behancile |
|                                        |        |                       |                                                   |                           |                                        |                                        |                       | Auf d                                                                    | er nő                                           | rdlicken l                             | Baho  |                       |                                               |                                                  |                                        |        |                       |                                                                           |                                                   |
| Ołműtz<br>und<br>Trübau                | 8      |                       | 6                                                 | 0.61                      | Brünn<br>und<br>Trübau                 | 9                                      |                       | 5                                                                        | 0.71                                            | Trübau<br>und<br>Prag                  | 14    |                       | 8                                             | 0.93                                             | Prag und<br>Boden-<br>bach             | 14     | 1                     |                                                                           | 1.1                                               |
|                                        |        |                       |                                                   |                           |                                        |                                        |                       | Auf                                                                      | ler si                                          | diichen B                              | ahu   |                       |                                               |                                                  |                                        |        |                       |                                                                           |                                                   |
| Cilli<br>und<br>Laibach                | 11     |                       | 8                                                 | 0.92                      | Gratz<br>und<br>Cilli                  | 13                                     |                       |                                                                          | 1-11                                            |                                        |       |                       |                                               |                                                  | Műrzzu-<br>schlag u<br>Gratz           | 13     |                       | -                                                                         | 1-4                                               |
|                                        |        |                       |                                                   |                           |                                        |                                        |                       | Anf de                                                                   | r süd                                           | östlichen                              | Bah   | ıs.                   |                                               |                                                  |                                        |        |                       |                                                                           |                                                   |
| Press-<br>burg u.<br>Neuhiusi          | 9      |                       |                                                   | 8 0-43                    | Pest<br>und<br>Szoluol                 | 1                                      |                       | 1                                                                        | 0.7                                             |                                        |       |                       |                                               |                                                  | Neuhäus<br>und<br>Pest                 | 9      |                       |                                                                           | 80.7                                              |

Auf der östlichen Bahn hatte die Zwischenstation

Krzeszowiec mit 11:50 Percent den grössten Antheil an dem Gesammtverkehre und

Anf der nördlichen Bahn zwischen Prag und Bodenbach gaben die Stationen Theresienstadt und Aussig den Ausschlag, denn erstere war mit 3·12 Percent und letztere mit 4·2 Percent am Gesammtverkehre betheiliget.

Auf der südlichen Bahn zwischen Mürzzusehlag und Gratz gab dis Station Bruck den Ausschlag, denn sie war mit 4:63 Percent am Gesammt-Verkehre behehilizet.

Auf der südöstlichen Bahn zwischen Neuhäusel und Pest gab die Station Waitzen den Ausschlag, denn sie war mit 4.87 Percent betbeiliget.

#### Nach Stationen.

Wenn man die Zahl der Reisenden der Endstationen mit der Gesammtzahl der Reisenden jeder Bahn in Vergleichung stellt, so ergibt sich, dass

anf der nördlichen Bahn

Brünn mit 12:09% sowohl die Station Olmütz mit 4:95%

als auch die Station Bodenbach " 3.73%, ühertrifft,

auf der südlichen Bahn

Mürzzuschlag mit 15:03% die Station Laibach "10:50% auf der südöstliehen

Szolnok mit 13·89% die Station Presshurg " 9·38% auf der östlichen

Krakau mit 61:27% die Station Szczakowa \_ 16:63%

Wenn man ferner die Zahl der Reisenden in den Stationen der Hauptstädte der Krenländer Böhmen, Mähren, Steiermark, Krain und Ungern betrachtet, so hatte, im Verhältniss zur Gesammtzahl von Reisenden der betrefenden Bahn, Pest die grösste Zahl mit 46-91 Percent, dann folgt Prag mit 22-78 Percent, dann Gratz mit 20-91 Percent, sodann Brinn mit 12-90 Percent, endlich Laibach mit 10-3 Percent. Da aber die nördliche Staatsbahn von Brünn aus nur den Verkehr in einer Riebtung hat, so würde auch, wenn der Verkehr von da in der anderen Riebtung, nämlich auf der privilegirien Kaiser Ferdinands-Nordubahn, nieht grösser gewesen wäre, die Gesammtzahl der Reisenden von Brünn jene von Prag übertreffen.

#### d. Verkehr in verschiedenen Zeit-Perioden.

Die Grösse des Personenverkehres ist im Laufe des Jahres auf den einzelnen Bahnen nicht eine fortwährend gleiche gewesen, und hat auf den verschiedenen Bahnen zu verschiedenen Zeiten zu- und abgenommen. Wenn man, um diese Veränderungen zu übersehen, die Zahl der heförderten Reisenden und des Militärs zusammengenommen in Betracht zieht, so ergeben sich für verschiedene Zeit-Perioden folgende Verkehrsverhältnisse.

|                                       |           | baie       | anf nachbi   | ensanten Bi | hnen           |                            |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------|
| In den<br>nachbenaunten Zeit-Perioden | närdliche | sädlicke   | nüdüstliehe  | éatliche    | lomb<br>venes. | aufailes Bahne<br>thaummes |
|                                       |           | P          | ersonea kefe | rdert worde |                |                            |
| November 1852                         | 71.7961/2 | 60.0381/2  | 68.508       |             | 199.567        |                            |
| December "                            | 57.6651   | 45.560     | 50.555       |             | 155,638        | 315.3691/                  |
| Januar 1853                           | 53.271    | 46.5801/2  | 45.646       | 5.1991/1    | 144.777        | 295.474                    |
| Zusammen im 1. Quartele               | 182.733   | 152.179    | 164.709      | 18.4381/2   | 499.982        | 1,018.0411/                |
| Februar 1853                          | 63.256    | 61.966     | 46,097       | 4.779       | 110,786        | 286,884                    |
| Marz "                                | 64.207    | 66.608     | 67.410       | 5.3441/     | 138,625        | 342,1941                   |
| April " · · · · · ·                   | 66.401    | 69.7721/2  | 68.284       | 6.086       | 174.590        | 385.1331/                  |
| Zusammen im 2. Quartale               | 193.864   | 198.3461/2 | 181.791      | 16.2091/2   | 424.001        | 1,014.212                  |
| Mai 1853                              | 92.642    | 78.3421/4  | 84.150       | 10.4871/-   | 190,140        | 455,762                    |
| Juni                                  | 87,780    | 65.3211/2  | 73.050       | 8.6501/2    | 203.452        | 438.254                    |
| Juli "                                | 97.039    | 76.924     | 67.003       | 10.290      | 214.158        | 465.4141/                  |
| Zusammen im 3, Quartale               | 277.461   | 220.5881/2 | 224.203      | 29.428      | 607.750        | 1,359.4301/                |
| August 1853                           | 103,447   | 83.086     | 75.042       | 9.8021      | 231.943        | 503,3201/                  |
| September                             | 116,722   | 84.187     | 74,588       | 10.6621/    | 267.649        | 553.8081                   |
| October "                             | 104.722   | 77.988     | 112.839      | 8.576       | 247.269        | 551.394                    |
| Zusammen im 4. Quartale               | 324.891   | 245.261    | 262.469      | 29.041      | 746.861        | 1,608.523                  |
| Zusammen im 1.Semester                | 376,597   | 330.5251/4 | 346,500      | 34,648      | 923,983        | 2.032.2531/                |
| Zusammen im 2. Semester               | 602.352   | 465.8491/2 | 486.672      | 58.469      | 1,354.611      | 2,967.9531/                |
| Zusummen imganzenJahre                | 978.949   | 816.375    | 833.172      | 93.117      | 2,278.594      | 5,000.207                  |

Die Vertheilung der Reisenden nach den einzelnen Monaten lässt erkennen, wie ungleich die Benützung der Bahnen ie nach den einzelnen Jahresahschnitten war.

Auf allen Bahnen zusammengenommen hat der grösste Verkehr im Monate September stattgefunden und er erreiehte fast das Doppelte des Verkehres im sehwächsten Monate Februar.

Im September war, mit Ausnahme der südöstliehen Bahn, auf allen Bahnen der Verkehr am grössten; auf der genannten Bahn war es der Monat October, weleher den grössten Verkehr hatte.

Der sehwächste Verkehr ergab sich im Monate December auf der stüllichen, im Januar auf der nördlichen und südöstlichen und im Februar auf der östlichen und lomhardisch-venezianischen Bahn.

Der Einfluss von Zufälligkeiten, die in den einzelnen Monaten vorkamen, gleicht sieh mehr aus, wenn man die Ergebnisse nach Quartalen und Semestern in Betracht

| zieht. | Auf den  | einzelneu  | Bahnen | vertheilen | sieh | die | Antheile | der | einzelnen | Quartale |
|--------|----------|------------|--------|------------|------|-----|----------|-----|-----------|----------|
| und S  | emester, | wie folgt. |        |            |      |     |          |     |           |          |

| Auf                      |            | nifallen von de | m Gesammtverk | ehre in Percen | ten ausgedrück | 1         |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| nachbenzunten            | auf des 1. | puf das 2.      | suf das 3.    | auf das 4.     | ouf das 1.     | auf das 2 |
| Bahnen                   |            | Qui             | rtel          |                | Sea            | ester     |
| Nördliche                | 18-7       | 19-8            | 28 - 3        | 33.2           | 38-5           | 61.5      |
| Südliche                 | 18-6       | 24 - 3          | 27.0          | 30 · 1         | 42.9           | 57-1      |
| Südöstliche :            | 19.8       | 21.8            | 26.9          | 31 - 5         | 41.6           | 58-4      |
| Oestliche                | 19.8       | 17-4            | 31.6          | 31.2           | 37.2           | 62.8      |
| Lombvenez.<br>Im Durch-  | 21.9       | 18-6            | 26 7          | 32.8           | 40-6           | 59 - 4    |
| schnitte aller<br>Bahnen | 20.3       | 20.3            | 27-2          | 32 - 2         | 40.6           | 59-4      |

Wenn man die Zahl der Personen des 1. Quartales auf jeder Bahn als Einheit annimmt, und jene der übrigen Quartale im entsprechenden Verhältnisse ausdrückt, so ergeben sich für eine leichte Uehersicht der Grösse des Verkehres nach der natürlichen Reihenfolge der Quartale nachstehende Verhältnisszahlen: Auf allen Rehnen usenmengenommen, 1. 999 4: 344-4158

| Auf | alle | n Bahnen zi | ısamm | en | gc | no: | ma | cn | 1 | : | 0.88 | : | 1.34:1.28 |  |
|-----|------|-------------|-------|----|----|-----|----|----|---|---|------|---|-----------|--|
| 19  | der  | nördlichen  | Bahn  |    |    |     |    |    | 1 | : | 1.06 | : | 1.52:1.78 |  |
| ,   | ,    | südlichen   | ,,    |    |    |     |    |    | 1 | : | 1.30 | : | 1.45:1.61 |  |
|     |      | südöstliche | n "   |    |    |     |    |    | 1 | : | 1.10 | : | 1.36:1.59 |  |

Ordnet man die Quartale nach der Zunahme des Verkehres, so bilden sie die nachstehenden Reihenfolgen:

Für alle Bahnen zusammen das 2. 1. 3. 4. Quartal,

| *  | are | noranche    | Bahn | 29 | 1. | z. | 3. | 4. |   |
|----|-----|-------------|------|----|----|----|----|----|---|
| ,  | ,   | südliche    | ,,   | ,, | 1. | 2. | 3. | 4. | * |
| ,  |     | südöstliche |      | ,, | 1. | 2. | 3. | 4. | , |
| ,, | ,,  | östliche    | 29   | 79 | 2. | 1. | 4. | 3. | , |
|    |     | lamb wanas  |      |    | 0  |    | 9  | 4  |   |

Im 4. Quartale war also der Personenverkehr sowohl auf allen Bahnen zusammengenommen, als auch auf den einzelnen Bahnen mit alleiniger Ausnahme der östlichen Bahn am stärksten. Auf allen Bahnen zusammengenommen, so wie auch auf der östlichen und Iombardisch-venezianischen Bahn war er am schwächsten im 2. Quartale, auf der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn war er am schwächsten im 1. Quartale.

Nach den Quartal-Summen hat der Verkehr auf der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn continuirlich zugenommen. Eine Ahnahme ist auf allen Bahnen zusammengenommen im 1. gegen das 2. Quartal, dann auf der östlichen Bahn im

2. Quartale gegen das 1. und lm 4. Quartale gegen das 3., ferner auf der lombardischvenezianischen Bahn im 2. Quartale gegen das 1. eingetreten.

Vom schwächsten zum stärksten Quartale hat sich der Verkehr vermehrt, wie folgt:

| Au  | falle | en Bahnen zus | ammen | ge | по | mn | ner | ١, | vom | 2. | zum | 4. | Quartale | e auf | das | 1.60 | fache, |
|-----|-------|---------------|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----------|-------|-----|------|--------|
| 29  | der   | nördlichen    | Bahn  |    |    |    |     |    | ,,, | 1. | ,,  | 4. | ,,       | ,,    | ,,  | 1.78 | 77     |
| ,,, | 29    | südlichen     | *     |    |    |    |     |    | 29  | 1. | 29  | 4. | ,,       | 29    | 29  | 1.61 | **     |
| _   |       | südöstlichen  |       |    |    |    |     |    |     | 1  |     | Á  |          |       |     | 4.59 |        |

, n östlichen , . . . , 2 . , 3 . , , , 1.95 , n lomh-venez. , . . . , 2 . , 4 . , , , 1.75

Wenn man die Ergelmisse der heiden Semester vergleicht, so zeigt sich auf allen Bahnen im 2. Semester eine Vermehrung gegenüher dem 1. Semester, und es heträgt der Verkehr des 2. Semesters

auf allen Bahnen zusammengenommen das 1.46 fache des 1. Semesters,

| 77 | uei | norancuen    | Daim | ٠ | • |  | 77 | 1.00 | 77 | 29 | 27  |   |
|----|-----|--------------|------|---|---|--|----|------|----|----|-----|---|
| 29 | ,,  | südlichen    | ,,   |   |   |  | 29 | 1.33 | ,, | n  | 79  |   |
|    |     | südöstlichen | ,    |   |   |  | 79 | 1.40 | 29 | ,, | ,,, | , |
|    |     | östlichen    |      |   |   |  |    | 1.69 |    | 99 | 29  | , |
| ,  |     | lombvenez.   |      |   |   |  |    | 1.46 |    |    |     |   |

Diesen vorausgeschickten Ziffern lassen sich noch folgende Bemerkungen anreihen.

Es spricht sich darin die Einwirkung des Klima's entschieden aus.

Die drei Wintermonate November, December und Januar haben auf den drei Haupthahnen, der nördlichen, sollichen und södstlichen, am weinglen Reisende anfrauweisen; auf der östlichen, un weinglen Reisende anfrauweisen; auf der östlichen, wo der Winter läuger dauert, sind die nachfolgenden drei Monate noch ungünstiger; dasselbe ist auch auf der lombardisch-weiterianischen Bähn der Fall, doch aus der entgegengeetstent Urseche, weil sich dort der Herbat über den November hinaus verlängert, dessen Frequenz noch grösser als die durchschnittliche eines Monates ist.

Die Sommermonate sind durchgehends besser als die Frühlingsmonate, und es ist der Unterschied am bedeutendsten auf der östlichen Bahn, da die Zahl der Reisenden sieh während dieses Quartales gegen das frühere nahezu verdoppelt; sie sind aher immer noch ungünstiger als die Herbstmonate, in welchen überhaupt die grösste Reisebewegung vorkömnt; die einzige östliche Bahn hatte in den Herhstmonaten einen etwas kleineren Verkehr als in den Sommermonaten.

Bei der Vertheilung nach Semestern gleichen sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Bahnen noch mehr aus. Am grössten ist der Unterschied zwischen den Ergehnissen beider Semester auf den heiden im Norden der Monarchie gelegenen Bahnen, der mördlichen und östlichen, am kleinsten auf der südöstlichen und südlichen Bahn; gener hei der lomhardisch- veneinsichen Bahn kommt den durch-schnittlichen Unterschiede sämmtlicher Bahnen gleich, zufolge dessen die Reisenden des Sommer-Semesters der Zahl nach um die Hälfte mehr als jene des Winter-Semesters hetragen.

 Verkehr im Vergleiche zu den Bewegungen der Fahrbetriebs-Mittel und zu der dabei fortgeschafften Last.

In Vergleichung der 343.124 Nutzmellen, welche die Locomotive bei den Personenzügen zurücklegten, mit den 38,082.461 Reissemeilen der befürderten Personen, woron auf die Reissenden 26,229.261 Meilen und auf das Militär 12,753.200 Meilen entfallen, ergiht sich, dass im Durchschnitte aller Bahnen auf eine Personenzugs-Nutzmeile 704 Reissemeilen oder ehen so viele Reisende und mit Hinzurechnung des Militärs 1136 Personen entfallen.

Auf den einzelnen Bahnen entfallen auf eine Personenzugs-Nutzmeile

| auf | der | nördlichen   | Bahn | 82.6 | Reisende | und | sammt | Militär | 111-2 P | ersonen, |  |
|-----|-----|--------------|------|------|----------|-----|-------|---------|---------|----------|--|
| ,   | ,   | südlichen    |      | 67.6 |          | ,   | ,     | ,       | 144-5   | n        |  |
| ,   | ,   | südöstlichen | ,    | 88.4 | **       | ,   | n     | ,       | 135.4   | ,        |  |
| -   | -   | östlichen    | _    | 55.5 | _        | _   | -     | -       | 57.3    | -        |  |

n n lomh.-venez. n 69·9 n n n 85·6 n

Von den Sitzplätzen, welche auf den in Bewegung gesetzten Personenwagen vorbanden waren, entfallen auf einen Reisenden 3·8 und mit Hinzurechnung des Militärs auf eine Person 2·4.

Auf den einzelnen Bahnen ergiht sieh die entfallende Zahl an Sitzplätzen

| pe1 | aer | nordliehen B | ahn a | ut 1 | Reisender | mi | 3.6 | und | sammt | Milita | rau | 1 Per | son | mıt | 5.1         |
|-----|-----|--------------|-------|------|-----------|----|-----|-----|-------|--------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| ,   |     | südlichen    | ,,    | , 1  | *         | ,  | 4.3 | ,   | 29    | ,      |     | 1,    | n   | ,   | 2.0         |
| 29  |     | südöstliehen | 27    | ,, 1 |           | ,, | 3.1 | 29  | ,,,   | 29     | 77  | 1,    |     | ,,  | $2 \cdot 0$ |
| ,   |     | östliehen    | 99    | , 1  | ,         | ,  | 3.2 | ,   |       | ,,     |     | 1,    |     | ,   | 3.4         |
|     |     | lomhvenez.   | -     | . 1  | -         | -  | 3.3 | _   |       |        | -   | ι.    |     |     | 2.7         |

Wenn man annimmt, dass auf allen Bahnen das sämmtliche Militär in Personen-Wagen hefördert worden ist, so ergibt sich, dass auf der südlichen und südöstlichen Bahn die dem Verkehre diensthar gewesenen Sitzplätze gleich und am meisten, auf der östlichen Bahn aber am we nigsten henützt worden sind.

Rücksichtlich der Last an Wagen und Personen, welche bei den Personentagen grübrt wurde, ergibt sieh, wenn man jede Person mit dem frei mitzunebmenden Gepäcke auf 1/2 Ctr. anseblägt, dass im Durchschnitte aller Bahnen die leeren Personenwagen eines Zuges 920 Ctr., diese mit den Reisenden hesetzt 1.035 Ctr., und, wenn auch das Milität dazu gerechnet wird, 1.205 Ctr. in Gewichte battet.

Auf den einzelnen Bahnen ergibt sieb das durchschnittliehe Gewicht, wie folgt:

|                             | hetrug be           | hetrug hei einem Personenzuge das<br>Gewicht |                                                 |                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Auf<br>nachbenannten Bahnen | der<br>leeren Wagen | der Wagen and<br>der Reisenden               | der Wagen, der<br>Reisenden und<br>des Militära | 1 Meile weit<br>hefördert warde,<br>hetreg |  |  |  |  |  |
|                             | Crater              |                                              |                                                 |                                            |  |  |  |  |  |
| Nördliche                   | 948                 | 1.072                                        | 1.239                                           | 121.651.215                                |  |  |  |  |  |
| Südliche                    | 1.169               | 1.270                                        | 1.487                                           | 99,324,165                                 |  |  |  |  |  |
| Südöstliche                 | 1.039               | 1.172                                        | 1.375                                           | 93,348,750                                 |  |  |  |  |  |
| Oestliche                   | 538                 | 621                                          | 707                                             | 5,419.135                                  |  |  |  |  |  |
| Lombvenez                   | 678                 | 782                                          | 911                                             | 93,458.579                                 |  |  |  |  |  |
|                             |                     | Zu                                           | isummen                                         | 413,201.864                                |  |  |  |  |  |

Das effective Gewicht der Personenzüge war jedoch noch grösser: auf allen Bahnen um das Gewicht jener Lastwagen und ihres Inhaltes, welche den Personen-Zögen zur Beförderung des Reisegepäekes ete. stets beigegeben werden; ferner auf der Iomhardisch -venezianischen Bahn um das Gewicht der Lastwagen sammt Inhalt, welche zur Beförderung der gewöhnlichen Frachten henützt wurden; endlich auf den anderen Bahnen auch um das Gewicht jener Lastwagen sammt Fracht, welche den gemischten Zögen und ausnahmsweise zu Zeiten auch den Personen-Zögen beitzeeben werden.

Wenn man annimmt, dass sämmtliehes Militär in Personenwegen befürdert wurde, so ergiht sieh, im Durchsehnitte aller Bahnen, das Verhältniss des Gewichtes der befürderten Personen sammt dem frei mitgelichterte Gepiede zu dem Wagen-Gewichte von 1:3-23, während, wenn alle Plätze besetzt gewesen wären, das Verbältniss von 1:2-23 hestanden hätzte.

Auf den einzelnen Bahnen stellen sieh in dieser Beziehung folgende Verhältnisse dar:

Auf der nördliehen Babu

das stattgehabte Verhältniss 1:3:26; bei Besetzung aller Plätze 1:2:14 auf der südliehen Bahn

das stattgehahte Verhältniss 1:3.68; bei Besetzung aller Plätze 1:2.69 auf der südöstlichen Bahn

das stattgehabte Verhältniss 1:3.09; bei Besetzung aller Plätze 1:2.50 auf der östlichen Bahu

das stattgebabte Verhältniss 1:3:18; bei Besetzung aller Plätze 1:1:85 auf der lombardisch-venezianischen Bahn

das stattgehabte Verhältniss 1:2.91; bei Besetzung aller Plätze 1:1.95.

Auf der södlichen Bahn wurde also verhältnissmässig am meisten todte Last geführt, allein es erklärt sich diess zum Theile aus der Einrichtung der Wagen, da auf dieser Bahn, selbst wenn alle Plätze stels besetzt gewesen wären, ebenfalls die meiste todte Last geführt worden wäre.

Die wenigste todte Last wurde auf der lombardisch-renezianischen Balın geführt, obwohl nach der Einrichtung der Wagen diess auf der östlichen Balın der Fall sein sollte; auf ersterer waren daher die vorbandenen Plätze besser benützt.

## 2. Sachen-Transporte.

## a. Verkehr nach der Gewichtsmenge überhaupt.

Wie aus der Uehersieht VIII hervorgeht, beträgt der auf den in Betracht kommenden österreichischen Staatsbahnen vermittelte Saehenverkehr

an Reisegepäck und Eilgut 1,072.223 Centner,
"ordinären Fraehten 22,423.481
"Regie- 4,018.695
Zusammen 275.14.399 Centner.

Das Reisegepäck ist dasjenige, welches die Heisenden nicht unter eigener Aufsicht im Wagen behielten, sondern zur Befürderung aufgaben.

Diese Mengen ohne Rücksicht auf die Entfernung, auf welche der Transport statfand, auf die Babnlänge verhöllt, entfällt auf eine Bahnmeile von dem Beisegenick und Eitzur

|     |    | Im Durc     | hschnitte vo | n s | lle | n ( | Ge | ger | st | inc | ler | ٠. | 147.728 | Centner. |  |
|-----|----|-------------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|---------|----------|--|
| ,,  | 99 | Regie       |              |     |     |     |    |     |    |     |     |    | 21.577  | **       |  |
| ,,  | de | en ordinäre | n Frachten   |     |     |     |    |     |    |     |     |    |         |          |  |
| 100 | u  | in nersege  | pack und L   | 5   | uı  |     | •  | •   | •  | ٠   |     | ٠  | 01100   | Contact  |  |

Wird die Gesammtmenge auf die vorhandene Achsenzahl und Ladungsfähigkeit der Lastwagen vertheilt, so entfallen auf 1 Achse 2.256 Centner und auf 1 Centner Ladungsfähigkeit 47-4 Centner.

Nach der Vertheilung auf die Bahnlänge gelangte das meiste Eilgut und Reis eg påck und de Imbordisch-renetinnische Bahn zur Aufgabe, nämlich auf eine Bahnmeile 11.000 Centner. Auch hier hat auf die Zahl der Centner der beim Personenverkehre angeführte Grund der Theilung der Bahn in 3 Stücke eingewirkt.

| Die nächst grössere Menge hatte die südöstliche Bahn      | mit . | 8.422 Ctrn.,   |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|
| am wenigsten hatte die nördliche Balın mit                |       | 2.614 "        |
| Die meisten ordinären Frachten gelangten                  |       |                |
| auf der südöstlichen Bahn zur Aufgabe mit                 |       | 177.522 Ctru., |
| dieser folgte die südliche Bahn mit                       |       | 138.420 "      |
| am wenigsten batte die lombardisch-venezianische Rahn mit |       | 4K 798         |

Nach der Vertheilung auf die vorhandenen Lastwagen-Achsen, entstel auf ei ne Achse die grösste Anzahl Ceutner von Sachen jeder Art auf der östlichen Bahn mit

## b. Sachen-Transporte bei Personenzügen.

In weitere aus der Uehersicht VIII nicht zu entnehmende Details eingehend, ist zunächst jener Sachen-Transport in Betracht zu ziehen, welcher beim Verkehre der Personenzüge vorkömmt. Derselbe theilt sich in das Gepäck der Reisenden und des Militärs, dann in das Eileut, wie folgt.

| Gepäck der<br>Reisenden | Kilgat                                                                                      | Zusammen<br>in Cestaern                                                                                                                   | Gepäeb des<br>Militärs                                                                                                                                                                                                                      | Gepieb und<br>Eilgut ausamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                         |                                                                                             | in Cestuero                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                         | ia Cestarra                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 107.848                 | 32,079                                                                                      | 139,927                                                                                                                                   | 22,175                                                                                                                                                                                                                                      | 162,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 118.488                 | 23,038                                                                                      | 141.526                                                                                                                                   | 24.887                                                                                                                                                                                                                                      | 166.413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 107.033                 | 216.234                                                                                     | 323.267                                                                                                                                   | 26.273                                                                                                                                                                                                                                      | 349,540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 40.644                  | 1.435                                                                                       | 42.079                                                                                                                                    | 67                                                                                                                                                                                                                                          | 42.146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 127.143                 | 185.840                                                                                     | 312.983                                                                                                                                   | 39.039                                                                                                                                                                                                                                      | 352.022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 501.156                 | 458.626                                                                                     | 959.782                                                                                                                                   | 112.441                                                                                                                                                                                                                                     | 1,072.223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Auf                     | 1 Bahnmeile                                                                                 | enifalien                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 1.739                   | 518                                                                                         | 2.257                                                                                                                                     | 357                                                                                                                                                                                                                                         | 2.614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                         | 555                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | 4.010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2.579                   | 3.210                                                                                       | 7.789                                                                                                                                     | 633                                                                                                                                                                                                                                         | 8.422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 4.394                   | 155                                                                                         | 4.549                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                           | 4.556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 3.973                   | 5.807                                                                                       | 9.780                                                                                                                                     | 1.220                                                                                                                                                                                                                                       | 11.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 2.691                   | 2.462                                                                                       | 5.153                                                                                                                                     | 603                                                                                                                                                                                                                                         | 5.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                         | 107.033<br>40.644<br>127.143<br>501.156<br>Auf<br>1.739<br>2.856<br>2.579<br>4.394<br>3.973 | 107.033 216.234<br>40.644 1.435<br>127.143 185.840<br>501.156 458.626<br>Auf 1 Bahnmeile<br>1.739 518<br>2.856 2.579 5.210<br>4.394 5.007 | 107.033 216.334 223.267<br>140.644 1.355 42.079<br>127.143 185.840 312.083<br>501.156 458.626 959.782<br>Auf 1 Bahamelle calfallea<br>1.739 518 2.257<br>2.856 555 3.411<br>2.876 3.210 7.780<br>3.973 4.394 155 4.349<br>3.973 5.870 9.780 | 107.033   216.734   223.207   262.273   40.644   1.435   43.279   67   127.143   185.840   312.963   390.09   501.156   458.626   959.782   112.441   1739   518   2.257   357   2.856   535   3.411   599   2.876   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57   3.57 |  |  |  |  |  |  |

| Oestliche<br>Lombvenez | 96·6<br>40·6 | 3.4<br>59·4  | - :: | 0·2<br>12·5 | :: |
|------------------------|--------------|--------------|------|-------------|----|
| Südliche               | 83·7<br>33·1 | 16·3<br>66·9 | ::   | 17·6<br>8·1 | :: |
| Nårdliehe              | 77-1         | 22.9         |      | 15-8        |    |

Bei einer Vergleichung dieser auf den rerschiedenen Bahnen sich ergebenden Verhältnisszahlen kann die lombardisch-venezianische Bahn aus dem bereits früher bemerkten Grunde der Theilung der Bahn nicht unmittelbar berücksichtiget werden, und es stellen sich auf den übrigen Bahnen die grössten Abweichungen dar, wie folgt.

|                                                                            |                                        | Aui                                                                                                | 1 Bahameite ent                |                                        |                                                                                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            |                                        | lie grösste Me                                                                                     | age                            | as as                                  | a kleinsta Me                                                                                                           | ego.                           |
| ren den rerschlo-<br>denen Transport-<br>Gegenatinden bei<br>Personensägen | nach der<br>absulates Zahl<br>in Cirn. | unch deu Anthuilen an den Percenten der Genammt- Menge den Gepänken der Reisenden und den Eilguten | anf<br>anchbengunien<br>Bakurn | nash der<br>absoluten Zahl<br>in Cira, | nuch den<br>Autheilen an<br>den Percenten<br>der Gesamml-<br>Menge den<br>Gepicken der<br>Reisenden und<br>den Eilguten | unf<br>mechbensunten<br>Babuen |
| vom Gepäek d.<br>Reisenden                                                 | 4.394                                  | 96-9                                                                                               | östliehe                       | 1.739                                  | 77·1                                                                                                                    | nördliche<br>südöstliche       |
| " Eilgut<br>" Gepäck d.                                                    | 5.210                                  | 66-9                                                                                               | südöstliehe                    | 155                                    | 3.4                                                                                                                     | ösiliehe                       |
| Militars                                                                   | 633<br>599                             | 8·1<br>17·6                                                                                        | #<br>südliehe                  | 7                                      | 0.2                                                                                                                     |                                |

Auf der lombardisch-veneziauischen Bahn betrug

Die lombardisch-venezianische

```
das Gepäck der Reisenden . . . . 3.973 Centner oder 40-6 Percent,
 " Eilgut . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.807 "
  "Gepäck des Militärs . . . . 1.209
An allen drei Gegenständen zusammen entfällt
am meisten auf der südlichen Bahn mit . . . 8.422 Ceutnern,
 "wenigsten "nördlichen " " . . . . 2.614
                             _ hatte . . . . 11.000 Centner.
```

Die früher aufgestellten Zahlenverhältnisse dienen, im Zusammenhalte mit der Zahl der heförderten Reisenden und des Militärs, auch zu einer Vergleichung, in welcher Menge sich auf den verschiedenen Bahnen das von einer Person mitgeführte Gepäek darstellt; es ergibt sieh daraus, dass auf jeden Centner Gepäck der Reisenden und auf ieden Centner Gepäek des Militärs entfallen

auf der nördlichen Bahn 7.9 Reisende, 5.4 Militärs,

| , | ,  | südlichen    | ,  | 5.4  |    | 7.0  | ,  |
|---|----|--------------|----|------|----|------|----|
| , | ,  | südöstlichen | 79 | 5.8  | ** | 8.2  | 29 |
| , | 99 | östlichen    | ,, | 2.2  | *  | 34.0 | 27 |
| _ | _  | lomb,-venez. | _  | 16.6 | _  | 4.4  | _  |

im Durchschnitte aller Bahnen 8.6 Reisende, 6.1 Militärs.

Man ersieht daraus, dass sich auf den drei Haupthahnen sehr grosse Unterschiede nicht hernusstellen, dass sieh dagegen auf der östlichen und lomhardischvenezianischen Bahn sowohl hinsichtlich des Gepäekes der Reisenden als des Militärs sehr bedeutende Abweiehungen ergehen. Bei dem Gepäcke der Reisenden ist die sehr kleine Verhältnisszahl der östlichen Bahn und die sehr grosse Verhältnisszahl der Jomhardisch-venezienischen Bahn durch den Umstand erklärlich, dass auf der zuerst genannten Bahn ein sehr geringer, dagegen auf der zuletzt genannten Bahn ein sehr grosser Zwischenverkehr besteht und die Personen dieses Verkehres in der Regel kein oder nur selten und weniges Gepäck bei sich führen.

Ein sehr grosser Unterschied ist auch in der Menge des beförderten Eilgutes zu ersehen; sie ist namentlieh auf der südöstlichen und lombardisch-venezianischen Bahn üherwiegend gegen die ührigen Bahnen, und lässt auf den grossen Werth schliessen, den viele der Parteien, welche sich der genannten Bahnen hedienen, auf die rascheste Beförderung einzelner Sendungen legen.

## c. Verkehr mit ordinären und Regie-Frachten.

Die ordinären Frachten zerfallen in Partei-Frachten nach drei Tarifs-Classen und in Sendungen des Militärs. Die Partei-Frachten werden üherdiess hesonders ausgewiesen, je nachdem sie auf einer und derselben Bahn aufgenommen und abgegeben wurden oder aher von einer Bahn auf die andere übergingen.

```
Menge der verschiedenen Frachtgattungen.
```

Die Mengen, welche von den verschiedenen Frachtgattungen auf den einzelnen Bahnen zur Beförderung gelangten, sind aus der folgenden Nachweisung zu ersehen.

|                         |                                                                   |                              |             | gelangten zur       | Beförder               | ag                           |                    |                        |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Auf                     |                                                                   | Partei-F                     | esektes     |                     |                        | Partei-<br>Frachten          | -                  | alle Fracht-           |  |  |  |  |
| nachbenanaten<br>Bahaen | dee<br>L                                                          | der<br>II.                   | der<br>111. | in den<br>3 Classen | Militär»<br>Sendung on | nad<br>Militär-<br>Seudnagen | Regio-<br>Frachten | Gottangen<br>Bottangen |  |  |  |  |
|                         |                                                                   | CHAIR                        |             | Ceni                | aer                    | Susammen                     |                    |                        |  |  |  |  |
| Nördliche               | 5,166.181                                                         | 1.345.145                    | 78.714      | 6,390,040           | 50.494                 | 6,640,534                    | 1.736.175          | 8,376,705              |  |  |  |  |
| Súdliche                | 4.461.534                                                         |                              | 61.770      | 5.650.975           | 93,472                 | 5,744.447                    | 1,730.175          |                        |  |  |  |  |
| Südőstliehe             | 6,574,791                                                         | 744.044                      | 46,070      | 7.364.903           | 2.262                  | 7,367,167                    | 1,104.166          |                        |  |  |  |  |
| Ocatliche               | 1.046.153                                                         | 156.128                      | 2,592       | 1,204,873           | 1.006                  | 1,307.107                    | 49.511             | 8,436.368              |  |  |  |  |
| Lomhvenez               | 668.216                                                           | 710.746                      | 86.462      | 1,465.454           | 1.000                  | 1,465.454                    | 59.645             | 1,325,099              |  |  |  |  |
| Zusammen                | 17,916.905                                                        | 4,083.734                    | 275.608     | 22,276.247          | 147.234                | 22,423.481                   | 4,018.693          | 26,442.176             |  |  |  |  |
|                         |                                                                   | Auf eine Bahnmeile eatfellen |             |                     |                        |                              |                    |                        |  |  |  |  |
| Nördliche               | 83,325                                                            | 21.696                       | 1.270       | 106.291             | 814                    | 107,105                      | 28.003             | 135.108                |  |  |  |  |
| Südliehe                | 107,507                                                           | 27.173                       | 1,488       | 136,168             | 2.252                  | 138,420                      | 26.006             | 164.426                |  |  |  |  |
| Súdöstliehe             | 158.429                                                           | 17,929                       | 1.110       | 177,468             | 54                     | 177.522                      | 25,764             | 203,286                |  |  |  |  |
| Oestliehe               | 113.098                                                           | 16,878                       | 280         | 130.256             | 109                    | 130.365                      | 5.352              | 135,717                |  |  |  |  |
| Lombvenez               | 20.883                                                            | 22-211                       | 2.702       | 45.796              |                        | 45.796                       | 1.866              | 47.662                 |  |  |  |  |
| Im Durchsehnitte        | 96.198                                                            | 21.926                       | 1.480       | 119.604             | 791                    | 120.395                      | 21.577             | 141.972                |  |  |  |  |
|                         | in Percenten von der Gesammtmenge der Partei-Frachten ausgedrückt |                              |             |                     |                        |                              |                    |                        |  |  |  |  |
| Nördliehe               | 78-4                                                              | 20.4                         | 1.2         |                     | 0.8                    |                              | 26.3               |                        |  |  |  |  |
| Südliehe                | 78-9                                                              | 20.0                         | 141         | 1 :: 1              | 1.7                    | 1 :: 1                       | 19.5               | ::                     |  |  |  |  |
| Südőstliche             | 89 - 3                                                            | 10.1                         | 0.6         |                     | 0.03                   |                              | 14.5               | ::                     |  |  |  |  |
| Oestliehe               | 86.8                                                              | 13.0                         | 0.2         |                     | 0.08                   |                              | 4.1                | 1 : :                  |  |  |  |  |
| Lombvenez               | 45.6                                                              | 48.5                         | 8.9         |                     |                        | 111                          | 4-1                |                        |  |  |  |  |
| lm Durchsehnitte        | 80.4                                                              | 18.3                         | 1.3         |                     | 0.7                    |                              | 18.0               |                        |  |  |  |  |

Wie diese Nachweisung zeigt, haben die österreichischen Staatsbahnen, shgesehen von den Regie-Frachten einen Frachtenterkehr aufzuweisen, welcher nur von anderen Bahnen, die von den Verbällnissen degünzüget sind, behertoffen wird. Ju auf der südöstlichen Bahn hat der Frachtenverkehr bereits eine Entwicklung erlangt, wie er nur auf besonders von den Verhällnissen hegünstigten Bahnen vorkommt.

Von Interesse wird es sein, in eine nähere Betrachtung der Züffern einzugehen, nach welchen sich die Partei-Frachten in die drei abgesondert nachgewiesenen Classen vertheilen, weil die I. Classe die grosse Masse der Roh-Producte in sich fasst, während der II. not III. Classe meist Handelsgüter, namentlich die Colonial-Waaren, und der III. Classe insbesondere die voluminösen oder sogenannten sperrigen Gegenstände angehören.

Die der III. Classe angehörige Menge, also vorzugsweise die der voluminösen Güter, ist nur von geringer Bedeutung, indem sie nur ½145 der Gesammtmenge ausmacht, die Güter der II. Classe hingegen sind, da sie beinahe den funften Theil der Frachtenmenge aller drei Classen ausmachen, von Belang.



Den überwiegend wichtigsten Factor hilden jedoch die der I. Waaren-Classe angebrigen Roh-Producte, welche ½, der Gesammtenege ausnachen. Da sieh der Verkehr mit solehen Roh-Producten in fruchtbaren Ländern, wie es die öster-reichischeu von den Statsbahnen durchzogenen Kronländer sind, zunächst nach der Zahl und der Ausdehung der Communications-Wege richtet und mit der Verlängerung der letzteren in rascher Zunahme steigt, so lässt sich hieraus ein gegründeter Schluss auf die Zukunft der österreichischen Staatsbahnen ziehen, nicht nur in Bezug auf ihre Rentabilität, sondern hauptstehlich auch bezüglich des wöhlthätigen Einflüsses derselben auf den volkswirthsehaftlichen Aufsehwung des Landes überhaupt.

Die Verhältnisse zwischen den Mengeu in den verschiedenen Classen der Partei-Fra ehten nind auf den nördlichen und südlichen Bahn unter sich fast gleich Auch auf der südottlichen und östlichen Bahn ist diess der Fall, nur stellt sich eil diesen für die I. Classe gegenüber der II. Classe eine grössener Ziffer dar als auf den früher genannten Bahnen. Am ahweichendsten sind die Verbältnisse auf der lomhardisch-venezianischen Bahn, indem die Menge der II. Classe in Vergleichung zu allen ührigen Bahnen am grössten ist. Es erklärt sich übrigens dieses merkwärdige Verhältniss durch den Umstand, dass auf dieser Bahn ein förmlicher Lastzugsverhehr nech nicht organisirt war nud die Rob. - Producte in jenem von schiffbaren Flüssen und Canälen durchzogenen Lande meist zu Wasser versendet verden.

Unter den Gütern der I. Classe ist die Mineral-Kohle und das Getreide von grosser Bedeutung. Die Mengen hetragen

```
auf der nördlichen Bahn 1,035.180 Ctr. Kohle und 660.350 Ctr. Getreide,
südlichen 285.017 . 8454.388 .
n 5udöstlichen 362.600 . 851.04 .
```

Die Kohlen-Transporte werden eine noch viel grössere Bedeutung erlangen, wenn, wie in naher Zukunft hevorsteht, die Kohlenbager von Pilsen und Kladon (Butichrad), dans von Teplitz (später wohl auch von Dux, Bilin und dem gesammten Egerthale) mit der nördlichen Staatsbahn, jene von Koflach mit der södlichen und die von Jawerzon mit der östlichen Bahn durch Eisenbahnen unmittlebar verbunden sein werden, und wenn auch die Kohlen der Fünfkirchner Lager mittelst der Eisenbahn an die Donau werden geführt werden können.

Die Mengen der Militär-Sendungen sind in Vergleichung zu den Partei-Frachten sehr unerheblich, indem sie nicht einmal 1/100 zus ein jenen ausmachen, sie sind veränderlicher und vorühergehender Natur und bieten überlraupt keinen Anlass zu speciellen Betrachtungen dar.

Regie-Frachten sind in nicht nuerheblicher Menge zur Befürderung gelangt, indem sie im Durchschnitte aller Bahnen fast dem fünften Theile der Partei-Frachten gleichkommen. Den grössten Theil davon hildet der Brennstoff, überdiess ist aber auch die Quantität an Materiale zum Oberbaue, als Eisen, Holz, Schotter und Steine, hesonders dort, wo Auswechslungen zu schwacher Schienen vorgenommen worden sind, hedeutend.

In der Gegenüberstellung der Bahnen mit den ahweichendsten Verhältnissen der Menge an verschiedenen Gegenständen der Verfrachtung ergiht sieh, wenn man die lombardisch-venezianische Bahn von der unmittelbaren Vergleichung aussehliesst, Folgendes.

|                                             | Auf                                                                       | eine Bahnmei: | e entfällt                     |                        |                                                                                   |                                |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                             |                                                                           | die grönsta M | rege                           | die b le in a to Menge |                                                                                   |                                |  |
| von den<br>terschiedenen Frachigegenständen | nanh dar theilen an den Antheilen an den Zahlin Menge der Partei-Frachten |               | auf<br>suchhesatuten<br>Bahuen |                        | nach den An-<br>theilen an den<br>%d.Gesammt-<br>Mrage<br>der Partei-<br>Frachten | auf<br>nuchhennanter<br>Bahaen |  |
| von den Partei-Frachten I. Cl.              | 158.429                                                                   | 89-3          | südőstliche                    | 83.325                 | 78-4                                                                              | nördliche                      |  |
| II                                          | 27.173                                                                    | 20.0          | südliche                       | 16.878                 | 13.0                                                                              | östliche                       |  |
|                                             | 21.696                                                                    | 20-4          | nördliche                      | 17.929                 | 10-1                                                                              | südöstliche                    |  |
| III                                         | 1.488                                                                     | 1.1           | südliche                       | 280                    | 0.2                                                                               | östliche                       |  |
|                                             | 1.270                                                                     | 1.2           | nördliche                      | 1                      |                                                                                   |                                |  |
| von den Militär-Sendungen .                 | 2.252                                                                     | 1.7           | südliche                       | 54                     | 0.03                                                                              | südöstlich                     |  |
| von den Regie-Frachten .                    | 28.003                                                                    | 26.3          | nördliche                      | 5.352                  | 4-1                                                                               | östliche                       |  |

| von den Militär-Sendungen .<br>von den Regie-Frachten . | 1.270<br>2.252<br>28.003 | 1·2<br>1·7<br>26·3 | südliche<br>nördliche | 54<br>5.352 | 0·03<br>4·1 | südöstliche<br>östliche |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Aufderlomhardis                                         | ch-ven                   | ezianis            | chen Bah              | n entfall   | en          |                         |
| of die Partei-Frachten der                              |                          | I. Cla             | asse 20.883           | Centue      | r oder 4    | 15-6 Percen             |
|                                                         |                          | 11.                | , 22.211              |             | * 4         | 18.5                    |
|                                                         |                          | III.               | . 2.702               | , ,,        | *           | 5-9 "                   |
| Eigene Militär-Sendun                                   | gen ersc                 | heinen k           | ceine.                |             |             |                         |
| An Regie-Frachten en                                    |                          |                    |                       |             |             | 4.1 "                   |
| An Partei-Frachten al                                   |                          |                    |                       |             |             |                         |
| am meisten a                                            |                          |                    |                       |             | 77.468      | Centnern.               |
| " wenigsten                                             |                          |                    |                       | 1           |             |                         |
| Die lombardisch-venez                                   |                          |                    |                       |             |             | Centner.                |
|                                                         |                          |                    |                       |             | 11          |                         |
| An Partei-Frachten un                                   |                          |                    |                       |             |             |                         |
| am meisten auf                                          |                          |                    |                       |             |             |                         |
| "wenigsten"                                             |                          |                    |                       |             |             |                         |
| Die lombvenez. Ba                                       | hn hatte                 | an diese           | en Gegenstär          | iden        | 45.796      | Centner.                |
| An Frachten aller Ga                                    | ttungen                  | zusamme            | en entfallen          |             |             |                         |
| am meisten auf                                          |                          |                    |                       | 2           | 03.286      | Centnern,               |
| " wenigsten"                                            |                          |                    |                       |             |             | ,                       |
| Die lomb,-venez. Be                                     |                          |                    | chten zusar           | nmen        | 47.662      | Centner.                |



Durchschnittliche Transport-Entfernung der Partei- und Militär-Frachten.

Die Entfernungen, auf welche die Frachten im Durchschnitte verführt wurden, berechnen sich in Meilen

auf der nördlichen Bahn

bei den Partei-Frachten mit 19:03; hei den Militär-Sendungen mit 20:50 unf der südlichen Bahn

hei den Partei-Frachten mit 21.60; hei den Militär-Sendungen mit 14.90

auf der südöstlichen Bahn

bei den Partei-Frachten mit 16:57; hei den Militär-Sendungen mit 6:25 auf der östlichen Bahn

hei den Partei-Frachten mit 8:00; bei den Militär-Sendungen mit 9:25 auf der lomhardisch-venezianischen Bahn

hei den Partei-Fraehten mit 8.47; Militär-Sendungen kamen meht vor.

lm Durchschnitte aller Bahnen wurden daher die Partei-Frachten auf 1/2 und die Militär-Sendungen auf 1/2 der Bahnlänge befördert.

Auf den einzelnen Bahnen hetrug der Weg der Beförderung

auf der nördlichen Bahn hei Partei-Frachten 1/3, hei Militär-Sendungen 1/4 der Bahnlänge,

|  | südöstliehen | , | , | * | 2/s | * | , | 1/2 | , | ,, |
|--|--------------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|----|
|  | östlichen    |   |   |   | 1   |   |   | 1   |   |    |

" " lomh.-venez. " " " " " Militär-Sendungen kamen nicht vor.

Aus der hedeutenden Länge des Weges, auf welchem im Durchsehnitte die Partei-Frachten verführt wurden, und welcher grösser ist, als auf den meisten fremden Bahnen, zeigt es sich, dass die österreichischen Staatshahnen in den Linien des grossen Weltverkhers liegen.

Die auf eine Meile weit heförderten Partei - Frachten und Militär - Sendungen herechnen sieh auf den einzelnen Bahnen in Centnern

|                         | Partei-Frachten | Militär-Sendungen | Zusammen    |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| auf der nördlichen Bah  | n 125,408.461   | 1,035.127         | 126,443.588 |
| " " südlichen "         | 122,061.060     | 1,392.733         | 123,453.793 |
| " " südöstliehen "      | 122,036.476     | 14.137            | 122,050.613 |
| " " östlichen "         | 9,638.984       | 9.306             | 9,648.290   |
| " " lomhvenez. "        | 12,412.395      |                   | 12,412.395  |
| Auf alles Debase susimm | on 204 FET 276  | 9 424 202         | 204 000 070 |

Bei einer gleichmässigen Vertheilung auf die Gesammtlänge jeder Bahn ergibt sich, dass üher jedes Bahn-Element in beiden Richtungen die nachfolgend in Centnern ausgewiesenen Gewiebtsmengen bewegt worden sind:

|     |     |                 | Partei-Frachten | Militar-Sendungen | Zusammen  |
|-----|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Auf | der | nördlichen Bahn | 2,022.717       | 16.696            | 2,039.413 |
| ,   | ,,  | südlichen "     | 2,941.230       | 33.560            | 2,974.790 |
|     | ,   | südöstlichen "  | 2,940.638       | 341               | 2,940.979 |
| -   | ,   | östlichen "     | 1,042.052       | 1.006             | 1,043.058 |
| ,,  | n   | lombvenez.,     | 387.887         | _                 | 387.887   |
|     |     | Im Durehsebni   | tte 2,845.877   | 15.892            | 2,861.769 |

Es steht also die Benützung der östlichen, der nördlichen, dann der südstlichen und südlichen Bahn für Transporte mit Partei-Frachten und Nilitür-Sendungen zusammen nahe in dem Verhältnisse wie 1: 2: 3; die Benützung der lombardisch-rene-zänsischen Bahn erreicht aber nicht einmal die Hälfte von der Benützung der östlichen Bahn.

## d. Verkehr mit Partei-Frachten auf der eigenen Bahn und in Verbindung mit fremden Bahnen.

Die auf den einzelnen Bahnen transportiteten Güter wurden entweder von einer zur anderen Station derselhen Bahnlinie versendet oder sie herührten auch, sei es hei der Aufnahme oder Ahgabe, fremde Bahnen.

Nur die lombardisch-venezianische Bahn steht mit keiner fremden Bahn in Verbindung, es entfällt daber rücksichtlich dieser eine nähere Erörterung.

verbindung, es entait daber rucksichtlich dieser eine nanere Erorterung.

Die östliche Bahn tritt an der preussischen Gränze mit der oberschlesischen
Bahn und an der russisch-polnischen Gränze mit der Warschauer Bahn in Verhindung.

Die südöstliche Bahn tritt bei Marchegg mit der Kniser Ferdinands-Nordbahn und die nördliche mit der obengenannten in Brünn und Olmütz, dann mit der sächsischen Staatshahn an der sächsischen Gränze und heziehungsweise in Bodenbach in Verhindung.

Die sidliche Staatshah hatte zwar während des hier in Betracht kommenden Zeitraumen noch keine unmittelbare Verbindung mit einer anderen Bahn, doch unterhielt sie einen gemeinschaftlichen Verkehr mit der Wien-Gloggnitzer Bahn mittelst der über den Semmering organisirten Transport-Anstalt durch gewöhnliches Fuhrwerk; es kann daher angegeben werden, welehe Gütermengen von der einen auf die andere Bahn übergingen.

Die Partei-Frachten, welehe hier allein in Betracht kommen, theilen sich demnabin solehe, welche auf der eigenen Bahn aufgenommen und abgegeben wurden, ferner in solehe, welche auf der eigenen Bahn aufgenommen wurden und zur Ahgabo auf eine fremde Bahn übergingen, endlich in solche, welche auf einer fremden Bahn aufgenommen wurden und zur Ahgabo auf die eigene Bahn übergingen, wie diess aus der nachfolgenden Darstellung zu erschen in.

|                                    | wurden von den Partei-Frachten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                 |                                                                               |                                   |                       |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Auf<br>nachbenannten<br>Bahnen     | o der Frachten-<br>Classe      | naf der eigeren Bahn anfreaden Bahn aufgenammen and gener auch aufgenammen auf gingen auch bannet auf eigeren Bahn aufgenammen auf gingen auch bannet auf aufgerenmen de Bahn Bahn Bahn aufgenben Bahn au |                                | ouf der<br>nigenen Bahn<br>nufgenommen<br>nud gingen<br>nuf eine<br>fremdo Bahn | anf der<br>fremden Bahn<br>sofgenommen<br>and homen auf<br>die eigene<br>Bahn |                                   |                       |  |  |  |  |  |
|                                    | 708<br>Cl                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Centner                        |                                                                                 | ia Percent                                                                    | ia Percenten van der Genammimenge |                       |  |  |  |  |  |
| Nördliche                          | 11<br>111                      | 2,922.445<br>576.923<br>51,499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,168.579<br>361.751<br>15.137 | 1,075.157<br>406.471<br>12.078                                                  | 44·4<br>8·7<br>0·8                                                            | 17·7<br>5·5<br>0·2                | 16·3<br>6·2<br>0·2    |  |  |  |  |  |
| Zusammen .                         |                                | 3,550.867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,545.467                      | 1,493.706                                                                       | 53 - 9                                                                        | 23 · 4                            | 22.7                  |  |  |  |  |  |
| Südliche                           | 1<br>11<br>111                 | 3,045.504<br>581.123<br>48.332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 879.895<br>300.490<br>5.750    | 536.135<br>246.058<br>7.668                                                     | 53·9<br>10·3<br>0·8                                                           | 15·6<br>5·3<br>0·1                | 9·5<br>4·4<br>0·1     |  |  |  |  |  |
| Zusammen .                         |                                | 3,674.979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,186.133                      | 789.861                                                                         | 65-0                                                                          | 21.0                              | 14.0                  |  |  |  |  |  |
| Südöstliche                        | ===                            | 5,220.120<br>241.114<br>22.955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,005.295<br>223.344<br>8.155  | 349.376<br>279.386<br>14.960                                                    | 70·9<br>3·3<br>0·3                                                            | 13·7<br>3·0<br>0·1                | 4·7<br>3·8<br>0·2     |  |  |  |  |  |
| Zusammen .                         |                                | 5,484.189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,236.794                      | 643.922                                                                         | 74-5                                                                          | f6·8                              | 8.7                   |  |  |  |  |  |
| Oeatliche                          | 1<br>11<br>111                 | \$56,981<br>29,597<br>2,195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224.396<br>38.646              | 264.776<br>87.885<br>397                                                        | 46·2<br>2·5<br>0·1                                                            | 18·7<br>3·2                       | 21·98<br>7·29<br>0·03 |  |  |  |  |  |
| Zusammen .                         |                                | 588.773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 263.042                        | 353,058                                                                         | 48-8                                                                          | 21.9                              | 29.3                  |  |  |  |  |  |
| Auf vorbenannten<br>Bahnenzusammen | ===                            | 11,745,050<br>1,428,757<br>125,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,278.165<br>924.231<br>29.042 | 2.225.444<br>1,020.000<br>35.103                                                |                                                                               | 15·8<br>4·4<br>0·1                | 10·7<br>4·9<br>0·2    |  |  |  |  |  |
| Im Ganzen .                        |                                | 13,298.808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,231.438                      | 3,280.547                                                                       | 63.9                                                                          | 20.3                              | 15.8                  |  |  |  |  |  |

Die auf der eigenen Bahn aufgenommenen und abgegebenen Waaren betrugen demnach im Durchschnitte aller 4 Bahnen mehr als ½, auf der südöstlichen Bahn nahe an ½, auf der südlichen Bahn ½, dann auf der növillichen Bahn eiwas über und auf der östlichen etwas unter der Hälfte der Gesammtmenge aller Partei-Frachten.

Im Verhältnisse zum Gesammtverkehre batte den grössten internen Verkehr die südöstliche Bahn mit 74 5, den klein sten die östliche Bahn mit 48 8 Percent; die grösste Quantität ging auf freunde Bahnen über auf der nördlichen Bahn mit 23 4, die kleinste auf der südöstlichen Bahn mit 168 Percent; die grösste Quantität kam von fremden auf die eigene Bahn an dur der östlichen Bahn mit 293 und die kleinste auf der südöstlichen Bahn mit 87 Percent.

Verfolgt man die Verhältnisse nach den einzelnen Frachten-Classen, so zeigt sieh, dass von der Gesammtmenge aller Bahnen zusammengenommen überhaupt der I. Classe 82-9, der II. Classe 162 und der III. Classe 09 Percent angebärten; ferner dass im Durchschnitte aller 4 Bahnen die nachfolgend dargestellte Vertheilung eingetreten ist.

| Es gelang                                                                                    | ten von den Güle                           | ra                      |                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                              | der drei Frachten-Classes                  |                         |                                                  |  |  |  |  |
| aur Aufnahme und Abgabe                                                                      | der 1.<br>Bab-Producte                     | der 11,<br>Handelsgüter | der III.<br>meisteze relumi-<br>zése Gegenstiade |  |  |  |  |
|                                                                                              | la Percenton der Gesammimeago juder Clases |                         |                                                  |  |  |  |  |
| Auf der eigenen Bahn wurden auf-<br>genommen und abgegeben<br>" der eigenen Bahn wurden auf- | 68-1                                       | 42-4                    | 66-1                                             |  |  |  |  |
| genommen und gingen auf eine<br>fremde Bahn zur Abgabe über .                                | 19.0                                       | 27-4                    | 15-4                                             |  |  |  |  |
| einer fremden Bahn wurden auf-<br>genommen und gelongten auf<br>die eigene Bahn zur Abgube . | 12-9                                       | 30.2                    | 18-3                                             |  |  |  |  |

#### Ferner:

| Es entfi                           | illen von den Güte                                             | rn                                                               |      |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
|                                    | 1                                                              | welche                                                           |      |  |  |  |
| der drei Frachten-Classen          | auf der eigenen<br>Bahn aufgenommen<br>und abgegeben<br>wurden | a safgenommen warden and naf will abgregates sine fromde Raha el |      |  |  |  |
|                                    | in Percenten van der Gesammimenge jeder Rubrik                 |                                                                  |      |  |  |  |
| auf die I. Classe (Roh-Producte) . | 88.3                                                           | 77.5                                                             | 67.8 |  |  |  |
| " " II. " (Handelsgüter)           | 10.8                                                           | 21.8                                                             | 31-1 |  |  |  |
| " " III. " (meist voluminõse)      | 0.9                                                            | 0.7                                                              | 1-1  |  |  |  |

Man ersicht aus diesen Ziffern, dass von den Gütern der I. und III. Frachten-Classe der bei weitem grössere Theil dem internen Verkehre, von den Gütern der II. Classe aber dem externen Verkehre angehöre.

Man sieht ferner, dass von den auf der eigenen Bahn auf genommenen und auch ab gegebenen Göteren nicht ganz ½, der I. nur ½, der II. und gar nur ½, de der III. Classe angehören; dass von den auf der eigenen Bahn auf genommenen und auf frem de Bahnen über gegangenen Göteren nicht ganz ½, dei el. v., å, dei II. und sicht ganz ½, dei III. Classe betreffen; dass enlich von den von frem den Bahnen auf die eigene Bahn gelangten Göteren nicht ganz ½, der I. v., der II. und ½, der der III. Classe angebören, und dass überhaupt aamentlich die Göter der II. Classe im externen Verkeibre erheblich sind.

Die vorausgeschickte Darstellung gibt unter Anderem auch einem Maassstab zur Beurtheilung der Mühewaltung bei der Manipulation mit deu Frachten; denn die auf der eigenen Bahn sufgenommenen und auch abgegebenen Frachten nüssen bei der Auf- und Abgabe einer Manipulation unterzogen werden, während bei den übrigen Frachten eine Manipulation nur entweder bei der Aufgabe oder bei der Abgabe stattfindet.

Sie dient auch dazu, um zu ermitteln, welcher Betrag von der Gesammteinnahme für Partei-Frachten auf die nach der Centnerzahl eingebobene allgemeine Versicherungsgehühr entfällt, da diese, wie später gezeigt werden wird, für die aufnehmende Bahn eine grössere als für die abgebende ist.

Es zeigt sich in diesen Beziehungen, hinsichtlich der doppelten und einfach en Manipulation, dass sie auf den nördlichen Bahn bei 53 9%, der Gesammtmenge doppelt und bei 46·1%, einfach, auf der södlichen Bahn bei 65·0%, der Gesammt-Menge doppelt und bei 35·0%, einfach, auf der absäultichen Bahn bei 74·5%, der Gesammtmenge doppelt und bei 25·5%, einfach, und auf der östlichen Bahn bei 48·8%, der Gesammtmenge doppelt und bei 51·2%, einfach, und auf der östlichen Bahn bei 48·8%, der Gesammtmenge doppelt und hei 51·2%, einfach zu vollziehen war.

Die südöstliche Bahn hatte also bei der grössten und die östliche Bahn bei der kleinsten Menge die doppelte Manipulation auszuführen.

In Bezug auf die allgemeine Versicherungsgebührzeigt sieb, dass

| ie nördliche Bahn von                                  | 77-3 Percent                      | die 1     | grösser                                 | re, and                                                                   | von 22                                      | 7 Percent                      | die   | mi       | ndere                                   | Gebûbr                                                                   | bezo                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                        | 91.3 "                            |           |                                         |                                                                           |                                             | .7                             |       |          |                                         | **                                                                       | *                                            |
|                                                        | 70-7 "                            |           | ,                                       |                                                                           | , 29                                        |                                |       |          |                                         | ,,                                                                       | . "                                          |
|                                                        |                                   | _         | _                                       |                                                                           |                                             |                                | _     |          |                                         | achbens                                                                  |                                              |
|                                                        | den                               | hleis     | oten Ver                                | kehr                                                                      |                                             | den                            |       |          |                                         | Verkeh                                                                   |                                              |
|                                                        | die                               | Stati     | ones.                                   |                                                                           | -                                           |                                | die S |          |                                         |                                                                          |                                              |
|                                                        |                                   |           | in der                                  | Zahl                                                                      | 1                                           |                                | 1     |          | n der                                   | tabl .                                                                   | \$                                           |
| mil den<br>nochbenannten<br>Transport-<br>Gegensländen | swischen<br>deu<br>Houplatationen | Pationes. | hel welches hele Ver-<br>hehr stattfeed | hoi welchen der Verhebr,<br>nicht 10°gles Gentumb-<br>Verhebres erreichte | is % rom Genematverhehrs<br>onf I Rabomeile | awischen<br>den<br>Hamptotatio | - 1   | 11110000 | hel welches heir Ver-<br>hehr stattfard | hei welchen der Verkehr<br>nicht 19 "des Gesammi-<br>Verkehren sereichte | to ", ven Gesemmtrerkehre<br>enf i Babenella |
|                                                        |                                   | Aul       | der si                                  | ördliche                                                                  | a Baha                                      |                                |       |          |                                         |                                                                          |                                              |
| Mit ordinären Frach-<br>ten                            | Trübau                            | 9         | 1                                       | 4                                                                         | 0.62                                        | Trübau u<br>Prag               | - 1   | 14       | 3                                       | 8                                                                        | 0.78                                         |
| " Regie-Frachten                                       | Trübau                            | 8         | 3                                       | 4                                                                         | 0.18                                        | Brûnn u                        |       | 9        |                                         | 7                                                                        | 0.2                                          |
| " ordinären u. Regie-<br>Frachten zusammer             | Brünn und<br>Trübau               | 9         |                                         | 6                                                                         | 0.55                                        | Trübau u<br>Prag               | ind   | 14       |                                         | 11                                                                       | 0.70                                         |
|                                                        |                                   | A         | uf der s                                | südliche                                                                  | n Bahn                                      |                                |       |          |                                         |                                                                          |                                              |
| Mit ordinaren Frach-<br>ten                            | Cilli                             | 13        |                                         | 10                                                                        | 0.87                                        | Mürzzusel<br>und Gra           |       |          |                                         | 11                                                                       | 1-1                                          |
| "Regie-Frachten                                        | Gratz und                         | t3        |                                         | 8                                                                         | 1.19                                        | Mürzzusel<br>und Gra           |       |          |                                         | 6                                                                        | 1.9                                          |
| " ordinären u. Regie-<br>Frachten zusammen             |                                   | 13        |                                         | 9                                                                         | 0.92                                        | Műrzzusci<br>nnd Gra           | hing  | 13       |                                         | 12                                                                       | 1 . 2                                        |
|                                                        |                                   | Auf       | der sü                                  | döstlich                                                                  | en Bah                                      | n                              |       |          |                                         |                                                                          |                                              |
| Mit ordinaren Frach-                                   | und Pest                          | 9         |                                         | 7                                                                         | 0.23                                        | Pressburg<br>Neuhäus           | el    | 9        | 4                                       | 3                                                                        | 0.5                                          |
| " Regie-Fraeliten                                      | Pressburg u.<br>Neuhäusel         | 9         |                                         | 7                                                                         | 1.13                                        | Neuhāus<br>und Pes             |       | 9        |                                         | 4                                                                        | 1.4                                          |
| " ordinären u. Regie-<br>Frachten zusammer             | Neuhäusei<br>und Pest             | 9         |                                         | 6                                                                         | 0.38                                        | Pressburg<br>Neuhaus           |       | 9        |                                         | 7                                                                        | 0.5                                          |

Es hatte also an allgemeiner Versicherungsgebühr die südöstliche Bahn die grösste und die östliche Bahn die kleinste Einnahme für gleiche Frachtmengen.

### e. Verkehr einzelner Bahnstrecken und Stationen.

Die Verhältnisse, welche linsichtlich des Frachtenrerkehres suf einzelnen Bahastrecken und Stationen bestehen, können, wie diess beim Personeuverkehre gesehehen ist, auf Grundlage des am Eingange der die Transporte betreffenden Darstellung geleferten Ausweises über den Verkehr einzelner Stationen, in Betrachtung gezogen werden.

Wenn man auch hier wieder von den Hauptstationen absieht und die zwischen diesen liegenden Stationen zusammen, so wie die Bahnlängen von einer Haupt-Station zur anderen in Betracht zieht, und die Bahnstrecken nach der Zunahme der Menge des Verkehres ordnet, so ergibt sich folgende Uebersicht:

| den noch                          | grösser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en Verke  | br  |                                   |                       | rässten.                                | Verkehr                                                                  |                                             |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| die S                             | latiouce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     | ,                                 | die 8                 | Lationen                                |                                                                          |                                             |        |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ia der Ze | ht  | 1 1                               |                       | i i                                     | 1 4                                                                      |                                             |        |
| awischea<br>dea<br>Hauptstationea | aber estellen kii Vec- la de estellen kii Vec- la de estellen kii Vec- la de ki velebra de Vechtle la de ki velebra de Vechtle la de vechtle estellen la de vechtle la de |           |     | awisehea<br>dea<br>Hanptatationen | 1991 (0.00 4.0        | bei welches kris Ver-<br>kahr atatifand | hei welchan der Varhahr<br>nicht fürgdes Genammt-<br>Varhahren erzeichte | in % von Gesammirerkehra<br>auf 1 Bahanolie |        |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Auf | der nörd                          | lichen Bahn           |                                         |                                                                          |                                             |        |
| Olmütz und<br>Trübau              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2         | 1   | 0.97                              | Prag und<br>Bodenbach | 14                                      | 4                                                                        | 6                                           | 1-1    |
| Trübau und<br>Prag                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 11  | 0.38                              | Prag und<br>Bodenbuch | 14                                      | 2                                                                        | 11                                          | 1.3    |
| Olmütz und<br>Trübau              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2         | 3   | 0.80                              | Prag und<br>Bodenbach | 14                                      | 1                                                                        | 11                                          | 1.2    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Auf | der süd                           | ichen Bahn            |                                         |                                                                          |                                             |        |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |                                   | Cilli und<br>Laibach  | 11                                      |                                                                          | 8                                           | 1 - 3  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |                                   | Cilli und<br>Laibach  | 11                                      |                                                                          | 6                                           | 3.5    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     | • •                               | Cilli und<br>Laibach  | 11                                      |                                                                          | 7                                           | 1.7    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Auf | der südö:                         | illehen Bahn          |                                         |                                                                          |                                             |        |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |                                   | Pest und<br>Szolnok   | 7                                       |                                                                          | 5                                           | 0.6    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | : . |                                   | Pest und<br>Szolnok   | 8                                       |                                                                          | 6                                           | 1 - 4" |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |                                   | Pest und<br>Szolnok   | 7                                       |                                                                          | 5                                           | 0.6    |

## Auf der östlichen Bahn hatten die Zwischenstationen

# Krzeszowice

|  | von Regie-Frachten | 20 | 2.84 | 29 |    | grössten  | 99 |    |  |
|--|--------------------|----|------|----|----|-----------|----|----|--|
|  | beider Gattungen   | ,  | 1.52 | ** | ,, | kleinsten |    | 77 |  |
|  |                    |    |      |    |    |           |    |    |  |

Traebinia

bei dem Verkehre ordinärer Frachten mit 5-06 Percent den grönnt en Antheil am Genammtverkehre,
"""von Regie-Frachten "1:24 ""kleinnten ""
"beider Gattungen "4-91 ""grönnten "
""

Bemerkt muss hier werden, dass binsichtlich des Verkebres ordinärer Frachten auf der südöstlichen Bahn in der Bahnstrecke Pest-Szolnok die Station Veseés bei der Vergleichung ausgeschlossen worden ist, weil von dort aus für die Central-Bau-Direction auf die Bahnstrecke Czegled-Szegedin Schotter abgeführt worden ist und amentlich von diesen vorübergehenden und nicht wiederkehrenden Transporten die in jener Station vorkommende dem Gewiehte nach so grosse Menge ordinärer Frachten von 36-39 Percent der Gesammtmenge der ordinären Frachten der ganzen Bahn herrührt.

Zu den Ergebnissen auf den einzelnen Bahnen ist ferner noch zu bemerken:

Auf der nördlichen Bahn gaben beim Verkehre der ordinären Frachten zwischen Prag und Bodenhach, als der stärksten Strecke, die Stationen Bubené und Aussig den Aussehlag, denn erstere war mit 4-24 Percent und letztere mit 11-05 Percent am Gesammtverkehre solcher Frachten betheiliget.

Der Verkehr von Regie-Frachte arichtet sich auf jeder einzelnen Bahn nach den Bedürfnissen des Dienstes und huptsächlich nach der Lage der Materia-Depöts und der Verbrauchsorte. Zwischen Prag und Bodon hach als der Strecke, wo auch Regie-Frachten am meisten vorkamen, gab Aussig mit 22·16 Percent des Gesammterkehres solcher Frachten den Ausschlag, weil von dert bedeutende Quantitäten Braunkblen für die Locomotit-Feuerung und andere Zwecke verfrachtet urreden.

Beim Verkehre der ord in ären und Regie-Frachten zusammen ist die Reihenfolge der Babnstrecken dieselbe wie bei den ord in ären Frachten, weil die letzteren die überwiegende Menge bilden und daher bei der Reihenfolge den Ausseblag geben. Auch auf den ührigen Bahnen ist diess der Fall, daber wird bierüber in der Folge niebts mehr erwähnt.

Auf der audlichen Bahn gab beim Verkebre der ordinären Frachten in der Bahnstrecke Cilli-Laibach die Station Steinbrück den Ausseblag, denn sie war mit 10-48 Percent am Gesammtverkehre betheiliget.

Beim Verkehre der Regie-Frachten in der Strecke Cilli-Laibach geben die Stationen Hrashik und Sagor den Ausschlag, denn erstere war mit 8 96 Percent und letztere mit 17:64 Percent des gesammten Regie-Frachten-Transportes hetbeiliget; zunsichst folgt Trifoil. Die verfrachteten Mengen waren Braunkoblen für die Locomotiv-Heizung und dir audere Zwecke.

Auf der südöstlichen Babu gaben beim Verkehre der ordinären Frachten in der Bahnstrecke Pest-Szolnok, welche ungeachtet der Ausseheidung der Station Vecess immer noch die stärkste ist, die Stationen Steinbruch und Czegléd den Ausschlag und es war erstere mit 2.88 Percent und letztere mit 3.97 Percent am Gesammtyerkehre betheiliget.

Wenn man bei dem Verkehre der Regie-Frachten in der Strecke Pest-Szolnok die Station Vessés berücksichtiget, so gab diese mit 12:85 Percent des Gesammtre-kenres den Aussehlag, da von dort bedeutende Mengen Schotter zur Oberbau-Erbaltung verführt wurden.

## f. Verkehr in verschiedenen Zeit-Perioden.

Die Grösse des Frachtenverkehres ist im Loufe des Jahres 1853 auf den einzelnen Bahen eden so wenig wie die Grösse des Personnewerkehres eine fortwährend gleichte gewesen, und hat auf den verschiedenen Bahene zu verschiedenen Zeiten zu - und abgenommen. Es ergeben sich aber bei dem Frachtenverkehre vielfuch andere Verhältnisse als heim Personeurerkehre, denn es sind nieht so sehr die klimatischen als andere Umstände. welche auf die Prachtenbewegungen Einfluss nehmen. Wenn man, um die Verhältnisse der eingetretenen Veränderungen zu übersehen, die Partei-Frachten und Militär-Sendungen zusammengenommen in Betracht zieht, so ergeben sich für die verschiedenen Zeit-Perioden folgende Verhältnisselten.

|                                       |           | ni        | nd nuf nach    | benanten      | Bahnen        |                  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| In den<br>nachbenaanten Zeit-Perioden | uérdiiche | sädliche  | ot#fotliche    | éstlicke      | lumbrenes.    | anf alles Bakara |
|                                       |           | Centur Pe | rtei- and Mili | itär-Frachten | hefördert war | dra              |
| November 1852                         | 579.433   | 496.395   | 415.687        | 108.081       | 105.845       | 1.703.441        |
| December                              | 555.140   | 494.485   | 412,287        | 95,272        | 143,165       | 1.700.349        |
| Januar 1853                           | 502.170   | 447.671   | 331.500        | 113.134       | 120.170       | 1.514.645        |
| Zusammen im 1. Quartale               | 1,636.743 | 1,438.551 | 1,159.474      | 316.487       | 369.180       | 4,920.435        |
| Februar 1853                          | 443.203   | 427.687   | 278,771        | 95.517        | 114.256       | 1,359,434        |
| Márz                                  | 523,791   | 599,939   | 421.623        | 105.545       | 110,140       |                  |
| April " · · · · ·                     | 508.377   | 459.960   | 542.195        | 99.143        | 108.357       | 1,718.032        |
| Zusammen im 2. Quartule               | 1,475.371 | 1,487.586 | 1,242 589      | 300.205       | 332.753       | 4,838.504        |
| Mai 1853                              | 467.084   | 406.647   | 620.331        | 81.324        | 107.679       | 1.683.065        |
| Juni                                  | 604.907   | 455.425   | 687.980        | 106.224       | 113,810       | 1,968,346        |
| Juli "                                | 558.255   | 466.634   | 877.632        | 113.115       | t38.0t1       | 2,153.647        |
| Zusammen im 3. Quartale               | 1,630.246 | 1,328.706 | 2,185.943      | 300.663       | 359.500       | 5,805.058        |
| August 1853                           | 548.736   | 451.t03   | 1.216.269      | 94.094        | 128.869       | 2,439,071        |
| September                             | 618.309   |           | 731.626        | 95,290        | 124.837       |                  |
| October "                             | 731.129   | 530.836   | 831.266        | 99.140        | 150.315       | 2,342 686        |
| Zusammen im 4. Quartale               | 1,898.174 | 1,489.604 | 2,779.16t      | 288.524       | 404.021       | 6,859.484        |
| Zusammen im 1. Semester               | 3 112 114 | 2,926,137 | 2.402.063      | 616.692       | 701.933       | 9.758.939        |
| Zusammen im 2. Semester               |           | 2,818.310 |                |               | 763.521       | 12,664.542       |
| Zusammen im ganzenJahre               | 6,640.534 | 5,744.447 | 7,367.167      | t,205 879     | 1,465.454     | 22,423.481       |

Wesn man die ei næl nen Monate in Betræcht zieht, so ist sowohl bei allein Bahnen zusammengenommen als auch hei der nördlichen und südöstlichen Bahn der Monat Fehruar derjenige, welcher den sehwächsten Verkehr aufzuweisen hat; hei der südlichen und östlichen Bahn ist es der Monat Mai und hei der lombardisch-renezinnischen Bahn der Monat Norember. Des grössten Verkehr hatten dagegen sowohl alle Bahnen zusammengenommen als auch namentlich die südöstliche Bahn im Monate August; auf der nördlichen und lombardisch-renezinnischen Bahn war es der Monat October, auf der södlichen der Monat Marz und und der Sütlichen der Monat Jaunzu.

Die Menge der Zunahme stellt sich im Allgemeinen wie jene dar, welche sielt zwischen dem schwächsten und stärksten Monate hei dem Personenrekehre ergehen hat, indem sie hei allen Bahnen zusammengenommen fast auf das Zweifache stieg, imbesondere aher auf der südöstlichen Bahn mehr als das Vierfache erreichte.

Bei den Ergehnissen in den einzelnen Quartalen und Semestern treten im Vergleiche zu jenen heim Personenverkehre die Unterschied, je nach deu besonderen Verhältnissen der einzelnen Bahnen, hedeutender hervor. Bei den einzelnen Bahnen kommen nämlich, nach Percenten von der Gesammtmenge der transportirten Partei- und Militär-Frachten jeder Bahn ausgedrückt, folgende Verhältnisszahlen zum Vorschein.

|                               | entfallen von den transportirten Frachten auf das |               |            |      |        |        |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------|--------|--------|--|--|--|--|
| Auf<br>nachbeuganten Rahuen   | 1.                                                | 1. 2. S. 4. 1 |            |      |        |        |  |  |  |  |
| ни посиченен рациен           |                                                   | Qu            | Semester . |      |        |        |  |  |  |  |
|                               | in Percenten van der Gesammimenge                 |               |            |      |        |        |  |  |  |  |
| Nördliche                     | 24 · 6                                            | 22.2          | 24.6       | 28.6 | 46.8   | 53 2   |  |  |  |  |
| Südliehe                      | 25.0                                              | 25.9          | 23 1       | 26.0 | 50.9   | 49-1   |  |  |  |  |
| Südöstliche                   | 15.7                                              | 16-9          | 29.7       | 37.7 | 32.6   | 67 - 4 |  |  |  |  |
| Oestliche                     | 26.3                                              | 24.9          | 24.9       | 23.9 | 5t · 2 | 48-8   |  |  |  |  |
| Lomhardisch-venezianische     | 25 · 2                                            | 22.7          | 24.5       | 27.6 | 47.9   | 32-1   |  |  |  |  |
| Im Durchschnitte aller Bahnen | 21.9                                              | 21.6          | 25.9       | 30-6 | 43.5   | 56-5   |  |  |  |  |

Wenn man die Frachtenmenge des 1. Quartales auf jeder Bahn als Einbeit annimmt und jene der ührigeu Quartale im eutsprechenden Verhältnisse ausdrückt, so ergehen sich nach der Reihenfolge der Quartale melistehende Verhältnisse Zahlen, welche die Verschiedenheit der Grösse des Verkehres noch mehr ühersichtlich machen:

| A  | nlla 1 | n Polinou nue |     | <br> | <br> | <br>1:0.98:1.18:1.3   |
|----|--------|---------------|-----|------|------|-----------------------|
|    |        |               |     |      |      |                       |
| *  | der    | nördlichen B  | ahn |      |      | 1:0.90:0.99:1.1       |
| 29 | 19     | südlichen     | ,,  |      |      | 1:1.03:0.92:1.0       |
| ** | 19     | südöstlichen  | ,,  |      |      | 1:1.07:1.89:2.40      |
| ** | ,,     | östlichen     | ,,  |      |      | 1:0.95:0.95:0.91      |
|    |        | lomb -venez   |     |      |      | 4 - 0.00 - 0.07 - 4.0 |

| Orduet man die Quartale nac             | h der Zunahme | des Verkehres, so |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| ergeben sich nachstehende Reihenfolgen: |               |                   |

Für alle Bahnen das 2. 1. 3. 4. Quartal,

| , | die | nördliche   | Bahn | , | 2. | 3. | 1. | 4. |   |
|---|-----|-------------|------|---|----|----|----|----|---|
| n | n   | südliebe    |      | , | 3. | 1. | 2. | 4. | , |
| n | *   | südöstliche | ,,   | n | 1. | 2. | 3. | 4. | , |

" " östliche " " 4. 2. 3. 1.
" " lomh.-venez. " " 2. 3. 1. 4.

lun 4. Quartal war also die Frachtenmenge sowohl auf allen Bahnen zusammengenommen als auch auf den einzelnen Bahnen mit alleiniger Ausnahme der östlichen Bahn am grössten; auf der östlichen Bahn war sie im ersten Quartale am grössten.

Am kleinsten war sie, auf allen Bahnen zusammengenommen so wie auch auf der nördlichen und lomb.-venez. Bahn im 2. Quartale,

```
, , sūdōstlichen Bahn . . . . 1.

, , sūdlichen , . . . 3.

, , ōstlichen , . . . . 4.
```

Nach den Quartal-Summen hat die Frachtenmenge continuirlich zugenomen nur auf der Südöstlichen Bahn; auf der östlichen Bahn dagegen hat sie fast continuirlich ab genommen.

Eine Ahnahme ist ferner eingetreten

```
auf allen Bahnen zusammengenommen im 2. gegen das 1. Quartal,
" der nördlichen Bahn . . . . . 2. u. 3. " " 1. "
```

, südichen , . . . . 3. , , 1. u. 2. Quartal, , loub.-vcnez. . . . . 2. u. 3. , 1.

Vom schwächsten zum stärksten Quartale hat sich die Frachteumenge vermehrt, und zwar:

und nur auf der östlichen Bahn vermind erte sich die Frachtenmenge " 1. " 4. " " 91 160 tel.

Wenn man die Ergehnisse der heiden Semester vergleicht, so ergibt sich eine Zunahme im 2. gegen das 1. Semester

auf allen Bahnen zusammengenommen auf das 1·30 fuche

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | n | südöstlichen | ,, |  |   |   | ,, | , | 2.07 | ** |
|-----------------------------------------|---|--------------|----|--|---|---|----|---|------|----|
| 7                                       | , | lombvenez.   | ,  |  | ٠ | • | ,  | , | 1.09 | ,  |

eine Abnahme

```
auf der südlichen Bahn . . . . . auf 96 tel,
```

An die vorstehenden Ziffern lassen sieh noch folgende Bemerkungen anreihen.

Im Durchselnitte aller Bahnen latt, wie heim Personenverkehre, auch heim Frachtenverkehre vom 2. his zum 4. Quartale, und dieses mit eingeschlossen, die Menge fortwährend zugenommen: diese Zunahme erreichte aber im 4. Quartale nur das 1-12fzehe des 2. Quartales, während sie heim Personenverkehre auf das 1-62fzehe stiege. Während sich heim Personenverkehre eine ontimutiriche Zunahme vom 1. Quartale his zum Schlusse des Jahres auf der nördlichen, südlichen und südstlichen Bahn zeigte, ergiht sich eine solehe heim Frachtenverkehre nur auf der südstlichen Bahn. Beim Personenverkehre war die Zunahme auf der südöstlichen Bahn angrössten und das 4. Quartal zeigte das 1-58fzehe des 1. Quartales; auch beim Frachtenverkehre ist die Zunahme auf dieser Bahn angrössten, denn das 4. Quartal erreicht sogar das 2-40fache des 1. Quartales. Dieser Umstand ist es auch, welcher den Betrieh jeuer Bahn sehr schwierig macht, da im Herhste, wenn die Getreide-Ernte vorüher ist, sich die Massen der Güter zur Befürderung drängen, und daher die Betriehs-Mittel, welche einen Theil des Jahres wonig in Anspruch genommen sind, nur mit aller Anstrengung des Dienstes genügen können.

Eine ziemlich nahe Uebereinstimmung findet ferner noch auf der Iomhardischrenezianischen Bahn Statt, indem sowohl hei dem Personen- als Frachten-Verlerd das 2. Quartal das sehwächsite, das 4. aber das stärksite war; beim Personenverkehre erreichte das 4. Quartal das 1755fache des 2. Quartales, heim Frachtenverkehre weiset sieh aher nur das 12 fähche aus.

Auf den ührigen Bahnen sind die Verhältnisse des Personen- und Frachten-Verkehres in den einzelnen Quartalen sehr von einander abweichend.

In den Ziffern für die heiden Semester ohwalten ehenfalls hedeutende Unterschiede. Im Durchschnitte aller Balnen war zwar wie heim Personeurerkehre auch heim Frachtenverkehre das 2. Semester stärker als das 1. Semester, und es erreichte ersteres das 1-30fache des letzteren, während jedoch heim Personeuverkehre die Zunahme das 1-46fache erreichte. Auf silen einzelnen Balnen war im 2. Semester der Personeuverkehr grösser, als im 1. Semester, und stieg auf der östlichen Bahn auf das 1-66fache; der Frachtenverkehr hingegen war nur auf der nördlichen, südöstlichen und auf der lombardisch-venezianischen Bahn in 2. Semester grösser, die Zunahme gegenüber dem 1. Semester war aher auf der nördlichen und lombardisch-venezianischen Bahn hierer als heim Personeuverkehr, und nur auf der södstlichen Bahn erreichte sie das 2-07fache, während sie heim Personeuverkehr abso das 1-10fache nachwies. Auf der södlichen und östlichen Bahn war der Frachtenverkelt in 2. Semester soggra kleiner und erreichte auf der östlichen Bahn nur \*\*1/<sub>14</sub>, des Verkehres vom 1. Semester, während ehen auf dieser Bahn der Personeuverkehr des 2. Semesters auf das höchste, nämlich auf das 1-69fache des 1. Semester, semesters auf das höchste, nämlich auf das 1-69fache des 1. Semester, semesters auf das höchste, nämlich auf das 1-69fache des 1. Semester, semesters

g. Sachenverkehr im Vergleiche zu den Bewegungen der Fahr-Betriebs-Mittel und der dabei fortgeschafften Last.

Um in diese Betraelitung einzugehen, muss vor Allem eine Ergänzung der rücksichtlich der ordinären Frachten hereits vorausgeschickten Ermittinng in Betreff des Gewichtes der dem Sachen-Transporte überhaupt angehörigen Gegenstände mit Berücksichtigung der Entfernung, auf welcher dieselhen hefördert wurden, stattfinden.

Diese kann zwar, da einige positive Daten hierzu mangeln, nicht mit absoluter Richtigkeit durchgeführt werden, sie wird sich aber von den wirklichen Ergehnissen keineswegs so weit entfernen, dass nicht daraus weitere Folgerungen abgeleitet werden könnten.

Hinsichtlich der lomhardisch-renezianischen Bahn ist zu bemerken, dass sie abem Grande, weil auf jener Bahn keine eigenen Lastzüge verkehrten, von der Betrachtung ausgeschlossen hleiht.

Was den Sachen-Transport bei Personen zügen anhelangt, so wird man sich, um die auf eine Meile weit verführte Menge des Gepäckes der Reisendeu des Militärs, dann des Eligutes zu ermitteln, von dem wirklichen Ergelnisse nicht weit entfernen, wenn man annimmt, dass auf jeder Bahn die genannten Gegenstände im Durchschnitte den so weit verführt wurden, als im Durchschnitte eine Person.

Hiernach ergibt sich das auf einer Meile weit transportirte Gewicht der genannten Gegenstände, wie folgt:

|     |     |              |       |         |         | Meilen   | Meilen-Centne  |
|-----|-----|--------------|-------|---------|---------|----------|----------------|
| Auf | der | nördlichen   | Balın | 162.102 | Centner | × 11.2 : | = 1.815.542    |
| ,,  | ,,  | südlichen    | 29    | 166.413 | *       | ×11·8 :  | - 1,963.673    |
| ,   | ,,  | südöstlicben | ,,    | 349.540 | ,,,     | × 11·0 = | = 3,844.940    |
| ,,  | ,,  | östlichen    | ,     | 42.146  | ,,      | × 4.7    | <b>198.086</b> |
|     |     |              |       |         |         | Zusamme  | n 7 822.941    |

Auf welche Entfernungen die Partei- und Militür-Frachten transportiet wurden, und die Meilenzahl, welche jene Güter zurücklegten, ist hereits früber angegehen worden, sie ist daher lediglich hierher zu ühertragen.

Hinsichtlich der Regie-Frachten wird man sich von dem wirklichen Ergebnisch weit entfernen, wenn man annimmt, dass jeder Centner derselhen auf dieselbe durchschnittliche Entfernung verführt wurde, wie die Partie-Frachten.

| Hiernach ergibt sich:                                      |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Auf der nördlichen Bahn                                    | Meilen-Centner |
| die bereits berechneten Partei- und Militär-Frachten mit   | . 126,443.588  |
| die Regie-Frachten 1,736.175 Centner × 19.03 Meilen =      | 33,039.410     |
|                                                            | . 159,482.998  |
| hierzu die mit Personenzügen heförderten Sachen mit        | . 1,815.542    |
|                                                            | 161,298.540    |
| Auf der südlichen Bahn                                     |                |
| die bereits berechneten Partei- und Militär-Frachten mit . | . 123,453.793  |
| die Regie-Frachten . 1,104.166 Centner × 21.60 Meilen =    | 23,849.986     |
| Frachten zusammen .                                        |                |
| hierzu die mit Personenzügen heförderten Sachen mit        | . 1,963.673    |
| Im Ganzen .                                                | . 149,267.452  |

Statist, Mitthell. 1854, VIII. Heft.

| Auf der südöstlichen Babn                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| die bereits berechneten Partei- und Militär-Frachten mit 122,050.613 |
| die Regie-Frachten . 1,069.198 Centner × 16.57 Meilen = 17,716.611   |
| Frachten zusammen 139,767.224                                        |
| hierzu die mit Personenzügen heförderten Sachen mit 3,844.940        |
| Im Ganzen 143,612.164                                                |
| Auf der östlichen Bahn                                               |
| die hereits berechneten Partei- und Militär-Frachten mit 9,648.290   |
| die Regie-Frachten 49.511 Centner × 8.00 Meilen = 396.088            |
| Frachten zusammen 10,044.378                                         |
| hierzu die mit Personenzügen heförderten Sachen mit 198.086          |
| Im Ganzen 10,242.464                                                 |
| Auf allen Bahnen zusammen                                            |
| die Partei- und Militär-Frachten mit                                 |
| die Regie-Frachten                                                   |
| Frachten zusammen 456,598.379                                        |
| die mit Personenzügen beförderten Sachen 7,822.241                   |
| Im Ganzen 464,420.620                                                |

Man ersieht aus diesen letzten Ziffern, dass, gegenüber den Partei- und Militär-Frachten, die mit den Personenzügen heförderten Sachen ganz unbedeutend und die Regie-Frachten von keinem erheblichen Belange sind, und dass daher selbst, wenn die Entfernungen, welche für den Transport dieser Gegenstände angenommen wurden, auf einer oder der anderen Bahn von der Wirklichkeit etwas ahweichen sollten, diess doch die nachfolgenden Vergleichungen nicht alteriren würde.

Wenn man nun den Verkebr von Sachen mit den Bewegungen der Fahr-Betriebs-Mittel vergleicht, so ergibt sich, dass im Durchschnitte entfallen auf eine Lastzugs-Nutzmeile:

|                           | en F | ra.     | chten | an Frachien und Gepäck etc |       |                        |      |       |      |
|---------------------------|------|---------|-------|----------------------------|-------|------------------------|------|-------|------|
| Auf der nördlichen Bahn . |      | 148-441 | -     | 1.074                      | Ctr.; | 161,298.540<br>148.441 | 1584 | 1.087 | Ctr. |
| " " südlichen Bahn        |      | 91.090  | -     | 1.615                      | ,     | 91.090                 | _    | 1.639 | ,    |
| " "südöstlichen Bahn .    |      | 70.540  | -     | 1.981                      | ,     | 143,612.164<br>70.540  | 200  | 2.036 | ,    |
| " "östlichen Babn         |      | 11.470  | _     | 876                        | ,     | 11.470                 | -    | 893   | ,    |
| " allen Babnen zusammen   |      | 321.541 |       | 1.420                      | ,     | 321.541                | ==== | 1.444 | ,,   |

Die nutzhringende Belastung der Lastzüge war daher auf der südöstlichen Babn am grössten mit 1.981 Centnern und auf der östlichen Bahn am kleinsten mit 876 Centnern.

lm Allgemeinen ist dieses Ergebniss durch die Niveau-Verhältnisse, dann durch das Verbältniss der Leistungsfähigkeit der Locomotive in Vergleichung zu den übrigen Bahnen erklärlich.

Mit Rucksicht auf die Verhältnisse der Bahnanlage und der Leistungsfüßigkeit der Loconotiev können füglich unr die sädliche und nördliche Bahn, auf wehen aämlich jene Verhältnisse niebt sehr ahweichend sind, unmittelbar mit einander verglichen werden, und es zeigt sich, dass auf ersterer die Frachtenmenge hei einem Zuge um 50 Percent grösser war, als auf letterere, obwohl die Bahnerbältnisse auf der ersteren etwas schwieriger, dagegen aber die Locomotive etwas stärker sind, als auf der letztenen.

Um die auf eine Achse im Durchschnitte einer Meile Nutfafbrit entfallende Belastung ermitteln und zugleich die beförderte Last mit dem Elgengewichte der Wagen und mit ihrer Ladungsfähig keit vergleichen zu können, muss angenommen werden, wie es in der That auch sehr nabezu der Fall ist, dass bei Wagen fremder Bahnen auf jede Achse ein eben so grosses Eigengewicht und eine ehen so grosse Ladungsfähigkeit wie bei Wagen der eigenen Bahnen entfällt.

Da shrigens nicht zu ermitteln ist, wie viele Achsmeilen die Lustwagen hei den Personenzügen und wie viele hei den Lastsängen zuntekgelegt bahen, so muss bei der gegenwärtigen Ermittung die bei Personen- und Lastsügen zusammen befürderte Menge, als wäre auch erstere mit den Lastsügen befürdert worden, im Betracht gezzgen und dahei angenommen werden, dass die mit den Personenzügen befürderten, nicht einmal 2 Percent der Gesammtmenge ausmachenden Sachen dieselben Belautungsverbältisses wie die ordinktener Prachten hervorbringen.

Hiernach ergiht sich Folgendes.

|                                    | liefen im Durchschnitte in einem Lastauge |                                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Auf den                            |                                           | Anhien                                           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anchbenannten Bahnen               | in der Zahl                               | mit dem mit d<br>Eigen- Ladon<br>Gewichte Fühigi |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                                           | einer Achse in Ctrn.                             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nördliche                          | 52.0                                      | 40.0                                             | 48-5 | 20.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Südliche                           | 56-6                                      | 39 - 5                                           | 48-4 | 29.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Südöstliche                        | 93-5                                      | 40.8                                             | 48-6 | 21.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oestliche                          | 47.0                                      | 33 · 4                                           | 45-6 | 19.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Im Durchschnitte<br>aller Bahnen . | 65-7                                      | 39.8                                             | 47-6 | 22.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anf der östlichen Bahn ünden alle Verbältnisse ihren geringsten Ausdruck. Während die Ladungsfähigkeit einer Achse auf allen Bahnen nur wenig verschieden ist, war die Ladung einer Achse doch sehr abweichend; es hetrug die letztere von der ersteren auf der nördlichen Bahn . . . 43-19/4; ferner hetrug die Ladung 52-29/4),

sūdlichen 59-94, 73-444, 53-444, 53-444, 53-444, 53-444, 53-444, 53-444, 53-444, 53-444, 53-444, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-344, 53-34

Es war also die vorhandene Le dungsfühigkeit auf der sodlichen Bahn am et seiter und auf der östlichen Bahn am wenigsten benötzt, indem auf ersterer die Ladungsfühjkeit für 1 Centner mit 599 Plund, also mit mehr als der Hälfte, dagegen auf letzterer nur mit 41 7 Pfund, also mit weniger als der Hälfte, benützt war. Auch auf den übrigen Bahnen erreichte die Ladung aicht die Hälfte der Ladunga-Fähigkeit.

Bei der Vergleichung der Ladung mit dem Wagengewichte ergbisch, dass das günstigste Verhältniss ehenfalls auf der südlichen, das ungsünstigste aber auf der nördlichen Bahn stattfand, denn es enffällt auf 1 Center Wagengewicht auf ersterer 73.4 Pfund und auf der letteren nur 52.2 Pfund Ladung.

Die Ladung auf eine Achae war auf der östlichen Bahn am kleinaten, sie hetrug auf der nördlichen Bahn um 1·8 Centner, auf der südlichen um 10·0 Centner, auf der südlichen um 2·8 Centner und im Durchschnitte aller Bahnen um 3·0 Centner mehr.

Auf der östlichen Bahn war sowahl die Achsenzahl bei einem Zuge, als auch das Eigengewicht und die Beladung einer Achse, folglich auch die Brutto-Last am klein aten und berechnet sich ausschliesslich des eigenen Gewichtes der Locomotive und des Tenders mit 2.461 Centnera. Auf der nördlichen Bahn betrug sie 3.167 Centner, nord der südlichen 3.877 Centner, auf der südlichen 5.853 Centner und im Durchschnitte aller Bahnen 3.920 Centner.

Wie hereits erwähnt, können mit liinblick auf die Bahaverhältnisse und auf die Leistungsfähigkeit der Locomotive füglich nur die nördliche und soldliche Baha mit cinander unmittelbar verglichen werden, und es zeigt sich hei dieser Vergleichung, dass die Brutto-Belastung der Züge auf ersterer ungesehlet der minder schwierigen Bahaverhältnisse um 710 Centene oder um 22-4 Percent kleiner als sur der letzteren war, während die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Locomotive auf der nördlichen Baha nur um 4 Percent geringer als sol der soldlichen Baha ist.

Die Ladung auf die Achse war auf der nördlichen Bahn um 8·1 Centner oder um 38·8 Percent kleiner als auf der südlichen Bahn, und üherdiess war auf der nördlichen Bahn die Zahl der Achsen eines Zuges um 4·6 Stück oder um 8·8 Percent kleiner als auf der südlichen Bahn, daher war die nutzhringende Leistung auf ersterer zussammen um 4·75 Percent kleiner als auf letzterer.

Auf das Ergehniss der nördlichen Bahn hat übrigens der Umstand ungünstig eingewirkt, dass sie fast von ihrem Endpuncte aus, nämlich von Aussig, mit Brennstoff zur Heizung der Locomotive und auch für andere Zwecke versehen wird, daher der Rücktransport von Wagen im leeren Zustande sehr erhehlich ist.

Ein ähnlicher Umstand tritt ührigens auch auf der südöstlichen Bahn ein, weil auf dieser die grösste Menge Frachten in der Richtung gegen Wien, mithin leere Wagen in der entgegengesetzten Richtung geführt werden.

Dass ührigens auf der südöstlichen Bahn üherhaupt die sehwersten Züge verkehren, ist daraus erklärlich, weil auf dieser Bahn nicht nur die günstigsten Niveau-Verhältnisse vorkommen, sondern sie auch die stärken Locomotive besitzt. Ebenso ist es erklärlich, dass auf der östlichen Bahn die leichtesten Züge verkehren, denn auf jener Bahn kommen die ungünstigsten Niveau-Verhältnisse vor, und sie hat unter den hier betrachteten Bahnen die schwächsten Lecemedive.

Das gesammte positive auf 1 Meile weit heförderte Gewicht stellt sich dar, wie folgt:

| uf der nördlichen I | Bahn: | das ( | ewic | ht aller heförderten Sachen mit | 161,298.540   |
|---------------------|-------|-------|------|---------------------------------|---------------|
|                     |       | *     | 29   | der Wagen "                     | 308,962.800   |
|                     |       |       |      | Zusammen "                      | 470,261.340   |
| " " südlichen       | 29    | 29    |      | aller heförderten Sachen "      | 149,267.452   |
|                     |       | *     | 29   | der Wagen "                     | 203,766.478   |
|                     |       |       |      | Zusammen "                      | 353,033.930   |
| " " südöstlichen    | 29    | ,,    | ,    | aller heförderten Sachen "      | 143,612.164   |
|                     |       | ,     | ,    | der Wagen                       | 269,092.198   |
|                     |       |       |      | Zusammen "                      | 412,704.362   |
| " " östlichen       | 29    | 29    | ,,   | aller heförderten Sachen "      | 10,242.464    |
|                     |       | ,     | n    | der Wagen "                     | 17,998.392    |
|                     |       |       |      | Zusammen »                      | 28,240.856    |
| uf allen vier Bahn  | en)   | ,,    | *    | aller heförderten Sachen "      | 464,420.620   |
| zusammen            | 1     |       |      | der Wagen                       | 799,819.868   |
|                     | ,     |       |      | Im Ganzen                       | 1,264,240,488 |

## III. Einnahmen und Ausgaben, dann Verzinzung des Anlags-Capitales durch die Einnahms-Ueberschüsse.

## a. Transport- und Neben-Gebühren.

Für die Beförderung von Personeu und Sachen waren auf der nör dich ehen, soldlichen und södöstlichen Bahn hereits ganz gleiche Gehähmen-Einheiten, wie sie nachstehend angegeben sind, festgesetzt; auf der östlichen und lombardischrenezianischen Bahn fanden jedoch noch einige, wiewahl sieht erhebliche, Abweichungen Statt, deren Regelung aber ehenfalls hereits im Zuge ist.

## Bei der Beförderung mit Personenzügen.

|    |     |    |      |        |           |       | F        | ar P | erson | en-  |    |     |      |     |     |     |     |    | G | ebi | ibre | n.  |
|----|-----|----|------|--------|-----------|-------|----------|------|-------|------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|------|-----|
| Ir | d   | er | 1.   | Wag    | en-Classe | , für | Person   | und  | Meile |      |    |     |      |     |     |     |     |    | _ | fl. | 20   | kr. |
| ,, |     | ,  | и.   |        | ,,        | ,,    | ,        | ,,,  | ,,    |      |    |     |      |     |     |     |     |    | _ | 20  | 12   | 29  |
| ,, |     | n  | ш.   |        | n         | 29    | *        | ,    | 29    |      |    |     |      |     |     |     |     |    | _ | ,   | 9    | ,   |
| K  | ind | er | · hi | s zu S | 2 Jahren  | sind  | frei; da | rühe | r his | eu 1 | 10 | Jal | are  | u : | tah | ler | s   | ie |   |     |      |     |
|    | ď   | ie | hal  | he G   | ehühr.    |       |          |      |       |      |    |     |      |     |     |     |     |    |   |     |      |     |
| M  | ili | ă  | s i  | n Uni  | form als  | Reise | ende za  | hlen | für d | ie I | П. | Cl  | 2.55 | e   | die | h   | all | e  |   |     |      |     |

| Für Reisegepäck.                                                                                                                             | Gebühren.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 40 Pfund sind frei und können gegen die Aufsichtsgebühr (allgemeine Assecuranz) von 4 kr. ohne Unterschied der Entfernung aufgegeben werden. |              |
| Kinder haben nur 20 Pfund frei.                                                                                                              |              |
| Je 25 Pfund Reisegepäcks-Uehergewicht oder Eilgut für die Meile .                                                                            | - fl. 1 kr.  |
| Voluminöses Gepäck oder Eilgut zahlt das Doppelte.                                                                                           |              |
| Beim Eilgut wird die geringste Gebühr mit 10 kr. herechnet.                                                                                  |              |
| Gepäck des Militars in der Truppe für Centner und Meile                                                                                      | — " 1½"      |
| Für Equipagen.                                                                                                                               |              |
| In 4 Classen von der leichtesten zur schwersten, und zwar:                                                                                   |              |
| I. Classe für Stück und Meile                                                                                                                | — fl. 48 kr. |
| u                                                                                                                                            |              |
| Ш. , , , , ,                                                                                                                                 |              |
| IV. " " " " "                                                                                                                                |              |
| Die dazu gehörigen Personen zahlen die III. Wagen-Classe.                                                                                    |              |
| Für Pferde.                                                                                                                                  |              |
| 1 Stück für eine Meile                                                                                                                       | — fl. 50 kr. |
| 2 " zusammen für eine Meile                                                                                                                  |              |
| Bei 3 und mehr Stück, für Stück und Meile                                                                                                    |              |
| Die begleitenden Personen zahlen die Gehühr der III. Wagen-Classe.                                                                           | , ,          |
| Für Hunde.                                                                                                                                   |              |
| Jene, welche auf dem Schosse gehalten werden, sind frei.                                                                                     |              |
| Für die Mitnahme in eigenen Behältern für Stück und Meile                                                                                    | _ 6 2 ka     |
| Die geringste Gebühr wird mit 10 kr. herechnet.                                                                                              | — n. 3 kr.   |
| Für Separat-Züge.                                                                                                                            |              |
| Für die 1. Meile                                                                                                                             | 20 6 L-      |
| Für jede folgende Meile                                                                                                                      |              |
| Wartgeld für 1/1 Stunde                                                                                                                      |              |
| Im Falle der Rückfahrt hinnen 12 Stunden für die Meile nur                                                                                   |              |
| Die Gebühr für Separat-Züge wird jedoch nach den allgemeinen Tarifs-                                                                         | 10 , - ,     |
| Preisen eingehohen, falls sie sich nach der Zahl der Reisenden etc.                                                                          |              |
| höher als die vorstehenden Normal-Sätze berechnet.                                                                                           |              |
| Bonot all the following format balact bettermen                                                                                              |              |
| Bei der Beförderung mit Lastzügen.                                                                                                           |              |
| Für Frachten.                                                                                                                                |              |
| Es bestehen nach den Frachtgattungen drei Classen, und zwar:                                                                                 |              |
| I. Classe, in welche auch Vieh jeder Gattung mit hestimmten Normal-                                                                          |              |
| Gewichten eingereiht ist, für Centner und Meile                                                                                              | — fl. 1 kr.  |
| II. Classe, in welche auch Fuhrwerke jeder Art mit bestimmten Normal-                                                                        |              |
| Gewichten eingereiht sind, für Centner und Meile                                                                                             | 1%.          |
| III. Classe für Centner und Meile                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                              |              |

| Frachten der II. Classe, welche in der Richtung von Bodenbach nach Gebühren. Ungern oder Wien und umgekehrt befördert werden, zahlen für die Strecke Kölin ungrische Gränze und heziehungsweise Wien die Gebühr der I. Classe. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |
| Militär-Sendungen für Centner und Meile                                                                                                                                                                                        |
| Ausser dem in die II. Classe eingereihten Kupfergelde, werden Gelder,<br>Perlen und Edelsteine nur auf Grund besonderen Uehereinkommens<br>zur Beförderung übernommen.                                                         |
| Die geringste Gebühr wird hei einer Frachtsendung mit 10 kr. herechnet.                                                                                                                                                        |
| Für die Benützung ganzer und halher Wagen.                                                                                                                                                                                     |
| Als Belastung ist festgesetzt, und zwar:                                                                                                                                                                                       |
| Die eines ganzen Brädrigen Wagens mit 200 Centuern, eines halben mit 100 Centuern.                                                                                                                                             |
| Die eines ganzen 6rädrigen Wagens mit 180 Centnern, eines halben mit 90 Centnern.                                                                                                                                              |
| Die eines ganzen 4rädrigen Wagens mit 70 Centnern, eines halhen mit 35 Centnern.                                                                                                                                               |
| Für diese Gewichte muss die Gehühr nach der I. Classe entrichtet                                                                                                                                                               |
| werden; entfällt jedoch nach der Beschaffenheit der Fracht eine                                                                                                                                                                |
| höhere Gebühr, so ist diese zu entrichten.                                                                                                                                                                                     |
| Für Separat-Züge.                                                                                                                                                                                                              |
| Für 1 Meile                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Gebühr für Separat-Züge wird jedoch nach den allgemeinen Tarifs-                                                                                                                                                           |
| Preisen eingehoben, wenn sie sich nach der Menge und Beschaffen-                                                                                                                                                               |
| heit der Frachten oder der Zahl der henützten Wagen höher als der                                                                                                                                                              |
| vorstehende Normal-Satz herechnet.                                                                                                                                                                                             |
| Nehengebühren.                                                                                                                                                                                                                 |
| - Auf- und Ablade-Gebühr.                                                                                                                                                                                                      |
| Ohne Unterschied der Frachtgattung für den Centner fl. 1 kr.                                                                                                                                                                   |
| Berührt die Sendung mehrere Bahnen, so wird die Gehühr für jede Bahn<br>eingehoben.                                                                                                                                            |
| Allgemeine Versicherung.                                                                                                                                                                                                       |
| Für das zu einer Fahrkarte gehörige Reisegepäck (als Aufsichts-<br>Gebühr, wie oben bereits hemerkt)                                                                                                                           |
| Für nicht als Fracht aufgegebene Equipagen, Pferde u. Hunde für Stück — " 4 "                                                                                                                                                  |
| Werden mehrere Bahnen benützt, so sind für jede derselhen diese Gebühren zu entrichten.                                                                                                                                        |
| Für den Centner Eilgut, und zwar : für die aufnehmende Bahn                                                                                                                                                                    |
| für jede weitere benützte Bahn 1 kr.                                                                                                                                                                                           |

| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für den Centner gewöhnliche Fracht und Militär-Sendungen für die Gehähren.  aufnehmende Bahn                                                                                                                                                                                                                                            |
| Besondere Versicherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beim Reisegepäck, dann hei nicht als Fracht aufgegehenen Equipagen, Pferden und Hunden, für je 100 fl. des Mehrwerthes, und zwar:  ür die aufnehmende Bahn fl. 3 kr. für jede weitere hentitte Bahn 1 kr. Bei Elligütern, gewöhnlichen Frachten und Militär-Sendungen für je 40 fl. des Mehrwerthes, und zwar: für die aufnehmende Bahn |
| Lagerzina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dessen Entrichtung heginnt heim Brennholze und Robeisen mit dem 9.,<br>und hei den übrigen Frachten mit dem 4. Tage der Lagerung<br>und zwar:                                                                                                                                                                                           |
| Für Brennholz für Tag und Klafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für Bau-, Binder- und Tischler-Holz, dann für Bausteine, Ziegel, Erde,                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erze für den Tag und Centner                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Für andere Frachten für den Tag und Centner                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lagerung, für Stück und Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waggebühr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wenn die Abwägung von der Partei verlangt wird, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Für verpacktes Getreide, für Runkelrüben, Bauholz, Steinkohlen, Eisen-                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erz, Roheisen, Bausteine, Ziegel, Sand, Schotter und Erde für einen Centner                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Für die ührigen Frachten für den Centner                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Für nachzunehmende Spesen, wenn selhe vorhinein bezahlt werden 2 Percent, wenn jedoch der Betrag erst nach Eingang ausbezahlt wird 1/2 "                                                                                                                                                                                                |
| Strafgeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bei Verkürzung des Acrars durch falsche Angahen, das 2fache der Verkürzung.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bei Verheimlichung mineralischer Säuren, dann fenergeführlicher und explodirender<br>Gegenstände, das 5fache der entfallenden Transports-Gehühren,                                                                                                                                                                                      |
| Bei dem Verkehre üher mehrere Bahnen bezicht jene Bahn das Strafgeld, auf welcher                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41: V-al 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

die Verkürzung oder Verheimlichung entdeckt wird.

## b. Einnahmen und Ausgaben.

Aus der nachfolgenden Uehersicht IX sind die Einnahmen und Ansgaben jeder Bahn nach den verschiedenen Verrechnungs-Ruhriken gesondert und in ihrer Gesamntheit zu entenhmen.

Bei den Einnahmen sind die Porto-Gehühren und die verschiedenen Einnahmen getrennt nachgewiesen, wohei zu hemerken ist, dass in ersteren auch die unveränderlichen Auf- nad Ablade-, dann alligemeinen Versicherungs-Gebühren, in Ictzteren aber die veränderlichen besonderen Versicherungs- und andere Nebengebühren einbezaren, sind

Bei den Ausgahen sind die allgemeinen Regie- und Manipalations-Kosten, die ausserordentlichen Auslagen und Vergütungen, die Zugförderungekosten, die Kosten der Erhaltung der Bauanlagen, die Kosten der Erhaltung des Fundus instructus und endlich die verschiedenen kleinen Auslagen getrennt nachgewiesen.

Die Einnahmen am Gebühren sind nicht nach den erfolgten Einzellungen, sondene Rüdsicht auf Rüdstände nach den von den einzelnen Bahnen vollbrachten
Transports-Leistungen, also nach Verhältnis desen, was wirklich in das Verdienen
gebracht wurde, angesetzt. Die Gebühren und Einzahlungen weichen aber nur wenig
von einsnder ah, und der Unterschied rührt hauptsichlich nur von den MilitärTransporten her, deren Verzülung zweiglen einer Durchführung hedder.

Die übrigen Einnahmen so wie auch die Ausgeben sind aus den allgemeinen Geharungs-Nachweisungen entnommen, wohel jedoch sowohl die hereits in der Beilage zur Uchersicht VI durgestellten, die Vermehrung des Anlags-Capitales hetreffenden Auslagen, so wie die frühere Jahre betreffenden Durchführungen und endlich auch der Erlös. für verkaufte uhrauchbare Materialien hinweggelassen wurden, und letzterer dagegen von dem Betrage der wirklichen Material-Verwendung in Abzug gehracht worden ist.

Die Kosten der verwendelen Materialien sind aus der Vergleichung der zu Anfang des Jahres angekauften unt verkunflen, der durch Urnstaltung zurückgewonnenen und endlich der mit Schlusse des Jahres verblieben vorrätte abgeleilet, und es sind auch jene in Absehlug gehracht, deren Verwendung die Neuherstellungen und Erweiterungen zum Zwecke hatte und sohin bei den die Vermehrung des Anlags-Capitales betreffenden Auslagen in Rechnung gebracht worden ist.

Durch diesen Rechnungsvorgang stellt sich das Betriebs-Ergebniss vom Jahre 1853 rein dar.

In dem Rechenschaftsberichte des Jahres 1852 ist ein etwas ahweichender Vorgang beohachtet worden, indem hei den Betriebs-Ausgaben nicht alle jene Posten ausgeschieden wurden, welche ganz neue Bauherstellungen und neue Anschaffungen betreffeu, also nicht dahin gehören.

Aus diesem Grunde ist es daher auch, in soweit es die Ausgahen hetrifft, nicht thunlich, genaue Vergleichungen zwischen den Geharungs-Ergebnissen des hier behandelten und des vorausgergangenen Verwaltungsiahres anzustellen.

Uebersicht IX. Ueber die Kinnahmen und Ausgaben auf den im

|                                                                 |                                                              | betragen s                                                      | uf den nach! | enanntea St                                                                          | aatsbahnen                                                                                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Die Einnahmen                                                   | Nördliche :<br>von Brünn<br>und Olmütz<br>biz Buden-<br>buch | Südliche,<br>II. Seet.:<br>ron Mürzen-<br>sehleg bis<br>Laibuch |              | Oestliche :<br>van Kraben<br>bis Myslo-<br>wice und<br>Granica<br>91% Maile<br>1 deu | Lomb<br>venez.:<br>van Venedig<br>bis Menton n.<br>Treviso, dann<br>v. Meilandhis<br>Camerlata u,<br>Treviglin<br>32 Meilen | Anf allen<br>Bahnen<br>susammer |
| a. Porto-Gebühren.                                              |                                                              |                                                                 |              |                                                                                      |                                                                                                                             |                                 |
| Für Personen-Fahrkarten, Militär-Transporte<br>und Separst-Züge |                                                              | 1,068.594                                                       | 1,253.865    | 73.778                                                                               | 1,380.321                                                                                                                   | 5,378.26                        |
| Für Reisegepäck                                                 | 113.129                                                      | 111.347                                                         | 89.005       | 12.937                                                                               | 97.666                                                                                                                      | 424.08                          |
| Für Eilgüter                                                    | 59.963                                                       | 23.433                                                          | 66.617       | 1.661                                                                                | 30.939                                                                                                                      | 182.61                          |
| Für Fraehten                                                    | 2,317.661                                                    | 2,272.782                                                       | 2,259.539    | 172.314                                                                              | 317.267                                                                                                                     | 7,339.56                        |
| Summe.                                                          | 4,092.457                                                    | 3,476.156                                                       | 3,669.026    | 260.690                                                                              | 1,826.193                                                                                                                   | 13,324.52                       |
| b. Verschiedene Einnahmen.                                      |                                                              |                                                                 |              |                                                                                      |                                                                                                                             |                                 |
| Besondere Versieherungsgebühren                                 | 14.827                                                       | 4.363                                                           | 7.364        |                                                                                      |                                                                                                                             | 26.55                           |
| Nebengebühren                                                   | 36,500                                                       | 108.986                                                         | 40.358       | 1.541                                                                                |                                                                                                                             | 187.38                          |
| Mieth- und Pacht-Zinse                                          | 11.229                                                       | 7.272                                                           | 4.065        | 958                                                                                  | 5.116                                                                                                                       | 28.64                           |
| Mangels-Ersätze                                                 | 98.057                                                       | 5.805                                                           | 32.467       | 474                                                                                  | 13.362                                                                                                                      | 150.16                          |
| Entschädigung für henützte Transport-Mittel                     | 22,773                                                       |                                                                 | 10.609       | 12.341                                                                               |                                                                                                                             | 45.72                           |
| Verschiedene andere Einnahmen                                   | 6.395                                                        | 6.330                                                           | 1.469        | 601                                                                                  | 13.257                                                                                                                      | 28.05                           |
| Samme.                                                          | 189.781                                                      | 132.756                                                         | 96.332       | 15.915                                                                               | 31.735                                                                                                                      | 466.51                          |
| Gesammtsumme der Einnahmen .                                    | 4,282.238                                                    | 3,608.912                                                       | 3,765.358    | 276.605                                                                              | 1,857.928                                                                                                                   | 13,791.04                       |
|                                                                 | 1                                                            |                                                                 | 2 440 490    | 188 687                                                                              | 1,183,669                                                                                                                   | 8,712.00                        |
| Hierron die Ausgaben                                            | 2,642.754                                                    | 2,256.710                                                       | 4,440.100    | 100.001                                                                              | 1,100,000                                                                                                                   | Oji i mioo                      |

# Betriebe stehenden österr, Staats-Kisenbahnen im Jahre 1853.

|                                                                                                                            |                                  | betragen ac                                                    | f den nachl                                            | benannten Si                                                  | taatebohnen                                                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Die Ausgaben                                                                                                               | and Olmits<br>his Boden-<br>hash | Südliche,<br>II.Sect.:<br>van Märsse-<br>sching hie<br>Laibarb | Süd-<br>östliche:<br>raa Press-<br>harg bis<br>Recinch | Oestliche:<br>you Krakaa<br>his Myslo-<br>wice and<br>Granice | Lamb.» venez.: van Venedig bis Manlan a. Trevisa.dasa v.Mailandbia Camerlata a. Treviglia 32 Meilen | Auf allen<br>Bahnen<br>tusammen |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                | Gel                                                    |                                                               |                                                                                                     |                                 |
| a. Allgemeine Regie- und Manipulations-Kosten.                                                                             |                                  |                                                                |                                                        |                                                               |                                                                                                     |                                 |
| Gehalte und deren Stelle vertretende Genüsse<br>Ruhegenüsse                                                                | 562.781<br>773<br>363            | 445.353<br>642<br>959                                          | 373.641<br>30<br>46                                    | 56.172<br>10.138                                              | 1.713<br>908                                                                                        | 1,768.810<br>3.158<br>12.434    |
| Belohnungen and Aushilfen                                                                                                  | 4.124<br>149.306<br>8.835        | 5.098<br>109.874<br>11.676                                     | 3.00t<br>92.982<br>15.82t                              | 608<br>7.794<br>3.691                                         | 7.400<br>21.279<br>2.429                                                                            | 20.231<br>381.235<br>42.452     |
| Kanzlei- und Manipulations-Koaten.<br>Löhnungen und sonstige Auslagen<br>Verwendete Materialien                            | 209.370<br>21.918                | 223.753<br>16.520                                              | 220.548<br>18.579                                      | 7.524<br>1.489                                                | 31.607<br>21.457                                                                                    | 692,802<br>79,963               |
| Summe .                                                                                                                    | 957.470                          | 813.875                                                        | 724.648                                                | 87.436                                                        | 417.656                                                                                             | 3,001.085                       |
| b. Ausserordentliche Auslagen und Vergütungen.                                                                             |                                  |                                                                |                                                        |                                                               |                                                                                                     |                                 |
| Ausserordentliche Betriebauslagen<br>Mängels-Vergütungen                                                                   | 14.972<br>2.490<br>15.133        | 33.343<br>192<br>5.597                                         | 9.175<br>1.012<br>13.795                               | 2.270<br>22<br>154                                            | 614<br>219<br>3.664                                                                                 | 60.374<br>3.932<br>38.342       |
| Samme .                                                                                                                    | 32.595                           | 39.132                                                         | 23.982                                                 | 2.446                                                         | 4.497                                                                                               | 102.653                         |
| c. Zugförderungskosten.                                                                                                    |                                  |                                                                |                                                        | 1                                                             |                                                                                                     |                                 |
| Löhnungen und sonstige Auslagen, dann Ent-<br>schädigung für Benützung freuder Betriebs-<br>Mittel  Verwendete Materialien | 218.849<br>409.076               | 67.475<br>342.500                                              | 125.983<br>448.660                                     | 21.196                                                        | 3.042<br>204.570                                                                                    | -                               |
| Summe .                                                                                                                    | 627.925                          | 409.975                                                        | 574.643                                                | 34.588                                                        | 207.612                                                                                             | 1,854.743                       |
| d. Erhaltung der Bahn und Gebäude.  Löhnungen und sonstige Auslagen  Verwendete Materialien                                | 308.877<br>203.126               | 241.479<br>337.512                                             | 397.189<br>182.566                                     |                                                               | 104.021<br>6.050                                                                                    | 1,074.364<br>747.866            |
| Summe .                                                                                                                    | 512.003                          | 578.991                                                        | 579.755                                                | 41.410                                                        | 110.071                                                                                             | 1.822.230                       |
| e. Erhaltung des Fahr-Fundus instructus.                                                                                   |                                  |                                                                |                                                        |                                                               |                                                                                                     |                                 |
| Löhnnngen und sonstige Anslagen<br>Verwendete Materialien                                                                  | 228.005<br>267.770               | 186.887<br>210.070                                             | 387.019<br>139.864                                     |                                                               |                                                                                                     | 962.754<br>920.386              |
| Samme .                                                                                                                    | 495.775                          | 396.957                                                        | 526.883                                                | 22.260                                                        | 441.260                                                                                             | 1,883.13                        |
| f. Verschiedene Auslagen.                                                                                                  |                                  |                                                                | 1                                                      | 1                                                             |                                                                                                     |                                 |
| Zu verschiedenen Zwecken verwendete Mate-<br>rislien                                                                       | 5.461<br>11.525                  |                                                                |                                                        |                                                               |                                                                                                     | 10.420<br>37.729                |
| Summe .                                                                                                                    | 16.986                           | 17.780                                                         | 10.269                                                 | 547                                                           | 2.573                                                                                               | 48.153                          |
| Gesammtsumme der Ausgaben .                                                                                                | 2,642,754                        | 2,256,710                                                      | 2,440,180                                              | 188.687                                                       | 1,183.669                                                                                           | 8,712.000                       |

wendet wurde.

## Brutto-Einnahmen und Ausgaben.

Wie aus der vorausgeschickten Uehersicht hervorgeht, hetragen '

|     |       |              |       |     |     |     |     |    |    | die          | Br   | utto-     |    |
|-----|-------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------------|------|-----------|----|
|     |       |              |       |     |     |     |     |    |    | Einnahmen    |      | Ausgaber  | 1  |
| Auf | der   | nördlichen   | Babn  |     |     |     |     |    |    | 4,282.238 f  | 1. : | 2,642.754 | fl |
| ,   | ,     | südlichen    | ,     |     |     |     |     |    |    | 3,608.912 ,  | . :  | 2,256.710 | ,, |
| ,,  | ,     | südöstlicher | ,     |     |     |     |     |    |    | 3,765.358 ,  | , :  | 2,440.180 | ,  |
|     |       | östlichen    |       |     |     |     |     |    |    | 276.605 ,    |      | 188.687   | ,, |
| ,   | ,     | lomhvenez    | s. "  |     |     |     |     |    |    | 1,857.928    |      | 1,183.669 | 71 |
| Auf | alle  | en Bahnen    | zusar | nπ  | en  |     |     |    |    | 13,791.041 f | ١.   | 8,712.000 | f  |
| Vor | d     | en Einnahn   | nen   | die |     | Au: | 198 | bе | n  |              |      |           |    |
|     |       |              |       |     |     |     |     |    |    | 8,712.000 f  | ١.   |           |    |
| érg | iht s | ich der Ein  | ahm:  | s-1 | Uel | er  | sc  | hu | ıs |              |      | -         |    |

Dieser Ueherschuss gelangte aber nicht im vollen Betrage zur Ahfuhr hei den Staats-Nettocassen, weil ein Theil desselhen (ungefähr eine Million Gülden) zur Bestreitung von Kosten für Neuhauten und für Anschaffung von Betriebs-Mitteln ver-

Nach dem Rechenschaftsherichte des Jahres 1852 stellten sich die Einnahmen und Ausgahen dar, wie folgt:

. . . . . . . . 5,079.041 fl.

|      |       |             |       |     |     |      |    |     |   | Bru            | tto-          |
|------|-------|-------------|-------|-----|-----|------|----|-----|---|----------------|---------------|
|      |       |             |       |     |     |      |    |     |   | Einnahmen      | Ausgaben      |
| Auf  | der   | nördlichen  | Bahn  |     |     |      |    |     |   | 4,179.194 fl   | 3,051.867 fl. |
| ,    | ,     | südlichen   |       |     |     |      |    |     |   | 3,212.312 "    | 2,362.872 "   |
| ,,   | ,,    | südöstliche | n "   |     |     |      |    |     |   | 3,250.371 "    | 2,207.063 "   |
| ,    | ,     | östlichen   | ,,    |     |     |      |    |     |   | 192.200 "      | 143.515 "     |
|      |       |             |       | Zu  | sai | mn   | en |     |   | 10,834.077 fl. | 7,765.317 fl. |
| Hie  | rzu   | noch das Er | zehni | 88  | đe  | r le | om | bar |   |                |               |
| d    | lisel | -venezianis | ehen  | Ba  | hn  | ım   | it |     |   | 1,821.452 "    | 1,081.620 "   |
| Auf  | alle  | n Bahnen z  | usam  | me  | n   |      |    |     |   | 12,655.529 fl  | 8,846.937 fl. |
| Vor  | de    | Einnahmen   | die A | us  | gal | ber  | ah | ge  | _ |                |               |
| 2    | oge   | n mit       |       |     | ٠.  |      |    | ٠.  |   | 8,846 937 "    |               |
| Lite | h .   | in Finnahm  | e-He  | har |     | L    |    | **  |   | 3.808.592 ₫    |               |

Die Länge der im Betriebe stehenden einzelnen Bahnen ist in heiden Jahren dieselhe gebliehen, daher in Bezug suf die Einsahmen im Ganzen und suf die einzelnen Bahnen eine unmittelhære Vergleichung zulässig ist, während eine solche rücksichtlich der Ausgahen und der Einnahms-Ueherschüsse aus dem hereits früher angedeuteten Grunde nicht füglich angestellt werden kann, well sich hei einer vollständen. digen Ausscheidung der im Jahre 1852 auf Neubauten und Anschaffungen verwendeten Beträge ist Ausgeben im Ganzen niedriger, folglich die Einnahms-Ucherschäase hährer dargestellt haben würden, und weil ferner bei einer solchen Ausscheidung die Verminderung der Ausgaben auf den verschiedenen Bahnen auch nicht
in gleichem Massase oder Verhältnisse eingefreten wire. Es zeit sich diess sehr
deutlich bei den Ergebnissen der südlichen Bahn, auf welcher im Jahre 1853 gegen
das Jahr 1852 eine Erhöhung der Einnahmen un 12-3 Percent und folglich eine
grössere Leistung eingefreten war, während sich die Ausgaben, die doch hei einer
grössere Leistung zunehmen, um -5 Percent rerminderten.

Die Verhältnisse, welche auf den einzelnen Bahnen zwischen den Einnahmen der heiden Jahre, dann zwischen den Einnahmen und Ausgaben, dann Einnahms-Ueberschüssen des Jahres 1853 bestehen, stellen sich dar, wie folgt.

|                                 |                                              |        |                    |                                                             | bet                 | rsgen      | die                                                 |              |                       |                                                       |              |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
|                                 | Elene                                        | hmea   | м                  | hreinaal                                                    | mes                 |            | Ansg                                                | abez         | Elganhus-             | l ebersch                                             | lase         |  |  |  |
|                                 |                                              |        |                    |                                                             | de                  | o Jahre    | 00                                                  |              |                       |                                                       |              |  |  |  |
| Auf                             | 1852                                         | 1853   | 1853               |                                                             | 1853g-q             | ea1852     |                                                     |              | 1853                  |                                                       |              |  |  |  |
| nachbenannien<br>Bahnen         | as des Germant.<br>Einakoora aller<br>Bahnes |        | n das Jahr<br>1853 | jeder Bahn v. d.Go-<br>aanmt-Mehrein-<br>nahms aller Bahsen | van der<br>Kinnshme | des Jahres | eder Bahn van der<br>Gesammtamegabe<br>aijer Bahnsu | der Einsahme | ia dem Batrupe<br>von | oder Baha v. d. Go-<br>ammisherschaan<br>oller Bahnen | der Einnahme |  |  |  |
|                                 | -                                            |        | 11.11.0            | jeder<br>sam                                                | 1853                | 1853       | Jeder<br>Gess<br>all                                | ron d        | .1                    | joder<br>name<br>nl                                   | 1            |  |  |  |
|                                 | in Per                                       | centra | Guiden             |                                                             | in                  | Percent    | ra .                                                |              | Galden                | in Per                                                | enten        |  |  |  |
| Nördliche                       | 33.0                                         | 31.0   | 103.044            | 9-1                                                         | 2.5                 | 2.4        | 30.3                                                | 61.7         | 1,639.484             | 32.3                                                  | 38-3         |  |  |  |
| Südliehe                        | 25.4                                         | 26.2   | 396,600            | 34-9                                                        | 12.3                | 11.0       | 25.9                                                | 62.5         | 1,352.202             | 26.6                                                  | 37-1         |  |  |  |
| Südöstliche                     | 25.7                                         | 27.3   | 514.987            | 45.4                                                        | 15.8                | 13.7       | 28.0                                                | 64.8         | 1,325.178             | 26 · 1                                                | 35-5         |  |  |  |
| Oestliche                       | 1.5                                          | 2.0    | 84.405             | 7.4                                                         | 43.9                | 30.5       | 2 · 2                                               | 68.2         | 87.918                | 1.7                                                   | 31.8         |  |  |  |
| Lombvenes                       | 14-4                                         | 13.5   | 36.476             | 3.2                                                         | 2.0                 | 2.0        | 13.6                                                | 63 - 7       | 674.259               | 13.3                                                  | 36-          |  |  |  |
| Aufallen Bah-<br>nen zusammen . | $\vdash$                                     |        | 1,135.512          |                                                             | 9.0                 | 8.2        |                                                     | 63 · 2       | 5,079.041             |                                                       | 36 -         |  |  |  |

Rücksichtlich der Einnahmen ersieht man daraus vor Allem, dass dieselnen auf jeder Bahn im Jahre 1853 grösser waren, als in dem vorausgegangenen Jahre.

Es ergibt sich ferner, dass im Jahre 1853 die südliche, südöstliche und östliche Bahn an der Einnahme aller Bahnen zusammengenommen mehr, die nördliche und lombardisch-venezianische Bahn aber weniger als im Jahre 1852 betheili-

Obwohl sich in den Verhältnisszahlen, nach welchen die einzelnen Bahnen in den beiden Jahren 1852 und 1853 an den Einnahmen aller Bahnen zusammengenommen betheiliget waren, nicht sehr merkliche Unterschiede zu erkennen geben,



indem der grösste Unterschied der Mehrhetbeiligung im Jahre 1833 gegen 1832 auf der addöstlichen Bahn nur 1-6 Percent und der grösste der Minderhetbeiligung auf den ördlichen Bahn nur 2-0 Percent ausmacht, so ist doch das Verhöltniss, in welchem sich die Einanhmen im Jahre 1853 gegenüher jenen des Verjihres erhöbten, auf den einzelnen Bahnen sehr verschieden, indem z. B. die Mehreinnahme der östlichen Bahn im Jahre 1833 43-9 Percent von der Einnahme des Jahres 1832 beträft, während alse auf der fomländsich-venezianischen Bähn nur 2-0 Percent ausmachte und sich im Durchschnitte aller Bahnen auf 9-0 Percent stätlt. Die Verbesserung der Einnahmen ist daher auf der östlichen Bahn ein sehr bedeutende, und auf der südstlichen Bahn mit 15-8 Percent, so wie auf der südlichen mit 12-3 Percent nicht unerheblich.

Achnliche Verhältnisse stellen sich auch zwischen den Beirägen der Mehreinnahme und der Gesammteinnahme des Jahres 1853 der, indem die ersteren von den lettetreen auf der östlichen Bahn 305 Percent, auf der lombardischvenetzinischen Bahn 2:0 Percent und im Durchschuitte aller Bahnen 8:2 Percent hetragen.

Ein bestimmter Schluss auf die relative Ertragafhigkeit der einzelnen Bahnen für die Folgezeit lässt sich indess aus diesen sich darstellenden Verhältnissen nicht ableiten, weil bekanntlich das Jahr 1833 ein für den Verkehr sehr ungünstiges war und die Geschäftslosigkeit in Industrie und Handel während voller sechs Monate namentlich auf der nördlichen Bahn intstele. Auf der Indusbriebt-verezinsischen Bahn wirkte der bereits bei früheren Gelegenheiten erwähnte Umstand ungünstig ein, dersu jedes auf ein geringe Längenausdehnung hat, der Frachtenverkchr sich noch nicht entwickeln konnte, und zum Theile auch die Betriebs-Einrichtungen dafür nur anvollständig getroffen waren.

Rücksichtlich der Ausgaben zeigt sich, dass die Verhältnisse der Verteilung der Gesamntausgehen aller Bahnen auf die einzelnen Bahnen in sehr naher Uchereinstimmung sind mit den Verhältnissen der Vertheilung der Gesamnt-Einnahmen aller Bahnen suf die einzelnen Bahnen. Die Percent-Amtheile der Ausgaben sind nämlich auf der nördlichen und södlichen Bahne tewas kleiner, der Unterschied beträgt aber auf der ersteren, wo er am bedeutendsten ist, nur O'7 Percent, und sie sind auf den anderen drei Bahnen etwas gröser, der Unterschied beträgt aher auf der südöstlichen Bahn, wo er am bedeutendsten ist, chenfälla um 0.7 Percent.

Auch in den Anthelien, nach welchen sich der Gesammthetrag der Einnahms-Ueherschüsse aller Bahnen auf die einzelnen Bahnen vertheilt, zeigen sich, wie sehon aus Vorstehendem erkläftlich wird, gegenüber der Vertheilung der Einnahmen keine grossen Unterschiede; sie sind naturlich auf der närdlichen und södlichen Bahn etwas grösser, allein der Unterschied beträgt aufersterer, wo er am bedeutendsten ist, nar 1 3 Percent, und auf den übrigen Bahnen sind sie etwas kleiner, der Unterschied beträgt aber auf der södöstlichen Bahn, wo er am bedeutendsten ist, auch nur 1 2 Percent. Ungeschtet dieser geringen Unterschiede, welche sich in der Vertheilung der Einnahmen, dam der Ausgehen und der Ucherschlusse aller Bahnen auf die einzelnen Bahnen zeigen, weichen die Percent-Antheile der Einnahmen, welche die Ausgehen und heriehungsweise die Einnahmen Herschiedes aussmachen, auf den einzelnen Bahnen wesentlich von einnader ah, was daber rührt, dass sich auf den verschiedenen Bahnen die Ausgahen nicht in demselben Verhältnisse wir die Einnahmen erhöhten. Auf der Stilichen Bahn, für welche sich die ungdneitigsten Verhältnisse abratellen, hetragen die Ausgahen 68-2 Percent, die Einnahms-Ueberschüsse schin 31-8 Percent, dagegen auf der nördlichen Bahn, für welche die Verhältnisse ungünstigsten sind, betragen die Ausgahen nur 61-7 Percent, die Einnahms-Ueberschüsse aber 33 Percent der Einnahme.

Es findet diese grosse Ahweichung zum Theile darin ihre Erklärung, dass unter allen Bahnen die nördliche die längste, die östliche aber die kürzeste ist, indem bei längeren Bahnen die allgemeinen Regie-Kosten sowohl gegenüber den anderen Ausgaben als auch gegenüber den Einnahmen sich in ein günstigeres Verbältniss stellen, als bei kürzeren Bahnen.

Eine weitere und genauere Einsicht gewährende Betrachtung ergiht sich, wenn man hinsichtlich der Einn ahme ni die Beträge der einzelnen Posten der Transport-Gebühren, dann die verschiedenen Einnahmen, so wie hinsichtlich der Aus gahen diese nach den einzelnen Summen der Hauptruhriken auf die Bahame ile repartirt, und bei jeder Bahn in Percenten der Gesammteugnahme und beziehungsweise der Gesammteugnab audrückt, wie folgt.

Elnnahmen.

|                                                                                                                                 |                                 |              | betr                            | agen d       | ie Elnas                        | hmen        | auf nach                        | benann       | ten Bahne                       | n            |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| La suchheusantes Rubrikes  A. Porto-Gebühren.  Für Reisende, Militär und für Separat-Züge  - Reisegepäck  - Eiligut  - Prachten | nárdlie                         | rh•          | südise                          | ke .         | #4detl                          | iche        | Setlie                          | h+           | lonhv                           | ezez.        | im Durchschnitts<br>aller Bahnen |                               |
|                                                                                                                                 | ouf jedo<br>Bohamoile<br>Galdon | ia % der Ge- | nof jede<br>Bakomeile<br>Goldee | in % der Ge- | sof jode<br>Bahameile<br>Galden | in % der Ge | anf jode<br>Bahameile<br>Gulden | is % der Ge- | auf jode<br>Bahemoile<br>Gulden | is % der Ge- | auf jedo<br>Bahameile<br>Gulden  | is % der Ge-<br>esmaleiseshme |
| a. Porto-Gehühren                                                                                                               |                                 |              |                                 |              |                                 |             |                                 |              |                                 |              |                                  |                               |
| Für Reisende, Mili-<br>tär und für Seps-                                                                                        | 25.834                          | 37-4         | 25.749                          | 29-6         | 30.214                          | 33.3        | 7.976                           | 26.7         | 43.135                          | 74 - 3       | 28.877                           | 39.0                          |
|                                                                                                                                 | 1.825                           | 2.7          | 2.683                           | 3-1          |                                 |             |                                 | 4.7          |                                 | 5 3          |                                  | 3.1                           |
|                                                                                                                                 | 967                             | 1.4          | 565                             | 0.6          | 1.605                           | 1.8         | 180                             | 0.6          |                                 | 1.6          | 980                              | 1.3                           |
| . Frachten<br>b. Verschiedene Ein-                                                                                              | 37.381                          | 54 - 1       | 54.766                          | 63 - 0       | 54.447                          | 60.0        | 18.628                          | 62 - 3       | 9.915                           | 17-1         | 39.407                           | 53-2                          |
| nahmen                                                                                                                          | 3.061                           | 4-4          | 3.199                           | 3.7          | 2.321                           | 2.6         | 1.720                           | 5.7          | 992                             | 1.7          | 2.505                            | 3-4                           |
| Zusammen .                                                                                                                      | 69.068                          |              | 86.962                          |              | 90.732                          |             | 29.903                          |              | 58.061                          |              | 74.046                           |                               |

Ausgaben.

|                                                       |                       |      | bet                   | ragen     | die Ansg              | a b e n   | auf nacht            | enegnt    | en Bahnen             |           |                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                                                       | adrálic               | rh e | static                | h.        | s6 de sti             | lebe      | Sattlie              | he        | lomb,-re              | 011.      | im Durchs<br>aller Ba |           |
| In aschbennusten<br>Rubriken                          | anf jede<br>Bahumrile | %    | suf jede<br>Buhamcile | % der Ge- | anf jede<br>Bakemeile | % der 0e- | mf jede<br>Babumelle | % der Ge- | anf jede<br>Bahameile | % der Ge- | esf jede<br>Bahameile | % der Ge- |
|                                                       | Gulden                | .5   | Galden                | .2        | Gulden                | .2        | Gniden               |           | Gulden                |           | Guiden                | 2         |
| a. Allgemeine Regie-<br>und Manipula-<br>tions-Kosten | 15.442                | 36-2 | 19.611                | 36-1      | 17.461                | 29.7      | 9.452                | 46.3      | 13.051                | 32.3      | 16.113                | 34 - 5    |
| b. Ausserordentliehe<br>Ausgaben u. Ver-<br>gütungen  | 526                   | 1.2  | 943                   | 1.7       | 577                   | 1.0       | 264                  | 1.3       | 140                   | 0.4       | 551                   | 1 - 2     |
| c. Zugförderungs-<br>Kosten                           | 10.128                | 23.8 | 9.879                 | 18-2      | 13.847                | 23 · 5    | 3.739                | 18-3      | 6.488                 | 17-5      | 9.958                 | 21 - 3    |
| d. Erhaltung der<br>Bahn und der<br>Gebäude           | 8.258                 | 19-4 | 13.951                | 25 · 6    | 13.970                | 23.8      | 4.476                | 22.0      | 3.439                 | 9.3       | 9.784                 | 20.9      |
| e. Erhaltung des<br>Fundus instrue-<br>tus            | 7.996                 | 18-8 | 9.565                 | 17-6      | 12.696                | 21.6      | 2.406                | 11.8      | 13.789                | 37-3      | 10.111                | 21 - 6    |
| f. Verschiedene Aus-<br>gaben                         | 274                   | 0.6  | 428                   | 0.8       | 247                   | 0.4       | 59                   | 0.3       | 80                    | 0.2       | 258                   | 0.2       |
| Zusammen .                                            | 42.624                |      | 54.377                |           | 58.798                |           | 20,396               |           | 36.987                |           | 46.775                |           |

Wie sich aus der die Einnahmen betreffenden Zusammenstellung zeigt, hat im Durchschnitte aller Bahnen

- eine Bahnmeile eine Brutto-Einnahme geliefert von . . . . 74.046 fl.
- die grösste Einnahme ergah sieh auf der südöstlichen Bahn mit 90.732 "
  kleinste """""östlichen "29.903 "
- Achnliche Verhältnisse ergeben sich, wenn man nur die Einnahmen an Porto-Gebühren in Betracht zieht.

Wenn man die Brutto-Einnahmen auf die Bahnmeile der östlichen Bahn als Einheit betrachtet und sie mit jenen der übrigen Bahnen vergleicht, so führt diess nach der Zunahme der Einnahme zu nachstehender Reihenfolge:

| Die östliche  | Bahn | mit |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
|---------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|------|
| " lembvenez.  |      |     |  |  |  |  |  |  | 1.94 |
| " nördliche   |      | ,,  |  |  |  |  |  |  | 2.31 |
| " südliche    | ,    |     |  |  |  |  |  |  | 2.91 |
| - südöstliche |      |     |  |  |  |  |  |  | 3.03 |

Im Durchschnitte aller Bahnen lieferten die einzelnen Einnahms-Rubriken: der Personenverkehr . . . . 28.877 fl. oder 39.0 Percent der Gesammteiunahme,

| das Reisegepäck.    |      |     |    | 2.277  | , | ,,, | 3.1  |   |   |   |
|---------------------|------|-----|----|--------|---|-----|------|---|---|---|
| das Eilgut          |      |     |    | 980    |   |     | 1.3  | , |   |   |
| die Frachten        |      |     |    | 39.407 |   |     | 53.2 |   |   |   |
| die verschiedenen l | Einn | ahn | en | 2.505  |   |     | 3.4  |   | _ | _ |

der Personenverkehr und das

Reisegepück zusammen . . 31.154 fl. oder 42.1 Percent der Gesammteinnahne, die Frachten und das Eilgut

Wenn man zur Vergleichung mit diesen Durchschnitts-Ergebnissen bei jeder der genannten Einnahms-Ruhriken die Bahnen mit den grössten und kleinsten Ergebnissen neben einander stellt, so ergiht sich Folgendes.

|                                                    | uf eine                                           | Bahameile :                                                                  | enlfälll    |                                                   |                     |             |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|--|--|
|                                                    | di                                                | grässte Eli                                                                  | nakar       | die                                               | e bleinste Risaahme |             |  |  |
| hei den<br>verzehiedenen Einnahms-Hubriken         | nach dem<br>shaalsten<br>Beteage<br>mit<br>Galden | nuch den An-<br>theilen an<br>d. Percenten<br>d. Geammit-<br>Einnahme<br>mit | ant         | nuch dem<br>absolutes<br>Betrage<br>mit<br>Guiden |                     |             |  |  |
| Bei dem Personenverkehre                           | 43.135                                            | 74-3                                                                         | lombven.    | 7.976                                             | 26.7                | östliche    |  |  |
| " " Reisegepäeke                                   | 3.052                                             | 5.3                                                                          |             | 1.399                                             | 4-7                 |             |  |  |
|                                                    |                                                   |                                                                              |             | 2.145                                             | 2.3                 | südöstliehe |  |  |
| " " Eilgute                                        | 1.605                                             | 1.8                                                                          | südöstliche | 180                                               | 0.6                 | östliche    |  |  |
| " den Fraehten                                     | 54.766                                            | 63.0                                                                         | südliehe    | 9.915                                             | 17-1                | lombven.    |  |  |
| n versehiedenen Einnshmen                          | 3.199                                             | 3.7                                                                          |             | 992                                               | 1.7                 | ,           |  |  |
|                                                    | 1.720                                             | <b>5</b> ⋅7                                                                  | östliche    |                                                   |                     |             |  |  |
| Bei dem Personenverkehre und Ge-<br>päcke zusammen | 46.187                                            |                                                                              | lombven.    |                                                   | 31 · 4              | őstliebe    |  |  |
| Bei den Frachten und Eilgüterns                    | 36.052                                            |                                                                              | südöstliche | 10.882                                            | 18-7                | lombven.    |  |  |
| zusummen                                           | 55.331                                            | 63-6                                                                         | südliehe    |                                                   |                     |             |  |  |

Auch hier gibt sich der grosse Unterschied, welcher in den Personen- und Frachten-Verkehrsverhältnissen der lombardisch- venezianischen Bahn gegenüber den anderen Bahnen besteht, sehr auffallend zu erkennen.

Es zeigt sich nämlich, dass, während auf der lombardisch-venezianischen Bahn die Rinnahme für die Personenbefürderung

| von den Gesammteinnahmen                                        | 74.3 Percent, |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| und mit Hinzurechnung des Reisegepäckes                         | 79.6 "        |
| beträgt, diese auf den übrigen Bahnen zwischen 26.7 u           | nd 37·4 "     |
| und mit Hinzurechnung des Reisegepäckes zwischen 31.4           | , 40-1 ,      |
| variirt; dass dagegen auf der lombardisch - venezianischen Bahn |               |
| die Einnahmen für Frachten von der Gesammteinnahme nur          | 17.1 "        |
|                                                                 |               |

Statute Statute of Troops Till State

| und mit Hinzurechnung der Eilgüter nur       |       |      |     |      |     | 18.7 | Percent, |
|----------------------------------------------|-------|------|-----|------|-----|------|----------|
| betragen, während sie auf den übrigen Bahneu | zwisc | chen | . 8 | 64-1 | und | 63.0 | *        |
| und mit Hinzurechnung der Eilgüter zwischen  |       |      |     | 5.5  | *   | 63-6 |          |

Während daher auf der Iombardisch-venetianischen Bahn die Kinnahmen für Personen mehr als das Vierfache der Einnahmen für Frachten betragen, erreichen auf den übrigen Bahnen umgekehrt die Einnahmen für Personen nur die Hälfte bis zwei Dritttheile jener für Frachten. Dieses Verhältniss wird sich aber mit der Verlängerung und beziehungsweise mit dem Zusamnenschlusse der einzelnen Stücke der Iombardisch-venezianischen Bahn gänzlich änderen.

Wenn man erwägt, dass auf den österreichischen Staatsbahnen für die Personen-Beförderung ein niedriger Tarif besteht, so müssen die aus dem Personenverkehre sich ergebenden Einnahmen als erheblich hetrachtet werden, indem sie mit Einschluss des Ertrages für Reisegepäck nur von jenen der am meisten benützten grässeren Bahnen übertroffen werden. Jud is Einnahmen der lombardisch-venensinischen Bahn übersteigen, auf die Bahnmeile herechnet, schon jetzt die gleichen Einnahmen aller übrigen im Betriebe stehenden Bahnen, mit einziger Ausnahme der französischen Nordhahn.

Auch die aus dem Frachtenverkehre sich ergebenden Einnahmen sind auf den dieterreichischen Staalsbahmen grösser als bei den meisten underen Bahnen, indem sie bei Hinzurechnung der Eilgüter, mit vorübergehender Ausnahme der nördlichen Bahn, dann der lombardisch-venezinnischen Bahn. welde letztere jedoch, wie erwähnt, namhaß abweicht, bis an wei Drittheile der Gesamnteinnahme betragen.

Wenn man ferner auch den Umstand herücksichtiget, dass, während die Persönen-Frequez sich bald med der Eröffunge einer Bahn feststellt, der Frachten-Verkehr nur allmählich und in dem Massae sich entwickelt, ah die Bahnlinien länger werden und sich an andere anschliessen, dass ferner die Verlängerung der südöstlichen Bahn in die gefreidereichen Districte Vagern's und jene der södlichen Bähn bis zum Sechafen von Triest noch bevorsteht, so lässt sich auch bieraus die Zukunft der österreichischen Statabahnen als eine vielversprechende erkennen.

Aus der die Ausgaben betreffenden Zusammenstellung geht Folgendes hervor. Im Durchschnitte aller Bahnen hetrug die Gesammtausgabe

| auı | eine Bani | ım e | 116 |       |    |     |     |    |       |      |    |     |     | •   | • |  | 46.775 | Ħ. |
|-----|-----------|------|-----|-------|----|-----|-----|----|-------|------|----|-----|-----|-----|---|--|--------|----|
| aın | grössten  | war  | die | Ausga | he | auf | der | 8ű | döst  | lich | en | Bah | n r | nit |   |  | 58.798 | ,  |
| am  | kleinsten |      |     | -     |    | _   | _   | ös | tlich | en   |    | -   |     | _   |   |  | 20.396 | _  |

Wenn man die Brutto-Ausgaben einer Bahnmeile der östlichen Bahn wieder als Einheit betrachtet und sie mit jenen der übrigen Bahnen vergleicht, so ergiht sich nach der Zunahme der Ausgaben die nachstehende Reihenfolge:

| Die | östliche    | Bahn | mit |  |  |  |  |  | 1.0  |
|-----|-------------|------|-----|--|--|--|--|--|------|
| *   | lomhvene:   | E. " | *   |  |  |  |  |  | 1.8  |
|     | nördliche   | *    | ,,  |  |  |  |  |  | 2.09 |
| *   | südliche    |      | ,,, |  |  |  |  |  | 2.6  |
|     | südöstliche |      | _   |  |  |  |  |  | 2.85 |

Es findet also bei den Ausgaben dieselbe Reihenfolge wie bei den Einnahmen Statt, nur ist sie hinsichtlich der Ausgaben etwas weniger zunehmend.

Im Durebschnitte aller Bahnen entfällt von den Gesammtausgaben auf die einzelnen Ausgabs-Rubriken, u. z.:

Auf die allgemeinen Begle- und Manipulations-Kosten 16.113 fl. o. 34:5 Percent 2 st. 
Wenn man wieder zur Vergleichung mit diesen Durchschnitts-Ergebnissen bei jeder der genannten Ausgabs-Rubriken die Bahnen mit den grössten und kleinsten Ergebnissen ueben einander stellt, so ergibt sich Folgendes.

|                                                       | A                                       | uf eine Bahn                     | meile entfiilt                    |                                         |                                                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                       |                                         | die grässte A                    | asgabe                            |                                         | die kleieste /                                                     | augabe                             |
| bel den<br>versahiedenen Ausgahn-Ruhrikes             | asch dem<br>absolutes<br>Betrage<br>mit | Percenten<br>von der<br>Genommt- | ouf den<br>nachbequates<br>Baharn | asch dem<br>ubsalaten<br>Betraga<br>mit | nach den An-<br>theilen an den<br>Parcenten<br>ron der<br>Gesammi- | unf den<br>unchbonnunten<br>Buhnen |
|                                                       | Gulden                                  | Avegabe mit                      |                                   | Galden                                  | Ausgube mit                                                        |                                    |
| Bei den allgemeinen Regie-                            |                                         |                                  |                                   |                                         |                                                                    |                                    |
| und Manipulations-Koaten                              | 19.611                                  | 36 · 1                           | südliche                          | 9.452                                   | 46.3                                                               | östliche                           |
|                                                       | 9.452                                   | 46-3                             | östliche                          | 17.461                                  | 29.7                                                               | südöstliche                        |
| Bei den ausserordentlichen<br>Ausgaben u. Vergütungen |                                         | 1.7                              | südliche                          | 140                                     | 0.4                                                                | lombvenez                          |
| Bei d. Zugförderungskosten                            | 13.847                                  | 23.5                             | aŭdöstliche                       | 3.739                                   | 18-3                                                               | őstliebe                           |
|                                                       | 10.128                                  | 23.8                             | nördliche                         | 6.488                                   | 17-5                                                               | lombvenez                          |
| Bei der Erhaltung der Bahn<br>und der Gebäude         | 13.970                                  | 23.8                             | aŭdōstliche                       | 3.439                                   | 9.3                                                                |                                    |
|                                                       | 13.951                                  | 25.6                             | aŭdliehe                          |                                         |                                                                    |                                    |
| Bei der Erhaltung des Fun-<br>dus instructus          | t3.789                                  | 37-3                             | lombrenez.                        | 2.406                                   | 11.8                                                               | östliche                           |
| Bei den verschiedenen Aus-<br>gaben                   | 428                                     | 0.8                              | südliche                          | 59                                      | 0.3                                                                |                                    |
|                                                       | - 1                                     | - 1                              |                                   | 80                                      | 0.2                                                                | lombvenez.                         |

Bei den Betriebs-Ausgaben ist eine Ausscheidung und beziehungsweise eine Vereichung rücksichtlich der Kosten, welche der Personen- und Prachten-Verkebr gesondert vernraschte, weder auf den einzelnen Bahnen, noch mit fremden Bahnen zulässig, well die bisher geführten Aufschreibungen die Behelfe hierzu nicht liefern und weil sie namentlich die auf anderen Bahnen getrennt erscheinenden Bahnerwaltungs- und sonstigen Auslagen nicht einzeln nachweisen. Ja selbst die Zogförderungskosten sind daraus nicht genau zu entschmen, weil die Gehalte der Beamten und Diener überhaunt, also auch jewe des ic Zoge begeltenden Ausfischts-

In the Cassile

Personales, nämlich der Locomotiv-Führer und anderer Bediensteten, unter den allgemeinen Regie-Kosten begriffen sind.

Rikeischlich der Kosten der Erhaltung der Bahn und der Gebäude, dann des Funds instructus, so wie der Zugförderung, und hierhei wieder mit Ricksicht auf den Aufwaud für Brennstoff, Schmier-, Putz- und Beleuchtungs-Material, wird späte in eine näbere Betrachtung eingegangen, und es werden dort auch die sich auf den einzelnen Bahnen ergebenden Unterschiede erörtert werden.

Vergleichung der Brutto-Einnahmen mit den Ausgaben und Verzinsung des Anlags-Capitales durch die Einnahms-Ueherschüsse.

Aus der Gegenüherbaltung der Ausgahen und Einnahmen entspringt das Verhäuss sowohl der Betriebkosten als des Netto-Ertrages zu den Einnahmen, und die Vergleichung des Netto-Ertrages mit den Anlagskosten weiset die Verzinsung des auf Bau und Einrichtung der Bahnen verwendeten Capitales nach.

Man ist gewohnt, in diesen heiden Verhältnissen den Ausdruck für den Werth einer Eisenhabn zu suchen, ohwohl diess nicht ganz richtig ist.

Für den Actionär einer Eisenbahn stellt sich allerdings die Frage, welche Diedende er von seinem bei einer Bahnunternehmung angelegten Capitale bezieht, in den Vordergrund, und insoferne er boffen darf, dass die Dividende um so größser ausfallen werde, als unter übrigens gleichen Umständen die Betriebs-Kosten einen geringeren Theil der Einnahmen in Anspruch nehmen, ist er auch racksichliche das zuerst erwähnten Vorhältnisses sehr hetheligen.

Die Umstände sind aber nicht üherall gleich, da oft sehr günstig gelegene Babnen mit bedeutendem Verkebre und starken Einnahmen, ehen so wie kleinere oder minder günstig gelegene Bahnen mit geringerem Verkehre und schwachen Einnahmen, hohe Betriebskosten aufzuweisen haben.

Hinwieder gibt es Babnen mit sehr niedrigen Betriehakosten, welchen ein sehr starker Verkehr und eine reiebe Einnahme, und andere, welchen ein mittelmässiger Verkehr und eine geringe Einnahme zulliesst.

Unter vielen anderen Umständen wirkt auf das Verhältniss der Betriebskosten derjenige wesentlich ein, oh der Hauptverkehr einer Bahn sich in Personen oder Waaren hewegt, da die Personenbeförderung in Vergleichung zur Einnabme mit viel geringeren Kosten verbunden ist als der Frachten-Transport.

In den Vordergrund aber treten dahei die für die Beischaffung des Brennstenses zu hestreitenden Kosten, wobei jene Bahnen begünstiget erscheinen, welche sich hillige Steinkohlen zu verschaffen vermögen.

Ebenso ist für sich allein die Höhe der Zinsen, welche das Anlags-Capital abwirft, nicht entscheidend, um äher den Wertb einer Bähn zu urtheilen. Diese bängt von zwei Factoren ab, nämlich von der Grösse des Netto-Ertrages und von dem Umfange der Anlugkosten oder, was gleichbedeutend ist, von dem Masses der Schwierigkeiten, welche hei der Baunalage überwunden werden mussten. Eine Gehirgsbabn, wenn sie gleich den überwiegendaten Vortheil für den Verkehr darbet, wird sich fast immer weniger verzinsen, als eine in der Ebene angelegte

Bahn, wenn diese auch weit untergeordneter in dem Umfange ihres Betriebes oder ihrer volkswirthschaftlichen Bedeutung ist.

Eben desshalh hleiht es Aufgabe der Regierungen, dort, wo überhaupt nicht hinreichende Capitale für den Bau der Eisenhahnen vorhanden sind, oder auf jenen für den Verkehr im Grossen wichtigen Streeken, welche der Privat-Speculation nieht genug lohnend erscheinen, den Bau der Eisenhahnen in die Hand zu nehmen und selhst grosse öpfer nicht zu scheuen, um dem Lande die geradezu unenthehrliche Wöhlthat erleichterter und beschleunigter Communicationen zu siehern.

Auch verzinsen sich Bahnen mit vorherrschendem Personenverkehre selhat hei viel geringeren Gesammteianahmen hesser, als Bahnen, bei welchen der Frachten-Verkehr überwiegend ist, ohwohl letztere für dem Welthandel weit grössere Weithügkeit hahen können. Daher giht es unter den geringe Zinsen ahwerfenden Bahnen solche, die in volkswirthenfallicher Hinsicht von grosser, und solche, welche von minderer Bedeutung sind, und ein gleicher Unterschied waltet auch hei den sich hesser verzinsenden Bahnen oht.

Der wichtigste Massastab für den volkswirthschaftlichen Werth einer Bahn liegt in der Summe der Meilen, welche die Gesammtzahl der heförderten Personen und die Gesammtmenge der Frachten auf derselhen zurückgelegt haben, oder, unter Voraussetzung gleicher Tarife, in der Summe der erzielten Einnahmen. In finanzieller Rücksicht, hei welcher noch die Bedachtnahme auf die könomische Geharung hinautritt, liegt dieser Massastab in der Summe des Netto-Ertrages oder des Uerberschusses der Einnahmen üher die Ausgahen.

Die Vergleichung des relativen Werthes der einzelnen Bahnen gesehicht am genausslen, wenn man ihr die durchschnittlich auf eine Bahnmeile entfallenden Ergehnlasse als Einheit zum Grunde legt, und man gelangt in dieser Beziebung mit Zubilfnahme der schon vorzusgeschickten Ermittlungen zu folgender Wahrnehnung.

|                                  |                  | berechnet sich durchschnittlich |                              |                |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Auf                              | die<br>Einselage | die<br>Auegube                  | der Einnahms-<br>Uehersehnse | die<br>Ausgabe | der Einnahme<br>Urherschuse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nachbenaunten Bahnen             |                  | für eine Bekume                 | ite                          | is P           | ercenten                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  | mit Galden                      |                              | der E          | insahme                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nördliche                        | 69.068           | 42 624                          | 26.444                       | 61.7           | 38-3                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Südliche                         | 86.962           | 54.377                          | 32.585                       | 62.5           | 37.5                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Südöstliche                      | 90.732           | \$8.798                         | 31.934                       | 64 - 8         | 35.2                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oestliche                        | 29.903           | 20.396                          | 9.507                        | 68 - 2         | 31.8                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lomb -venez                      | \$8.061          | 36.987                          | 21.074                       | 63 - 7         | 36 3                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Im Durchschnitte aller<br>Bahnen | 74.046           | 46.775                          | 27.271                       | 63 · 2         | 36-8                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

Es knüpfen sich hieran folgende Betrachtungen.

Wie ersichtlich, betragen die Einnahms-Ueherschüsse im Durchschnitte aller Bahnen für

eine Bahnmeile . . . . 27.271 fl. oder 36-8 Percent der Gesammteinnahme.

```
Am meisten hetragen sie auf
```

der südlichen Bahn mit . . 32.585 fl. oder 37.5 Percent der Gesammteinnshme. Nach den Percenten der Ein-

```
nahme betragen sie jedoch
```

am meisten auf der nördlichen

Wenn man den Einnahms-Ueberschuss einer Bahnmeile der östlichen Bahn wiese als Einheit betrachtet und denselben mit jenen der übrigen Bahnen vergleicht, so ergibt sich nach den absoluten Ziffern und nach der Zunahme des Ueberschusses nachstehende Reihenfolge:

| Die | östliche Ba | hn | mit |  |  |  |  |  | . 1.00 |
|-----|-------------|----|-----|--|--|--|--|--|--------|
| ,   | lomb-venez. | 29 | ,   |  |  |  |  |  | . 2.22 |
| ,   | nördliche   | 79 | 19  |  |  |  |  |  | . 2.78 |
| ,,  | südöstliche | ,  | **  |  |  |  |  |  | . 3.36 |
|     | südliche    |    |     |  |  |  |  |  | . 3-43 |

In Entgegenhaltung dieser mit den bereits früher aufgestellten Reihen der Einnahmen und Ausgahen tritt hier lediglich die südöstliche Bahn gegen die aldliche zurück, weil bei der ersteren die Ausgahen im Verhältnisse zu den Einnahmen etwas grösser sind als hei der letteren; die Reihe selbet ist ührigens mehr zunchmend als die früheren, wodernd die södliche Bahn besonders hervortritt.

Nachdem die Tarife auf allen Bahnen gleich oder doch anhezu gleich sind, so stellt die Reihenfolge der Einnahmen zugleich den relativen Wertli der einzelnen Eisenhahnen für den Verkehr dar, während die Reihenfolge des Ueberschusses, wenn man von den grösseren oder kleineren Aulagskosten der einzelnen Bahnen absieht, den relativen Werth in Bezug auf den aus dem Bahnhertriebe sich ergebenden Gewinn ausdrückt.

Der relative Werth für den Verkehr ist daher hei der audöstlichen Bahn am grössten, und dieser folgt die südliche Bahn; auf der ersteren ist er nämlich mehr als dreimal und auf der letzteren fast dreimal so gross als auf der östlichen Bahn.

Das Zurückbleihen der nördlichen Balın war, wie bereits früher angedeutet, bloas vorühergehend, wie es auch die Einnahmen des Jahres 1854 zeigen, und auf der lombardisch- venezianischen werden sich die Verhältdisse erst andera gestalten, wenn die einzelnen Bahnstücke reifüngert und verbunden sind, daher zur Entwicklung des Frachteurerkebrs geeignet werden. Doch hat sich bereits im Jahre 1854 eine solche theiliweise Entwicklung des Frachteurerkebrs gezeignet.

Der relative Werth in Bezug auf Gewinn würde sich, wenn man von der Grösse der Bahnanlagskosten absehen könnte, auf der südlichen Bahn am grössten darstellen.

Bei Vergleichung des Einnahms-Ueberschusses mit den Anlagskosten ergeben sich in Bezug auf die Verzin sung bei den verschiedenen Bahnen folgende Verhältnisse.

|                                  |            |                   | hetrigt                      |                       |                        |  |  |  |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|
| Ant                              | das Anlag  | s-Copital         | der Einenhms-<br>Uchersehnse | dia Verzinana<br>Capi | g des Aslags-<br>tales |  |  |  |
|                                  |            | saf sine Bahameil | le .                         | such den              |                        |  |  |  |
| nachbenaunten Buhnen             | mit Anfung | mit Ends          | im Jahre 1853                | his Asfang            | hie Ende               |  |  |  |
|                                  | des Jahr   | rs 1853           | on arres 1007                | d. Jahren 1853 ver    | negation Samme         |  |  |  |
|                                  |            | Guldes            |                              | in Percente           |                        |  |  |  |
| Nördliche                        | 696,406    | 741.906           | 26.444                       | 3.80                  | 3.56                   |  |  |  |
| Südliche                         | 825.351    | 862,148           | 32,585                       | 3.95                  | 3.78                   |  |  |  |
| Südöstliche                      | 582.629    | 651.750           | 31.934                       | 5.48                  | 4.90                   |  |  |  |
| Oestliche                        | 322.739    | 337.921           | 9.507                        | 2.95                  | 2.81                   |  |  |  |
| Lombvenez                        | 993.467    | 1,004.830         | 2t.074                       | 2 t2                  | 2.10                   |  |  |  |
| Im Durchschnitte aller<br>Bahnen | 732.266    | 773.719           | 27.27t                       | 3.72                  | 3 - 52                 |  |  |  |

Bet der Betrachtung dieser Ergebnisse wird vorzugsweise die Verzinsung des bis zum Anfange des Jahres 1853 aufgewendeten Anlags-Capitales ins Auge zu fassen sein, weil nur dieses das ganze Jahr hindurch zu verzinsen war, während samendlich die im Laufe des Jahres auf neue Bauherstellungen verwendeten Beträge meistens erst in den letzten sechs Monaten zur Zahlung gelangten und die Wirkung der dadurch erzielten Vervollständigungen sich erst in dem nachfolgenden Jahre fühlbar machen konte.

Nach der Zunahme der Percente der Verzinsung reihen sich die einzelnen Bahnen wie folgt: die lombardisch-venezinnische Bahn mit 2.º12 Percent, die östliche Bahn mit 2.º15 Percent, die nördliche Bahn mit 3.º80 Percent, die südliche Bahn mit 3.º80 Percent, die südliche Bahn mit 5.º48 Percent.

Diese Reihenfolge an und für sich driekt aber, wie früher hereits erwähnt wurde, weder die Wichtigkeit noch die Ertragsfähigkeit der einzelnen Bahane genan uns. Denn wenn auch die südöstliche Bahn unstreitig an Bedeutung keiner anderen nachsteht, so lieferte sie doch im Jahre 1833 verhältnissmässig noch einen etwas geringeren Einnahme-Leberschuss side sädliche Bahn und doche reglist sich eine fast un die Hälfte höhere Verzinsung, weil die Anlagskosten der meist ebenen südöstlichen Bahn geringer sind als jene des Gebirgsbahn vom Merzusschlig nach Läbseb.

Eine noch deutlichere Verrückung ergibt sich am underen Endpunete der Reihe; obgleich hämlich für jede Bahameile die lombardisch-reuezianische Baha einen mehr alsz zweimals ogsonse Einanhart. Echerschuss als die Stliche Bahn lieferte, verzinen sich die Aulagskosten der letzteren doch höher als jene der ersteren, wovon der Grund in den Susserst geringen Baukosten der östlichen und in den sehr grossen Baukosten der Johnsardisch-reuezianischen Bahn liegt.

In dem Massse der Verzinsung stehen sich die lombardisch - venezianische und die addstliche Bahn am entferatesten, und sie beträgt auf letzterer beinahe das Dreifache, obwohl der Einnahms-Ueberschuss derselben nur um die Hälfte grösser war, als jener der erstgenannten Bahn.

Wenn man die vorstchende Reihenfolge der Bahnen nach dem Maasse der Verzinsung mit jenen Reihenfolgen vergleicht, welche früher rücksichtlich der Einnahmen und der Ausgaben aufgestellt wurden, so zeigt sich nur der Unterschied, dass die östliche und die lomhardisch-venezianische Bahn ihre Plätze gewechselt haben, und es geht daraus hervor, dass die Verkehrsverhältnisse nicht verfehlten, auf das Maass der Verzinsung ihren Einfluss zu üben, dem es kömmt die theuerste und die wohlfeliste Bahn, in Rücksicht auf die Verzinsung des Anlags-Capitales, neben einander zu stehen. Nur hei der südöstlichen gegenüber der nördlichen und südlichen Bahn zeigt sich entschieden der Einfluss der minderen Anlagskosten der ersteren.

Die Verzinsung der österreichischen Staatshahnen ist hisher nicht sehr erhehlich, wie es von einem so grossen Bahn-Complexe auch nicht leicht zu erwarten ist. Sie gewinnt aber an Bedeutung, wenn man erwägt, dass dieselhe bloss von 368 Percent der Gesammteinnahme hestritten wird, weil die Betriehskosten 63-2 Percent der Gesammteinnahme in Anservuch nehmen.

Wenn nun auch dieselhen Ursachen, welche die Betriehskosten erhöhen, ehenso bewirken, dass sich die Verz'nsung niedriger stellt als auf anderen Bahnen, die hei gleich grossem Verkehre von den Umständen mehr begünstiget werden, so lässt sich doch mit vollem Grunde auf eine zunehmende Rente der gedachten Bahuen sehliessen, sobald die Bedingungen einer solchen Zunahme in Erfüllung gehen. Denn noch haben die meisten Bahnlinien nicht ihren natürlichen Endpunct erreicht, noch sind sie in dem bier in Rede stehenden Zeitabsehnitte nicht unter einander in unmittelbarer Verhindung gestanden; ehen so ist die Auswechslung der für die so sehr verstärkten Locomotive zu schwachen Bahnschienen kaum begonnen worden, und eben so hatten die Transport-Mittel der Zahl nach noch nicht ihren vollständigen Stand erreicht. Sobald die im Jahre 1854 bereits mit grösserer Thätigkeit begonnene Schienenauswechslung weiter fortgesetzt sein wird, werden dadurch die allerdings selhst noch sehr heträchtlichen Auslagen für die Erhaltung der Bahn und der Fahrbetriebs-Mittel eine namhaste Verminderung erleiden, gleichwie die Verlängerung der Bahnlinien und die angemessene Vermehrung der Transport-Mittel auf die Belehung des Verkebres direct einzuwirken geeignet ist.

# c. Netto-Einnahmen und Ausgaben für die ausgeführten Transporte und Vergleichung mit denselben.

# Einnahmen.

Welche Antheile von den cingehobenen Porto - Gehühren auf die Personenund Sachen - Be för der ung, und welche nach dieser Unterscheidung auf jed e einzelne Station der verschiedenen Bahnen entfallen, ist aus dem nachfolgenden Ausweise, in welchem jedoch die Nachweisung rücksichtlich der Jombardisch-venezinnischen Bahn mangelt, im Dettalt zu ersehen.

In dem Betrage der Einnahmen hei den Personenverkehre ist auch der Ertrag der Separat-Züge, des Gepäckes, der Equipagen, Pferde und Hunde, dann des Eilgutes enthalten, und es ist rücksichtlich der Einnahmen bei dem Frachteurerkehre zu bemerken, dass bei jeder Station jener Betrag angegeben ist, welcher für die auf andere Stationen der eigenen Bahn und auf fremdo Bahnen ahgessendeten, dann für die von Frenden Bahnen abgesendeten, dann für die von Frenden Bahnen angegebangten Transporte enfüllt.

Ausweis

über die Einnahme beim Personen- und Frachten-Verkehre auf den einzelnen Stationen der nachbenannten österr. Staats-Eisenbahnen im Jahre 1853.

|                   |                      | haben oingonom mon |                      |              |                                         |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Die nachbenannten | bei dem<br>Personen- | in%erander         | hei dem<br>Frachten- | is % von der | bei dem Per-<br>sonen- und<br>Frachten- | in %, van de<br>Einnahme<br>heim Paras |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationen         | Verkehre             | Eissahme           | Verkehre             | Einsahme     | Verkehre                                | sen- and                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | Verkenre             | heim Perso-        | Verkenre             | beim Frach-  | zusammen                                | Frachten-                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | Gulden               | araverhebre        | Guiden               | tenverkehre  | Gulden                                  | Verbehre                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                      |                    |                      |              | tiques                                  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | An                   | f der nöre         | Ilichen Bah          | n            |                                         |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Olmūtz            | 72.086               | 4.02               | 80.357               | 3.42         | 152.443                                 | 3.68                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Stofanau          | 2.657                | 0.15               | 13.106               | 0.56         | 15.763                                  | 0.38                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Liltau            | 10.962               | 0.61               | 8.200                | 0 35         | 19.162                                  | 0.46                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Müglitz           | 10.879               | 0.62               | 9.246                | 0.40         | 20.125                                  | 0.48                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Lukavec           | 826                  | 0.02               |                      | 5.5.         | 826                                     | 0.02                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Hohenstadt        | 30.196               | 1.68               | . 36.114             | 1-54         | 66.310                                  | 1.60                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Budigsdorf        | 2.692                | 0.13               | 11,424               | 10.00        | 2.692                                   | 0.08                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Landskron         | 7.544                | 0.42               |                      | 0.48         | 18.968                                  | 0.45                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Triebitz          | 1.679                | 0.09               | 120                  | 0-00         | 1.799                                   | 7:76                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Brûnn             | 226.091              | 12-61              | 95.439               | 4-06<br>0-14 | 321.530<br>17.366                       | 0.42                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Adamathal         | 13.960<br>8.712      | 0:48               | 11.032               | 0.14         | 19.744                                  | 0.42                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Raitz             | 3.340                | 0.48               | 11.032               | 0.02         | 3.882                                   | 0-09                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 15,180               | 0.85               | 14.124               | 0-60         | 29.304                                  | 0.71                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Skalitz           | 7.112                | 0.39               | 3.646                | 0-15         | 10.758                                  | 0.26                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Brüsnu            | 5.938                | 0.33               | 2.646                | 0.11         | 8,584                                   | 0.21                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Greifendorf       | 1.952                | 0.12               | 2.040                | 011          | 1.952                                   | 0.05                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwittau           | 21.486               | 1:20               | 23,136               | 0.98         | 44.622                                  | 1.08                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Abtadorf          | 2.838                | 0.16               | 2.412                | 0.10         | 5.250                                   | 0.13                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| BöhmTrübau        | 13.689               | 0.76               | 5.048                | 0.51         | 18.737                                  | 0.45                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Wildenschwert     | 22.012               | 1.23               | 13.156               | 0.56         | 35.168                                  | 0.85                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandeis          | 1.755                | 0-10               | 13.100               | 0.50         | 1.755                                   | 0.04                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Chotzen           | 16.055               | 0-89               | 14.204               | 0.61         | 30.259                                  | 0.73                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamrsk            | 13.560               | 0.76               | 16.072               | 0.68         | 29,632                                  | 0.74                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Uherako           | 5.014                | 0.58               | 10.012               | 0 00         | 5.014                                   | 0.12                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Moravan           | 5.048                | 0.28               | 3.444                | 0-14         | 8.492                                   | 0.20                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardubie          | 103.332              | 5.76               | 119.904              | 5:10         | 223,236                                 | 5-39                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Přolnuč           | 10.407               | 0.58               | 4.102                | 0.17         | 14.509                                  | 0-35                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Elbe-Teinitz      | 16.013               | 0.88               | 20.036               | 0.85         | 36.049                                  | 0.87                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolin             | 106.204              | 5.92               | 1.028                | 0.04         | 107.232                                 | 2.59                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Podebrad          | 17.417               | 0.97               | 15.900               | 0.68         | 33.317                                  | 0.80                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| BöhmBrod          | 7.363                | 0.41               | 16.902               | 0.72         | 24.265                                  | 0-59                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Auwal             | 4.804                | 0.27               |                      |              | 4.804                                   | 0.11                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Bechorie          | 4.545                | 0.25               | 8.626                | 0.37         | 13.171                                  | 0.32                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prag              | 691.117              | 38-55              | 943.361              | 40-14        | 1,634.478                               | 39.45                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bubenė            | 9.120                | 0.51               | 60.036               | 2.56         | 69.156                                  | 1.67                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Rostok            | 3.488                | 0.21               | 506                  | 0-02         | 3.994                                   | 0.10                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Libèie            | 1.288                | 0.07               |                      |              | 1.288                                   | 0.03                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Kralup            | 4.375                | 0.24               | 5.012                | 0-21         | 9.387                                   | 0.23                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Welfrus           | 11.552               | 0.64               | 2.316                | 0-10         | 13.868                                  | 0.33                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Ober-Berkovic     |                      | 1                  |                      |              |                                         |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Unter-Borkovie    | 17.274               | 0.96               | 2.918                | 0.12         | 20.192                                  | 0.49                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Wegstadti         | 3.852                | 0.21               | 5.244                | 0.22         | 9.096                                   | 0.22                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Raudnitz          | 13.801               | 0.77               | 15.216               | 0.63         | 29.017                                  | 0.70                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Thoresienstadt    | 49.074               | 2.74               | 18-034               | 0.76         | 67.108                                  | 1.62                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Lobositz          | 21,211               | 1.18               | 21-216               | 0.90         | 42.427                                  | 1.02                                   |  |  |  |  |  |  |  |

|                                |                                  |                                                                                  | aben eing                        | enom me                                                | n                                                               |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Die nachbenannten<br>Stationen | bei dem<br>Personen-<br>Verkehre | la <sup>6</sup> / <sub>6</sub> von der<br>Einzahme<br>heim Perco-<br>nenverkehre | hei dem<br>Frachten-<br>Verkehre | is % von der<br>Eienahme<br>heim Frach-<br>tenverkekre | bei dem Per-<br>sonen- und<br>Frachten-<br>Verkehre<br>zusammen | ie % von de<br>Einzahme<br>beim Perso<br>are- und<br>Frachten-<br>Verkehre |
|                                | Galden                           |                                                                                  | Gulden                           |                                                        | Guidea                                                          | **********                                                                 |
| Zulesl                         | 1.385<br>67.256                  | 0.08<br>3.75                                                                     | 140,060                          | 5.96                                                   | 1.385                                                           | 0.03                                                                       |
| Aussig                         | 2.280                            | 0.12                                                                             | 140.000                          | 2.30                                                   | 207.316                                                         | 5-00<br>0-05                                                               |
| Bodenbach                      | 102.171                          | 5.70                                                                             | 584.046                          | 24-85                                                  | 686.217                                                         | 16-56                                                                      |
| Zusammea                       | 1,792.592                        |                                                                                  | 2,351.337                        |                                                        | 4,143.929                                                       |                                                                            |
|                                | Auf der                          | sädlichen                                                                        | Bahn, Il.                        | Section                                                |                                                                 |                                                                            |
| Műrzzusehlag                   | 341.053                          | 27-08                                                                            | 96.349                           | 4.20                                                   | 437.402                                                         | 12:32                                                                      |
| Langenwang                     | 7.509                            | 0-59                                                                             | 471                              | 0-02                                                   | 7.980                                                           | 0-22                                                                       |
| Krieglach                      | 4.786                            | 0.38                                                                             | 1.968                            | 0.09                                                   | 6.754                                                           | 0.19                                                                       |
| Kindberg                       | 6.817                            | 0.54                                                                             | 2.450                            | 0.10                                                   | 9.267                                                           | 0.26                                                                       |
| St. Marein                     | 3.365                            | 0.27                                                                             | 2.092                            | 0-09                                                   | 5.437                                                           | 0.15                                                                       |
| Kapfenberg                     | 6.318                            | 0-50                                                                             | 11.843                           | 0.52                                                   | 18.161                                                          | 0.51                                                                       |
| Bruck                          | 41.885                           | 3·32<br>0·23                                                                     | 86.518<br>562                    | 3.77                                                   | 128,403                                                         | 3.62                                                                       |
| Pernegg                        | 2.875<br>3.048                   | 0-24                                                                             | 2.992                            | 0.02                                                   | 3.437                                                           | 0.09                                                                       |
| Mixnitz                        | 5.678                            | 0.45                                                                             | 3.277                            | 0.14                                                   | 6.040<br>8.955                                                  | 0·17<br>0·25                                                               |
| Peggau                         | 6.163                            | 0.49                                                                             | 4.048                            | 0.18                                                   | 10.211                                                          | 0.23                                                                       |
| Stübing                        | 1.666                            | 0.13                                                                             | 790                              | 0-03                                                   | 2.456                                                           | 0.07                                                                       |
| Gradwein                       | 4.345                            | 0.34                                                                             | 2.351                            | 0.10                                                   | 6.696                                                           | 0-19                                                                       |
| Judendorf                      | 2.621                            | 0-21                                                                             | 1.253                            | 0-06                                                   | 3.874                                                           | 0-11                                                                       |
| Gratz                          | 247.147                          | 19-62                                                                            | 199.516                          | 8-71                                                   | 446,663                                                         | 12-58                                                                      |
| Kaisdorf                       | 2.589                            | 0.21                                                                             | 7.689                            | 0-34                                                   | 10.278                                                          | 0.29                                                                       |
| Wildon                         | 10.843                           | 0.86                                                                             | 6.319                            | 0-28                                                   | 17.162                                                          | 0.48                                                                       |
| Lebring                        | 2.861                            | 0-23                                                                             | 2.063                            | 0-09                                                   | 4.924                                                           | 0-14                                                                       |
| Leibnitz                       | 14.763                           |                                                                                  | 8.754                            | 0.38                                                   | 23.517                                                          | 0-66                                                                       |
| Ehrenhausen                    | 5.303<br>16.726                  | 1:33                                                                             | 10.885                           | 0.12                                                   | 8.115                                                           | 0-23                                                                       |
| Spielfeld                      | 2.975                            | 0.24                                                                             | 2.450                            | 0·48<br>0·11                                           | 27.611<br>5.425                                                 | 0-77                                                                       |
| Marburg                        | 46.597                           | 3.70                                                                             | 116.557                          | 5-09                                                   | 163-154                                                         | 4-60                                                                       |
| Kranichafeld                   | 15.616                           | 1.24                                                                             | 46.741                           | 2.04                                                   | 62-357                                                          | 1.75                                                                       |
| Pragerhof                      | 2.072                            | 0.17                                                                             | 4.395                            | 0.19                                                   | 6.467                                                           | 0-19                                                                       |
| Pöltschaeh                     | 35.522                           | 2.82                                                                             | 34.197                           | 1.49                                                   | 69.719                                                          | 1.96                                                                       |
| Ponigl                         | 1.093                            | 0.09                                                                             | 215                              | 0.01                                                   | 1.308                                                           | 0.04                                                                       |
| St. Georgen                    | 2.615                            | 0.21                                                                             | 2.956                            | 0-13                                                   | 5.571                                                           | 0-16                                                                       |
| Citti                          | 52.957                           | 4-21                                                                             | 55.915                           | 2.44                                                   | 108.872                                                         | 3 07                                                                       |
| Marki Tüffer                   | 5.163                            | 0.41                                                                             | 2.316                            | 0.10                                                   | 7.479                                                           | 0.21                                                                       |
| Bad Tüffer                     | 34.513                           | 2:74                                                                             | 1.276                            | 0.06                                                   | 4.931                                                           | 0-14                                                                       |
|                                | 1.991                            | 0-16                                                                             | 7.639                            | 4-77<br>0-33                                           | 143.949<br>9.630                                                | 4:05<br>0:27                                                               |
| Trifail                        | 1.053                            | 0.08                                                                             | 8.702                            | 0.33                                                   | 9.630                                                           | 0.27                                                                       |
| Sagor                          | 3.485                            | 0.28                                                                             | 15.872                           | 0.70                                                   | 19.357                                                          | 0.55                                                                       |
| Sava                           | 1.854                            | 0-15                                                                             | 1.263                            | 0.06                                                   | 3.117                                                           | 0.09                                                                       |
| Littai                         | 6.686                            | 0.53                                                                             | 1.709                            | 0.08                                                   | 8.395                                                           | 0.24                                                                       |
| Kreanie                        | 1.448                            | 0-11                                                                             | 88                               | 0.00                                                   | 1.536                                                           | 0.04                                                                       |
| Laune                          | 2.845                            | 0.53                                                                             | 727                              | 0.03                                                   | 3.572                                                           | 0.10                                                                       |
| Salloeh                        | 2.103<br>296.696                 | 0-17<br>23-56                                                                    | 4.759<br>1.419.007               | 61:93                                                  | 6.862<br>1,715.703                                              | 0-28<br>48-32                                                              |
|                                |                                  |                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                 |                                                                            |

|                                |                                  | h                                                      | aben ein                         | genomme                                                | n                                                               |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Die nachbenannten<br>Stationen | bei dem<br>Personen-<br>Verkehre | is % von der<br>Bissahme<br>beim Perso-<br>nenverkahre | bei dem<br>Frachten-<br>Verkehre | is % voe der<br>Kisselme<br>beim Frech-<br>teurerkehre | hei dem Per-<br>sonen- und<br>Frachten-<br>Verkehre<br>zusammen | is % von de<br>Eincahme<br>heim Perso<br>son- und<br>Frachten-<br>Verhehre |
|                                | Gulden                           |                                                        | Gulden                           |                                                        | Gulden                                                          | tommer.                                                                    |
|                                | Auf                              | der sädös                                              | tlichen Ba                       | hn                                                     |                                                                 |                                                                            |
| Pressburg                      | 150.209                          | 10-43                                                  | 28.101                           | 1.30                                                   | 178.310                                                         | 4-96                                                                       |
| Weinern                        | 319                              | 0-02                                                   |                                  |                                                        | 319                                                             | 0-01                                                                       |
| Lanschütz                      | 8.412                            | 0.58                                                   |                                  |                                                        | 8.412                                                           | 0-23                                                                       |
| Wartberg                       | 24.695                           | 1-71                                                   | 22.462                           | 1.05                                                   | 47.157                                                          | 1.31                                                                       |
| Dioszeg                        | 9.955                            | 0.70                                                   | 11.677                           | 0-54                                                   | 21.632                                                          | 0.60                                                                       |
| Galantha                       | 13.995                           | 0.97                                                   | 2.764                            | 0.13                                                   | 16.759                                                          | 0-47                                                                       |
| Séllye                         | 4.590                            | 0.32                                                   | 1.2.2.                           | 1 2 2                                                  | 4.590                                                           | 0-13                                                                       |
| Tornócz                        | 20.014                           | 1.40                                                   | 17.252                           | 0.80                                                   | 37.266                                                          | 1.04                                                                       |
| Tardoaked                      | 1.801                            | 0-13                                                   | * : ::                           | 1.1.                                                   | 1.801                                                           | 0-05                                                                       |
| Tót-Megyer<br>Neuhäusel        | 3.063                            | 0.21                                                   | 1.680                            | 0.08                                                   | 4.743                                                           | 0-13                                                                       |
| Neuhäusel<br>Sat. Miklós       | 40.199                           | 2.79                                                   | 16.016                           | 0-75                                                   | 56.215                                                          | 1-57                                                                       |
| Köbölkút                       | 4.968<br>3.235                   | 0-34                                                   | 1.490                            | 0.07                                                   | 6.458                                                           | 0-18                                                                       |
| Gran-Nána                      | 28.723                           | 1.99                                                   | 22.038                           | 1:02                                                   | 5.637<br>50.761                                                 | 0-16                                                                       |
| Szobb                          | 6.644                            | 0.46                                                   | 2.492                            | 0.12                                                   | 9.136                                                           | 0.26                                                                       |
| Gross-Maroa                    | 3.179                            | 0.22                                                   | 3,500                            | 0.16                                                   | - 6.679                                                         | 0.18                                                                       |
| Verocze                        | 1.582                            |                                                        | 3.300                            | 0.16                                                   | 1.636                                                           | 0-05                                                                       |
| Waitzen                        | 39.321                           | 2.73                                                   | 44.223                           | 2.06                                                   | 83,544                                                          | 2.33                                                                       |
| Dunakesa                       | 1.593                            | 0.11                                                   | 437                              | 0.02                                                   | 2,030                                                           | 0-06                                                                       |
| Palota                         | 7.236                            | 0.50                                                   | 12.763                           | 0-59                                                   | 19,999                                                          | 0.56                                                                       |
| Pest                           | 807.594                          | 56-05                                                  | 858.164                          | 39-93                                                  | 1.665.758                                                       | 46:39                                                                      |
| Steinbruch                     | 6.624                            | 0.46                                                   | 94.170                           | 4.38                                                   | 100.794                                                         | 2.81                                                                       |
| Vecsés                         | 1.732                            | 0.12                                                   | 422.031                          | 19-64                                                  | 423,763                                                         | 11.80                                                                      |
| Clio                           | 3,368                            | 0.24                                                   | 851                              | 0.04                                                   | 4.219                                                           | 0-12                                                                       |
| Monor                          | 5.205                            | 0.36                                                   | 3.334                            | 0-15                                                   | 8,539                                                           | 0-24                                                                       |
| Pilia                          | 4.655                            | 0.32                                                   | 3.210                            | 0-14                                                   | 7.865                                                           | 0-22                                                                       |
| Alberti-Irsa                   | 8,879                            | 0.61                                                   | 7.570                            | 0.35                                                   | 16.449                                                          | 0.45                                                                       |
| Czeglód                        | 39.275                           | 2.72                                                   | 88.760                           | 4-13                                                   | 128.035                                                         | 3.56                                                                       |
| Abony                          | 17.036                           | 1:18                                                   | 12.263                           | 0-57                                                   | 29,299                                                          | 0.82                                                                       |
| Szolnok                        | 173.007                          | 12.00                                                  | 470.021                          | 21.87                                                  | 643.028                                                         | 17-90                                                                      |
| Zusammen                       | 1,441.108                        |                                                        | 2,149.725                        |                                                        | 3,590,833                                                       |                                                                            |
|                                | Au                               | f der öst                                              | lichen Bahr                      | 1                                                      |                                                                 |                                                                            |
| Krakau                         | 66.648                           | 75-39                                                  | 125.214                          | 72-97                                                  | 191.862                                                         | 73-79                                                                      |
| Zabierzow                      |                                  | 1 : : .                                                | 1 :                              | 1 ::.                                                  | * : : -                                                         | 1 ::                                                                       |
| Krzeszowice                    | 5.285                            | 5-98                                                   | 1.587                            | 0.92                                                   | 6.872                                                           | 2.64                                                                       |
| Trzebinia                      | 6.274                            | 7-10                                                   | 4.928                            | 2.87                                                   | 11.202                                                          | 4:31                                                                       |
| Cięszkowice                    |                                  | امتنا                                                  |                                  | 1                                                      | 'ai                                                             | 1. 1.                                                                      |
| Szczakowa                      | 9.162                            | 10-37                                                  | 22.246                           | 12-96                                                  | 31.408                                                          | 12-08                                                                      |
| Myslowice                      | 1.022                            | 1.16                                                   | 17.683                           | 10-28                                                  | 18,675                                                          | 7-18                                                                       |
| Granica                        | 1.022                            | 1'16                                                   | 17.053                           | 10.28                                                  | 18.675                                                          | 118                                                                        |
| Zusammen                       | 88.391                           |                                                        | 171.628                          |                                                        | 260.019                                                         |                                                                            |



Permer sind die Antheile, welche von den eingehohenen Porto-Gehühren auf dies Geriederung von Personen und von Sachen, nach der weiteren Unterscheidung, welche schon früher den in der Abheilung II gepflogenen Erörterungen über die ausgeführten Transporte zu Grunde gelegt wurden, entfallen, aus folgender Durstellung ersichtlich.

|                                |                  |                   |           | entfallen        | von den           | Porto-Get | ühren   |                              |                                       |           |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Auf                            | 431              | die Belsen        | des       | 30               | f das Mill        | ikr       |         | 801                          | die Fraci                             | ites      |
| nachhenanaten<br>Bahnen        | für die<br>Fahrt | für das<br>Gepäck | Zaraumea  | für die<br>Fahrt | für des<br>Gepäck | Zaramme   | Eilgat  | auf die Par-<br>tei-Frachten | auf die<br>Militär-<br>Bradus-<br>gra | Lascomes  |
|                                |                  |                   |           |                  | Gal               | d e s     |         |                              |                                       | _         |
| Nördliche                      | 1,440.316        | 111.158           | 1,551 474 | 140.133          | 24.456            | 164.589   | 61.010  | 2,328.509                    | 22.828                                | 2,351.337 |
| Südliche                       | 807.843          | 109.791           | 917.636   | 256.702          | 57.242            | 313.944   | 23.670  | 2,259.877                    | 31.345                                | 2,291.222 |
| Südöstliche .                  | 1 089.234        | 92.040            | 1.181.274 | 159.519          | 11.172            | 170.691   | 84 383  | 2,149.374                    | 351                                   | 2,149.725 |
| Oestliche                      | 72.879           | 12.908            | 85.787    | 677              | 7                 | 684       | 1.661   | 171.363                      | 265                                   | 171.628   |
| Lombvenez.                     | 1,286.263        | 97.666            | 1,383.929 | 80.628           |                   | 80.628    | 30.939  | 317.267                      |                                       | 317.267   |
| Auf atten Bah-<br>nen zusammen |                  | 423.563           | 5,120.100 | 637.659          | 92.877            | 730.536   | 201.865 | 7.226.390                    | 54.789                                | 7,281.179 |

Auf der lomhardisch-venezianischen Bahn ist die Gebühr für das Gepäck des Militärs unter der Gebühr für die Fahrt begriffen; eigentliche Militär-Sendungen kamen nicht vor.

Bei den drei Haupthahnen bestehen in den Antheilen, welche von der Gesammt-Einnahme auf das Reisegepäck und die Partei-Frachten entfallen, nicht grosse Abweichungen, ohwohl die nördliche Bahn fast um die Hälfte länger ist als die södliche und südöstliche, was zum Theile daher rührt, dass der 11 Meilen lange Scitenflügel der nördlichen Bahn von Tröhau his Olnditz in Bezug auf die Grösse des Verkehres und der Einnahmen von keinem grossen Belanze in

Auf der södlichen Bahn war die Einnahme für Frachten fast um 150,000 fl. grösser, als auf der gleich langen addodlichen Bahn, und es röhrt dies haupt-sächlich daher, dass für die zwischen Wien und Triest verkehrenden Handelsgüter die zuerst genannte Bahn in ihrer gnazen Länge henützt wird, wesshahl sich auch eid dieser Bahn die Melienzahl, auf welche im Durchschnitt geder Centure Fracht verführt wurde, mit 21:60 Meilen, auf der södöstlichen Bahn aber nur mit 16:87 Meilen herechnot

Hinsichtlich der Ellgutes ühertrifft die södestliche Bahn, wie nach der Menge nuch nach der Einnahmen, die nördlichen auf ußtliche Bahn in befedetend, und sellut die viel kürzere louhnradisch-venezianische Bahn ist der södlichen Bahn vorna, stellt sich aher unter Berücksichtigung der Länge mit der nördlichen Bahn in ein gleiches Verbaltniss. Wenn man die auf die Reisenden und das Militär entfallenden Ziffern der Einnahmen mit der in der Abheilung II unehgewiesenen Zahl der beförderten Reisenden und des Militärs, dann die und das Eligitu und die Frachten enfallenden Ziffern der Einnahmen mit der Zahl der Centner dieser Gegenstände vergleicht, und ermittelt, welcher Betrag der Einnahme auf eine Person und beziehungsweise auf einen Centner enfallt, so ereitst isch folgende Uebersicht.

|                                  |           |            |     |            |      |      | entf  | an s       | on  | den :      | Port  | 0-G | ebűl | rea   |       |             |          |      |      |   |
|----------------------------------|-----------|------------|-----|------------|------|------|-------|------------|-----|------------|-------|-----|------|-------|-------|-------------|----------|------|------|---|
|                                  |           |            |     | af e       | ne b | ofte | lerte | Per        |     |            |       |     | **   | f ein | ra bi | ef Gr d     | ertee    | Ces  |      |   |
| Auf<br>pachbenannten Bahnen      |           | nef        | 1 8 | eisen      | des  |      | Г     | eef 1      | Mas | n Mi       | litär | _   |      | ea.   |       | er<br>rteia | Mil.     |      | 1    | Ĭ |
|                                  | für<br>Fa | die<br>bri |     | das<br>ick |      | iam- |       | die<br>het |     | das<br>öek |       |     |      | tes   | Fr    | neb-        | Sea<br>E | dan- | a De | į |
|                                  | 8.        | hr.        | a.  | hr.        | 4.   | hr.  | 1.    | hr.        | A.  | hr.        | a.    | hr. | đ.   | hr.   | 1.    | hr.         | 4.       | kr.  | 4.   | 1 |
| Nördliche                        | 1         | 40         |     | 8          | 1    | 48   | ,     | 10         |     | 12         | 1     | 22  | ı    | 54    |       | 21          |          | 27   |      | 2 |
| Südliche                         | 1         | 16         |     | 10         | 1    | 26   | 1     | 28         |     | 20         | 1     | 48  | 1    | 2     |       | 24          |          | 20   |      | ŀ |
| Súdöstliche                      | 1         | 46         |     | 9          | 1    | 55   |       | 44         |     | 3          |       | 47  |      | 23    |       | 18          |          | 9    |      | ŀ |
| Oestliche                        |           | 48         |     | 8          |      | 56   |       | 18         | ŀ   | 1          |       | 19  | 1    | 10    |       | 9           | :        | 16   | ٠    | ļ |
| Lombvenez                        |           | 36         |     | 3          |      | 39   |       | 28         |     |            |       | 28  |      | 10    | ŀ     | 13          |          |      | ٠    | ŀ |
| Im Darchschnitte aller<br>Bahnen | 1         | 5          |     | 6          | 1    | 11   |       | 56         |     | 8          | 1     | 4   |      | 26    |       | 19          |          | 22   |      | ŀ |

Man ersieht aus dieser Darstellung, dass im Durchschnitte aller Bahnen von 1 Reisenden für die Fahrt . . . . . . . . 1 fl. 5 kr.

| 1011 | • | recisence |         |          |     |      |      |    |   |     |    |    |         |
|------|---|-----------|---------|----------|-----|------|------|----|---|-----|----|----|---------|
|      |   |           | " d     | as Gepäe | k   |      |      | ٠. | - | 79  | 6  | ,  | _       |
|      |   |           |         |          | Z   | usan | mer  | ١. | 1 | A.  | 11 | kr |         |
|      | 1 | Mann M    |         |          |     |      |      |    |   |     |    |    |         |
|      |   |           |         | das Ge   | pāc | k.   |      | ٠. | _ | ,   | 8  | ,  |         |
|      |   |           |         |          | Z   | usan | ımeı | n. | 1 | fl. | 4  | kr |         |
|      | 1 | Centner   | Eilgut  |          |     |      |      |    | _ | ,   | 26 | ,  |         |
|      |   |           |         | Fracht   |     |      |      |    |   |     |    |    |         |
|      | 1 |           | Militär | -Sendun  | g   |      |      |    | _ |     | 22 |    | einging |

Der Durehschnitt für Partei- und Militär-Frachten zusammen stellt sich auf denselben Betrag wie für Partei-Frachten, da im Allgemeinen die Quantität der Militär-Frachten zu gering war, um einen Ausseblag zu gehen.

Wenn man die lombardisch-renezinische Bahn, wie es bei der Darstellung bler die Zahl der beforderten Personen und ther die Menge der beforderten Sachen gesichehen ist, von einer namittellaren Vergleichung ausschliesst, so ergiht sich in der Gegenüberhaltung der abweichendsten Verhältnisse hinsichtlich der anderen Bahnen Folgendes.

|                                                      | argibt eich auf die Einheit der Zahl und Menge |        |                  |    |        |                 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------|----|--------|-----------------|--|--|--|--|
| Vos den                                              | -                                              | lie gr | foste Einzahme   |    | die bi | riasto Blanckme |  |  |  |  |
| varschiedenan Beförderungen                          |                                                | nit    | saf des sech-    |    | nit    | anf des sock-   |  |  |  |  |
|                                                      | 8.                                             | kr.    | bennenten Bahnen | 8. | hr.    | beautates Bahan |  |  |  |  |
| Von 1 Reisenden für die Fahrt                        | 1                                              | 46     | südőstliche      |    | 48     | östliche        |  |  |  |  |
| " 1 " " des Gepück                                   |                                                | 10     | südliche         |    | 8      | a pardliche     |  |  |  |  |
| " i " " heides zusammen                              | 1                                              | 55     | südöstliche      |    | 56     | östliche        |  |  |  |  |
| " 1 Mann Militär für die Fahrt                       | 1                                              | 28     | súdliche         |    | 18     |                 |  |  |  |  |
| " 1 " " das Gepäck                                   | ٠                                              | 20     |                  |    | 1      |                 |  |  |  |  |
| " 1 " " beides zusammen .                            | 1                                              | 48     |                  |    | 19     |                 |  |  |  |  |
| " 1 Centner Eilgut                                   | 1                                              | 54     | nördliche        |    | 23     | südőstliche     |  |  |  |  |
| " 1 " Partei-Fracht                                  |                                                | 24     | südliche         |    | 9      | őstliche        |  |  |  |  |
| " i " Militär-Fracht                                 |                                                | 27     | nördliche        |    | 9      | südőstliche     |  |  |  |  |
| " 1 " Partei- und Militär-Fracht<br>im Durchschnitte |                                                | 24     | sûdliche         |    | 9      | őstliehe        |  |  |  |  |

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn brachte 1 Reisender für die Fahrt 36 kr., für das Gepück 3 kr., zusammen 39 kr., 1 Mann Militär für die Fahrt und das Gepäck zusammen 28 kr., 1 Centner Eilgut 10 kr., 1 Centner Partei-Fracht 13 kr. ein; Militär-Frachten kamen nicht vor.

Zieht man die Einnahmen von den Reisenden und vom Militär für die Fahrten und für das Gepäck zusammen, so zeigt sich Folgendes.

| Auf                            |               | Kinnabmen voz<br>vom Militär zu |           |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| nachbenannten Bahnen           | für die Fabrt | für das Gepäck                  | Zessmen   |
|                                |               | Gulden                          |           |
| Nördliche                      | 1,580.449     | 135.614                         | 1,716.063 |
| Südliche                       | 1,064.547     | 167.033                         | 1,231.580 |
| Südöstlichs                    | 1,248.753     | 103.212                         | 1,351.962 |
| Oestfiche                      | 73.556        | 12.915                          | 86.471    |
| Lomhvenez                      | 1,366.891     | 97.666                          | 1,464.887 |
| Auf slien Bahnen zu-<br>sammen | 5,334.196     | 516.440                         | 5,850.636 |

Wenn man diese Ziffern der Einnahmen wieder mit der Zahl der beförderten Personen und mit der Menge des beförderten Gepäckes vergleicht, so entfällen auf die Einheit folgende Beträge.

|                                  | ents       | ellen v | on den | Porto-      | Gebühr | en    |
|----------------------------------|------------|---------|--------|-------------|--------|-------|
| Auf                              |            | af eise | bef6   | rderte      | Perae  |       |
| nachbenannten Babnes             | för<br>Fai |         |        | das<br>pšek | Zasar  | ım en |
|                                  | á.         | kr.     | 1.     | Ar.         | 1.     | kr.   |
| Nördliche                        | 1          | 37      | ļ.,    | 8           | 1      | 43    |
| Südliehe                         | - 1        | 18      |        | 12          | 1      | 30    |
| Südöstliehe                      | 1          | 30      |        | 7           | 1      | 37    |
| Oestliehe                        |            | 47      |        | 8           |        | 55    |
| Lombvenez                        |            | 36      |        | 3           |        | 39    |
| Im Durchschnitte<br>sller Bahnen | 1          | 4       |        | 6           | 1      | 10    |

Bei der Gegeneinanderhaltung der abweichendsten Verhältnisse, mit Ausschluss der lombardisch-venezianischen Bahn, ergibt sich hiernach folgende Uebersicht.

|                            |     | ergibt | sich auf die Eiel | beit de | r Zahi | and Meage       |
|----------------------------|-----|--------|-------------------|---------|--------|-----------------|
| Von den nachbenaneten      | die | gr600  | te Einnahme       | die     | kleine | te Einnahme     |
| Beförderungen              |     | it     | nof den earbhe-   |         | iit    | saf des sachhe- |
|                            | 0.  | hr.    | Rentire Bahnra    | fi.     | kr.    | mantes Sabren   |
| Von 1 Person für die Fahrt | 1   | 37     | nördliche         |         | 47     | östliche        |
| " 1 " " das Gepliek        |     | 12     | südliehe          |         | 7      | südöstliehe     |
| , 1 , zusammen             | 1   | 45     | nördliche         |         | 55     | östliehe        |

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn brachte 1 Person für die Fahrt 36 kr., für das Gepäck 3 kr., zusammen 39 kr. ein.

Wenn man die Einnahmen von den Reisenden ferner noch zerlegt in die Beträge, welche auf jede der drei Wagen-Classen entfallen, so ergibt sich folgende Darstellung.

|                                |           | ergibt sich | die Einnehm | e von den R    | eisendee der    |                |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| Anf<br>nachbenannten Bahnes    | I, Claser | II. Classe  | III. Classe | I. Classe      | II. Claser      | III. Classe    |
| acasemanta sanco               |           | ia Galdea   |             | in Percenten v | on der Einnahme | aller 3 Classe |
| Nördliehe                      | 145.741   | 573.674     | 720.901     | 10-1           | 39-8            | 50-1           |
| Südliehe                       | 78.685    | 348.553     | 380.607     | 9.7            | 43-1            | 47.2           |
| Súdőstliche                    | 100.223   | 534.216     | 454.795     | 9.2            | 49.0            | 41.8           |
| Oestliche                      | 3.764     | 27.949      | 41.166      | 8-1            | 38-3            | 56.6           |
| Lombvenez                      | 60.507    | 508.389     | 717.367     | 4-7            | 38.7            | 56-6           |
| Auf allen Bahnen zu-<br>sammen | 388.920   | 1,992.781   | 2,314.836   | 8-3            | 42-5            | 49-2           |
|                                |           |             |             |                |                 |                |

Bei den drei grossen Bahnen lieferte also die I. Wagen-Classe ungeführ 10 Percent, bei den zwei anderen jedoch nur ungeführ 5 Percent der Gesammteinnahme von den Reisenden. Rieksichtlich der II. Classe bestehen auf den rerschiedenen Bahnen mit Ausnahme der überaus günstigen stüdstlichen keine grossen Unterschiede. Auch bei der III. Classe sind sie weniger abweichend, als bei der I. Classer, aber dennech tritt auf der nördlichen und südlichen Bahn ein Verhältniss ein, welches dem Durchschnitts-Ergebnisse aller Bahnen nahe kümnt, während die südsistliche Bahn gegen diesen Durchschnitt erhelbich zurefühlelbigt, degegen die östliche und lombardisch-venezianische Bahn ihn um fast eben so viel überschreitet.

Wenn man auch hier wieder die Ziffer der Einnahmen mit der Zahl der in den verschiedenen Classen beförderten Reisenden vergleicht, und ermittelt, welcher Betrag der Einnahme auf einen Reisenden entfällt, so ergibt sich Folgendes.

| Anf                              |      |      | illt an E<br>ien Rei |       |        |       |  |
|----------------------------------|------|------|----------------------|-------|--------|-------|--|
| nachbenannien Sahnen             | ı. c | asse | II. C                | lesse | III. C | 10000 |  |
|                                  | 6.   | kr.  | á.                   | hr.   | á,     | hr.   |  |
| Nördliche                        | 7    | 28   | 2                    | 29    | 1      | 11    |  |
| Südliche                         | 6    | 4    | 2                    | 3     |        | 50    |  |
| Südöstliche                      | 4    | 41   | 2                    | 12    | 1      | 17    |  |
| Oestliche                        | - 1  | 31   | - 1                  | 9     |        | 38    |  |
| Lombvenez                        | t    | 23   |                      | 52    | ]      | 29    |  |
| Im Durchschnitte<br>aller Bahnen | 3    | 53   | 1                    | 36    |        | 47    |  |
|                                  |      |      |                      |       |        |       |  |

Diese Zahlenverhältnisse geben natürlich auch hervor, wenn man die in der Abtheilung II bereits ermittelte Meilenzahl, auf welche im Durchschnitte ein Reisender der versebiedenen Classen befürdert wurde, mit dem Einheits-Fahrpreise multiplicit.

Wenn man bei jeder Bahn die Einnahme von einem Reisenden der III. Classe als Einheit anniumt, so ergibt sich für die beiden anderen Classen folgendes Verhältniss:

1. Classe, II. Classe, III. Classe.

| Au | f der | nördlichen     | Bahn  |    |    |  |  | 6.3   | :   | 2.1   | : | t |   |
|----|-------|----------------|-------|----|----|--|--|-------|-----|-------|---|---|---|
|    |       | südlichen      | ,     |    |    |  |  | . 7.2 | :   | 2.5   | : | 1 |   |
| ,  |       | südöstlichen   | , ,,  |    |    |  |  | . 3.6 | 3 : | 1.7   | : | 1 |   |
|    |       | östlichen      |       |    |    |  |  |       |     |       |   |   |   |
|    |       | lombvenez.     | . ,   |    |    |  |  | . 2.5 |     | t · 8 | : | 1 |   |
| Im | Dur   | chschnitte all | er Ra | hr | co |  |  | K-0   | ٠.  | 2.0   |   | 1 | _ |

Im Verhältnisse zum Ertrage von einem Reisenden der III. Classe war daher sowohl der Ertrag von den Reisenden der II., als der I. Classe auf der südlichen Bahn am grössten. Am kleinsten ergah er aich von der II. Classe auf der südöstlichen und von der I. Classe auf der östlichen Bahn.

Wenn auch, wie so ehen gezeigt wurde, die Einnahme von einem Reisenden der Il. Classe das Doppelte und von einem Reisenden der I. Classe das Poppelte und von einem Reisenden der Etrag im Allgemeinen in Betracht zieht, die I. Wagen-Class von geringer Bedeutung, und es wirde sich nachweien lassen, dass, wenn keine I. Classe betanden hätte und alle Reisenden dieser Classe die Il. Classe henützt und berahlt haben würden, darans kein Verbats für die Verwaltung hertorgegangen wäre. Die totte Last, welche wegen der oft sehr wenig hesetzten I. Classe transportiert werden muss, und Alles, was mit diesem Transporte zusammenhängt, verursacht nämlich so viel (wo nicht mehr) Auslagen, als der Unterschield der Einnahmen nach der Gebähr für die I. Classe gegen jene der II. Classe beträgt, welcher sich mit 185.542 ft. oder mit unbezu nur 3 Percent von der Gesammetinnahme aller der Classen herehetet.

Es wird diess erklärlich, wenn man bedenkt, dass bei der Personenheförderung das Verhältniss des eigenen Gewichtes der Wagen zu dem Gewichte der Reisenden eine wichtige Rolle spielt und um so nachtheiliger wird, je weniger die Wagen besetzt sind.

Wie schon früher nachgewiesen worden ist, hatten im Durchschnitte aller Bahnen die Personenwagen eines Zuges ein Gewicht von 920 Centnern und die damit beförderten Personen im Durchschnitte aller Classen, selbst das Militär eingerechnet, nur ein Gewicht von 285 Centnern. Mit allen Zügen zusammen ist ein Gewicht von mehr als 400 Millionen Centnern befördert worden, woron auf die Personen nicht mehr als 100 Millionen Centner entfallen.

Von je 24 transportirlen Sitzplätzen war im Durchschnitte aller Bahen und Wagen-Chassen nur einer besetzt, selbst wenn angenommen wird, dass das gesammte Militär in Personenwagen hefördert wurde, und rücksichtlich der I. Classe für sich dürfte kaum von der doppelten Zahl Sitzplätze stets einer als hesetzt nachgewiesen werden können.

Von der zur Befürderung angewendeten Kraft wird also im Durchsehnlite aller Wagen-Classen nur ¼, mithin bei der L. Classe etwa nur ¼, autzhringend verwendet, und im Behaufe der Kosten der Wagen-Erhaltung und anderer Auslagen tritt ein nenneuwerther Unterschied nicht ein, es mögen die Wagen mehr oder weniger besetzt trekchen.

Wenn man mit den für die Fahrten der Reisenden erzielten Einnahmen die Meilenzahl, auf welche die Fahrten benützt wurden, in Vergleichung stellt, so ergibt sich, dass im Durchschnitte aller Classen für eine Meile Fahrt bezahlt wurde

|     |     | Im Durchs    | chnit  | tte | al | ler | B | aht | ien |  |   | 10.77 kr. |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----|-----|---|-----|-----|--|---|-----------|
|     | m   | lomhvenez.   |        |     |    |     |   |     |     |  |   |           |
|     |     | östlichen    |        |     |    |     |   |     |     |  |   |           |
|     |     | südöstlichen |        |     |    |     |   |     |     |  |   |           |
|     |     | südlichen    |        |     |    |     |   |     |     |  |   |           |
| aut | uer | norunchen L  | M 1111 | •   |    |     | • | •   | •   |  | • | 10 00 Kt. |

Statist, Mittheil, 1854. VIII. Heft.

Das sich hier zeigende Verhältniss, nach welchem im Durchschnitte aller Wagen - Classen zusammen jeder Reisende für die Meile Fahrt auf den verschiedenen Balnen so zu sagen genau deusselhen Betrag, nämlich 10 bis 11 kr., hezahlte, ist ein auffallendes. Es ist diess der Ausdruck eines tief begründeten Gesetzes, welches sich natürlich nach dem jeweiligen Tarife gestaltet, wohei erwähnt werden kann, dass sehon vor mehr als 10 Jahren auf sämmtlichen österreichischen Bahnen, welche danals noch meist zu den Privat-Bahnen gehörten, bei nicht umhedeutender Verschiedenheit des Tarifes gleichwohl dasselhe Ergebniss von 10 bis 11 kr. für eine Meile zum Vorschein kann.

An die vorstehende Darstellung lässt sich ferner noch folgende Betrachtung knüpfen.

Wenn man die Zahl der beförderten Reisenden, die von deuselben zurückgelegten Reisemeilen und die dafür eingegangenen Transports-Gebühren nach den drei verschiedenen Wagen-Classen miteinader vergleicht, was mit Zuhlifnahme der sehon bei den früheren Erörterungen dargestellten Verhälmiss-Zahlen gesehelen kann, so erglikt sich Folgendes.

|                          |                                            | entfullen                                    |                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Auf die<br>Wagen-Classen | ron der<br>Gesammtsahl<br>der<br>Reisenden | ron der<br>Gesammtsahl<br>der<br>Beisemeilen | ren den<br>Gesammt Trans-<br>poris-Gehühren |
|                          |                                            | la Percenten                                 |                                             |
| I. Classe                | 2.3                                        | 4-5                                          | 8.3                                         |
| п. "                     | 29.0                                       | 37.0                                         | 42.5                                        |
| ш. "                     | 68.7                                       | 58-5                                         | 49.2                                        |

Hierarch ist also der Autheil, welchen die I. Wagen-Classe an der Einnahme hatte, nuhe 4 mal und jeuer der II. Classe 1½mal so gross, als der Antheil, welchen diese Classen an der Zahl der Reisenden nahmen. Bei der III. Wagen-Classe ist jedoch der Antheil an der Einnahme um nahe ½, geringer, als der Antheil, welchen diese Classe an der Zahl der Reisenden hatte.

Der Autheil, welchen die l. Classe an der Einnahme hatte, ist nahe 2 mal so gross und jener der II. Classe um 1/2 grösser, als der Autheil dieser Classen an den Reisemeilen. Bei der III. Classe ist jedoch der Antheil an der Einnahme um 1/2, kleiner als der Antheil an den Reisemeilen.

Dieser Verhältnisse ungeachtet ist aher die III. Classe, selhst rücksichtlich der Einnahmen, diejenige, welche den Ausschlag gibt, denn sie lieferte nahezu die Hälfte der Gesampteinnahmen von den Beisenden.

#### Ausgaben.

Die Ausgaben lassen sich nicht nach densetben Unterscheidungen, nämlich nach dem Zwecke der Personen- und Sachen-Beförderung verthelien, und mit der Menge der beförderten Personen oder Sachen vergteichen, wie diess bei den Einnahmen gesechehen ist; sie werden daher hier übergangen und kommen erst später bei der Vergleichung der Einnahmen und Ausgaben mit den Bewegungen der Pährbetriebs-Mittel, und beziebungsweise bei der Erörterung einiger specieller Ausgabs-Posten, in nähere Betrachtung.

d. Einnahmen einzelner Bahnstrecken und Stationen, dann Vergleichung mit dem Verkehre nach der Menge.

### Nach Bahnstrecken.

Wenn man, wie es bei der Betrachtung über die Menge des Verkehres geselchen ist, auch hier von den Huputstationen absieht, und nur die zwischelde sen liegenden Stationen sowie die Länge der Balmstrecken von einer Hauptstation zur anderen herticksiebtiget, so ergibt sich auf Grundlage des bereits vorausgeschickten Ausweises über die Elinanbund er einzelnen Stationer Folgenden.

|                                         |                                   |          |                        |                                                                          |                                                  |                                        |         | Auf :                                     | achben                                                                | matea                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                         |                                   |          |                        |                                                                          |                                                  | die niche                              | tgr     |                                           | Eines                                                                 | hm e                                             |
|                                         | die                               | Stati    | ****                   |                                                                          | l à                                              | die                                    | Stati   | 9868                                      |                                                                       | 4                                                |
|                                         |                                   |          | in der                 |                                                                          | 1                                                |                                        | Γ-      | in der                                    | Zebl                                                                  | 1 %.                                             |
| für die<br>nachbesannten<br>Transporte  | swischen<br>den<br>Hauptstationen | 11012001 | hei welches beine Ein- | bei welebre d. Kimashar-<br>nicht 1%, der Gresmat-<br>Elessbare erreinte | io % von der Genameten-<br>nahme oof 8 Bahametle | swischen<br>den<br>Ranptstationen      | 1411000 | hei welchen beine Ein-<br>nahme etalified | hei wolchen d. Einnehme<br>nicht i %der Gennen-<br>Einnehme erreichte | in % veo der Genmutein-<br>nahme ouf ! Bohamelle |
|                                         |                                   | A        | ıf der                 | nérdiic                                                                  | ieu Ba                                           | he .                                   |         |                                           |                                                                       |                                                  |
| Bei dam Personenver-<br>kebre           | Oimütz<br>und<br>Trübau<br>Brünn  | 8        |                        | 7                                                                        | 0.34                                             | Brūnn<br>und<br>Trūbau<br>Olmūts       | 9       |                                           | 8                                                                     | 0 · 38                                           |
| " dem Frachtenver-<br>kehre             | und<br>Trüban                     | 9        | 1                      | 8                                                                        | 0-21                                             | nnd<br>Trübsu<br>Olmütz                | 8       | 2                                         | 5                                                                     | 0.30                                             |
| " dem Personen- u.<br>Frachten-Verkahre |                                   | 9        | • •                    | 8                                                                        | 0.29                                             | und<br>Trübau                          | 8       |                                           | 7                                                                     | 0.32                                             |
|                                         |                                   | Au       | f der                  | südliche                                                                 | n Babu                                           |                                        |         |                                           |                                                                       |                                                  |
| Bei dem Personenver-<br>kehre           | Cilli<br>und<br>Laibach<br>Mürz-  | 11       |                        | 10                                                                       | 0-45                                             | Műrz-<br>zusehing u.<br>Gratz<br>Cilli | 13      |                                           | 10                                                                    | 0.62                                             |
| , dem Fraehtenver-<br>kehre             | zuschlag u.<br>Gratz<br>Mürz-     | 13       | ٠.                     | 12                                                                       | 0.42                                             | und<br>Laibach<br>Cilli                | 11      |                                           | 10                                                                    | 0.28                                             |
| " dem Personen- u.<br>Frachten-Verkehre | zuschiag u.<br>Gratz              | 13       | ٠.                     | 12                                                                       | 0.49                                             | und<br>Laibach                         | 11      | ٠.                                        | 10                                                                    | 0.34                                             |
|                                         |                                   | ter      | der s                  | idástlich                                                                | en Bal                                           |                                        |         |                                           |                                                                       |                                                  |
| Beidem Personenver-<br>kehre            | Neuhäusei<br>und<br>Pest          | 9        |                        | 7                                                                        | 0.42                                             | Pest<br>und<br>Szojnok                 | 8       |                                           | 6                                                                     | 0.43                                             |
| " dem Frachtenver-<br>kehre             | Pressburg<br>und<br>Neuhäusel     | 9        | 4                      | 4                                                                        | 0.23                                             | Neuhäusei<br>und<br>Pest               | 9       | ٠.                                        | 7                                                                     | 0 · 26                                           |
| , dem Personen- u.<br>Frachten-Verkehre | Neubäusei<br>und                  | 9        |                        | 7                                                                        | 0.32                                             | Pressburg<br>und                       | 9       |                                           | 7                                                                     | 0.35                                             |

| die so ch g                       |                                                                                                                              |        |       |                                                   | die gras                          |           |                                           |                                                                          |                                                  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
|                                   |                                                                                                                              | re Eis |       |                                                   |                                   |           |                                           | -                                                                        | -                                                |  |  |  |
| die Stationen                     |                                                                                                                              |        |       |                                                   | die Stationen<br>in der Zahl      |           |                                           |                                                                          |                                                  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              |        |       | 14                                                | -                                 | —"        |                                           | Ĩ.                                                                       |                                                  |  |  |  |
| swischen<br>den<br>Haspletationen | negames<br>bri welches beier His-<br>sahms stellfand<br>bei welches d. Einsahme<br>nicht 19,derGenmei-<br>Einsahme erreichte |        |       | is % vas der Gesampteis-<br>nahms sef I Behapeils | rwinshen<br>den<br>Hamptstationen | 141010443 | bei welches heins Rie-<br>nahms stattfand | hei welchen 4. Rinnshme<br>eicht 10,5 der Gronmt-<br>Rinnshme verreichte | is % ree der Gesamteis-<br>eahne auf I Babemeile |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              |        | Anf   | der nörd                                          | lichen Bahn                       |           |                                           |                                                                          |                                                  |  |  |  |
| Prag<br>und<br>Bodenbach          | 14                                                                                                                           | 1      | 10    | 0.68                                              | Trübau und Prag                   | 14        |                                           | 11                                                                       | 0.84                                             |  |  |  |
| Trübau und Prag                   | 14                                                                                                                           | 3      | 10    | 0.45                                              | Prag<br>und<br>Bodenbaeh<br>Prag  | 14        | 4                                         | 8                                                                        | 0.8                                              |  |  |  |
| Trübau und Prag                   | 14                                                                                                                           | ٠.     | 12    | 0.62                                              | und<br>Bodenbach                  | 14        | 1                                         | 9                                                                        | 0.6                                              |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              |        | Anf   | der süd                                           | lichen Bahn                       |           |                                           |                                                                          |                                                  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              |        |       |                                                   | Grats und Cilli                   | 13        |                                           | 8                                                                        | 0.7                                              |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              |        |       |                                                   | Gratz und Cilli                   | 13        |                                           | 10                                                                       | 0.6                                              |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              |        |       |                                                   | Gratz und Cilli                   | 13        |                                           | 10                                                                       | 0.6                                              |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              | _      | Auf d | er südő                                           | stlichen Babn                     |           |                                           |                                                                          |                                                  |  |  |  |
|                                   | . ,                                                                                                                          |        |       |                                                   | Pressburg<br>und<br>Neuhäusel     | 9         |                                           | 7                                                                        | 0.5                                              |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                              | ٠.     |       |                                                   | Pest und Szoinok                  | 7         |                                           | 5                                                                        | 0.7                                              |  |  |  |
|                                   | l                                                                                                                            | ١      | ١     | ١                                                 | Pest und Szolnok                  | 7         |                                           | 5                                                                        | 0.5                                              |  |  |  |

#### Anf der östlichen Bahn hatten die Zwischenstationen

#### Krzeszowice

### die kleinste Einnahme im Verbältnisse zur Gesammteinnahme

| bei | dem | Personenverkehre   |     |     |    |     |    |    | mit | 5.98 | Percen |
|-----|-----|--------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|--------|
| ,,  | ,   | Frachtenverkehre   |     |     |    |     |    |    | ,,  | 0.92 | ,,     |
|     |     | Personen- und Fra- | eht | cn- | Ve | erk | eh | re | ,,  | 2.64 | -      |

# Trzehinia

die grösste Einnahme im Verhältnisse zur Gesammteinnahme

bei dem Personenverkehre . . . . . mit 7·1 Percent,

Personen- und Frachten-Verkehre 4.31

Es ist hierzu noch zu hemerken:

#### Bei dem Personenverkehre.

Auf der nör dlie ben Bahn gaben zwischen Trübau und Prag die Stationen Pardubie und Kolin den Ausschlag, denn erstere war mit 5-78 Percent und letztere mit 5-92 Percent der Gesammteinnahme betheiliget.

Auf der südlichen Bahn zwischen Gratz und Cilli gaben die Stationen Marburg und Pöltschach den Ausschlag, indem erstere mit 3·7 Percent und letztere mit 2·82 Percent an der Gesammteinnahme betheiliget war.

Auf der südöstlichen Bahn gaben zwischen Pressburg und Neuhäusel die Stationen Wartberg und Tornéez den Ausseblag, von welchen erstere mit 1-71 Percent und letztere mit 1-4 Percent betheiliget war.

## Bei dem Frachtenverkehre.

Auf der nördlichen Bahn gaben zwischen Prag und Bodenbach die Stationen Bubene und Aussig den Ausschlag; erstere war mit 2:56 Percent und letztere mit 5:96 Percent betheiliget.

Auf der südlichen Bahn gaben in der Strecke Gratz-Cilli die Stationen Marburg und Kranichsfeld den Ausschlag; erstere war mit 5-09 Percent und letztere mit 2-04 Percent betheiliget.

Auf der südöstlichen Bahn. Auf der Bahnstecke Pest-Szolnok wurde die Station Vecsés aus demselben Grunde, wie bei der Nachweisung der Menge, auch bier bei den Einnahmen von der Vergleichung ausgeschlossen, weil die so grosse Einnahme dieser Station mit 19-64 Percent der Gesammteinnahme ebenfälls nur von den vorabergebenden und nicht wiederkhorten Schotterabhren berührt. Dennoch weiset aber diese Strecke die grössten Einnahmen aus, weil überdiess die Station Skiehrbruch mit 4-38 Percent und Czegléd mit 4-13 Percent an der Gesammt-Einnahme betüngtet war.

#### Beim Personen- und Frachten-Verkehre zusammen.

Auf der nördlichen und sodlichen Bahn tritt dieselbe Reibenfolge wie beim Frachteurerkehre ein. In den Strecken Brünn-Trübau, Olmütz-Trübau und Trübau-Prag der nörülichen und in jenen Mürzzuschlag-Gratz und Cilli-Laibach der södlichen Bahn hat daher jedenfalls der Frachtenverkebr den Ausschlag gegeben.

Auf der südästlichen Bahn findet weder mit der Reihenfolge des Personennoch Fraebten-Verkehres eine Uebereinstimmung Stutt; es gab aber in der Strecke Pest-Szolnok jedonfalls der Fraehtenerkehr, in der Strecke Neuhäusel-Pest der Personenverkehr den Ausschlag.

Wenn man die Reihenfolgen mit einander in Vergleiebung stellt, welche die Einnahmen und die Verkehrsmengen der versehiedenen Bahnstreeken bilden, so ergiht sich folgende Darstellung.

|                                        |                                      |           | esignt                                         | **                                                                                 |                                        |                                   | n   |                       |                                                                                      |                          |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
|                                        |                                      | Stati     |                                                |                                                                                    | 1                                      | die Stationen                     |     |                       |                                                                                      |                          |  |  |
|                                        |                                      | Т         | in der                                         | Zehl                                                                               | 1 .                                    |                                   | T   | 1                     |                                                                                      |                          |  |  |
| An den<br>Einnehmen und sm<br>Verkehre | zwischen<br>deu<br>Exeptatationen    | Pergrate. | al welchen kein Eis-<br>nahne und kein Verkehr | ei welehen die Einnahme<br>nder derVerbahr nicht 10,,<br>der Gesammibeit erreichte | Percentes der Gesammiheit<br>Sahameiln | zwischen<br>den<br>Hauptstationen |     | al welches beine Ein- | ei welchen die Einnehme<br>nder der Verkehr nicht 10/4<br>der Genamnibelt erreichter | Percentes der Gonnacheit |  |  |
|                                        |                                      | _         | 4                                              | rdliche:                                                                           | 1-                                     |                                   | 1   | 311                   | 144                                                                                  | 1                        |  |  |
|                                        |                                      | Aur       | ger ne                                         | rdliche                                                                            | Bahn                                   |                                   | _   |                       |                                                                                      |                          |  |  |
| Am Personenverkehre.                   |                                      | 1         |                                                |                                                                                    |                                        |                                   |     | -                     | 1                                                                                    | 1                        |  |  |
| Einnahme                               | Olmütz u.<br>Trübau<br>Olmütz u.     | 8         |                                                | 7                                                                                  | 0.34                                   | Trubau                            | 9   | ٠.                    | 8                                                                                    | 0.3                      |  |  |
| Verkehr                                | Trūbau                               | 8         |                                                | 6                                                                                  | 0.61                                   | Brūnn u.<br>Trūbau                | 9   | ٠.                    | 1 5                                                                                  | 0.7                      |  |  |
| Am Frachtenverkehre.                   |                                      | l         |                                                |                                                                                    |                                        |                                   | ١.  |                       |                                                                                      |                          |  |  |
| Einnahme                               | Brûnn u.<br>Trûbau                   | 9         | 1                                              | 8                                                                                  | 0.21                                   | Trūbau                            | 8   | ,                     | 2 5                                                                                  | 0.3                      |  |  |
| Verkehr                                | Brūnn u.<br>Trūbau                   | 9         | 1                                              | 4                                                                                  | 0.62                                   | Trūbau u.<br>Prag                 | 14  | 1                     | 8                                                                                    | 0.7                      |  |  |
|                                        |                                      | Aul       | der s                                          | idlicher                                                                           | Bahn                                   |                                   | _   |                       |                                                                                      | _                        |  |  |
| Am Personenverkehre.                   |                                      |           |                                                |                                                                                    |                                        |                                   |     |                       |                                                                                      |                          |  |  |
| Einnahme                               | Cilli u.<br>Laibach                  | 11        | ٠.                                             | 10                                                                                 | 0.45                                   | u. Gratz                          | 13  |                       | 10                                                                                   | 0.6                      |  |  |
| Verkehr                                | Cilli u.<br>Laibach                  | 11        |                                                | 8                                                                                  | 0.92                                   | Gratz u.<br>Cilli                 | 13  |                       | 6                                                                                    | 1-1                      |  |  |
| Am Frachtenverkehre.                   |                                      |           |                                                |                                                                                    |                                        |                                   |     |                       | 1                                                                                    | 1                        |  |  |
| Einnahme                               | Mürzzuschlag<br>u. Gratz<br>Gratz u. | 13        |                                                | 12                                                                                 | 0.42                                   | Cilli u.<br>Laibach               | 11  |                       | 10                                                                                   | 0.2                      |  |  |
| Verkahr                                | Cilli                                | 13        |                                                | 10                                                                                 | 0.87                                   | Mürzzuschlag<br>u. Gratz          | 13  | ٠.                    | 11                                                                                   | 1-13                     |  |  |
|                                        | A                                    | uf é      | ler süd                                        | östliche                                                                           | a Babe                                 | 1                                 |     |                       |                                                                                      |                          |  |  |
| Am Personenverkehre.                   |                                      |           |                                                |                                                                                    |                                        |                                   |     |                       | Г                                                                                    |                          |  |  |
| Einnahme                               | Neuhäusel<br>u. Pest                 | 9         |                                                | 7                                                                                  | 0.42                                   | Pest u.<br>Szolnok                | 8   |                       | 6                                                                                    | 0 - 42                   |  |  |
| Verkehr                                | Pressburg<br>u. Neuhäusel            | 9         | ٠.                                             | 8                                                                                  | 0-43                                   | Pest u.<br>Szolnok                | 8   |                       | 8                                                                                    | 0.73                     |  |  |
| Am Frachtenverkehre.                   |                                      |           |                                                |                                                                                    |                                        |                                   | - 1 |                       |                                                                                      |                          |  |  |
| Einnahme                               | u. Nevhäusel<br>Neuhäusel            | 9         | 4                                              | 4                                                                                  | 0.23                                   | Neuhäusel<br>u. Pest              | 9   | ٠.                    | 7                                                                                    | 0 · 26                   |  |  |
| Verkehr                                | u. Pest                              | 9         |                                                | 7                                                                                  | 0.23                                   | Pressburg<br>u. Neuhäusel         | 9   | 4                     | 3                                                                                    | 0.20                     |  |  |

|                                   | e h =                                                                                                                                                                                 | eh r |       |                                                   | 1.0                                               | mel.    | 144                                                           |                                                                                     |                                                 |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
|                                   | tienen                                                                                                                                                                                |      |       | 7                                                 |                                                   | ationen |                                                               |                                                                                     | *                                               |  |  |
| in der Zahi                       |                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                   |                                                   |         | in der Zahl                                                   |                                                                                     |                                                 |  |  |
| awischen<br>den<br>Hanplolationen | bai walaban kaise Kie- mahan usab kii Yerbele<br>alastitad kii Yerbele<br>kii weldon die Kinaban<br>oder der Perdekta ish 1974<br>der Genmankele mish 1974<br>der Genmankele erzische |      |       | wit Perceuten der Gesamotheit anf<br>f Bakassoile | zwischen<br>den<br>Hanptstationen                 | Interes | hei welshen heine Ein-<br>nahme and bein Verbehr<br>stattfand | bei weleben die Binnabme<br>oder derVerbehr nicht 193,<br>der Genammtheit erreichte | wit Percenten der Genmmthelt auf<br>I Buhnneile |  |  |
|                                   | _                                                                                                                                                                                     |      | Auf   | er nérd                                           | lichen Bahn                                       |         |                                                               |                                                                                     |                                                 |  |  |
| Prag u.<br>Bodeubach              | 14                                                                                                                                                                                    | 1    | 10    | 0.68                                              | Trübau u. Prag<br>Prag u.                         | 14      |                                                               | 11                                                                                  | 0.84                                            |  |  |
| Trûhau u. Prag                    | 14                                                                                                                                                                                    |      | 8     | 0.93                                              | Bodenbach                                         | 14      | 1                                                             | 5                                                                                   | 1-18                                            |  |  |
| Trûbau u. Prag                    | 14                                                                                                                                                                                    | 3    | 10    | 0.45                                              | Prag u.<br>Bodenbach                              | 14      | 4                                                             | 8                                                                                   | 0.68                                            |  |  |
| Olmüts u. Trübau                  | 8                                                                                                                                                                                     | 2    | 1     | 0.97                                              | Prag u.<br>Bodenbach                              | 14      | 4                                                             | 6                                                                                   | 1-16                                            |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      | Auf   | der såd                                           | lchen Bahn .                                      |         |                                                               |                                                                                     |                                                 |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                   | Gratz u. Cilli                                    | 13      |                                                               | 8                                                                                   | 0.73                                            |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      |       | • •                                               | Mürzzunchlag u.<br>Gratz                          | 13      |                                                               | 4                                                                                   | 1 - 46                                          |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                   | Gratz u. Cilli                                    | 13      |                                                               | 10                                                                                  | 0.61                                            |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | ٠.   |       |                                                   | Cilli u. Laibach                                  | 11      |                                                               | 8                                                                                   | 1 - 38                                          |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      | Auf d | er ašdě                                           | stlichen Bahn                                     |         |                                                               |                                                                                     |                                                 |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                   | Presaburg n.<br>Neuhäusel<br>Neuhäusel u.<br>Pest | 9       |                                                               | 7                                                                                   | 0.53                                            |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                   | Pest u. Szolnok                                   | 7       |                                                               | 5                                                                                   | 0.70                                            |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                       |      | ١١    |                                                   | Pest u. Szolnok                                   | 7       |                                                               | 5                                                                                   | 0.61                                            |  |  |



Auf der östlichen Bahn ergiht sich, dass

hei dem Personenverkehre am wenigsten betheiligt war die Zwischenstation am meisten betheiligt war die Zwischenstation

Einnahme: Krzeszowice mit 5:90 Percent, Trzebinia mit 7:1 Percent, Verkehr: Trzebinia "10:60 " Krzeszowice "11:50 " hoi dem Frachtenverkehre

Einnahme: Krzeszowice mit 0.92 Percent, Trzebinia mit 2.87 Percent, Verkehr: " " 1.47 " " " 5.06 "

Wenn man bei den vorstehenden den Personenverkehr hetreffenden Vergleichungen von dem geringfürgen Einfunse ahsieht, welchen etwa die Erträgnisse für die mit Personenzügen ausgeführten Sachen-Transporte und für Separat-Züge auf die Verhältnisse der Einnahmen ausgeüht haben, so geht aus dieser Darstellung herror, dass sowahl hinsiehtlich der Personen als Frachlon nicht in allen jenen Strecken einer Bahn, auf welchen der Verkchr grösser als in einer anderen Strecke war, sich auch eine grössere Einnahme ergeben hat, woraus folgt, dass auf jenen Strecken, in welchen die Einnahmen gegen den Verkehr zurücktreten, die Personen und beziebungsweise die Frachten entweder den Classen mit niedrigeren Gehühren angehörten oder aber auf Kirzere Entfernangen transportit wurden.

Es zeigt sich auch, dass sowohl hei den Personen als Frachten in den meisten Streeken der verschiedenen Bahnen die Ziffern des Anthelies an den Einnahmen kleiner sind, als die Ziffern des Anthelies an der Menge des Verkehres, wornus folgt, dass im Allgemeinen die Personen und Frachten der Zwischenstationen entweder en Classen mit niedrigeren Gebühren angebrieten oder auf kürzeren Streeken hefürdert wurden, als jene der Hauptstationen. Eine Ausnahme hiervon machen nur auf der södischlichen Bahn und zwar heim Personentrekher die Streeke zwischen Presshurg und Neuhäusel, bei welcher der Percent-Antheil an der Einnahme grösser als der Antheil an der Menge ist, dann beim Frachtenverkehre die Streeken zwischen Neubäusel und Pest und zwischen Pest und Szolnok, hei welchen ehenfalls die Percent-Antheile an der Einnahme grösser als an der Menge des Verkerbers sind.

#### Nach Stationen.

Wenn man heim Personenverkehre die Einnahmen der Endstationen mit der Gesammteinnahme jeder Bahn in Vergleichung sellt, so ergiht sieh, dass Auf der predichen Bahn

Brünn mit 12:61 Percent, sowohl die Station Bodenbach mit 5:70 Percent

| als auch                       | ,  | , | Olmütz    | , |   | 4.02 | * | übertrifft, |
|--------------------------------|----|---|-----------|---|---|------|---|-------------|
| Auf der südlichen Bahn         |    |   |           |   |   |      |   |             |
| Mürzzuschlag mit 27:08 Percent | 29 |   | Laibach   | * | 2 | 3.56 | * |             |
| Auf der südöstlichen Bahn      |    |   |           |   |   |      |   |             |
| Szolnok mit 12.00 Percent      | ** |   | Pressburg |   | 1 | 0.43 |   | ,           |
| Auf der östlichen Bahn         |    |   |           |   |   |      |   |             |
| Krakau mit 75.39 Percent       |    |   | Szczakowa |   | 1 | 0.37 |   |             |

Im Zusammenhalte mit der diesafältigen die Zahl der Reisenden der Endstationen betreffenden Vergleichung ergibt sich im Allgemeinen nur der Unterschied, dass auf der nördlichen Bahn in der Zahl der Reisenden die Station Bodenbake selbst der Station Olmüts nachsteht, woraus hervorgeht, dass, wenn man auch hier wieder von dem geringfügigen Einflusse absieht, welchen der Etrag der mit Personennägen ausgeführten Sachen-Transporte auf die Verbältnisse der Einnahmen ausübte, die Reisenden von Bodenbach die Bahn auf längere Strecken und beziehungsweise in besseren Wagen-Classen benützen, ab jene von Olmütz.

Insbesondere ergibt sich auf der sollichen Bahn die Einnahme der beiden Endstationen in Vergleichung zur Zahl der Reisenden sehr gross, daher müssen die Reisenden dieser Stationen verhältnissmässig die Bahn auf sehr lange Strecken und beziehungsweise in besseren Wagen-Classen benützt haben, und es wird wahrscheinlieh beides zugleich der Fall geween sein.

Wenn man sehliesslich bei den dreit Haupthohnen die Einnahmen in den Stationen der Haupt städte der verschiedenen Kronländer betrachtet, so hatte im Verhältnisse zur Gesammteinanhme Pest die grösste Einnahme mit 56-05 Percent, dann folgt Prag mit 38-55 Percent, Laibach mit 23-56 Percent, Gratz mit 19-62 Percent und endlich Brünn mit 12-61 Percent.

Mit Rücksicht auf den Umstand, dass die nördliche Staatsbahn von Brünn aus den Verkehr nur in einer Richtung hatte, zeigt sich, dass wenn der Verkehr in der anderen Richtung, nämlich auf der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn, nicht einen grösseren Ertrag lieferte, die Gesammteiunahme von Brünn jener von Prag erheblich nachstehen würde.

Im Zusammenhalte mit der die Zahl der Reisenden betreffenden diesäftligen Vergleichung ergibt sich, das die Zahl der Reisenden von Frag nicht gant doppelts og gross war als jene von Brünn, während die Einnahmen von Prag das dreifache jener von Brünn erreichen. Noch alweichender sind die Verhältnisse zwischen Gratz und Laibach, denn ohwohl die Zahl der Reisenden in Gratz doppelts og gross war als in Laibach, so überschreitet die Einnahme von Laibach jene von Gratz nicht unrehelülich. Ze gult darzus kervor, dass als Reisenden von Frag und von Laibach die Bahn suf längere Strecken und bezichungsweise in besseren Wagen-Classen henützen, als die Reisenden von Brünn und Gratz.

Bel Laibach ist übrigens unter allen genannten Stationen die Zahl der Reisenden im Verhältnisse zur Einnabme die kleinste, daher von dort aus die Reisenden vorzugsweise die Bahn in den besseren Wagen-Classen, zameutlich aber auf die längste Strecken, benützt haben. Der Station Laibach steht in dieser Beziehung die Station Prag am nächsten und die Station Gratz zur fernsten.

 Einnahmen in versehiedenen Zeit-Perioden und Vergleiehung mit dem Verkehre nach der Menge.

Die Einnahmen sind im Laufe des Jahres auf den einzelnen Bahnen eben so wenig wie die Menge des Verkehres fortwährend gleich geblieben.



Wenn man, um diese Veränderungen zu übersehen, die Einnahmen beim Personen- und Frachten-Verkehre abgesondert in Betracht zieht, so ergibt sich folgende Uebersicht.

Bei dem Personenverkehre.

| lu den<br>nachbenaanten Zeit-Perioden | ntedlishs | stdliehr . | oüdistlieko | ästlicke | lomb,-venes. | auf alles Bahuer |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------------|----------|--------------|------------------|
|                                       |           |            | 0           | olden    |              |                  |
| November 1852                         | 114.603   | 80.322     | 127.639     | 7.312    | 129.148      |                  |
| December                              | 108.656   | 59.121     | 89.197      | 5,569    | 103.039      | 365.582          |
| Januar 1853                           | 91.602    | 63.356     | 79.843      | 4.958    | 93.419       | 333.178          |
| Zusammen im 1. Quartale               | 314.861   | 202.799    | 296.679     | 17.839   | 325.606      | 1,157.784        |
| Februar 1853                          | 118,835   | 87.735     | 78.574      | 4.540    |              |                  |
| Marz                                  | 110.125   | 185,040    | 121.060     | 5.000    | 92.921       | 514.146          |
| April "                               | 118.664   | 105.875    | 99.949      | 5.466    | 114.055      | 444.009          |
| Zusammen im 2. Quartale               | 347.624   | 378.650    | 299.583     | 15,006   | 280.853      | 1,321.716        |
| Mai 1853                              | 168.399   | 113.084    | 133,578     | 8,500    | 124,843      | 548.404          |
| Juni                                  | 161.489   | 95.487     | 131.977     | 8.105    | 132.256      | 529.314          |
| Juli "                                | 177.752   | 111.110    | 111.056     | 9.150    | 150.228      | 559.296          |
| Zusammen im 3. Quartale               | 507.640   | 319.681    | 376.611     | 25.755   | 407.327      | 1,637.014        |
| August 1853                           | 190,964   | 110,416    | 140,573     | 9.892    | 160,747      | 612.592          |
| September                             | 229.176   | 132.331    |             | 11.128   | 176.065      | 693,337          |
| October "                             | 202.327   | 115.423    | 183.025     | 8.771    | 158.328      | 667.874          |
| Zusammen im 4. Quartale               | 622.467   | 358.170    | 468.235     | 29.791   | 495.140      | 1,973.803        |
| Zusammen im 1. Semester               | 662.485   | 581.449    | 596.262     | 32.845   | 606 459      | 2,479,500        |
| Zusammen im 2. Semester               | 1,130.107 | 677.851    | 844.846     | 55.540   | 902.467      | 3,610.817        |
| Zusummen im ganzen Jahre              | 1 792 592 | f 259 300  | 1 441 108   | 88 394   | 1,508,926    | 6,090,317        |

Den Betrag des 1. Quartales auf jeder Bahn als Einheit angenommen, ergeben sich nach der Reihenfolge der Quartale nachstehende Verhältnisse, und sie stellen sich gegenüber den sehon früher in derselben Weise aufgeführten Verhältnissen der Personenzahl dar, wie fost.

|                           | Verhältnisse der Einnahme. | Verhältnisse der Personenzahl. |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Auf der nördlichen Bahn   | 1:1-10:1-61:1-98           | 1:1.06:1.52:1.78               |
| " " südlichen "           | 1:1.87:1.58:1.77           | 1:1-30:1-45:1-61               |
| " " südöstlichen "        | 1:1.01:1.27:1.58           | 1:1.10:1.36:1.59               |
| " " östlichen "           | 1:0.84:1.44:1.68           | 1:0.88:1.60:1.58               |
| " " lombvenez."           | 1:0.86:1.25:1.52           | 1:0.85:1.22:1.49               |
| Auf allen Bahnen zusammen | 1:1-14:1-41:1-70           | 1:0.99:1.34:1.58               |

Nach der Zunahme der Einnahmen reihen sich die Quartale in folgender Ordaung und stellen sich gegenüher der Reihenfolge hei der Personenzahl dar, wie folgt:

Reihenfolge bei der Einnahme. Reihenfolge bei der Personenzahl. Auf der nördlichen Bahn das 1. 2. 3. 4. Quartal, das 1. 2. 3. 4. Quartal,

|   |   | südlichen    |   |   |    |    |    |    |   | , | 1. | 2. | 3. | 4. | ,,, |
|---|---|--------------|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|-----|
|   |   | südöstlichen |   | , | 1. | 2. | 3. | 4. |   | , | 1. | 2. | 3. | 4. |     |
|   | , | östlichen    | , | , | 2. | 1. | 3. | 4. | * | , | 2. | 1. | 4. | 3. | ,   |
| _ | _ | lomb,-venez. | _ | _ | 2. | 1. | 3. | 4. |   |   | 2. | 1. | 3. | 4. |     |

Auf allen Bahnen zusammen das 1, 2, 3, 4, Quartal, das 2, 1, 3, 4, Quartal.

Im 4. Quartale waren also die Einnahmen beim Personenverkehre sowohl auf allen Bahnen zusammengenommen als auch auf den einzelnen Bahnen mit alleiniger Ausnahme der südlichen am grössten; auf der südlichen Bahn waren sie jedoch im 2. Quartale am grössten. Auf allen Bahnen zusammengenommen, so wie auch auf der aördlichen, südlichen und südsstlichen Bahn, waren sie am kleinsten im 1. Quartale; auf der östlichen und lombardisch-venezianischen Bahn waren sie am kleinsten im 2. Quartale. Die Einnahmen haben continuirlich zugenommen, dann auf der nödlichen und südsstlichen Bahn. Eine Abnahme ist auf der südlichen Bahn vom 3. und 4. Quartale gegen das 2. Quartal, dann auf der östlichen und lombardisch-venezianischen Bahn vom 1. gegen das 2. Quartal, dann auf der östlichen und lombardisch-venezianischen Bahn vom 1. gegen das 2. Quartal eingetreten.

Bei der Darstellung üher die Zahl der Personen zeigte sich jedoch eine contimutiriebe Zunahme auf den nördlichen, sollichen und adöstlichen Bahn, und eine Ahnahme ergab sich auf silen Bahnen zusammengenoumen und auf der lomhardischrenezianischen Bahn vom 2. gegen das 1. Quartial, dann noch auf der östlichen Bahn vom 2. gegen das 1. und vom 4. gegen das 3. Quartial.

Bei den Einnahmen sind die Reihen nach der Zunahme der Quartale auf der nördlichen, südöstlichen und lombardisch-venezianischen Bahn dieselben wie sie sich auch bei der Personenzahl darstellten.

In der Reibe für alle Bahnen zusammengenommen ist an die Stelle des 2. Quartales das erste und umgekehrt getreten. Es war also auf allen Bahnen zusammengenommen im 2. Quartale die im Durchschnitte auf 1 Person entfallende Einnahme grösser als im 1. Quartale.

In der Reihe für die südliche Bahn ist

das 3. Quartal an die Stelle des 2. Quartales,
4. " " " " 3. "
2. \_ \_ 4. getrete

Im 2. Quartale war also die Einnahme für 1 Person im Durchschnitte am grössten und im 3. Quartale am kleinsten.

Auf der östlichen Bahn ist das 3. Quartal an die Stelle des 4. Quartales und umgekehrt getreten. Im 4. Quartale war also die Einnahme für 1 Person im Durchsehnitte grösser als im 3. Quartale. Die Vermehrung der Einnahmen vom schwächsten zum stärksten Quartale im Entgegenhalte zur Vermehrung der Zahl der Personen in der selben Zeit-Periode stellt sich dar, wie folgt.

|    |      |              |      |     |    |     | Die | Einnahme | erh | ölite : | sieh : |      |       |     | ler Per<br>te sich |       |
|----|------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----------|-----|---------|--------|------|-------|-----|--------------------|-------|
| Au | fder | nördlichen l | Bahn | vom | 1. | zun | 4.  | Quartale | auf | das     | 1-986  | ache | , auf | das | 1.78f              | ache, |
| ,, |      | südlichen    |      | **  | 1. | ,,  | 2.  |          | ,,  | ,       | 1.87   | *    | ,,,   | ,,  | 1.30               | 27    |
| ,, |      | südöstlich.  |      | ,   | 1. | ,,  | 4.  | -        | ,,  | ,,,     | 1.58   | ,,   | ,     |     | 1.59               | ,,    |
| ,  | ,,   | östlichen    | ,    | ,,  | 2. | ,   | 4.  |          | ,,, | ,       | 2.00   | ,,   | ,,    | ,   | 1.80               | ,,    |
| ,, | ,    | lomhvenez    | . "  | ,,  | 2. | ,,  | 4.  | ,        | n   | ,       | 1.77   | ,    | ,,    | ,,  | 1.75               | ,,    |

Auf allen Bahnen zus. vom 1. zum 4. Quartale auf das 1-70fache, auf das 1-88fache.
Auf der südöstlichen und lombardisch-venezianischen Bahn hat also die Vermehrung
der Einnahme mit der Zunahme der Personenzahl gleichen Schritt gehalten, auf den
übrigen Bahnen jedoch, so wie auf allen Bahnen zusammengenommen, war die
Zunahme der Einnahme grösser als die Vermehrung der Personenzahl und der
Unterschied beträgt:

| Auf | der   | nördlichen | Bahn  |     |    |    |    |   |  |  |  | 0.2  |
|-----|-------|------------|-------|-----|----|----|----|---|--|--|--|------|
| ,   | 27    | südlichen  | ,,    |     |    |    |    |   |  |  |  | 0.5  |
| ,,  | ,,    | östlichen  | 29    |     |    |    |    |   |  |  |  | 0.20 |
| Anf | allen | Rahnen zu  | samme | ·πσ | en | nm | me | n |  |  |  | 0.15 |

In diesem Verhältnisse hat daher, abgesehen von dem geringen Einflusse, welchen etwa die Ertzägnisse des mit den Personemzigen ausgefährten Sachen-Trasportes und der Separat-Züge ausgeüht hahen, nebst der Zunahme der Personenzahl auch die im Durchschnitte henützte Bahnlänge sieh vergrössert und beziehungsweise die Benützung hesserer Wagen-Classen stattgefunden.

Wenn man die Ergelnisse der heiden Semester in Betraehtung zieht, so ergiht sich auf allen Bahnen, wie hei der Zahl der Personen, auch bei den Einnahmen eine Vermehrung im 2. Semester gegen das 1. Semester, und im Vergleiche zur Vermehrung der Personenzahl stellt sich dieselbe dar, wie folgt.

Die Einnahme erhähte sich

| auf | der | nördlichen   | Bahn | im 2 | Semester                                | auf da | 1.71fache | des | 1. | Semesters, |
|-----|-----|--------------|------|------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----|----|------------|
|     | **  | südlichen    | ,,   | n 'n |                                         | , ,    | 1.16 "    | ,   | ,, | ,,         |
| ,,, | ,,  | südöstlichen | , ,  | ,,   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , ,    | 1.42 "    | 27  | ,, | ,          |
| ,   | ,,  | östlichen    | ,,,  | n n  |                                         | ,, ,,  | 1.69 "    |     | ,  | ,,         |
| _   | _   | lombvenez    |      |      |                                         |        | 1.49      |     |    |            |

Auf allen Bahnen zusammen im 2. Semester auf das 1.46fache des 1. Semesters. Die Zahl der Personen erhöhte sich

Die Zahl der Personen erhöhte sich auf der nördlichen Bahn im 2. Semester auf das 1.60/ache des 1. Semesters, "södlichen """ 1.33", """

Auf allen Bahnen zusammen im 2. Semester auf das 1.46fache des 1. Semesters.

Auf alen Bahnen zusammengenonnmen, so wie mit der stüdstlichen, östlichen und lombardisch-vereizinischen Bahn, hat söhin die Ver meh nrung der Ein and hen mit der Zunahme der Personeuzahl im Durchschnitte von beiden Semestern fast gleichen Schritt gehalten; auf der nördlichen Bahn jedoch befrug die Vernnehrung der Einnahmen um 0-11 mehr als die Vermehrung der Personeuzahl, und auf der stüdlichen Bahn betrug die Vermehrung der Einnahmen um 0-17 weniger als die Vermehrung der Personeuzahl. In dem angegebenen Verbältisse hat daber auf der ersteren Bahn die Benützung auf grössere Länge und beziehungsweise in besseren Wagen-Classen azu und auf der letzteren abgenommen.

Beim Frachtenverkehre.

|                                   |           | ist auf nac | hbenannlen  | Bahnen eing | renommen w   | vorden                       |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|
| in<br>nachbenannten Zeit-Perioden | nerdliche | stilliche   | südéstlicke | östliche    | lomb,-venes. | auf allen<br>Bahnen reasmuer |
|                                   |           |             |             | Gulden      |              |                              |
| November 1852                     | 220.052   |             |             |             |              |                              |
| December                          | 209.345   |             |             | 13.617      |              |                              |
| Januar 1853                       | 193.546   | 161.385     | 113.679     | 14.073      | 26.479       | 509.162                      |
| Zusammen im 1, Quartale           | 622.943   | 551.941     | 411.976     | 42.108      | 81.737       | 1,710.705                    |
| Februar 1853                      | 149.327   | 190,603     | 93,106      | 13.167      |              |                              |
| Mars                              | 168.489   | 226.336     | 151.449     | 14.136      |              |                              |
| April "                           | 185.361   | 192.314     | 130.116     | 13.842      | 26.616       | 548.249                      |
| Zusammen im 2. Quartale           | 503.177   | 609.255     | 374.671     | 41.143      | 76.446       | 1,604.694                    |
| Mai 1853                          | 170,079   | 188,328     | 168,117     | 12,498      | 22,703       | 561.725                      |
| Juni "                            | 167.659   |             |             | 15.265      |              |                              |
| Juli " · · · · · · ·              | 185.579   | 186.977     | 245.429     | 15.822      | 31.211       | 665.018                      |
| Zusammen im 3. Quartale           | 523.317   | 557,023     | 613.689     | 43.585      | 76.650       | 1,814.264                    |
| August 1853                       | 213,982   | 177,187     | 274.078     | 13.512      | 26.693       | 705.452                      |
| September                         | 233.112   | 185.222     | 218.321     | 15.548      | 25.752       |                              |
| October "                         | 254.806   | 210.594     | 256.990     | 15.730      | 29.989       | 768.109                      |
| Zusammen im 4. Quartale           | 701.900   | 573.003     | 749.389     | 44.790      | 82.434       | 2,151.516                    |
| Zusammen im 1. Semester           | 1.126.120 | 1.161.196   | 786,647     | 83,253      | 158,183      | 3,315.399                    |
| Zusammen im 2. Semester           |           |             |             | 88.375      |              | 3,965.780                    |
| Zusammen im gauzen Jahre          | 2,351.337 | 2,291.222   | 2,149.725   | 171.628     | 317.267      | 7,281.179                    |

Den Betrag des 1. Quartales hei jeder Bahn wieder als Einheit angenommen, ergeben sich nach der Reihenfolge der Quartale nachstehende Verhältnisse, und sie stellen sich gegenüber den schon früher in derselhen Weise dargestellten Verhältnissen der Frachtenmengen dar, wie folgt.

## Verhältnisse der Binnahmen. Verhältnisse der Frachtenmenge. Auf der nördlichen Bahn 1:0-81:0-84:1-13 1:0-90:0-99:1-16

| n | ,  | südlichen "    | 1:1-10:1-01:1-04       | 1:1.03:0.92:1.04       |
|---|----|----------------|------------------------|------------------------|
| , | 29 | südöstlichen " | 1:0.91:1.49:1.82       | 1:1.07:1.89:2.40       |
|   | 29 | östlichen "    | 1:0.98:1.04:1.06       | 1:0.95:0.95:0.91       |
|   |    | lomb - voner   | 1 - 0-93 - 0-94 - 1-01 | 1 - 0-90 - 0-97 - 1-09 |

n n lomb.-venez. 1:0.93:0.94:1.01 1:0.90:0.97:1.09 Aufallen Bahnen zusammen 1:0.94:1.06:1.26 1:0.98:1.18:1.39

Nach der Zunahme der Einnahmen reihen sich die Quartale in folgender Ordnung, und stellen sich gegenüber der Reihenfolge bei der Frachtenmenge folgendermassen dar.

Reihenfolge bei den Einnahmen. Reihenfolge bei der Frachtenmenge. Auf der nördlichen Bahn das 2, 3, 1, 4, Quartal, das 2, 3, 1, 4, Quartal,

| ,, | ,  | südlichen    |    | ,  | 1. | 3. | 4. | 2. |   | ,  | 3. | 1. | 2. | 4. |    |
|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| *  | ,  | südöstlichen | ,  | *  | 2. | 1. | 3. | 4. |   | ,  | 1. | 2. | 3. | 4. | ,  |
| ,, | ,, | ðstlichen    | 79 | 27 | 2. | 1. | 3. | 4. |   | ,, | 4. | 2. | 3. | 1. | ,, |
|    |    | lomb,-venez. |    | ,  | 2. | 3. | 1. | 4. | , | ,  | 2. | 3. | 1. | 4. | ,, |

Auf allen Bahnen zusammen das 2. 1. 3. 4. Quartal, das 2. 1. 3. 4. Quartal.

Die Einabme beim Frachteuerekher war also sowohl auf allen Bahnen zusammengenommen als auch auf den einzelnen Bahnen, mit alleiniger Ausanhme der südlichen, im 4. Quartale am grössten; auf der südlichen Bahn war sie jedoch im 2. Quartale am grössten. In dieser Beziehung findet eine Uebereinstimmung mit den Ergebinsen des Personenervekhers Statt.

Auf allen Bahnen zusammengenommen so wie auch auf den einzelnen Bahnen, wieder nur mit Ausnahme der stödlichen, war die Einnahme beim Frachtenverkehre im 2. Quartale am kleinsten; und der stödlichen Bahn war sie im 1. Quartale am kleinsten. Diess weicht von den Ergebnissen des Personenverkehres insoferne ab, als nach diesen auf der nördlichen und stödsöstlichen Bahn, wie auf der stödlichen, die Einnahmen des 1. Ouartales am kleinsten waren.

Eine continuirliche Zu- oder Abnahme in den Einnahmen beim Frachtenverkehre hat auf keiner Bahn stattgefunden.

Eine Abushme trat ein: Auf allen Bahnen zusammengenommen im 2. gegen das 1. Quartal; auf der obrdlichen Bahn im 2. und 3. gegen das 1. Quartal; auf der söldlichen im 3. und 4. gegen das 2.; auf der südöstlichen und östlichen im 2. gegen das 1. und endlich auf der Iomhardisch-renezianischen Bahn im 2. und 3. gegen das 1. under 1. und 1.

Bei der Darstellung üher die Frachtemenge zeigte sich jedoch eine continuirliche Zunahme auf der stüdstlichen und eine fast continuirliche Abnahme auf der östlichen Bahn. Ferner zeigte sich eine Abnahme auf allen Bahnen zusammengenommen im 2. gegen das 1. Quartal; auf der abrötlichen Bahn im 2. und 3. gegen das 1.; auf der stüdlichen im 3. gegen das 1. Quartal; dann auf der lombardüsch-renezlanischen Bahn im 2. und 3. gegen das 1. Quartal.

Bei der Einnahme sind die Reihen nach der Zunahme der Quartale auf allen Bahnen zusammengenommen, so wie auf der nördlichen und lombardischvenezianischen Bahn, dieselhen gehliehen, wie sie sich auch hei der Frachtenmenge darstellten.

In der Reihe der südlichen Bahn ist jedoch an die Stelle des 3. Quartales das 1., und an die Stelle des 2. das 4. Quartal und umgekehrt getreten. Es war also im 3. Quartale im Durchschnitte die Einnahme für 1 Centner Fracht grösser als im 1. Quartale und im 2. grösser als im 4. Quartale.

In der Reihe der südöstlichen Bahn ist an die Stelle des 1. Quartales das 2. Quartal und umgekehrt getreten. Es war daher im 1. Quartale im Durchschnitte die Einnahme für 1 Centere Fracht grösser als im 2. Quartale.

In der Reihe der östlichen Bahn ist an die Stelle des 4. Quartales das 2., an die Stelle des 2. Quartales das 1., und an die Stelle des 1. Quartales das 4. Quartal getreten. Es war daher die Einnahme für 1 Centner Fracht durchschnittlich im 4. Quartale am grössten und im 2. Quartale am kleinsten.

Die Vermehrung der Einnahmen vom schwächsten zum stärksten Quartale, im Entgegenhalte zur Vermehrung der Frachtenmenge in derselhen Zeit-Periode stellt sich folgendermassen dar.

|     |     |              |      |     |    | Die | Ei | nnahme e | rhöl | ite s | ieh:  |       |     |     | chtenm<br>hte sich |     |
|-----|-----|--------------|------|-----|----|-----|----|----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------------------|-----|
| Auf | der | nördlichen   | Bahn | vom | 2. | zum | 4. | Quartale | auf  | das   | 1.39f | ache, | auf | das | 1.296              | che |
| ,   | ,,  | südlichen    | *    |     | 1. | ,   | 2. | ,        | ,    | ,,    | 1.10  | ,,    | ,,  | ,,  | 1.03               | ,   |
|     |     | südöstlicher | ٦,   | ,,, | 2. | ,   | 4. |          | ,    | ,     | 2.00  | . ,,  | ,,  | ,,  | 2.24               | ,   |
| ,   | ,,  | lombvenez    | . ,  | **  | 2. | *   | 4. | ,        | ,,   | ,,    | 1.08  | ,     | 29  | ,   | 1.21               |     |
| ,   | ,   | östlichen    |      |     | 2. | ,   | 4. | ,,       | ,    | ,     | 1.08  |       |     |     | htenm              |     |
|     |     |              |      |     |    |     |    |          |      |       |       |       |     |     | nderte<br>tel,     | sic |

Auf allen Bahnen zussm. vom 2. zum 4. Quartale auf das 1 34fache, die Frachtenmenge erhöhte sich auf das 1 42fache. Die Zunahme der Einnahmen war daher grösser als die Zunahme

| der | Fra | chtenmenge | 1     |     |    |         |     |             |  |  |  |        |
|-----|-----|------------|-------|-----|----|---------|-----|-------------|--|--|--|--------|
| auf | der | nördlichen | Bahn, | und | es | heträgt | der | Unterschied |  |  |  | . 0.10 |
|     | ,,  | südlichen  |       |     | ,  |         | ,,  |             |  |  |  | . 0.07 |
| _   | _   | östlichen  |       | _   | _  |         |     | -           |  |  |  | . 0.12 |

In diesem Verhältnisse hat also nehst der Zunahme der Frachtenmenge auch die Entferung, auf welche sie im Durchschnitte transportirt wurde, und beziehungsweise die Befürderung von Gegenständen der böheren Frachten-Classen zugenommen.

Die Zunahme der Einnahme war kleiner als die Zunahme der Frachtenmenge

| au | f allen Bahnen zusammengenommen, | und | es | heträgt | der | Unterschied |  | 0.08 |
|----|----------------------------------|-----|----|---------|-----|-------------|--|------|
| ,  | der südöstlichen Bahn,           | ,   | ,  | ,       |     |             |  | 0.24 |
| ,  | " lomhvenez. Bahn,               | ,,, | ,  |         |     | ,           |  | 0.13 |
|    | Course Minhall 4054 VIII Haft    |     |    |         |     | 14          |  |      |

In diesem Verhältnisse hat also die Entfernung, auf welche die Frachten transportirt wurden, und hezichungsweise die Befürderung von Gegenständen der höheren Frachten-Classen abgenommen.

Wenn man die Ergebnisse der heiden Semester in Betrachtung zieht, so ergiht sich auf alleu Bahnen, mit alleiniger Ausnahme der südlichen, im 2. Semester eine Vermehrung der Einnahmen gegen das 1. Semester, und in Vergleichung zur Vermehrung oder Verminderung der Frachtenmenge in denselhen Zeiträumen, stellt sich das diessfülige Verhaltinis dar, wie foltet:

Die Einnahme vermehrte sich

auf der nördlichen Bahn im 2. Semester auf das 1.09fache des 1. Semesters,

|           | 77  | sudostuenen  | 79 |   | * | ,  | 29 | 79 | 1.19 | * | 99 | 29 |  |
|-----------|-----|--------------|----|---|---|----|----|----|------|---|----|----|--|
|           | ,   | östlichen    | *  | , |   |    | *  | ,, | 1.06 | , | ** |    |  |
|           | ,,  | lomhvenez.   | ,  | , | , | ,, | 19 | ,, | 1.01 | * |    |    |  |
| anf aller | n B | ahnen zusamm | en |   |   |    |    | _  | 1.20 |   |    |    |  |

Die Frachtenmenge vermehrte oder verminderte sich.

Auf d. nördlichen Bahn vermehrte sie sich im 2. Sem. auf d. 1 13 fache d. 1. Semesters,

"Sudöstlichen "207 "
"Stillichen verminderte "
"Tel

Die Einnahme verminderte sich auf der südlichen Bahn im 2. Semester auf  $\frac{\sigma \tau}{\log 1}$  el des 1. Semesters.

Die Frachtenmenge verminderte sich auf der südlichen Buhn im 2. Semester auf 160 des 1. Semesters.

Es hat also nur auf der südlichen Bahn die Verminderung der Einnahmen mit der Verminderung der Frachtenmenge im Durchschnitte der beiden Semester fast gleichen Schritt gehalten.

Auf der Satlichen Bahn betrug die Vermehrung der Einnahmen im 2. Quartale mit Rackischt auf die Verminderung der Frachtenmenge das 115Rebe des 1. Quartales; in diesem Verhältnisse hat daher die Entfernung, auf welche die Frachtengegenstände transportirt wurden, und heziehungsweise die Beförderung von Gegenständen höherer Frachten-Classen zugenommen.

Auf den übrigen Bahnen ist die Vermehrung der Einnahme geringer als die Vermehrung der Frachtenmenge, nämlich:

| Auf | de   | r nördlichen Ba | hn um |  |  |  |  |  | 0.04 |
|-----|------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|------|
|     | ,    | südöstlichen ,  |       |  |  |  |  |  | 0.34 |
|     | ,    | lomb venez. ,   |       |  |  |  |  |  | 0.08 |
|     | all. | on Dohnan ausa  |       |  |  |  |  |  | 0.40 |

In diesem Verhältnisse hat daher die Entfernung, auf welcher die Gegenstände transportirt wurden, und heziehungsweise die Beförderung von Gegenständen höherer Frachten-Classen abgenommen.

# triebs-Mittel, dann mit einigen anderen speciellen Leistungen n im Jahre 1853.

|                    |                              |                              | und es                                | entfailen                                 |                                           |                              |                                  |                                 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Gese               | mmteinnah                    | ne                           |                                       | r Einnuhm<br>sonenverke                   |                                           |                              | er Einnahm<br>ehtenverke         |                                 |
| f 1<br>gen-<br>hoe | aef 1<br>Fahrt-<br>Natzmeile | auf i<br>Wagen-<br>Achsmeile | euf i<br>Personen-<br>Wagen-<br>Achse | auf 1<br>Personen-<br>Fahrt-<br>Natameile | enf 1<br>Personen-<br>Wagen-<br>Achsmeile | enf 1<br>Lastwagen-<br>Achee | ouf i<br>Lastfahrt-<br>Nutzmeile | ouf 1<br>Lastwagen<br>Achamelle |
| 972                | 16.7                         | 0-425                        | 3 · 134                               | 18-3                                      | 0.88                                      | 637                          | 15.8                             | 0.38                            |
| 1.140<br>860       |                              | 0.526                        | 3-422                                 | 18-8                                      | 0.79                                      | 834<br>572                   | 25·1<br>30·4                     | 0.44                            |
| 568<br>962         | 13·6<br>17·8                 | 0.415                        | 1 · 768<br>2 · 395                    | 11-4                                      | 0.99                                      | 420<br>250                   | 14-9                             | 0.28                            |
| 961                | 20.1                         | 0.481                        | 2.992                                 | 18.7                                      | 0.91                                      | 613                          | 21.6                             | 0.39                            |

|    |                            |                     |              | Zu                     | gförder   | ing                         |                                   |             |              |           |           |
|----|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 10 | entfäll                    | davoe.              |              |                        | 88        | fverwende                   | ten Mate                          | riele entfi | ille         |           |           |
|    | 1-Nutz-                    | Wagen-Acha-         | zur Heizuug  | der Loc                | omotive   | aum Schm<br>Beleuchte<br>un | ieren, Pu<br>n der Los<br>d Wager | comotive    | für beide Zv | vecke au  | MANAGER   |
|    | ouf 1 Fahrt-Nutz-<br>Meile | ouf I Wage<br>Meile | im<br>Ganzen | Nutrabile<br>Nutrabile | gen-Acht- | im<br>Ganzen                | Nutraeile                         | gen-Acha-   | im<br>Ganzen | Netzmeile | gan-Acha- |
| _  | _                          |                     |              | Gul                    | den       |                             |                                   |             |              |           |           |
| 28 | 2.54                       | 0.063               | 265.046      | 1.074                  | 0.027     | 62.079                      | 0.252                             | 0.0063      | 327.125      | 1.326     | 0.033     |
| 9  | 2.59                       | 0.061               | 237.106      | 1.501                  | 0.035     | 43.398                      | 0.275                             | 0.0064      | 280.504      | 1.776     | 0.041     |
| 1  | 4:15                       | 0.071               | 357.818      | 2.584                  | 0.044     | 49.698                      | 0.359                             | 0.0062      | 407.516      | 2.943     | 0.050     |
| 9  | 1.81                       | 0.026               | 13.216       | 0.691                  | 0.021     | 4.814                       | 0.251                             | 0.0077      | 18.030       | 0.942     | 0.028     |
| 18 | 2.02                       | 0.079               | 152.233      | 1.484                  | 0.057     | 43.912                      | 0.428                             | 0.0177      | 196.145      | 1.912     | 0.074     |
| 8  | 2.79                       | 0.067               | 1,025.419    | 1.542                  | 0.037     | 203.901                     | 0.307                             | 0.0073      | 1,229.320    | 1.849     | 0.044     |

f. Vergleichung der Einnahmen und Ausgaben mit der Bahnlänge, mit den Bewegungen der Fahrbetriebs-Mitttel, dann mit einigen anderen speciellen Leistungen.

Behufs dieser Vergleichung ist die Uchersicht X auf Grundlage hereits vorsusgegangener Nachweisungen zusammegsstellt vorden. Sie besteht aus zwei Ahtheilungen, so dass in der ersten die Brutto- und Netto-Einnahmen und in der zweifen die Ausgahen in ihrer Gesammtheit, so wie diejenigen Beträge, weiche davon speciell auf die Erhaltung der Bauunlagen und des Fahr-Fundus instructus, dann auf die Zog-Grüderung verwendet wurden, auf die Bahnlange, auf die vorhandenen Fahrbeitfels-Mittel und auf die Leistungen derselben verbeild largezstellt werden.

#### Einnahmen.

Die Verhältnisse der Brutte-Einnahnen zu den vollbrachten Leistungen hetreffend, geht aus der 1. Ahtheilung der Uehersicht X hervor, dass im Durchschnitte aller Bahnen und aller Einnahmen

|       | auf jede der vorhandenen Wagenachsen 991 fl.                                                                                       |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | " von den Locomotiven zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile 20.7 "                                                                         |    |
|       | " zurückgelegte Wagen-Achsmeile 0.496 "                                                                                            |    |
| entfa | dlen.                                                                                                                              |    |
|       | Am meisten trug ein                                                                                                                |    |
| jede  | vorhandene Wagenachse auf der südlichen Bohn 1.158 Am wenigsten trug ein                                                           | ß. |
| jede  | Am meisten trug ein 404 Am meisten trug ein 604                                                                                    | ,  |
| jede  | zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile auf der südöstlichen Bahn 27-2 Am wenigsten trug ein                                                 | *  |
| jede  | zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile auf der östlichen Bahn                                                                               | ,  |
| jede  | zurückgelegte Wagen-Achsmeile auf der lombvenez. Bahn 0.75<br>Am wenigsten trug ein                                                | ,  |
| jede  | zurückgelegte Wagen-Achsmeile auf der nördlichen Bahn 0.438<br>Von den Einnahmen, welche unmittelhar von den ausgeführten Transpor |    |
| herr  | ühren, entfallen im Durchschnitte aller Bahnen und aller Fahrten                                                                   |    |
|       | auf jede vorhandene Wagenachse 961 fl.                                                                                             |    |
|       | " " zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile 20·1 "                                                                                           |    |
|       | " " " Wagen-Achsmeile 0.481 " Am meisten trug ein                                                                                  |    |
| jede  | vorhandene Wagenachse auf der südlichen Bahn 1.140 Am wenigsten trug ein                                                           | A. |
| jede  | Am meisten trug ein  Am meisten trug ein                                                                                           |    |
| jede  | zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile auf der südöstlichen Bahn 25-8                                                                       | ,  |

Am wenigsten trng ein

Am meisten trug ein

| jede zurückgelegte Wagen-Achsmeile auf der lomhvenez. Bahn 0.694 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am wenigsten trug ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| jede zurückgelegte Wagen-Achsmeile auf der östlichen Bahn 0-415 g. Trückt man die Einnahmen in solche, welche mit dem Personeuverkehre verhunden sind und in solche, die lediglich von der Frachtenhefünderung herrühren, wohei jedoch auf den Umstand Rücksicht zu nehmen ist, dass auf der lomhardisch-renezianischen Bahn auch alle Frachten mit den Personenzügen hefürdert wurden, so ergiht sich, rücksichtlich des Personenzerkehres,                                                   |
| dass im Durchschnitte aller Bahnen und aller Personenfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| auf jede Personenwagen-Achse 2.992 fl.  " Personenfahrt-Nutzmeile 18.7 "  " Personenwagen-Achsmeile 0.91 " entfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hinsichtlich des Ertrages der Personenwagen-Achsen und Achsmeilen ist jedoch zu hemerken, dass, nachdem zur Besörderung der hei den Personenzügen mittransportirten Sachen, als Reisegepfick, Eligut, Equipagen etc., auch Lastwagen in Verwendung waren, und zu diesem Zwecke jedem Personenzuge mindestens ein derlei Wagen heizgegechen werden musste, ein Theil des Verdienstes auf jene Lastwagen-Achsen entsält, welcher aber hier nicht ausgeschieden werden kann.  Am meisten trug ein |
| jede vorhandene Personenwagen-Achse auf der südöstlichen Bahn 3.470 fl.<br>Am wenigsten trug ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| jede vorhandene Personenwagen-Achse auf der östlichen Bahn 1.768 " Am meisten trug ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| jede Personenfahrt-Nutzmeile auf der südöstlichen Bahn 21·2 " Am wenigsten trug ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| jede Personenfahrt-Nutzmeile auf der östlichen Bahn. 11-4 " Auf der lomhardisch-renezianischen Bahn, auf welcher keine eigenen Lastunge verkehrten, trug jede Personenfahrt-Nutzmeile selbst mit Hinzurechaung der Einnahmen für Frachten nur 17-8 fl. ein. Am meisten trug ein                                                                                                                                                                                                                |
| jede Personenwagen-Achsmeile auf der östlichen Bahn 1·01 fl. Am wenigsten trug ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| jede Personenwagen-Achsmeile auf der südlichen Bahn 0.79 " Weuu man auf das in der Uehersicht VII ermittelte Maass der Benützung der Fahrhetriehs-Mittel zurückgeht, so zeigte sich, dass jeder einzelne der vorhandenen                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Personewagen auf der südlichen Bahn am meisten henützt wurde; dessenungeachtet ergibt sich aber hier, dass jede der vorhandenen Personenwagen-Achsen, sobin auch jeder einzelne Wagen, auf der südöstlichen Bahn am meisten eintrug, was hauptsächlich daher rührt, dass, wie hereits nachgewiesen, auf dieser Bahn die L. und

jede zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile auf der östlichen Bahn . . . . . . 13.6 fl.

II. Wagen-Classe im Verhältniss zur III. Classe mehr, aber auch die Sitzplätze überhaupt besser benützt wurden, als auf der südlichen Bahn.

Rücksichtlich des Frachtenverkehres ergiht sich, dass im Durchschnitte aller Bahnen und aller Lastfahrten von den Einnahmen auf jede vorhanden Lastwagen-Achse . . . . . 613 fl. \_ \_ Lastfahrt-Nutzmeile . . . . . 21 6 "

. . Lastwagen-Achsmeile . . . . . 0.39 " entfallen. Hinsichtlich des Ertrages der Lastwagen-Achsen und Achsmeilen muss sich auf die vorausgehend heim Personenverkehre üher die Verwendung von Lastwagen

Am meisten trug ein

jede Lastwagen-Achsmeile auf der östlichen Bahn . . . . . . . . . 0-51 fl.
Am wenigsten trug ein
jede Lastwagen-Achsmeile auf der Jombardisch-renezionischen Bahn . . . 0-28 "

Wenn man auf das Maass der Benützung der Wagen zurückgeht, so zeigte sich dort, dass jeder einzelne der vorhandenen Lastwagen auf der nördlichen Bahn am meisten henützt wurde; dessenugeschtet erglist isch ahre hier, dass jede der vorhandenen Lastwagen-Achsemeile auf der südlichen Bahn am meisten eintrug, was mit Rücksicht darauf, dass die Verhältnisse der Menge der Frachten in den verschiedenen Classen auf heiden Bahnen wenig von einander abweichen, darauf schliessen lässt, dass der vorhandene Ladungszum auf der südlichen Bahn besser, als auf der närdlichen henützt wurde. Es erklärt sich diess grösstenheils dadurch, dass auf der nördlichen Bahn die Kohlen-Transporte, hei welchen die Lastwagen leer zurückzukeltren pflegen, grösser weren, las auf irgend einen anderen Bahn.

Dieser Umstand wicht auch wesentlich auf die durchschaftliche Verminderung der Einahmen von jeder Lastwagen-Achse und Achsmeile, dann von jeder Lastwagen-Achse und Achsmeile, dann von jeder Lasthahrt-Nutzmeile ein, weil die Kohlenfruchten einen um die Hälle niedrigeren Tarif hatten, als die gewöhnlichen Frachten der I. Classe, nämlich 1/4 kr anstatt 4 kr. für Centner und Meile.

Bei der Vergleichung der Einnahmen, welche die in Verkehr gesetzten Personen- und Last-Züge, und beziehungsweise die Wagen, aus welchen sie hestanden, lieserten, treten die Eigenthümlichkeiten, welche hei diesen heiden Zweigen des Verkehres hestehen, anschaulich hervor.

Auf allen Bahnen zusammengenommen crgiht sieh, dass im Durchschnitte auf eine jede der vorhandenen Personenwagen-Achsen des Jahres hindurch eine Einnahme entfällt, welche naheru 5mal so gross ist, als hei einer Lastwagen-Achse. Es rüht diess hauptsächlich daher, dass jede Person dem Gewichte nach heiläufig die 6fache Trannort-Gebhür der Frachten bezahlt.

Es zeigt sich fenner, dass im Durchschnitte aut jede von den Personenwagen-Achsen zurückgelegte Meile eine Einnahme entfällt, welche 21/mal so gross ist, als die Einnahme, welche durch jede von den Lastwagen-Achsen zurückgelegte Meile erzielt wurde; auch diess rührt zum Theil von dem Unterschiede her, welcher zwischen der Transport-Gebühr für Personen und Sachen besteht, es wirk aber ührediess der Unstand ein, dass im Verkehre der Frachten nach beiden Richtungen hei weitem grössere Unregelmässigkeiten vorkommen, als im Verkehre der Reisenden, mithin oft ein Theil der Lastwagen und ammentlich bei den Kohleuverfrachtungen fast stets leere Wägen zurücklehren müssen, und diess die Zahl der Lastwagen-Achsmellen erbühl, ohne dass düre ine Einnahme stätufiedt.

Betrachtet man hingegen den Ertrag der Nutzfahrten hei Personen- und Last-Zügen, so stellt sich ein anderes Verhältniss dar, indem eine Nutzfahrt-Meile hei Lastzügen nahe um 1/4 mehr einträgt als eine Meile Nutzfahrt bei Personenzügen. Dieses Resultat rührt hauptsächlich daher, dass in Folge der Anwendung stärkerer Locomotive und geringerer Fahrgeschwindigkeiten hei den Lastzügen die Zahl der mit solchen Zügen heförderten Achsen grösser ist, als die Zahl der Achsen hei Personenzügen, indem sie in der Regel das Dreifache erreicht; ferner weil der auf eine Lastwagen-Achse entfallende Wagenraum für 48 Centner, der auf eine Personenwagen-Achse entfallende Raum aher nur für 14 Sitzplätze, und, nach dem Gewichte der Reisenden veranschlagt, für 21 Centner, mithin für ein kleineres Gewicht hestimmt ist, und weil überdiess, ungeachtet des früher erwähnten Umstandes des Rücktransportes leerer Lastwagen, bei diesen im Durchschnitte die vorhandene Ladungsfähigkeit um etwas mehr, als die vorhandenen Sitzplätze hei den Personenwagen, henützt wird, indem auf 1 Centner Ladungsfähigkeit der Lastwagen 0.46 Centner Netto-Belastung, dagegen auf 1 Sitzplatz der Personen-Wagen, selhst mit Einrechnung des heförderten Militärs, nur 0.42 heförderte Personen entfallen.

Es geht daraus hervor, dass sich das Verhältniss zwischen den Einnahmen für die Personen- und Last-Züge, und hezielungsweise für die zurückgelegten Achsmeilen heider Wagengaltungen, um somehr zu Gunsten der Lastzüge und der Lastwagen-Achsmeilen herausstellen muss, in je geringerem Maasse der Rücktransport leerer Lastwagen einfran.

# Ausgaben.

Aus der 2. Ahtheilung der Uebersicht X geht hervor, dass von den Brutto-Ausgaben im Durchschnitte aller Bahnen und aller Fahrten entfallen



| auf jeue der vorhandenen wagenachsen                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| " " zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile                                           |    |
| " " Wagen-Achsmeile 0.32 "                                                  |    |
| Am meisten entfällt                                                         |    |
| auf jede vorhandene Wagen-Achse auf der südlichen Bahn mit 724              | n. |
| Am wenigsten entfällt                                                       |    |
| auf jede vorhandene Wagen-Achse auf der östlichen Bahn mit 412              |    |
| Am meisten entfällt                                                         |    |
| auf jede zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile auf der südöstlichen Bahn mit . 17.6 |    |
| Am wenigsten entfällt                                                       |    |
| auf jede zurückgelegte Fahrt-Nutzmeile auf der östlichen Bahn mit 9.9       | ,  |
| Am meisten entfällt                                                         |    |
|                                                                             |    |

auf jede zurückgelegte Wagen-Achsmeile auf der nördlichen Bahn . . . 0.239 "

Ermittelt man nach den vorstehenden Zahlen, im Entgegenhalte zur Vertheilung der Brutto-Einnahmen, die entfallenden Ueberschüsse der Einnahme, und drückt mau die Ausgaben und Ueberschüsse in Percenten der Einnahme aus, so ergeben sich natürlich dieselhen Verhältnisse, wie sie sehon früher hei der Vergleichung der Einnahmen und Ausgaben, unter Zugrundelegung der Einheit der Bahnlänge, gefunden worden sind.

Eine weitere Theilung der Ausgaben nach Massegabe der verschiedenen Transports-Zwecke lässt sich uicht voruehmen, es kann daher nur noch in eine Betrachtung und Vergleichung joner Ausgahsbeträge eingegangen werden, welche sich auf einige specielle Zwecke des Dienstes, uämlich auf die Erhaltung der Bauanlagen und des Pähr-Pundus instructus, dann auf die Zugförderungskosten und hei diesen namentlich auf die verwendeten Materialien bezieht.

### Die Kosten der Bahn- und Gehäude-Erhaltung.

In der 2. Ahtheilung der Uebersicht X ist bei jeder Bahn sowohl der Betrag angeetst, weicher auf I Bahneine entfällt, als ande ermitlett, wie viel sich von den Gesammtauslagen auf jede Fahrt-Nutzmeile und auf jede Wagen-Achsmeile repartirt, obwohl dieses zum Ahalspuncte einer Vergleichung nicht dienen kann. Der Einfauss, welchen de Zahl der ausgeführten Fahrten und die Zahl der ausgeführten Fahrten und die Zahl der einzelnen Bahnen ausgedich haben, ist nämlich in des sich darsellenden Ziffern nicht zu erkennen, heits weil ein solcher Einfluss urr beim Otherhaue eintritt, theils weil andere, von der Zahl der Fahrten unahhängige, übrigens aber sehr wesentliche Umstände auf die Ergehnisse der Auslagen für die Bauerbaltung erhelblich eingewirkt haben.

Als solche sind rücksichtlich der uördlichen und südlichen Bahn hesonders zu erwähnen: die theilweise vorgenommene Auswechslung des zu schwachen Oherbaues, auf ersterer auch die Reconstruction mehrerer hölzerner Brücken, wobei eiserne Träger in Anwendung kamen, und auf letztere ehenfalls die Reconstruction einer hälzernen Brücke, wobei eine Stein-Construction in Anwendung kam. Von den Gesammtkosten aller dieser Arheiten wurde, wie sehon früher erwähnt worden ist, ein Theil aus den Betrichs-Erträgnissen hestritten.

Auf der südöstlichen Bahn waren es namentlich die drei provisorischen hölzernen Brücken üher die Waag, Gran und Eipel, welche aussergewöhnliche mit bedeutenden Kosten verbundene Reparaturen erforderten, um sie in einem für die Fahrten sicheren Zustande zu erhalten.

Am wenigsten hetrugen die Kosten der Erhaltung der Bau-Anlagen für die Bahnmeile auf der Ionabradisch-venezianischen Bahn, und dieser folgt die Selliche Bahn. Auf der nördlichen Bahn waren sie 2½ und so gross als auf der Iombardischvenezianischen Bahn und 2mal so gross als auf der östlichen Bahn. Auf der söllichen und südöstlichen Bahn waren sie sum grössten, denn sie erreichten das Vierfache des Betrages der Iombardisch-venezianischen Bahn und das Dreifache des Betrages der söllichen Bahn.

#### Die Kosten der Erhaltung des Fahr-Fundus instructus.

Das Mass dieser Kosten soll im Allgemeinen und in soferne mit dem Masses der Leistung, nämlich der mit den Locomotiren und Wagen ausgeführten Sphrete, im Verhältnisse stehen, als nicht hei den einzelnen Bahnen die in Verwendung stehenden Fahrmittel nach mehr oder weniger hewährten Constructionen ausgeführt sind, als nicht die Beschafenheit des Oherhauses rücksichtlich der Krümmungs-Verhältnisse und dessen Zustand in Bezug auf mehr oder weniger gute Erhaltung, das eingeführte Massa der Fahrgeschwindigkeit, doer die Beschafenheit des Brennstoffes mehr oder weniger Reparaturen zur Folge haben, und als nicht in den Material-Preisen und Arbeitslöhnen eine Verschiedenheit obswaltet.

Die in der Uchersicht dargestellten Ergehnisse zeigen namentlich bei der lomhardissch-venezianischen Bahn und inshesondere gegenüber der östlichen Bahn erhebliche Ahweichungen, welche zum Theile in den früher erwähnten Umständen ihre Begründung finden müssen.

Auf der östlichen Bahn waren nämlich die Kosten der Erhaltung

- - für 1 Fahrt-Nutzmeile auf . . . . . . . . . . 4-2 fl.

    " 1 Wagen-Achsneile " . . . . . . . . . 0-168 " beliefen.

Der Umstand, dass auf der Iomhardisch-renezianischen Bahn die Reparaturs-Kosten sich überhaupt auf das höchte Massa behaufen, und der weitere, dass der auf eine Fahrt-Nutzmeile entfallende Betrag nicht ganz das Vierfaehe, der auf 1 Wagen-Achsmeile entfallende aher nahe das Fünfache von jenem auf der Sultichen Bahn erreicht, ist zum Theile daufere heilbrilich, dass auf der Jombardisch-renezianischen Bahn nur Personenzüge, also alle Züge mit grösseren Geschwindigkeiten, rerkehrten, was zur Fögle abste, dass mehr Reparaturen und folglich grösserer Kosten eintragen. aber weniger Aehsen in einem Zuge geführt wurden, mithin die Gesammtkosten sich auf eine kleinere Zahl von Achsen vertheilten, als diess auf der östlichen und auf den anderen Bahnen der Fall war.

Auf den übrigen Bahnen ergehen sich in diesen Kosten keine so grossen Differenzen, indem sich

Abgesehen von andern Umständen, mass auf Bahnen, wo in Bezug auf FahrGeschwindigkeit ein nabe gleiches Masse singsbelten wird, wie es auf den hier in
Rede stehenden drei Bahnen so wie auf der battichen in der That der Fall ist, die
Gesammtheit der Reparaturs-Kosten für eine Meile Nutzfahrt dort am kleinsten sein,
wo die Wagenutige am kleinsten, d. h. wo die geringste Zahl von Achsen für einen
Zug zu erhalten waren. Es ist aber bei der Darstellung der Leistung der FahrBetriebs-Mittel nabgewiesen worden, dass im Durchschnitte von allen Fahrten

| auf der | nördlichen l | Bahn |  |  |  |  | 39.6 | Achsen, |
|---------|--------------|------|--|--|--|--|------|---------|
|         | südlichen    | **   |  |  |  |  | 42.8 | ,,      |
| n n     | südöstlichen |      |  |  |  |  | 58.1 | ,,      |
|         | östlichen    | _    |  |  |  |  | 32.7 | _       |

bei einem Zuge verwendet waren, wodurch die obigen Kostenverhältnisse zum Theile ihre Erklärung finden, und woher es auch kömmt, dass die Ziffern der Vertheilung auf die Wagen-Achsmeilen bei weitem weniger von einander abweichen als die Ziffern der Vertheilung auf die Fahrt-Nutzmeilen.

Ucbrigens findet sich in den vorliegenden Daten noch ein weiterer Grund zur Erklärung der oben dargestellten Kostenverbältnisse. Wenn man nämlich aus den in der Uchersicht als verwendet angeführten Arbeitstagen, im Eutgegenhalte mit den im Ganzen hezahlten Löhnungen, den Einbeits-Taglohn ermittelt, so ergibt sich, dass derzelbe auf der östlichen Bahn.

| n | , | nördlichen | ,  |  |  |  |  |  | 54 | , |
|---|---|------------|----|--|--|--|--|--|----|---|
| , |   | südlichen  | ,, |  |  |  |  |  | 59 |   |
|   |   |            |    |  |  |  |  |  |    |   |

beträgt; er wächst also in derselhen Reihenfolge der hier betrachteten Bahnen, in welcher sich die Zunahme der Reparaturs-Kosten für eine Fahrt-Nutzmeile gezeigt bat. Auf der lombardisch-venezianischen Bahn hat der Taglohn die Koaten der Erhaltung gegenüber den anderen Bahnen nicht erhöht, denn er erreicht nicht einmal ganz 50 Kreuzer.

Diese sind summarisch mit dem entfallenden Theilbetrage auf die Bahnneile, auf die Fahrt-Nutzmeile und auf die Wagen-Aehsmeile angegeben, so wie auset abgesondert nachgewiesen wird, wie viel hiervon auf die Locomotiv-Heizung, auf das Schmier-, Putz- und Beleuchtungs-Materiale für die Locomotive und Wagen, und wie viel auf beide genannten Zwecke zusammen für die Fahrt-Nutzmeile und Wagen-Achmeile entfällt.

Die Benennung "Zugförderungskosten" ist insoferne eine nicht ganz richtige, als in die Nachweisung nicht alles dasjenige aufgenommen ist, was zur Zugförderung überhauft gehört.

Sie enthält nämlich zwaralle Auslagen sowohl für die zurückgelegten Fahrt-NutzMeilen oder Wagen-Achmeilen als auch für die zwecke der Wagenerreshebungen,
des Reservehaltens und der Hilfeleistungen bei besonderen Vorkommenheiten, für
welche bei der Nachweisung der Leistungen der Fabrbetriebs-Mittel kein MeilenAusmansas in Anschlag kommen konnte, so wie die Löhnungen der für die Zwecke
des Verkehres der Züge auf der Station verwendeten Arbeiter; es sind aber weder
die Kosten der Erhaltung der Fahrbetriebs-Mittel noch die Gehalte und Löhnungen
oder andere Emolumente des bei den Locomotiven oder sonst zur Begleitung der
Zuge verwendeten abskilbe Personales inbegriffen.

Auch die hier so benanden Zugfürderungskosten stehen im Allgemeinen und inneforen mit dem Massac der Leistung, amlich der mit den Locomotiren und Wagen ausgeführten Fabrten, im Verhältnisse, als nicht bei den einzelnen Bahnen, und zwar vorzugsweise in den Preisen des Brennstoffes und der sonstigen Verbrauchs-Mäterialien mit Rücksicht auf die Qualität, Unterschiede bestehen, als nicht bei den in Verwendung stehenden Locomotiren erhebliche Abweichungen in dem Massac der Leistungschäigkeit überbaupt und insbesondere in Vergleichung zum Aufwande für Brennstoff und Schmier-Materiale obwalten, endlich als nicht aus der Verschiedenheit der Bahn-Anlags-Verbältnisse in Bezug auf Steigungen und Krümmungen, oder aus dem Zustande des Oberbaues Bezug auf mehr oder weniger gute Erhaltung, Abweichungen in den Widerständen gegen die Fahrt hervorgerben.

Wie die Uebersicht zeigt, haben auch bei dieser Ausgabs-Rubrik die Kosten auf der östlichen Bahn am wenigsten ausgemacht; sie betrugen nämlich für 1 Fahrt-Nutzmeile

|    | ,     | 1  | Wagen-Achsmeile    |     |    |     |     |     |    |   |     |     |     | 0.026 | ,   |
|----|-------|----|--------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|-------|-----|
| Аm | meist | eı | betrugen sie auf d | ler | sū | idö | stl | icb | en | В | abr | , 1 | nār | mlicb |     |
|    | für   | 1  | Fahrt-Nutzmeile    |     |    |     |     |     |    |   |     |     |     | 4.15  | fl. |
|    | ,     | 1  | Wagen-Achsmeile    |     |    |     |     |     |    |   |     |     |     | 0.071 |     |

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn hetrugen sie

gekostet, nämlich

In der Wesenheit erklären sieb die Verhältnisse der gesammten Zugförderungs-Kosten auf den einzelnen Bahnen durch die den grössten Theil der Auslage in Anspruch nehmenden Kosten des Brennstoffes, dann der ührigen Verbruuchs-Materialien.

Diese Kosten speciell hetressend, geht aus der Uehersicht Folgendes bervor: Der Brennstoff hat auf der östlichen Bahn ebenfalls am wenigsten

Der Grund dieses sehr grossen Unterschiedes liegt hauptsächlich darin, dass zur Heizung der Locamotire auf der östlichen Bahn vorterfliche und wohlfelle Steinkohlen zu Gebote stehen, dagegen auf der südöstlichen Bahn Mineral-Kohle theils wegen der Beschaffenheit, in welcher sie zu haben ist, theils wegen ihres obhen Preises nicht vorthiellicht verwendet werden kann, was auch allein hisher die allgemeine Einführung der Kohlenheizung auf dieser Bahn hinderte, das Hölz aber eis allem Reichtume, welchen Ungern daran hesitzt, sehr theure ist, weil es aus entfernt von der Bahn gelegenen Orten hei ungenügenden Communications-Mitteln hezogen werden muss.

Ein weiterer Grund liegt aber darin, dass, wie schon frihter nachgewiesen worden ist, die Leistungsfähigkeit der Locomotire der östlichen und södstlichen Bahn sich wir 110-5 zu 131 6 verhält, dessen Polge sich auch darin zu erkennen gibt, dass, während die Brennstoffskosten für 1 Pahrt-Nutzmeile auf der südstlichen Bahn sich frat auf das Vierfache der Kosten auf der Südschabn hehuten, der auf 1 Wagen-Achsmeile entfallende Betrag der südöstlichen Bahn nur die doppelte Höhe erreicht, weil die Achsenzahl bei den Zugen der südöstlichen Bahn fast doppelt so gross als jene der Sülfchen Bahn war.

Die nördliche Bahn steht mit den Kosten des Brennstoffes der östlichen Bahn am nächsten; sie betragen

Der Unterschied gegen die östliche und südstliche Bahn liegt hauptsichlich im Bennstolfgeise, da sud dieser Bahn fast durchus die Verwendung von Mienzaljanbesondere aher von hilliger Braunkolhe für die Locomotiv-Heitung eingeführt ist. 
Mit dem billigen Preise steht aber der Vortheil, welcher dadurch im Allgemeiner 
erreicht wird, nicht in geradem Verbältnisse, weil die Verfrechtung der Braunkolhe von 
der fast am Endpuncte der Bahn gelegenen Station Aussig nach den ührigen BahnStationen grosse Auslagen verurarscht.

Der sich ergehende Unterschied erklärt sich aber zum Theile auch nech durch das Maass der Leistungsfähigkeit der Locomotive. für welche auf der nördlichen Bahn die Verhältnisszahl 1151 besteht, dann durch die Zahl der hei den Zügen geführten Achsen, welche auf der nördlichen Bahn gegenüber der östlichen fast um V. gesisser, zesennber der südslichen Bahn aber fast um V. keiner war.

Die Kosten des Brennstoffes der südlichen Bahn stehen zwischen jenen der nördlichen und südöstlichen Bahn und hetragen

Es ist auch auf dieser Bahn die Feuerung mit Braunkohle grösstentheils eingeführt, ohwohl der Bezug derselhen immer noch kostspielig nnd jedenfalls kostspieliger als auf der nördlichen Bahn ist.

Uchrigens erklären sich die Mehrkosten gegenüber der nördlichen Bahn zum geringeren Theile auch durch die grössere Leistungsfähigkeit der Locomotive, denn sie wird auf der südlichen Bahn durch die Zahl 120 repräsentirt.

Dass diese grössere Leistungsfähigkeit gehörig benützt wurde, ist hereits hei Gelegenheit der Erörterung der Leistung der Fahrbetriebs-Mittel nachgewiesen worden, indem auf der südlichen Bahn ungeschtet der schwierigen Niveau- und Richtungs-Verhältnisse in einem Zuge im Durchschnitte von allen Fahrten 42-8 Aclusen hefördert wurden, während die Achsenzahl eines Zuges auf der nördlichen Bahn nur 396 heträgt.

Auf der lomhardisch-venezianischen Bahn kostete der Brennstoff

- Die letzte Ziffer ist desshah so hoch, weil bei den Zügen jener Bahn die Gesehwindigkeit im Allgemeinen eine grössere und die Zahl der geführten Achsen aus diesem Grunde eine kleinere war als auf den ührigen Bahnen. Auch die Brennstoff-Verhältnisse dieser Bahn sind ungünstig; es steht dort keine frische Mineral-Kohle zu Gehote und das Hötz ist selten und theuer. Man ist grossenthelis auf die Verwendung von Coakes angewiesen, welches Material theils im Lande aus Gasbeleuchtungs-Anstalten, theils sus England bezopen wird.

Hinsichtlich des Schmier-, Putz- und Beleuchtungs-Materiales zeigen sich in den Kosten hei den verschiedenen Bahnen, mit Ausnahme der lomhardisch-venezianischen Bahn, geringe Unterschiede.

Bei der letzteren ist der Betrag sehr hoch, nämlich

Den grössten Theil der Ausgabe hildet der Verhrauch an Schmier-, den nichtst kleineren der Verhrauch an Beleuchtungs-Materiale. Es lässt sich daher die Grösse des Gesammthetrages der Iomhardisch-venetzanischen Bahn zum Theile dadurch erklären, dass dort nur Personenzüge mit grösseren Geschwändigkeiten verkehren und hei diesen Anlässe zu einem grösseren Schmierverhranche häußger als hei langsam verkehrenden Zügen vorkommen; dass ferner bei allen diesen Zügen,

welche zur Nachtzeit von innen und von aussen heleuchtet sind, anch eine grössere Menge Belenchtungs-Materiale erforderlich ist, als im Durchschnitte dort, wo der Verkehr von Lastzügen üherwiegend ist.

Ahgesehen von der lomhardisch-venezianischen Bahn, berechnet sich das Schmier-, Putz- und Beleuchtungs-Materiale für eine Fahrt-Nutzmeile

auf der nördlichen, südlichen und südöstlichen Bahn mit . . 0.0062 fl. bis . . 0.0064 \_

In der Zusammenziehung der Kosten für den Brennstoff und für die anderen Verhrauchs-Materialien zeigen sich die Verhältnisse gegen jene den Brennstoff allein betreffenden nur wenig verschieden, weil eben der Brennstoff den Hauptfactor der Verwendung bildet.

Durch die vorstehende Dorstellung hestätiget sich das am Eingange der Erörterung über die Zugforderungskosten Gesagte, dass nämlich der Belauf derstelne
auf den einzelnen Bahnen hauptsächlich mit dem Belaufe der Kosten des Brennstoffes und des sonstigen Verbrauchs-Materiales im Verhältnisse steht. Denn wenn man
die einzelnen Bahnen nach dem neumhennelnen Massase der Gesammtkosten der Zugförderung, der Kosten des Brennstoffes und der Kosten der übrigen VerhrauchsMaterialien für eine Fahrt-Natzmeile ordenet, dahei aher die lombardisehvenerianisebe Bahn desshalb, weil dort unr Personenzüge verkehren, welche die
Verhältnisse gegenüber anderen Bahnen stören, aussehliesst, so zeigt sich sowolib
ei den Gesammtkosten als beim Brennstoffe und hei den übrigen VerbrauchsMaterialien immer dieselhe Reihenfolge, nismlich: die östliche, nördliche, södliche und südöstliche Bahn. In derselben Reihe folgen in der That auch die Bahnen
einander in Bezug auf die Preisverhältnisse des Brennstoffes, was dahin deutel, dass
diese den Hauptusseblig geben.

Wenn man in derselben Weise die Bahnen nach dem Belaufe der Auslagen für eine Wagen-Achs meile ordnet, so ergeben sich in Berug auf die Gesammtkosten und auf den Brennstoff dieselben Reihenfolgen wie früher, in Berug auf das Schmier-, Putz- und Beleuchtungs-Materiale jedoch stellt sich die umgekehrte Reihenfolge dar, und diese stimmt mit jener überein, in welcher die verschiedenen Bahnen nach der ahnehmenden Zahl der im Durchschnitte mit einem Zueg geführten Achsen atehen. Es lästst sich diese daufurch erklären, dass von diesen Materialien jene, welche hei den Locomotiven verwendet wurden, den grösseren Betrag und bei sehwächeren wie hei stärkeren Locomotiven fast geleichviel ausmachen, und dieser

Betrag sich in um so mehr und folglich in um so kleinere Tbeile vertheilt, je mehr Achsen durchschnittlich in einem Zuge geführt wurden.

In Bezug auf das so wichtige Erforderniss an Brennstoff befinden sich die österreichischen Staats-Lisenbahnen im Allgemeinen und mit einziger Ausnahme der östlichen Bahn in nicht günstigen Verhältnissen, es wird daber von Interesse sein, darüber hier noch Folgendes zu erwähnen.

Beim Beginne des Betriehes auf den österreichischen Staatsbahnen kam zur Beheizung der Locomotive nur Holz, als das wohlfeilste und damals in erforderlicher Menge zu Gehote gestandene Brenn-Materiale, in Verwendung. Als mit der Ausdehnung der Bahnen und des Verkehres auf denselben der Holzverbrauch von Jahr zu Jahr znnahm, vermehrten sich nicht nur die Schwierigkeiten der Aufbringung, sondern es stiegen auch die Preise erhehlich, indem die Bahnen grösstentheils Ländergehiete durchziehen, in welchen schon in den vorausgegangenen Jahren durch die fortschreitende Cultur der Waldstand geschmälert und durch die Entwicklung der Industrie sehr in Anspruch genommen war. Es musste diess um so mehr zu den ernstlichsten Erwägungen führen, als die in wachsendem Maasse fortsebreitenden Anforderungen an den Waldstand auch eine fortschreitende Vertheuerung des als Brennstoff fast zu allen Feuerungszwecken verwendeten Holzes zur natürlichen Folge gehabt haben würden, wodurch das allgemeine Wohl auf die bedenklichste Weise hätte hedroht werden können. Es wird diess dadurch anschaulich, wenn man bedenkt, dass auf den im Jahre 1853 im Betriebe gestandenen Staatsbahnen allein (und noch dazu mit Ausschluss der südlichen Bahn, l. Section) die Locomotive 664.665 Nutzmeilen zurücklegten, und dass, da durchschnittlich bei jeder Nutzmeile mit Einschluss des Erfordernisses für Reserven, Wagenverschieben und Wassererwärmen 0.315 Klaster 30zölliges weiches Holz consumirt wird, für die angegebene Meilenzahl 209,369 Klaftern verhraucht worden wären, zu deren Reproduction nach den gewöhnlichen Annahmen ein Waldstand von 209.369 Joehen sich als erforderlich darstellen würde. Wenn in diesem Maasse der vorhandene Waldstand den häuslichen und den sich immer mehr steigernden industriellen Zwecken, für welche der Bedarf ohnehin nur mit Schwierigkeit gedeckt werden konnte, hätte entzogen werden müssen, würde eine nicht geringe Bedrängniss fühlbar geworden sein. Das Mittel, den Verlegenheiten hezüglich des Brennstoffes, den Preissteigerungen und der Verletzung des öffentlichen Interesses vorzubeugen, konnte in nichts anderem als in der Anwendung fossiler Brennstoffe zur Heizung der Locomotive gesucht werden. Andere Länder gahen hierzu das Beispiel, denn auf den englischen, französischen, helgischen und fast auf allen norddeutschen Eisenbahnen wird von jeher nichts anderes als fossiler Brennstoff mit hestem Erfolge verwendet, und selbst die privilegirte Kaiser Ferdinands - Nordhahn hatte heim Beginne ihres Betriebes die Anwendung solchen Feuerungs-Materiales eingeführt und durch längere Zeit beibehalten, ohwohl sie in dem Glauben, zur Locomotiv-Feuerung seien nur Schwarzkohle und beziehungsweise die aus dieser erzeugten Coakes geeignet, dieses Materiale aus weiter Ferne, also mit grossen Kosten und mit grossem Verluste durch Abrieh und durch andere Einflüsse, herheischaffen musste. Diese

Umatände gaben auch den Anlass, auf die damals wohlfeilere Holzheizung überzugeben.

Den Staatabahnen stand für ihren Gebrauch der Berug von Schwartschle oder Coakes um mäsiger Enferrung nicht zu Gebone, während sich an mehreren ihnen nabe gelegenen Puncten der Bergbaubetrieb auf Brunnkoble immer mehr und mehr entwickelte und dieses Materiale zu den mannigfaltigsten Feuerungswecken vortheillaht benützt wurde, was zur Zeit, als es sich darum handelte, den Staatsbaben Betrieb in eigene Regie zu nehmen, den damnligen Minister des Handels, der Gewerbe und der Öffentlichen Busten, Freihern v. Bruck, reranslaste, anzenorfene, in eine eindringliche Erörterung der Frage einzugeben, ob solches Brenn-Materiale auch zur Locomolit-Heizung überhaupt gezienet und mit Nutzen zu verwenden seit.

Es botes sieb bierzu zwar manche wissenschaftliche Anhaltspuncte, Analysen und Heizkraft-Ermittlungen verschiedener Kohlengattungen, dar; allein man glaubte am siebersten und frübesten zum Ziele zu gelangen, wenn man gleich den Weg der Praxis beträte, dabei aber auch alles dasjenige, was die Tbeorie und die bereits vorhandenen Erfabrungen lieferten, benützte, und ao gleichsam den Uebergang von der reinen Tbeorie zur rationellen Praxis vermitteln.

Man stellte sich die Aufgabe, durch Fahrten, welche unter Anwendung der Koblenfeuerung mit Locomotiron ausgeführt warden, zu unterzuchen, wir eitel von der absoluten Heikkraft der zu Gebate stebenden Koblen, und in welcher Weise am vortheilbaftesten der grösste Theil derselben nutubar gemacht werden kann, wie viel und welche Rückstände beim Verbrennen entstehen, in welchem Mansse und in welcher Weise diese und die Verbrennungs-Producte überhaupt etwa nachtheilige Einflüssen auf die Locomotive ausbehen, und in wieferne und auf welche Weise diesen zu beggenen, dann was überhaupt zu beobachten ist, um die Heizung mit Braunkoblen aussüfnhar und möglichst nutbringend au machen.

Es wurde ein auf dieser Grundisge beruhendes Programm entworfen, und sowohl auf der nördlichen als und der aüdlichen Bahn eine aus Staatbeamten und anderen Fachmännern bestehende Comnisision mit der Durchführung der Untersuchung nach jenem Programme, und zwar auf der nördlichen Bahn unter Leitung des Herrn Professor Balling und auf der südlichen Bahn unter Leitung des Herrn v. Pittoni, betraut.

Als wesentliche aus der Untersuchung bervorgegangene Resultate müssen erwähnt werden:

- a) Die Anwendung der Braunkoblen, wie sie auf der nördlichen and südlichen Staatsbahn zu Gebote steben, ist zur Lecomotiv-Heizung obne weiters ausführbar und in ökonomischer Beziehung vorzugsweise auf der nördlichen Babn auch empfehlenswerth.
- b) Die zur Verwendung kommenden Kohlen nieht feucht sein, aie m\u00e4ssen daber in bedeckten trockenen R\u00e4sumen so aufbewahrt werden, dass die grubenfeuchte Kohle trockenen kann, die trockene aber vor dem Ein\u00edusse der Witterung und stadurch zugleich gegen das zu viele Zerk\u00e4\u00e4tillen gesch\u00e4tt ist. Die bier und da bestehend Cebung, die mineralisehe Kohle ron ihrer

- Verwendung anzufeuchten, hat sich bei der Locomotiv-Feuerung, die stets eine lebhafte Flamme liefern soll, als nachtheilig gezeigt.
- e) Am vortheilinsflesten zeigt sich die Verwendung der Kohle in Stücken von der Grösse einer Faust. Grössere Stücke entzünden sich zu langsam und lassen leichter Rückstände, die den Rost verlegen und den Luftzug hemmen. Kleinere Stücke sehwächen, indem sie wenige Zwischenzüme lassen, ehenfalls den Luftzug, es fallen deren viele zum Theile unverhrantt durch den Rost, und es werden auch viele durch die Peuerobren in den Rauchäusten, ja selbst durch den Schornstein in die freie Luft fortgerissen. Nehst dem Verluute für den Heiz-Effect ergiht sich auch eine nachtheilige und öfteres Ausputten erfordernde Anhäufung von Kohlenßoste im Rauch-Kasten, so wie im Aschenkasten, und durch die den Schornstein entflichenden Stücke wird ein Beseinstehtigung der Feuersicherstlich thereigeführt.
- d) Ist der Schwefelgehalt der Kohle nicht zu gross und die Feuerung zweck-mässig, so ist daraus eine nachtbelige Einwirkung auf die Loeomotiv-Bestandtheile nicht zu besorgen. Der Schwefelgehalt zeigt sich hei verschiedenen Kohlen im verschiedenen Maasse, er ist mehr oder weniger in Verhindung mit Eisen als Schwefeleisen, und hildet beim Verhrennen durch seine Verhindung mit Sauerstoff schwefelige. Säure, welche aber nach den gemachten Erhfraupgen von den metallischen Theilen der Loeomotive nicht zersactst wird, und eine Verhindung von Schwefelmetall tritt möglicher Weise nur ein, wenn die Kohle sehr reich an Schwefelkies ist und hei fehlerhafter Heizung ein Theil des Schwefels als Sublimat sich mit dem heissen Metalle verhindet.
- e) Die Ausbeutung der absoluten Heizkraft wird gef\u00fcrdert, wenn die Schichte der K\u00f6hle auf dem Roste aur so hoch gehalten wird, dass die Flamme stels eine lichte Farhe beh\u00e4lt und Stichflammen bilder, wobei der entweichende Rauch nur wenig sichthar erscheint, ausser in dem Momente der Nachfeuerung. Die Anwendung kleiner Mengen gat über den Rost verbreiteten Brennstoffes, und \u00f60fer zu wiederbolendes Nachfeuern ist daher als eine Regel zu hetrachten.
- // Die Luft soll dem Feuer nur durch den Bost zuströmen, denn nur diese ist hei der Verhrennung wirkam und jede andere Luftstömung ist schädlich. Das Nachfeuern muss desshalh mit Behendigkeit geschehen. Der Luftstrom muss sich nach der Qualität des Brennstoffes richten; je grösser dessen absolute Heizungkränd, eine desto grössere Luftströmung bedarf er. Die entsprechende Feuerhaltung im Vereine mit der zweckmässigsten Anwendung des variablen Blasserbres sind von grosser Wichtigkeit.
- g) Eigenthimliche Einrichtungen an den Lacomotiven erfordert die Braun-kohlen-Feuerung nicht. Ein Rost, welcher je nach der Beschaffenbeit der Kohle in seiner libbenhage, dann in den Verhältungen der Breite der Roststißte zu den Luftspalten verändert werden kann, ferner ein Spritzrohr im Rauch-Kasten zum Verläschen und eine bequeme Thüre zum Ausputzen der Köhlen-Ahfülle, diess ist alles, was etwa als ein erhebliches Erforderniss zu bezeichenen wäre.

Durch die ausgeführten Versnehe war eine Grundlage gewonnen, auf der sofort zur Einführung und successiven Ausdehnung der Kohlenheizung gesehritten werden konnte; es bahen sich anch in der grösseren Praxis die vorerwähnten Andeutungen bestätiget.

Der österreichischen Regierung gebührt das Loh, das Problem der Heizung der Locomotive mit Brannkohlen gelöst zu haben, und die nördliche Staatsbahn dürfte auch gegenwärtig die einzige Eisenhahn von grösserer Ausdehnung sein, welche ihre Locomotive fast durebaus mit Braunkohlen heizt.

Diese Bahn war bisher anf die Braunkohle des Aussiger nud Duxer Beckens angewiesen, dessen Mächtigkeit eine grosse und dessen Ausheute schon jetzt eine sehr bedeutende ist.

In Bezug auf die Verwendbarkeit zur Locomotiv-Heizung reihen sich die Kohlen in abnehmender Ordnung und nach den Gewerken, welche sie fürdern, belläußig wie folgt: jene von Dux, Schwatz und Bilin, Teplitz, Wesehen, Kostenblatt, Hottowitz, Schönfeld, Karbitz und Auschin, Prödlitz, Schönfelt und Arbesau. Für die Schwatzer und Biliner, dann für die Teplitzer und Duzer Kohle ist die Station Lobositz und für alle übrigen Gattungen die Station Aussig der geeigneteste Ablieferungsort.

Am entferntesten von der Bahn, nämlich vier Meilen, liegt die Duxer Kohle. Auch die Sebwatzer und Biliner liegt 31/4 Meile, die Prödlitzer und Schönfelder jedoch nur 1 bis 11/4 Meile entfernt.

Die westlieh und südlich von der Bahn entfernter gelegenen Kollen sind die besseren, und es kömmt im Durchschnitte die Heizkraft von 16 Centnern der Heizkraft einer Klafter 3020liligen weichen Scheiterholzes gleich, welche 18 Centner wiegt.

Der Centner Köhle, an die Bahn gestellt, koste! 9 bis 17 Kreuzer. Selbst mit Einrechaung dessen, was der Transport der Kohle auf der Bahn bis zur Verbrauchs-Station der Bahnverwaltung kostet, werden durch die Verwendung dieser Kohle gegenüber dem Holze in der Streeke bis Prag nahmhafte Vortheile erreiebt, und sie concurrier mit dem Holze selhs bis Trübau.

Zur künstigen Deckung des Bedarfes an Brennstoff für die Babastrecken von Trüban nach Brünn und Olmütz ist die Einleitung getroffen, das die Schwarzkohlen des Prager Kreises, nämlich von Kladno und Buštéhrad, dann von Brandeisl benützt werden.

Diese Koblen kommen, an die Bahn gestellt, auf 22 bis 30 Kreuzer zu stehen, nnd da 9 Centner derselben das Aequivalent einer 30zölligen Klafter weichen Scheiterholzes bilden, daher an den Transports-Koşten gegenüber der Brunkohle fast die Häcker erspart wird, so ist ihre Verwendung auf den benannten Strecken eine vortheilbafte.

Der siddlichen Bahn stehen, entlang und ziemlich anhe an der Bahn gelegen, die nach der Abnahme der Heizkraft geordneten Kohlen folgender Werte zu Gebotz-Ungerthal, Elhiswald, Hirastnia, Cilli, Trobenthal, Gouz, Leoben, Schünegg, Buchberg, Petschenegg (Prival), Parschlug, St. Michael, Sagor, Trifail, Petschenegg (Arary) and Voikberg.

Das Aequivalent einer Klafter 30zölligen weichen Scheiterholzes variirt zwischen 13 nnd 21 Centnern dieser Braunkohlen. Die Preise variiren von 13 bis 23 Kreuzern bei einem Centner. Es ist also die durchschnittliche Qualität geringer und der

Statist, Milthell. 1859. VIII. Heft,

durchschnittliche Preis grösser, mithin sind die Feuerungskosten überhaupt höher als auf der nördlichen Bahn.

Obwohl die Ungebung der südlichen Babn reichlicher mit Hölz versehen ist, als eine den nördlichen, und die Holzpreise hier und da noeb die Concurrenz der Kohlenpreise aushalten, so hat man doch aus höheren flücknichten, und anmentlich mit Hinblick auf die Bedürfnisse der chen so grossartigen als wichtigen Eisen-Industrie, von den Vortheilen, welche die Anwendung des Holzes in einigen Sitzecken darhieten würde, abgesehen, und geht zur allgemeinen Anwendung der Kohlen für die Loeomotir-Feuerung über. Sowohl auf der nürdlichen als südlichen Bahn ateht übrigens noch eine Ermässigung der Kohlenpreise in Aussicht, well in Folge des sich fortwährend steigernden Bedarfes auch die Production eine grössere, mithin wohlfellere, wird, und weil nach die Concurrens der Kohlenpreise in Aussicht, well in Folge den zich terfelbeln kann.

Die Verhältnisse, in welchen sich die südöstliche Baha hissichtlich des Brennstoffes hisher hefunden hat, sind, indem ihr fast gar keine hrauchbare Kohle und
nur theures Höt. zu Gehote stand, die allernissilchaten gewesen, sie werden aber
glücklicher Weise wohl nicht mehr von langer Dauer sein, da durch die begonnenen
Schafrungen in den auch an Mineral-Kahle so reichen Ungern Lager der hetsten Köhle
von ungemeiner Mächtigkeit hereits gefunden sind und die mitunter sehon in ausgedelntem Betriehe stehenden Werke durch geeignete Communications-Anstalten
inner mehr zugänglich werden. Inshesondere werden die reichen Pfünfürchner KöhleLager nach ihrem vollen Aufschlusse und nach Herstellung der Eisenhahn an die Donau
heit Möhaes den hesten und hilligieste Brennstoff für die südöstliche Bahn liefern.

Zu erwähnen ist noch, dass, nachdem nunmehr die ersten Schwierigkeiten der Kohlenbeizung überwunden sind, in nachster Zukunfl auch dazu geschritten werden kann, auf Ersparungen in der Verbrauchsmenge in geeigneter Weise einzuwirken, was durch die Betheiligung des Locsmolitt-Personales mit einer Quote an der gegen ein festuwestendes Maximum ernsparten Menge zu erzielen angeserbeb wird. Auf der lombardisch-venezianischen Bahn hesteht diese Einrichtung hereits seit mehreren Jahren mit dem besten Erfolge-

Schliesslich ist auch noch zu hemerken, dass Vorkehrungen getroffen werden, den Torf des Laibacher Moores für die Kisenhahn-Betriebszwecke und namentlich für die Karstikhah nutkhringend zu machen, indem die hereits gepflogenen Erhebungen dieses Vorhahen als ausführbar dargestellt und vorgenommene Versuche gezeigt hahen, dass jener Torf durch eine nur wenig unständliche Zuhereitung zur Locomotiv-Heizung vollkommen geeignet gemenkt werden kann.

#### Schluss.

Die wesentlichsten Aenderungen und Neuerungen, welche hinsichtlich der BuAnlagen und der materiellen Betriebs - Einrichtungen während des VerwaltungsJahres 1853 theils ausgeführt theils eingeleitet wurden, sind hereits früher hei der Erörterung über jene Gegenstände zur Sprache gebracht worden; daber erbüriget lich nur noch, dieinginge nufzurüblen, welche auf die Geschlärb- und Personaltien unr noch, dieinginge nufzurüblen, welche auf die Geschlärb- und PersonalOrganisation, dann auf die Verkehrs- und Tarifs-Bestimmungen und andere Betriebs-Einrichtungen Bezug haben.

Die bereits im Jahre 1852 beschlossene Centralisirung der Rechnungs-Censur, dann die selbstständige Rechnungslegung der Eisenbahnämter ist mit 1. Januar 1853 ins Leben getreten.

Angeordnet wurde auch, dass bei jedem Eisenbahnamte durch die administrativen Commissäre der General-Inspection für die Communicationen die Casse jährlich wenigstens dreimal zu scontriren sei.

Durch eine eigene Vorschrift ist das Verfahren geregelt worden, nach welchem bei vorkommenden Uebersetzungen der Bedienstelen die Ueberweisung der Gehalte und Löhnungen von einem Eisenbahnamte an das andere, mit Rücksicht auf allfällige Rückstände und Mehrgenüsse so wie auf Abzüge, vorzunehmen ist.

Der Dienst bei dem elektro-magnetischen Telegraphen für die Zwecke des Eisenbahn-Betriebes ist den Eisenbahnämtern zugewiesen worden.

Die Allerhöchst sanctionirte Dienstordnung für die der bestandenen General-Direction der Communicationen unterstandenen Beamten und Diener ward mit 1. Januar 1853 in Wirksamkeit gesetzt.

Das im vorhergehenden Jahre ausgearbeitete neue Fahrkarten-System, durch welches die juxtirten Ternionen beseitiget und dagegen juxtirte Fahrkarten-Bogen eingeführt wurden, ist vom 1. Januar 1853 an in Anwendung gekommen.

Die Ausführung des Betriebes auf den lombardisch-venezianischen Staats-Eisenbahnen ist nach den für die übrigen Staatsbahnen vorgezeichneten Normen organisirt worden. Die Ober-Bau-Direction in Verona wurde von der Leitung der Betriebe-Geschäfte enthoben und es wurde eine eigene Betriebs-Direction aufgestellt, deren Wirksamiet um 16. December 1882 begonnen bat.

Die Bestimmungen, welche bei der ursprünglichen Organisirung des Personal-Standes für die Staats-Eisenhahnen in Betreff des Reisegeldes, als eines veränderlichen Bezuges, festgesetzt worden waren, sind rücksiebtlich der technischen Beamten aufgehoben und dagegen für dieselben die Reise-Pauschalien festgesetzt worden.

Eben so sind die früheren Bestimmungen über den Bezug von Meilengeldern für das Locomotiv- und sonstige Zugbegleitungs-Personale aufgehoben und dagegen Stundengelder eingefübrt worden.

Ferner ist der Bezug von Meilengeldern bei Reisen der Commissäre der General-Inspection eingestellt und die Aufrechnung der Diäten nach den bestebenden allgemeinen Normalien angeordnet worden.

Eine Aenderung in der Organisation der Betriebs-Directionen ist in der Hinsicht eingetreten, dass die früber getrennten administrativen und technischen Geschäfte vereint von einem administrativen Director geleitet werden.

Der für die Betriebs-Directionen festgesetzte Wirkungskreis ist in mehreren Beziebungen erweitert worden, namentlich rücksichtlich der Grösse der Geldbeträge, über welche sie innerhalb der Gränzen des Präliminares für Herstellungen und Anschaffungen ohne besondere Genchmigung des Ministeriums verfügen können. Bei dieser Gelegenheit ist auch die Aufstellung von eigenen Heizhaus-Leitungen, als selbstständige Rechnungsleger, angeordnet worden.

Eine fernere Erweiterung des Wirkungskreises der Betriebs-Directionen betrifft die Bedeckung der Erfordernisse an Investarial- und Verbrauchs-Gegenständen, indem dieselhen ermächtiget wurden, solebe Gegenstände auf Grundlage der vom Ministerium genehmigten Präliminarien selbst auszufertigen oder anzuschaffen. Nur die Bebandlung. Bestellung und Aubserhälung von Gegenständen des Fahr-Pundus insistretus. dann von Einenhahnsebienen sammt Nebenbestandtheilen wird vom Ministerium selbst vermittelt, die Leberwachung der Ausführung, dann die Erprobung und Uebernahmen soleber Gegenstände obliegt jedoch ebenfalls den bezüglichen Betriebs-Directionen, und, insoferne die Erzeugung und Ablieferung für eine oder die andere Bahn im Bereiche von Wien stättfindet, der Betriebs-Direction er sollichen Stattstindet, der Betriebs-Direction er sollichen Stattstabahn, I. Setolion, so wie diese auch die Uebernahme, Erprobung, dann Verwahrung und Ausfügung der vom Ministerium angesehalfin Tender und Wagen-Achsen zu besorgen hat.

Für die Rechaungslegung der Ingenieure und Assistenten, über die Erbaltung der Bauanlagen und über andere Herstellungen ist eine neue Vorscbrift rücksichtlieb der Verfassung der Leistungsnachweisungen erlassen worden.

Die Kranken-Unterstützungs-Cassen für die Bediensteten der Staats-Eisenbaben, welche bei des verschiedenen Bahnen auf manigfaltig abweibende Bestimmungen begründet waren, wurden in übereinstimmender Weise reorganisirt und dadureb den Erkrankten ärztliche Hilfe, der Bezug von Medicamenten, chirurgischen Mitteln und Badern, bei dem Entiritte eines Sterbefalles ein Beitrag zu den Begräbnisskosten und den hilfsbedürfüg Hinterbliebenen je nach dem Stande der Kranken-Casse eine zeitliche baser Unterstützung gesichert.

Das Geschäft der Darichung von Aerarial-Sücken für den Transport von Früchten auf der südöstlichen Bahn überhaupt, so wie in Verbindung mit der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nortbahn und nördlichen Staatsbahn, wurde neu geregelt, und eine Vorsehrift über die Evidenz-Haltung und Verrechnung der Säcke und der Ausleinbeübber erlassen.

In Folge der Bestimmungen der Eisenbabn - Betriebsordnung wurde eine periodische Untersuchung der Achsen bei den Fahrbetriebs-Mitteln angeordnet.

Für die Entdeckung anbrüchiger Achsen wurden Prämien festgesetzt.

Endlich ist zu bemerken, dass mit dem Schlusso des Verwaltungsjahres 1853 die im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten bestandene General-Direction für Communicationen aufgelöst wurde und die Besorgung der den Eisenbahn-Bau und Betrieb betreffenden Gesehäfte der II. Seetion dieses Ministeriams zugewiesen worden ist.

Eben so sind die Functionen der General-Inspection für Communicationen an die bezüglichen Departements des Ministeriums übergegangen, und es ist der eigene Personal-Status der ersteren aufgelöst worden.

Der Personal-Stand bei den einzelnen Betriebs-Directionen der Staats-Eisenbahnen war am Schlusse des Jahres 1853 Folgender:

|                                           |           | auf      | nehbena          | nnten Ba | hnen  |                   |
|-------------------------------------------|-----------|----------|------------------|----------|-------|-------------------|
| Dinnsteignnschaften                       | ntedlicke | aldlicke | até-<br>setlishe | őstlíchs | iomb  | Bahara<br>Essemme |
| I. Kategorie.                             |           |          |                  |          |       |                   |
| Directoren                                | 1         | 1        | 1                | 1        | 1     | 5                 |
| Ober-Inspectoren                          |           | 1        |                  |          | t     | 2                 |
| Inspectnren                               | 2         | 2        | 2                |          | 1     | 7                 |
| Secretare                                 | 3         | 3        | 3                |          | 2     | 11                |
| Cnneipisten                               | 3         | 2        | 3                | 1        | 2     | 11                |
| Concepts-Adjuncten                        | 2         | 2        | 2                | 1        | 2     | 9                 |
| Ober - Ingeninurn in 2 Classen            | 5         | 15       | 4                | 2        | 3     | 63                |
| Ingeninurn , 3 ,                          | 22<br>58  | 48       | 18<br>57         | 3        | 11    | 177               |
|                                           | 22        | 19       | 20               | 3 2      | 11    | 74                |
| Bahnamts-Verwalter in 3 Classen           | 5         | 6        | 20               | î')      | 3     | 17                |
|                                           | 5         | 7        | 3                | ,        | 1     | 16                |
| " Officiale " B "                         | 180       | 160      | 157              | 8        | 25    | 130               |
| Administrativn Eleven                     | 24        | 23       | 15               | 2        | 6     | 70                |
| Adspirantnn                               | 12        | 9        | 2                |          |       | 23                |
| Dinraisten                                | 23        | 23       | 44               | 3        |       | 93                |
| Buehhalter                                | 1         | 1        | t                |          | 1     | 4                 |
| Rechnungs-Adjoneten                       | 1         | 1        | 1                |          | 1     | 4                 |
| " Revidenten in 4 Classen                 | 17        | 15       | 17               | 2        | 9     | 60                |
| . Assistenten " 2 "                       | 11        | 8        | 10               | 1        | 10    | 40                |
| Material-Depot-Verwalter, 3               | 5         | 4        | 4                |          |       | 13                |
| Directions-Cassiere                       | 1 1       | 1        | 1                |          | 1     | 3                 |
| Cassn-Controlore                          | 1         |          |                  |          | 145*) |                   |
|                                           |           |          |                  |          | 140-) | 140               |
| II. Kategorie.<br>Werkführer in 3 Classen | 111       | 10       | 10               | 1        |       | 32                |
| Locomotiv-Aufsnher , 3 ,                  | 1 4       | 3        | 5                |          | ::    | 12                |
| III. Kategorie.                           |           |          |                  |          |       |                   |
| Locomotiv-Führer in 3 Classen             | 73        | 64       | 58               | 5        | 47    | 247               |
| Ober-Conducteurs - 2                      | 31        | 23       | 2t               | 3        | 10    | 88                |
| Magazins-Aufseher , 3 ,                   | 22        | 26       | 22               | 1        |       | 7 t               |
| Material-Depôt-Aufsehnr 3                 | 9         | 9        | 8                |          |       | 27                |
| Wagenmeister _ 2                          | 3         | 3        | 4                | 1        |       | 10                |
| Conducteurn 2                             | 71        | 45       | 42               | 9        | 57    | 224               |
| Bahn- und Bau-Aufseher " 2 "              | 81        | 43       | 35               | 5        | 34    | 168               |
| Maschinen-Warter , 2 ,                    | 8         | 7        | 3                | 1        | 4     | 19                |
| Wagen-Aufseher " 2 "                      | 9         | 7        | 3                | 1        |       | 20                |
| IV. Kategorie.                            | 1 1       |          |                  |          |       |                   |
| Cassediener                               | 1 1       | . 1      | 1.0              | 1        |       | 3                 |
| Amtsdiener in 2 Classen                   | 22        | 19       | 16               | 4        | 22    | 83<br>32          |
| Portiere , 2 ,                            | 9         | 10       | 8                | 1        |       | 14                |
| Aviso-Träger " 2 "                        | 55        | 45       | 37               | 3        |       | 140               |
| Locomotiv-Hnizer 3                        | 53        | 58       | 41               | 5        | 40    | 197               |
|                                           | 53        | 90       | *1               | •        | -0    | 101               |
| V. Kategorie.                             |           |          | - 1              |          | - 1   |                   |
| Verschiednne Waehter in 2 Classen (ein-   | 000       |          |                  | 400      | 356   | 2,577             |
| sehliessig der im Taglohn dienenden) .    | 969       | 484      | 633              | 135      | 356   | 2.577             |
| Wagenschmierer                            | 11        | 13       | 28               |          | 10    | 03                |
| nnd Werkstättnn-Dienst werden nach        | í l       | 1        |                  |          | - 1   |                   |
| dem jeweiligen Bedarfe aufgennmmen.       |           | - 1      |                  |          | - 1   |                   |
|                                           |           |          | 1 010            | 000      | 000   | 5.422             |
| Zusammen                                  | 1.822     | 1.228    | 1.343            | 203      | 826   | 0.422             |



#### Die Verkehrs- und Tarifs-Bestimmungen hetreffend.

Die allgemeinen Bestimmungen für den Personen- und Sachen-Verkehr wurden mit der Sienebahn-Betriebsordnung und auf die Erfahrungen, welebe seit dem Bestehen jener Bestimmungen die veränderten Verekebrsverhältnisse an die Hand gahen, im Einverständnisse mit der Direction der privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn, der erforderlichen Abänderung unterzogen.

Ueber den Vorgang mit den von Reisenden in den Wartsälen zurückgelassenen oder sonst auf der Babh und in den Wagen gefundenen Gegenständen wurden eigene Bestimmungen erlassen.

Auf der lombardisch-venezianischen Bahn ist ein neuer Tarif für die Beförderung roperennen und Sachen, und rücksichtlich letzterer eine neue Classification eingeführt worden.

Auf der östlichen Bahn wurden neue Tarifs-Bestimmungen für Vieb-Transporte erlassen.

Rücksichtlich der Austritts- und Durchfuhrs-Sendungen im Verkehre über Bodenbach ist die Anordnung eines veränderten Zollverschrens vermittelt worden.

In Betreff der Militär-Monturs-Güter, welche in Prag mit der Bestimmung auf eine Station der södlichen Statabah zur Aufgabe gelangen, wurde im Einvernehmen mit der privilegirten Kaiser Ferdinands-Norlüband die Einrichtung getröffen, dass diese Güter ohne weitere Intervenirung der Militär-Behürde bis an ihren Bestimmungsort gelangen, und es 1st zugleich das Verfahren über die Verrechnung der diessfälligen Transport-Gebühren vorgezeichnet worden.

Ucher die Transport-Gebühren hei der durchgehenden Befürderung der kaiserlböniglichen österreichischen Truppen, ihres Gepäckes, dam der Pferde, Fuhrwerke und underer Kriegs-Materialten zwischen Oderberg und Krakun hat von der östlichen Staatshahn, der oberschlesischen und der Wilhelms-Bahn eine gemeinsebaftliche Festsetzung stattgefunden.

Ueber die Art und Weise der Bestätigung nicht haar hezahlter Gehühren bei Militär-Transporten überhaupt wurde eine eigene Vorschrift erlassen.

Fir die Auf- und Abgabe von Tabakgütera, welche die Verwaltung des Tabak-Gefälles in eigener Regie, ohne Darwischenkunftdritter Personen, jedoch unter Intervention von Finanzwach- oder Gefälls-Organen, auf den Eisenhahmer zum Befürderung bringt, ist ein eigenes Verfahren vorgezeichnet worden. Rücksichtlich der Befürderung von Stäffetten auf den Staatshahnen, sowie auf den mit diesen in Verbindung stehenden Prizza-Bahnen, ist desefälls ein eigenes Verfahren vorgezeichnet worden.

Ferner ist über die Anwendung der Bestimmungen des Stempel-Patentes auf Frachtlohns-Empfangshestätigungen der Privat-Eisenbalungsseilschaften, und beziebungsweise rücksichtlich des diessfälligen Vorganges auf den mit Privat-Bahnen in Verhindung stehenden Staatsbabnen die entsprechende Anordnung erlassen worden.

Der Beschluss des Vereines deutseber Eisenbahnverwaltungen, rücksichtlich der Abanderung der Bestimmungen des §. 3, Absatz 3 und des §. 12, Nr. 5, im

Reglement für den Güterverkehr, wurde den bezüglichen Stationen zur Darnachachtung binausgegeben.

Die Fahrgehühr der I. Wagen-Classe im Verkebre zwischen den beiden Stationen Brünn und Olmütz über Trübau wurde ermässiget.

Neu eingereibt wurde in der Frachten-Classification: Feuerschwamm im ungebeitzten Zustande, verpackt in die I. und unverpackt in die II. Fracht-Classe; Cate chu als gemeiner Färbestoff in die I. Classe; belegte Spiogelgilaser ohne Rahmen, als Glassware, in die II. Classe; Drains ge-Röhren aus Thon, als gemeine Töglerware, in die I. Classe.

Die Transport-Gebühren für Mineral-Kohle wurden mit 3/4 Kreuzer für Centner und Meile festgesetzt.

För die zur Industrie-Ausstellung in Müneben, dann zur Industrie- und Kunst-Ausstellung in Paris bestimmten Gegenstände wurde der gebührenfreie Transport bewilliget.

Hinsichtlich des Transportes von Leichen wurde bestimmt, dass denselhen stets eine Begleitung beigegehen werden müsse.

In Bezug auf den Lagerzins für Frachten wurde bestimmt, dass, wenn in die Zeit der Lagerung zwei nach einander folgende Feiertage sallen, die Lagerzins-Pfliebtigkeit erst am 5. Tage eintritt.

Ueber das Maximum des Umfangs der auf offenen Wagen zu transportirenden Gegenstände wurden für die versehiedenen Bahnen Normal-Bestimmungen binausgegeben.

# Beilage zur Uebersicht IV.

Ueber die Fahrbetriebs-Mittel auf den im Betriebe stehenden k. k. österr. Staats-Eisenbahnen, mit Ende des Jahres 1853.

# I. Stand der Locomotive.

| -                                            |                                                                                                                                              |                                 | 1. 01 | -                     | _          | _      | _    | _                |       |        | _    | _     | _    |                     |                              | _                 | _                 | _               | -                   | _                 |                                          | -     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|------------|--------|------|------------------|-------|--------|------|-------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|
| _                                            | führen                                                                                                                                       | wardes ersens                   |       |                       | lie        | Lo     | ross | otis             | 10    |        | _    | _     | _    |                     | hea                          |                   | _                 | _               | _                   | _                 | _                                        |       |
|                                              | runren.                                                                                                                                      | Aduges cured                    |       |                       | _          |        |      |                  |       |        |      |       |      |                     | HB                           |                   |                   |                 |                     |                   |                                          |       |
| Past-Nr.                                     | don Names 14                                                                                                                                 | in der Fabrik                   | Jahre | gehören eur Knisgoria | Baderpaure | Distra | 17   | ollo<br>Hu<br>To | à a   | Dia to | 7 [  | Page  | in d | awfd. Trush S 4 2 2 | ine totale Heinfliebu<br>von | Fenerröhren, jede | in der Litege von | na Kenel-Diame- | inea Dampidrack von | into<br>ion<br>An | en A<br>nd di<br>nerst<br>thres<br>tel v | 100   |
| ĝ                                            | 4                                                                                                                                            |                                 | .5    | T.                    | 2          | Zall   | Link | 172              | Usies | Fun    | Loll | Sidel | Ctr. | Ctr.                | TF.                          | Fuze              | Zoll.             | -               | P1.                 | 200               | E all                                    | Liste |
|                                              |                                                                                                                                              |                                 | Auf   | dei                   | . 1        | iör    | 411  | che              | n     | Ba     | hn   |       |      |                     |                              |                   |                   |                 |                     |                   |                                          |       |
|                                              | c 11                                                                                                                                         |                                 |       |                       |            |        |      | - [              |       |        |      |       |      |                     |                              |                   |                   | Г               | П                   |                   |                                          | _     |
| 3 4 5                                        | Sedice                                                                                                                                       | W. Günther<br>in<br>W. Neustadt | 1845  | 0                     | 3          | 12     |      | 17               | 6     | 5      |      | 1     | 222  | 133                 | 473                          | 8                 | 6                 | 38              | 80                  | 9                 | 8                                        |       |
| 8<br>9<br>10                                 | Budweis 17:<br>Teplitz 17:<br>Eger 17:<br>Carlabad 17:                                                                                       | in Philadelphia                 | 1845  | 1.                    | 3          | 12     |      | 19               | 6     | 4      |      | 1     | 226  | 148                 | 521                          | 8                 | 8                 | 39              | 80                  | 10                | 2                                        |       |
| 12<br>13                                     | Sternberg 1<br>Hradsin 1<br>Trübau 1<br>Reichenau 1                                                                                          | in<br>W. Neustadt               | 1843  | j.                    | 3          | 13     | 6    | 20               |       | 4      | 6    | í     | 262  | 143                 | 693                          | 10                | 7                 | 41              | 80                  | 11                | 2                                        |       |
| 17                                           | Altstadt                                                                                                                                     | W. Günther<br>in<br>W. Neustadt | 1845  | 1.                    | 3          | 13     | 6    | 20               |       | 5      |      | i     | 310  | 179                 | 693                          | 10                | 7                 | 41              | 80                  | 11                | 4                                        |       |
| 23<br>24                                     | Weltrus 2<br>Chotzen 2<br>Rumburg 2<br>Kladrub 2                                                                                             | W. Gunther                      |       | II.                   | 3          | 14     |      | 21               |       | 3      |      | 1     | 316  | 187                 | 767                          | 10                | 7                 | 43              | 80                  | 10                | 8                                        |       |
| 26<br>27<br>28<br>29                         | Ransko<br>Reicheuberg .<br>Strahov<br>Neusladt 10                                                                                            |                                 | 1846  | 11.                   | 3          | 14     | 9    | 20               | 6     | 4      | 10   | 1     | 347  | 196                 | 826                          | 11                | 5                 | 40              | 80                  | 10                | 8                                        |       |
| 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38 | Littau. 10 Mähren. 10 Mäglitz. 100 Miglitz. 100 Iglau 10: Stefanau 11: Lukavec 11: Wildenschwert 11: Landskron 11: Triebitz 11: Brandeis 11: | J. Cockerill in Serning         | 1845  | 11.                   | 3          | 5 4    | 6    | 21               |       | 4      |      | 1     | 316  | 176                 | 739                          | 15                |                   | 38              | 80                  | 10                | 2                                        |       |

|                                                                                                                            | Ohres                                                                                                                                                         |                                        | warden ersen;                 | pt l    |                  |            |                                 |        |      |        |                                        |      |   |      | habi                  | 14                       |                   |                  |                |                |                  |                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|------------|---------------------------------|--------|------|--------|----------------------------------------|------|---|------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|
| die Post-Nr.                                                                                                               | den Namen                                                                                                                                                     | He Fabrika-Nr.                         | in der Fabrik                 | e a     | en zor Katagorio | pased      | cinen K<br>Disme-<br>ter<br>ven |        | Hah  |        | Trick<br>råder<br>Diame-<br>ter<br>ron |      |   | Zuel | enst-<br>egra<br>ande | tatale Beirfliebe<br>von | Consections is de | to der Linge ven | hracel-Distre- | Dangfdrack von | in:<br>As<br>Mic | en Al<br>ioù di<br>sersit<br>facen<br>tel vi | er<br>en<br>- |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | die P.                                 |                               | in Jahr | gebören          | Biderpales | Lali                            | Linien | Zell | Linica | Free                                   | 1102 | 4 | Etr. | T. bles C.            | □ F.                     | F 55c             | IJ4Z             | Zoli           | e onjo         | Pen              | Z oll                                        | Linion        |
| 13                                                                                                                         | Kolin<br>Königgräts<br>Pardubie<br>Leitmeritz<br>Theresienstadt<br>Austria.                                                                                   | 126<br>129<br>136<br>137               | J. Cockerill<br>in<br>Serning | 1845    | u.               | 3          | 14                              | 6      | 21   |        | 4                                      |      | 1 | 310  | 176                   | 737                      | 10                | 101              | 38             | 80             | 10               | 2                                            |               |
| 18<br>19<br>10<br>11<br>12                                                                                                 | Podebrad                                                                                                                                                      | 122<br>124<br>127<br>128<br>138        | J. Cockerill<br>in<br>Seraing | 1845    | 11.              | 3          | 14                              | 6      | 21   |        | 4                                      | 10   | 1 | 314  | 180                   | 737                      | 10                | 101              | 38             | 80             | 10               | 1                                            |               |
| 54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>58<br>58                                                                                     | Kuttenberg Planian Beraun Elbe Moldau Königswart Sazawa                                                                                                       | 27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33 | J. Møyer<br>in<br>Mühlhausen  | 1846    | 11.              | 3          | 13                              | 6      | 24   |        | ě                                      |      | 1 | 368  | 196                   | 783                      | 12                |                  | 43             | 840            | 10               | 3                                            | 1             |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36                                                                                                 | Wyšehrad Aussig Josefstadt Marienbad Franzensbrunn Niemes Tetschen                                                                                            | 54<br>55<br>56<br>40                   | J. Maffei<br>in<br>München    | 1847    | HL               | 4          | 11                              | 6      | 23   |        | 4                                      |      | 2 | 452  | 321                   | 910                      | 13                | 61               | 433            | 80             | il               | 7                                            |               |
| 89<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78 | Mileschan Lobositz Cernosek Ellhogen Brüx Itakonie Sehlan Niedergrund Raudnie Troja Roseufal Dux Bodenbach Kamenitz Tabor Warasdorf Sehlesien tser Haida Laun | 42<br>43<br>44                         | W. Günther in W. Neustadt     | hnu     | nt.              | 4          | 13                              |        | 23   | 1:     | 4                                      |      | 2 | 434  | 305                   | 938                      | 12                | 9                | 431            | 80             | 12               |                                              |               |

| 46 Fabrika-Nr.                                                                                               | wurden erzeug<br>in der Fabrik                                                                                  | in Jahré            | gehiere nur Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Biderpaare ; | Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | me-    | Kaih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48- | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | riol<br>lider                   | -           | fin d      | rest-        | Sehe           | in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100          | rk ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | _                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138<br>137<br>140                                                                                            | in der Fabrik                                                                                                   | in Jahre            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liderpaire   | Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | me-    | Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76- | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | riol<br>Ades                    | -           | fin d      | rest-        | Seho           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                        |
| 138<br>137<br>140                                                                                            | in der Fabrik                                                                                                   | in Jahré            | gribbres to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liderpane    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trick<br>råder<br>Disme-<br>tar |             | im direct- | igen         | tallies of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pfdra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | å es<br>A e  | iura Ab<br>stand de<br>sucerste<br>Ackson-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |                                                                                                                        |
| 137                                                                                                          |                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L            | Ile/Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Confer | Zoli 2 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Fota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Stürk Peare | Ctr.       | T raders ven | core totals    | Pass Warren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lox other Kr | riners D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Zoli<br>Tobi |                                                                                                                        |
| 139<br>141<br>143<br>145<br>144                                                                              | W Gloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien                                                                               | 1850                | 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2           | 524        | 351          | 1048           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11  | 11           |                                                                                                                        |
| 168                                                                                                          |                                                                                                                 | 1850                | 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6      | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2           | 470        | 302          | 964            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9‡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  | 11           |                                                                                                                        |
| 257<br>258<br>259<br>260<br>261                                                                              | J. Cockerill<br>in<br>Seraing                                                                                   | 1848<br>und<br>1849 | ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6      | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2           | 460        | 344          | 940            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40]          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12  |              |                                                                                                                        |
| 305<br>307<br>306<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>313<br>219                             | J. Cockerill<br>in<br>Seraing                                                                                   | 1852                | 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5:     | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                               | 2           | 519        | 287          | 939            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 391          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16  | 7            |                                                                                                                        |
| 220<br>221<br>222<br>223<br>226<br>224<br>225<br>227<br>229<br>230<br>231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>235 | Fahrik<br>in Wien                                                                                               | 1852<br>und<br>1853 | nı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2           | 531        | 346          | 1035           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12  |              |                                                                                                                        |
|                                                                                                              | 145 144 142 168 256 257 258 260 261 308 309 310 312 313 315 311 312 220 221 222 223 223 223 233 234 233 233 233 | 145                 | 14.5   14.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5 | 145          | 1435   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436 | 145    | 14.5   14.5   15.5   11.5   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6   15.6 | 145 | 14.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 | 145                             | 145         | 145        | 1435         | 145            | 14.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 | 1435   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436   1436 | 145          | 14.5   E. Kvesler   18.50   H. 4   15.6   24.3   4   2.470   302   964   12   9; 40   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5 | 145 | 145          | 14.5   14.5   15.5   11.4   12.6   2 .3   4   2   470   302   564   12   9   40   70   10   11   10   10   10   10   1 |

|                                              |                                                                                 |                                                      |                                   | _                                 |      | Die        | Le    | eor   | noti                  | re     | _                                   | _   | _     | _             | _               | _                 | _             | -    | _   | -       | -        | -                                           | _                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|------------|-------|-------|-----------------------|--------|-------------------------------------|-----|-------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------|-----|---------|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| fibres warden erzengt                        |                                                                                 |                                                      |                                   |                                   |      |            | -     | -     | -                     |        | _                                   | _   | -     | _             | hal             | ern               |               | -    | _   | -       | -        |                                             | -                  |
| Past-Nr.                                     | den Namen                                                                       | Fehrlia-Nr.                                          | in der Fabrik                     | in Jahre<br>prháren sar Kategorie |      | Riderpaare | -     |       | Kelben-<br>Hab<br>van |        | Trie<br>råde<br>Diame<br>ter<br>van |     |       | Cantal<br>day | ridera von aban | totale Beieffiche | February iche |      |     | ter rea | io<br>Mi | nea :<br>nod :<br>saere<br>(chao<br>(t)e) : | der<br>stea<br>ro- |
| ÷                                            |                                                                                 | à                                                    |                                   | .6                                | £    |            | 11 °2 | Links | Zoll.                 | Linion | Fast.                               | 201 | Stårå | Elr.          |                 | -<br>□ F.         | 100           | Zoll | Ze  |         | 2        | Tell .                                      | Linero             |
| Auf der südlichen Bahn, II. Section          |                                                                                 |                                                      |                                   |                                   |      |            |       |       |                       |        |                                     |     |       |               |                 |                   |               |      |     |         |          |                                             |                    |
| 3 4 5 6                                      | Graiz                                                                           | 19<br>20<br>21<br>22                                 | WGloggnitz<br>Fabrik<br>in Wien   | 1844                              | tt.  | 3          | 15    |       | 22                    |        | 4                                   |     | 1     | 33            | 182             | 580               | 9             | 4    | 41  | 80      | 9        | 2                                           | 5                  |
| 9<br>10                                      | Badl                                                                            | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>29                     | W Gloggnitz<br>Fabrik<br>in Wien  | 1843                              | 11.  | 3          | 15    |       | 22                    |        | 4                                   |     | ı     | 334           | 182             | 586               | 9             | 4    | 41  | 80      | 9        | 2                                           | 5                  |
| 13<br>14<br>15                               | Strassengel Weixelburg Krainburg Aussee                                         | 28<br>30<br>31<br>32                                 | W Gloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien | 1845                              | 11.  | 3          | 15    |       | 22                    |        | 4                                   | 6   | 1     | 343           | 199             | 580               | 9             | 4    | 413 | 80      | 9        | 2                                           | 5                  |
| 18                                           | Laibaeh                                                                         |                                                      | WGloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien  | 1846                              | 11,  | 3          | 14    |       | 22                    |        | 4                                   | 6   | i     | 348           | 198             | 652               | 9             | 8    | 40  | 80      | 9        | 4                                           | 3                  |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26       | Leitersberg Drau Kärnthen Krain Strass Enns Lippoglan                           | 35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41               | W Gloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien | 1845<br>and<br>1846               | 111. | 4          | 15    | 3     | 22                    |        | 4                                   |     | 2     | 381           | 274             | 946               | 12            | 1    | 424 | 80      | 12       | 1                                           |                    |
| 28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>33 | Gleiehenberg Bruck Mur Mürz Mürzzuschlag Kapfenberg Langenwang Neuberg Wartberg | 311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318 | W. Norris<br>in<br>Philadelphia   | 1846                              | 111. | 4          | 14    |       | 19                    |        | 3                                   | 25  | 2     | 337           | 236             | 877               | 11            | 4    | 41  | 70      | 12       | 6                                           |                    |
| 37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43       | Stainz                                                                          | 331<br>332<br>333<br>334<br>335<br>336               | W. Norris<br>in<br>Philadelphia   | 1846                              | tti. | 4          | 13    | 6     | 19                    |        | 3                                   | 2.5 | 2     | 315           | 210             | 744               | 11            |      | 391 | 70      | 12       | 4                                           | 2                  |

|                  |                                                                                                                                                                       | -                                                                                            |                                   | _                   | -         |            | _         | - | _    | _   | _    | _    | _       | _    | _                              | _                   | -           |           |                 | _       | _   | _                      | _   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|---|------|-----|------|------|---------|------|--------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-----|------------------------|-----|
|                  | führes                                                                                                                                                                |                                                                                              | warden erzen;                     | 1                   |           | L          |           |   |      |     |      |      |         |      | bub                            | 0.0                 |             |           |                 |         |     |                        |     |
|                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                   |                     | Kategorio |            | -         | - | Kelb | eu- | 2.0  | rick | -       | im d | icht<br>iraal-<br>gea<br>laade | nfliche             | 1           |           | Diame           | net ron | ota | oes /                  | le. |
|                  | den Namen                                                                                                                                                             | N-1712GT A M                                                                                 | in der Fabrik                     | in Jahro            |           | Baderpaare | Dis<br>to | 7 | R    |     | Dia: | 7    | A Pasre | -    | radera ros                     | ine totale Henslieb | Passertheau | is der Lb | piara Konzel-Di |         | Mil | ehere<br>tel s<br>nder | -   |
| _                |                                                                                                                                                                       | -                                                                                            |                                   | .5                  | ão.       | 86         | Zell      | 1 | Zell | Lie | 9    | Kall | Stark   | Cir. | Ctr.                           | □F.                 | Per         | Zell      | Zel             | Pr.     | i.  | 702                    |     |
| 6789             |                                                                                                                                                                       | 40<br>41<br>42<br>76                                                                         | W. Norris<br>in<br>Philadelphia   | 1846                | 111.      | 4          | 13        | 6 | 19   |     | 3    | 15   | 2       | 315  | 210                            | 744                 | 11          |           | 39              | 70      | 12  | 4                      |     |
| 123456789012     | Tüffer Rohitselı Klageafurt Treffen. Sagor Prevali Wolfsberg   Ferlach   Hann   Adelaberg   Zirknitz   Pontafel                                                       | 00<br>01<br>03<br>04<br>07<br>08                                                             | W Gloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien | 1848<br>und<br>1849 | 11.       | 4          | 14        |   | 22   |     | 4    | 6    | 2       | 407  | 297                            | 633                 | 12          | 1         | 39              | 80      | 12  | 1                      |     |
| 4567890123456789 | Planina Gottschee Leibnitx Karst Frageriof Wannersdorf Reiffenstein Salloch Spielfeld St. Georgen St. Andris Mühlstadt Pirano Pola St. Veil Triest Quarnero Judenburg | 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28 | W Gloggnitz,<br>Fabrik<br>in Wien | 1849<br>und<br>1850 | 111.      | 4          | 15        | 3 | 22   |     | 4    |      | 2       | 425  | 355                            | 920                 | 12          | S         | 423             | 80      | 11  | 11                     |     |
| 12345            | Eihiswald                                                                                                                                                             | 29<br>32<br>33<br>35<br>36                                                                   | WGloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien  | 1850                | u.        | 4          | 14        |   | 22   |     | 4    | 6    | 2       | 407  | 297                            | 635                 | 12          | 1         | 39              | 80      | 12  | 1                      |     |
| 78901            | Gradisea                                                                                                                                                              | 34<br>51<br>32<br>53<br>54                                                                   | W Gloggnitz<br>Fabrik<br>in Wien  | 1853                | 1.        | 4          | 15        | 3 | 22   |     | 4    |      | 2       | 516  | 340                            | 1049                | 14          |           | 411             | 80      | 11  | 8                      |     |

|                          |                                                                 |                                              |                                   |       |                  | Di         | e l  | 1000       | mo   | tive    |      |                             |       |       |                 |                  |      |                   |                |                |       |                                        |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|------------|------|------------|------|---------|------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|------|-------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------|-------------|
|                          | fibres                                                          |                                              | warden eraen                      | gt    | T                | Τ          |      |            |      | _       |      |                             |       |       | ha              | bea              | Ė    | _                 |                | -              | -     | _                                      | -           |
| Post-Nr.                 | den Namen                                                       | Fabrika-Nr.                                  | in der Fabrik                     | Jahre | es ser Kategorie | Riderpaare | Di   | ame<br>ter | Ι,   | feh     | Di   | Prior<br>ride<br>par<br>ler |       | ten i | wicht high high | brindieh         |      | Fearrellera, jede | Kessal-Dissal- | Dampfdeneh ron | oi ai | inen<br>tand<br>tearr<br>Acha<br>ittel | des<br>ster |
| ei p                     |                                                                 | die                                          |                                   | 3     | gehören          | Ride       | Zell | Linica     | Zell | Linien. | Sea. | Zoll                        | Stdek |       | 100             | 9<br>0<br>0<br>F | 1    | 7-                | Zol            | Tolors .       | Fees  | Ilez                                   | Llaion      |
| 95<br>96<br>97<br>98     | Gurk                                                            | 258<br>259<br>260<br>261                     | W Gloggnitz<br>Fabrik<br>in Wien  | 1832  | 111.             | 4          | 12   | 3          | 22   |         | 4    |                             | 2     | 516   | 34(             | 104              | 9 14 |                   | 41             | 80             | 11    | 8                                      |             |
|                          |                                                                 |                                              |                                   | Auf   | de               |            | i d  | lősi       | lie  | her     | 1    | Bab                         | n     |       |                 |                  | _    |                   | _              |                |       | _                                      |             |
|                          |                                                                 | 125                                          | J. Meyer<br>in<br>Mühfhausen      | 1843  | 0                | 3          | 14   | 6          | 17   | 6       | 6    |                             | 1     | 302   | 124             | 545              | 8    | 1                 | 36             | 80             | 11    | 2                                      |             |
| 4                        | Pest                                                            | 130<br>123<br>125<br>163                     | J. Coekerill<br>in<br>Serning     | 1843  | 11.              | 3          | 14   | 6          | 21   | 3       | 4    | Đ                           | 1     | 342   | 194             | 733              | 11   | 2                 | 37             | 80             | 10    |                                        |             |
| 8 I<br>9 I<br>0 I<br>1 I | Komárom  Komárom  Váez  Hont  Borsod  Nyitra  Héves             | 165<br>162<br>166<br>167                     | L Cockerill<br>in<br>Seraing      | 1846  | 11.              | 3          | 14   | 6          | 21   | 3       | 4    | 9                           | 1     | 342   | 194             | 735              | 11   | 3                 | 37             | 70             | 8     | 6                                      |             |
| 1                        | Béca                                                            | - 1                                          | in Wien                           | 1846  | 11.              | 3          | 14   |            | 22   |         | 5    | 6                           | 1     | 144   | 178             | 870              | 13   |                   | 37             | 80             | 10    | 3                                      |             |
| ŀ                        | Nador                                                           |                                              | W. Norris<br>in<br>Philadelphia   | 1846  | 111.             | 4          | 14   | 6          | 19   | 3       | 3    | 10                          | 2     | 337   | 236             | 855              | 12   | 1                 | 42             | 80             | 12    | 4                                      |             |
| A P P V N A III S N B    | Abony Pilis Pisegrad Honor Alberti ras Szolnok Vagy-Maros Bibar | 55<br>56<br>80<br>57<br>64<br>65<br>78<br>78 | W Gloggaitz.<br>Fabrik<br>in Wien | 1847  | 111.             | 3          | 1.5  | 3 2        | 22   |         | 5    |                             | 2 4   | 187   | 362             | 1014             | 13   | 1                 | 42             | 80             | 10    | 6                                      |             |
| C<br>D<br>D              | Csillag 1<br>Deáki 1<br>Diószeg 1                               | 63                                           |                                   | 850   | 11).             | 3 1        | ă    | 3 2        | 2    | -       | 5    |                             | 2 4   | 87 2  | 62              | 014              | 13   | 1                 | 42             | 30             | 0     | 6                                      |             |
| v                        |                                                                 | 90 (                                         |                                   | 848   | 111.             | 3 1        | 5    | 3 2        | 2    |         | 4    | 1                           | 24    | 86 2  | 65 1            | 014              | 3    | i                 | 428            | 108            | O     | 9                                      |             |

| _                                |                                                                      |                                        |                                   |                     |           | ווע        | , ,  | 000    | mo   | UVE      |      | _    | _     |             |               |               |            |              | _               |              |           |               | _       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|------|--------|------|----------|------|------|-------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|---------|
|                                  | führen                                                               |                                        | warden arzong                     | 4                   |           |            |      |        |      |          |      |      |       |             | bak           | e0            |            |              |                 |              |           |               |         |
|                                  |                                                                      |                                        |                                   |                     | Kategorie | Г          | nie  | ra     | Kell | bea-     |      | riob |       | im d<br>fab | icht<br>enst- | 15            | 3          | Te Tes       | itne.           | ch res       | ric       | A are         | b-      |
| Peat-Nr.                         | den Namen                                                            | Fahrika-Nr.                            | in der Fabrik                     | Jahre               |           | Ridrepance | Dia  | PF.    |      | nh<br>nn | Dia. | 7    | Page  |             | nafd.Trich- 2 | r totale Reis | Panacethra | is der Linge | sea Kessel-Dixa | n Dampfdruck | A.<br>Mit | ekeet<br>ttel | en<br>- |
| å                                |                                                                      | 4                                      |                                   | i                   | graph     | 9 2 5      | II°Z | Linion | Zell | Linley   | Fare | Lell | Stdek | Ele.        | Ctr.          | .₫<br>□ F.    | Pass       | Il a         | Zeli            | Pr.          | 1         | Zell          | Linies  |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | Arad<br>Keeskemét<br>Sst. Miklós<br>Núna<br>Kövesd<br>Vecsés<br>Léva | 122<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168 | W Gloggnitz,<br>Fabrik<br>in Wien |                     |           | 3          | 13   | 3      | 22   |          | 4    |      | 2     | 486         | 365           | 1014          | 13         | 1            | 42              | 80           | 10        | 9             |         |
| 41<br>42<br>43<br>44             | Tatra Gyula Bars Palota Monostor Verõeze                             | 169<br>170<br>171<br>172               | E. Kessler<br>in<br>Carlsruhe     | 1851                | ш.        | 3          | 13   | 4      | 21   |          | 4    |      | 2     | 449         | 343           | 980           | 12         | 11           | 37              | 80           | 10        | 5             |         |
| 46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51 | Szered Holiĉ Tokaj Ipoly Garan Vågh                                  | 62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67       | W. Günther<br>in<br>W. Neustadt   | 1850<br>und<br>1851 |           | 3          | 13   |        | 23   |          | 4    |      | 2     | 448         | 350           | 890           | 13         | 5            | 37              | 80           | 10        |               |         |
| 53<br>54<br>55<br>56             | Weidritz Galantha Sellye Udvard Szobb                                | 68<br>69<br>70<br>71                   | J. Maffei<br>in<br>Münehen        | 1831                | 111.      | 3          | 14   | 6      | 21   |          | 4    |      | 2     | 436         | 331           | 890           | 13         | 7            | 37              | 80           | 10        | 11            | -       |
| 58<br>59<br>60                   | Erős                                                                 | 61<br>63<br>62                         | W Gloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien | 1847                | IV.       | 3          | 16   |        | 24   |          | 4    |      | 3     | 520         | 520           | 1344          | 13         | 9            | 42              | 80           | 10        | 6             |         |
| 62<br>63                         | Somarja Galgõez                                                      | 183                                    | W Gloggnitz.<br>Fahrik<br>in Wien | 1831                | 111.      | 3          | 12   | 9      | 22   |          | 5    | 6    | 2     | 437         | 262           | 860           | 11         | 3            | 37              | 80           | 14        |               |         |
| 66<br>67<br>68                   | Baziny Dévén Losonez Rákos Szegedin                                  | 70<br>71<br>72                         | W. Günther<br>in<br>W. Neustadt   | 1831                | 111.      | 3          | 15   |        | 23   |          | 5    | 6    | 2     | 460         | 335           | 996           | 13         | 11           | 37              | 80           | 10        | 7             | ٠       |
| 70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75 | Temesvar Tyrnau                                                      | 74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79       | W. Günther<br>in<br>W. Neustudi   | 1852                | m.        | 3          | 15   |        | 23   |          | 4    |      | 2     | 445         | 325           | 1000          | 13         | 6            | 37              | 80           | 10        | 6             |         |
| 77<br>78<br>79<br>80             | Wieselburg Mezőhegyes Felégyháza Kis-Tolek Saathmár Bábolna          | 83<br>84<br>85<br>86                   | W. Günther<br>in<br>W. Neustadi   | 1852<br>und<br>1853 |           | 3          | 13   |        | 23   |          | 4    |      | 2     | 442         | 317           | 1000          | 13         | 6            | 37              | 80           | 10        | 8             |         |



| -                                                                                                                                               |                                                |                                              | _                    |                                                               |                        |                 | Di  | e I.     | 000       | omo  | Live      |     |              |             |            |                  |                     |     |                             | _                   | -                | -   | -                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|----------|-----------|------|-----------|-----|--------------|-------------|------------|------------------|---------------------|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| _                                                                                                                                               | fibres                                         | _                                            |                      | wurden es                                                     | 1gent                  |                 | T   |          |           |      |           | _   | _            | _           | _          | bal              | en                  | -   | -                           | -                   | _                | _   |                                                         |
|                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                      |                                                               |                        | Katerorio       |     | eis      | 100       | Kell | ien-      |     | Triel<br>ide |             | fim i      | wiehr<br>lienst- | ê                   | T   | ren                         | 14                  | 1 2              | T   | -                                                       |
| die Pest-Nr.                                                                                                                                    | den Namen                                      | die Fahrika-Nr.                              | in (                 | ler Fabri                                                     | in Jahre               | gebires anr Kat |     | District | ter<br>oo |      | ales<br>a |     | 1000         | Stürk Paere | Tee Geaten | 3.5              | cine totale Heiaffa |     | Fenerrehen,<br>in der Liage | rines Kennel-Diame- | rises Dampfdrack | Mi  | see Al<br>land d<br>secret<br>schora<br>itel v<br>andor |
| 83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>93<br>94<br>95<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195 | Hegyallya<br>Matra<br>Patra<br>Csepel<br>Běkés | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>08<br>09 |                      | Gunthe<br>in<br>Neustad                                       | und                    |                 | 3   |          |           |      |           | 4   | lleZ         |             |            | 317              | 0000                |     | Z                           | Zali                | Pf.              | 10  | Zell (2011)                                             |
|                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                      |                                                               | Auf                    | der             | r i | isil     | ich       | en   | В         | she | _            |             |            |                  |                     | 1   | -                           | _                   | 1                | 1   |                                                         |
| 3                                                                                                                                               | Nr. 11 7<br>Nr. 11 8<br>Nr. 1V 9               | 4)                                           | A. I<br>in I<br>A. I | Borsig<br>in<br>erlin<br>Borsig<br>Berlin<br>Borsig<br>Berlin | 1847<br>1847  <br>1849 | 11.             | 114 | 7        | 25        |      | 4         | 4   | 2            |             |            | 8                | 72<br>16 1<br>10 1: | 2 7 | 1 39                        | 61                  | 10               | 2 1 | 7                                                       |
|                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                      | Auf de                                                        | lomb                   | ardi            | ise | h-1      | en        | ezia | mi        | sch | en           | В           | aha        | -                | _                   | -   | -                           | _                   | _                |     | -                                                       |
| An<br>Ins<br>Hai<br>Lei<br>Sei<br>Eni                                                                                                           | ria                                            | Si                                           | harp<br>ber<br>Mane  | de Ro-<br>ls in<br>hester                                     | 1842 1                 | 3               | 13  | 5        | 17        | A    | 15        | 4   | 1            | 255         | 110        | 43               |                     |     | 1                           | 57                  | П                | -1  |                                                         |

1 255 110 408 8 1 30 5 57 10 11

| _                          |                                                         | _                                 |                                           |          | _         | _          |    |          | moti |     | _  | _    |            |             |                                  |                | _   |                |                  |         |     |                    |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|----|----------|------|-----|----|------|------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----|----------------|------------------|---------|-----|--------------------|------------|
| _                          | Nhren                                                   |                                   | warden erzeug                             | t        | 1         |            |    |          |      |     |    |      |            |             | hab                              | re             |     |                |                  |         |     |                    |            |
|                            |                                                         |                                   |                                           |          | Kategorle |            | H  | ÷        | K+13 | -   | F  | rich |            | nn d        | riehi<br>ienat-<br>igea<br>tande | Brittanho      | 3   | Linge ron      | Single-          | net ven | 1 7 | ges<br>land        | de         |
| die Post-Nr.               | den Namen                                               | die Pabrika-Nr.                   | iu der Fabrik                             | im Johre |           | Ridorpaera |    | dates as | H 10 | eb. | ** | 10   | Stiek Page | nesses of C | 2 aufd.Trieb.                    | Seer totale He | 200 | Zoll is der Eå | Celenn Kessel-Di | Place B | 100 | ebe-<br>mel<br>mel | rg-<br>For |
| 9                          | Galileo                                                 |                                   | W Glaggaitz.                              | 1842     | 0         | 3          | î  |          |      |     |    | ×    |            |             |                                  | 387            | 8   |                |                  |         | 10  |                    | -          |
| 10                         | Virgilio<br>Cavalieri                                   | 5                                 | in Wien J. Meyer in Mühlhausen (Stehelin) | 1814     | 0         |            |    |          |      |     |    |      |            |             |                                  | 462            |     |                |                  | 1       |     |                    |            |
| 13                         | Denle<br>Pietra Verri                                   | 7 8                               | J. Meyer<br>in Mühlhausen<br>(Stehelin)   | 1844     | 0         | 3          | 14 | 5        | 17   | 4   | 5  | 10   | 1          | 301         | 130                              | 467            | 8   | 2              | 39               | 57      | 10  | 15                 |            |
| 13<br>16<br>17             | Bueintoro<br>Panla Sarpi<br>Mileno<br>Volta             |                                   | Sharp & Bro-<br>thers in<br>Manchester    | 1845     | 0         | 3          | 12 | 6        | 19   | 4   | 4  | 10   | 1          | 280         | 120                              | 443            | 9   | 51             | 384              | 57      | ii  | 7                  | 1          |
| 2022                       | Mareo Pola                                              | 74<br>75<br>76<br>77              | W Gloggnitz.<br>Fabrik<br>in Wien         | 1817     | 11.       | 3          | 14 |          | 22   |     | 5  |      | 1          | 307         | 112                              | 562            | 9   | 91             | 38               | 70      | 12  | 2                  |            |
| 28<br>29<br>30<br>31       | Teodolinda Leonardo da Vinci                            | 86<br>87<br>88<br>89<br>90        |                                           | 1832     | и.        | 3          | 13 | 5        | 23   |     | 5  |      | 1          | 326         | 150                              | 520            | 10  | 43             | 41               | 70      | 12  | 6                  |            |
| 33<br>34<br>35<br>36<br>37 | Mestre Treviso Padova Vicenza Brescia Mantova Peschiera | 120<br>121<br>122<br>123<br>124   | J. Maffei<br>in<br>München                | 1853     | 11.       | 3          | 13 | 5        | 22   | 7   | 5  |      | 1          | 291         | 130                              | 668            | 10  | 4,             | 41)              | 70      | 14  | 4                  |            |
| 39<br>40<br>41<br>42<br>43 | Desenzano Cadamosto Galiani Ticino Lario Bacchiglinne . | 126<br>47<br>48<br>49<br>50<br>32 | J. Maffei<br>in<br>München                | 1848     | 111.      | 3          | 14 | 5        | 23   |     | 4  |      | 2          | 405         | 316                              | 841            | 11  | 51             | 391              | 761     | 11  |                    |            |
| 44)<br>47)<br>48)          | Brenta Adige Mincio Cubolta Orseoln Sansovino           | 35                                | W. Günther<br>in<br>W. Neustadt           | 1849     | III.      | 3          | 15 |          | 23   |     | 4  |      | 2          | 146         | 334                              | 729            | 10  | 9              | 414              | 761     | 10  | 2                  |            |

|                      |                                                 |                          |                                                                                    |       |           | Die        | L   | 000      | mot    | iτe    |           |      |       |       |                                  |             |           |              |                 |              |       |              |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----|----------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-------------------|
|                      | fibres                                          |                          | warden erzeng                                                                      | t     | Г         | Γ          |     |          |        |        |           |      |       |       | bab                              | ea ea       |           |              |                 |              |       | -            |                   |
|                      |                                                 |                          |                                                                                    |       | Kategorie |            | -   | -        | i olla | 10-    | -         | riel |       | im d  | richt<br>irest-<br>igen<br>toode | 91          | 1         |              | Dinse-          | ork res      | at    | ora i        | der               |
| Post-Nr.             | den Namen                                       | Fabriks-Nr.              | in der Fabrik                                                                      | Jahre |           | Riderpaste |     | me<br>er | H-     |        | Die<br>te | r    | Panro |       | radera voo                       | tatale Hell | Passaghan | is deriliage | es Kessel-Dikis | · Dampfdrock | A     | chee<br>ttel | ra-<br>ras<br>ras |
| ě                    |                                                 | 1                        |                                                                                    | 1     | Pilo B    | Rid        | 100 | Listen   | Loll   | Linios | Foto      | Zell | Stück | f Ctr | Ctr.                             | ₽<br>□F     | 7000      | Z.ell        | Zell            | Pf.          | S and | e de         | T. Contract       |
|                      | Serio<br>Oglio                                  |                          |                                                                                    | 1846  | 111.      | 3          | tä  |          | 22     |        | 4         |      | 2     | 396   | 292                              | 881         | 10        | ш            | 419             | 70           | 10    | 2            |                   |
| 55<br>56<br>57<br>58 | Sforza Alciato Muzza Ariberto Colombo Arehimede |                          | J. Meyer<br>in Mühlhausen<br>(Stehelin)<br>J. Meyer<br>in Mühlhausen<br>(Stehelin) |       |           |            |     |          |        |        |           |      |       |       |                                  | 463         |           | _            |                 |              | 11    | 1 3          | 9                 |
|                      | Adda                                            |                          | Sharp & Ro-<br>herts in<br>Manchester                                              | 1841  | 0         | 3          | 12  |          | 1.7    | 12     | 5         | 6    | 1     | 230   | 96                               | 604         | 8         | ale          | 36              | 51           | 10    | ш            | 3                 |
|                      | Lambro<br>Lombarda                              |                          | Reonie in<br>London<br>Rennie in                                                   | 1839  |           | ш          |     |          | 1.7    |        |           |      |       | 212   |                                  |             | П         | т.           | 39              | 51           | 10    | 4            | 3                 |
| 63                   | Milano                                          | ٠                        | London                                                                             | 1839  | 0         | 3          | 12  | 8        | LZ     | 4      | 5         | Ā    | 1     | 223   | 93                               | 447         | 8         | 41           | <u>39</u>       | 51           | 10    | Z            |                   |
|                      | Brianza                                         |                          | J. Cockerill<br>in Seraing                                                         | 1840  | 0         | 3          | L2  |          | 17     | 3      | ă         | 4    | 1     | 227   | 95                               | 416         | 8         | 11           | 40              | 51           | 10    | 2            | 6                 |
| 66<br>67<br>68<br>69 | Ereole                                          | 126<br>122<br>128<br>123 | Carlsrake                                                                          | 1848  | 11.       | 4          | 13  | 6        | 23     |        | å         | 9    | 2     | 411   | 240                              | 784         | 11        | 54           | 37<br>39‡       | 64           | 13    | 10           | 4                 |

## 2. Stand der Tender.

|                                                                           |                                   | Die Tonder                                                                                                                                            |                                      |                  |                                                                    |              | Die Tender                                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| fihren<br>die Namu                                                        | em                                | warden erzengt                                                                                                                                        |                                      | passe            | fabres<br>die Nome                                                 | 0+FB         | wurden erzeugt                                                                                                                                                                                                       |                                              | Pastr            |
| Yes                                                                       | mit der Zahl<br>ren Sifeken       | in der Pabrik                                                                                                                                         | in Jahre                             | haben Riderpaare | TOR                                                                | mit der Zabl | in der Pabelk                                                                                                                                                                                                        | in Johre                                     | haben Ridorpaare |
|                                                                           | A                                 | uf der nördlichen Bahn                                                                                                                                |                                      |                  | 11-12<br>13-16                                                     | 4            | J. Cockerill in Serning<br>dette                                                                                                                                                                                     | 1846<br>1847                                 |                  |
| 1- 6<br>7- 18                                                             | 6                                 | W. Günther in W. Neustadt<br>J. Cockerill in Seraing                                                                                                  | 1845<br>1845                         | 2 2              | 17 - 23<br>24—34<br>35—38                                          | 11           | W. Gloggnitz, Fabrik in Wien<br>detto<br>detto                                                                                                                                                                       | 1850<br>1851                                 |                  |
| 19 — 30                                                                   | 12                                | detto                                                                                                                                                 | 1845<br>und<br>1846                  | 2                | Nr. 44                                                             | 3 2 1        | V. Prick in Wien<br>MaschinF. am Taborin Wien<br>V Prick in Wien                                                                                                                                                     | 1851<br>1851<br>1851                         |                  |
| 31 - 43                                                                   | 13                                | Masebinen-Fabrik am<br>Tabor in Wien                                                                                                                  | 1845<br>und<br>1846                  | 2                | 45-46<br>47-48<br>Nr. 49                                           | 2            | MaschinF. am Tabor in Wien<br>V. Prick in Wien<br>MaschinF. am Tahor in Wien                                                                                                                                         | 1851                                         |                  |
| 14 16<br>17 51                                                            | 3                                 | W. Norris in Wien  Moschinen-Fabrik am                                                                                                                | 1846<br>1843<br>und                  | 3                | Nr. 50<br>51 - 52<br>Nr. 53                                        | 2            | V. Prick in Wien<br>MaschinF. am Tabor in Wien<br>V. Prick in Wien                                                                                                                                                   | 1851                                         |                  |
| 53 60                                                                     | 6                                 | J. Cockerill in Seraing                                                                                                                               | 1846<br>1845<br>und                  | 2                | Nr. 54<br>Nr. 55<br>Nr. 56                                         | 1            | MaschinF. am Tabor in Wien<br>V. Prick in Wien<br>MaschinF. am Tabor in Wien                                                                                                                                         | 1851                                         |                  |
| 31— 63                                                                    | 3                                 | MaschinF. am Tabor in Wien                                                                                                                            | 1846<br>1846                         | 2                | Nr. 57<br>Nr. 58                                                   | 1            | V. Priek in Wien<br>MaschinF. am Tabor in Wien                                                                                                                                                                       | 1851<br>1851                                 |                  |
| 34— 87<br>38— 92<br>33— 97                                                | 24<br>5<br>5                      | detto V. Prick in Wien G. Sig1 in Wien                                                                                                                | 1848<br>1852<br>1853                 | 3 3              | Nr. 59<br>60—63<br>Nr. 64                                          | 1            | W. Gloggnitz, Fabrik in Wien<br>W. Gloggnitz, Fabrik in Wien<br>V. Priek in Wien                                                                                                                                     | 1851                                         |                  |
| 98 – 112                                                                  | 15                                | V. Prick in Wien                                                                                                                                      | 1853                                 | 3                | 63 - 66<br>67 - 68<br>69 73                                        | 2 2 5        | W. Gloggnitz, Fabrik in Wien<br>detto<br>Maschie, F. am Tabor in Wien                                                                                                                                                | 1852                                         |                  |
| A                                                                         | uf d                              | er sädlichen Bahn, H. Secti                                                                                                                           | on                                   |                  | 7491                                                               | 18           | V. Priek in Wien                                                                                                                                                                                                     | 1853                                         |                  |
| 1 5<br>6- 8                                                               | 3                                 | W. Gloggnitz, Fahrik in Wien<br>detto                                                                                                                 | 1843                                 | 2 2              |                                                                    |              | Auf der östlichen Bahn                                                                                                                                                                                               |                                              | ,                |
| 9 11<br>12 15<br>16 27                                                    | 3<br>4<br>12                      | MuschinF, am Tabor in Wien<br>detto<br>W. Gloggnitz, Fabrik in Wien                                                                                   | 1845<br>1845                         | 2 22 22          | 1 - 6<br>7-8                                                       | 6 2          | A. Bersig in Berlin<br>detto                                                                                                                                                                                         | 1847<br>1849                                 |                  |
| 18 - 30<br>31 - 40<br>14 - 43                                             | 10<br>4                           | detto<br>W. Norris' in Philadelphia<br>W. Gloggnitz, Fabrik in Wien                                                                                   | 1846<br>1846<br>1848                 | 22 22 23         | Auf e                                                              | ler I        | ombardisch-venezianischen                                                                                                                                                                                            | Bahn                                         |                  |
| 15 - 56<br>17 - 59<br>18 - 64<br>15 - 71<br>12 - 73<br>74 - 75<br>16 - 87 | 12<br>3<br>5<br>7<br>2<br>2<br>12 | detto MaschinF. am Tabor in Wien W. Norris Gläubiger in Wien MaschinF. am Tabor in Wien W. Norris' Gläubiger in Wien MaschinF. am Tabor in Wien detto | 1849<br>1849<br>1849<br>1849<br>1851 | 2 2 2 2 3 3      | Nr. 1<br>2—8<br>Nr. 9<br>10—13<br>14—13<br>16—17<br>18—23<br>24—27 | 1 1 2 2 6 4  | W. Gloggnitz. Fabrik in Wien<br>Sharp & Robert in Manchester<br>detto<br>Sharp & Brothersin Manchester<br>J. Meyer in Mahlbausen<br>MaschinF. am Tabor in Wien<br>J. Maffei in München<br>MaschinF. em Tabor in Wien | 1842<br>1843<br>1844<br>1844<br>1847<br>1852 |                  |
|                                                                           | 4 e                               | f der sådöstlichen Bahn                                                                                                                               |                                      |                  | $\frac{28 - 33}{36 - 42}$                                          | 8 7          | detto<br>J. Maffei în München                                                                                                                                                                                        | 1849<br>1853                                 |                  |
| 1-3<br>Nr. 4<br>5-6<br>Nr. 7                                              | 3<br>1<br>2                       | J. Cockerill in Seraing J. Meyer in Mählhausen J. Cockerill in Seraing W. Glozgnitzer Fabrik in Wien                                                  | 1845<br>1845<br>1846<br>1846         | 2 2 2            | 43 – 45<br>46 – 49<br>50 – 51<br>Nr. 52<br>Nr. 53                  | 3 4 2 1 1    | MuschinF. am Tabor in Wien<br>J. Meyer in Mühlhausen<br>MaschinF. am Tabor in Wien<br>Sharp & Robertin Manchester<br>J. Coekerill in Serving                                                                         | 1848<br>1844<br>1846<br>1841<br>1840         |                  |
| Nr. 8<br>910                                                              | 1 2                               | J. Cackerill in Seraing<br>W. Norris in Philadelphia                                                                                                  | 1846<br>1846                         | 2 2              | 54-56<br>57-62                                                     | 3 6          | Rennie in London<br>E. Kessler in Carlsruhe                                                                                                                                                                          | 1839<br>1849                                 |                  |



## 3. Stand der Wagen.

|                                   | Die                         | Wagen                                                          |                    |              |                                         | Die                         | Wagen                                                                |                      |              |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| aind eingetheilt                  | Ť                           | worden erzengi                                                 |                    | ş            | aind eingetheilt                        |                             | wurden ernengt                                                       | -                    | 9            |
| ia                                | mit der Zahl<br>van Stücken | ia der Fabrik                                                  | in Jahre           | babra Achsen | la .                                    | mit der Zahl<br>ren Stücken | in der Fahrik                                                        | in Jahre             | haben Acheen |
| Auf d                             | r në:                       | dlichen Bahn                                                   |                    |              | (                                       | 10<br>32                    | Heindorfer, Wien<br>H.D. Sehmid, Wien                                | 1845<br>1847<br>1849 | 1            |
| à.                                | Die Per                     | sonenwagen.                                                    |                    |              | Grösse offene<br>Lastwagen,             | 8                           | F. Beitl, Prog                                                       | u.<br>1850           | 15           |
| Hofwagen                          | 10                          | Heindorfer, Wien<br>detto                                      | 1845               | 4            | bezeiehnet mit 17                       | 20                          |                                                                      | 1852                 | 1            |
| l. u. H. Cl. combinirt            | 2                           | J. Spiering, Wien<br>W.Gloggn. Fab. Wier<br>Moser u. Heimlorfe |                    |              |                                         | 86                          | W.Gloggn.Fah. Wien<br>Mschf. a. Tabor, Wien<br>Maschin,-F. Esslingen | 1853                 | 1            |
| ., 11. u. III. Cl. comb.          | 14                          | J. Spiering, Wien<br>Heindorfer, Wien                          | 1849<br>1843       | 4            | Grosse Viehwagen<br>für Borstenvieh,    | )                           | W.Gloggn.Fab. Wien                                                   |                      |              |
| II. Classe                        | 6                           | J. Spiering, Wien<br>W.Gloggu.Fab. Wier                        |                    | 4            | bezeiehnet mit W<br>Kleine Postwagen, ( | 3                           | fleindorfer, Wien                                                    | 1845                 | ı            |
| 11. u. 111. Cl. comb. {           | 8                           | J. Spiering, Wien                                              | 1848<br>u.<br>1849 | 54           | bezeichnet mit v                        | 3 4                         | J. Spiering, Wien<br>Moser & Angele, Wien                            | 1845<br>1847         |              |
| }                                 | 13                          | W.Glogga.Fab. Wiet<br>Heindorfer, Wien                         | 1853<br>1845       | 4            | Kleine gedeekte<br>Lastwagen mit        | 14<br>14<br>22              | Heindorfer, Wien<br>Eisenw. Wittkowitz<br>Heindorfer, Wien           | 1848<br>1845<br>1845 | 1            |
| III. Classe                       | 14                          | S. Kraft, Moser u. )<br>Angele, Wien J<br>W.Gloggn.Fab. Wier   | 1043               | 4            | Plattform, bezeich-<br>net mit ¥/2      | 5<br>22                     | J. Spiering, Wien<br>Moser, Wien                                     | 1845<br>1848         |              |
| (                                 | 18                          | J. Spiering, Wien<br>detto                                     | 1849<br>1853       |              | Kleine gedeekte                         | 37                          | Heindorfer, Wien<br>(Kraft, Moser & An-)                             | 1845<br>1845         |              |
| Summe                             | 143                         |                                                                |                    |              | Plattform, bezeich-<br>net mit VI       | 11                          | J. Spiering, Wien<br>Moser, Wien                                     |                      |              |
| 1                                 | . Die 1                     | astwagen.                                                      |                    | -            | Kleine offene Last-                     | 18                          | Heindorfer, Wien<br>J. Spiering, Wien                                | 1845<br>1845         |              |
| Conducteurs-Wagen                 | 0 1                         |                                                                | 1                  |              | u.Equipage-Wagen,                       | 6<br>24                     | Heindorfer, Wien                                                     | 1846                 |              |
| bezeichnet mit iv                 | 16                          | W.Gloggn.Fab. Wie                                              | 1818               | 4            | negetennet mit vii                      | 20                          | J. Spiering, Wien<br>E. Kraft, Wien                                  | 1847                 |              |
| detto                             | 12                          | E. Kraft, Wien<br>(E. Kraft, Moser und)                        | 1853               |              | Pferdewagen, be-<br>zeiehnet mit VIII   | 20                          | Heindorfer, Wien                                                     | 1845                 |              |
| . /                               | 30                          | Angele, Wien                                                   | 1845               | 4            | detto<br>Kl.Borstenvichwagen            | 8                           | E. Kraft, Wien<br>J. Spiering, Wien                                  | 1848                 |              |
| 1                                 | 84                          | ffeindorfer, Wien                                              | 1845               |              | detto                                   | 8                           | E. Kraft, Wien                                                       | 1846                 |              |
| 1                                 | 46                          | W. Norris, Wien                                                | 1846               | .4           | Kt. Federviehwagen<br>detto             | 2 2                         | J. Spiering, Wien<br>E. Kraft, Wien                                  | 1846                 |              |
| Grosse gedeekto                   | 86                          | W. Gloggn. Fab.<br>Wien                                        | u.<br>1847         | 1            | Summe                                   |                             | 12. Krain, William                                                   |                      | 1            |
| Lastwagen,<br>bezeichnet mit 1V 3 | 10                          | J. Spiering, Wien                                              | 1848<br>u.<br>1849 | 54           |                                         |                             |                                                                      |                      | _            |
|                                   | 21                          | Heindorfer, Wien                                               | 1848               | 4            | Auf der süd                             | lichei                      | Bahn, II. Section                                                    |                      | _            |
|                                   |                             | W.Gloggn Fab. Wier<br>Eisenw. Wittkowitz                       | 1848               |              | a.                                      |                             | sonenwagen.                                                          |                      |              |
|                                   | 68                          | Ringhoffer, Prag                                               | 1853               |              | Hofwagen                                |                             | W.Gloggn. Fab. Wien                                                  | 1844                 | 1            |
| 1                                 | 50                          | J. Spiering, Wien<br>Maschin, F. Esslinger                     | 1853               | 4            | I. u.II. Cl. combinirt                  | 8                           |                                                                      | 1844                 |              |

|                                      |                             | Dio Wagen                                        |                      |              |                                                               | Dio                         | Wagen                                                       |                              |               |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| eind eingetheilt                     |                             | warden erzengt                                   |                      |              | sind eingetheilt                                              |                             | warden erzeugt                                              |                              |               |
| ie                                   | mit der Zahl<br>ren Stücken | in der Pobelk                                    | in Jahre             | haben Achnes | in                                                            | mit der Zahl<br>von Stücken | in der Febrik                                               | in Johrs                     | hahen Johnson |
| .u. II. Cl. combinirt                | 2 5                         | W.Gloggn.Fab. Wien<br>detto<br>detto             | 1849<br>1844         | 4 4 4        | Kleine offeneLast-u.<br>Equipage-Wagen,<br>bezeichnet mit VII | 41<br>13<br>6<br>24         | W.Gloggn.Fab. Wien<br>detto<br>detto                        | 1844<br>1845<br>1846<br>1847 | ŀ             |
| ii. Classe                           | 6<br>10<br>2                |                                                  | 1845<br>1846<br>1849 | 4            | Pferdewagen, be-                                              | 6 2                         | W.Gloggn.Fab. Wien                                          |                              | 1             |
| 1.u.111.Cl. combinirt)               | 11<br>11                    | J. Spiering, Wien<br>W.Gloggn.Fab. Wien<br>detto | 1849                 | 4 4 4        | Summo                                                         | 795                         |                                                             |                              | ļ             |
| III. Classe                          | 10                          |                                                  | 1846<br>1849<br>1849 | 4            | Auf de                                                        | r süd                       | östlichen Bahn                                              |                              | -             |
| `                                    | -                           | at opicing, with                                 | 1000                 | Ι.           |                                                               | Die Pe                      | rsonenwagen.                                                |                              |               |
| Summe                                | 92                          |                                                  |                      |              | Hofwagen                                                      | 1 1                         | Eigene Regie, Pest<br>detto                                 | 1846                         | ķ.            |
| t                                    | . Die l                     | lastnagen.                                       |                      |              | I. u. II. Cl. combinirt                                       | 6                           | W.Gloggn.Fab. Wien<br>Eigeno Regic, Pest<br>detto           | 1848<br>1849                 | 4             |
| Conducteurs-<br>Wagen, hezeichnet    | 3                           |                                                  | 1848                 | 1            |                                                               |                             | W.Gloggn.Fab. Wier                                          |                              | •             |
| mit iv                               | 12                          | Eigene Regie, Grati                              | 1853                 | 1            |                                                               | 15                          | detto                                                       | 1846<br>1848<br>1845         | Ŋį.           |
|                                      | 93<br>48                    | detto                                            | 184                  | 5            |                                                               |                             |                                                             | 1851                         | 1             |
| Grosso gedeekte<br>Lastwagen,        | 50                          | detto<br>detto                                   | 184                  | 9            | 11.u.ll1.Cl.combinirt                                         |                             | detto<br>detto                                              | 1848                         | 6             |
| hezeiehnet mit 1                     | 21                          | (Pinana Bania Grate)                             | 184                  | 3            | III. Classe                                                   | 1                           | detto<br>detto<br>W.Gloggn.Fab. Wie                         | 1848<br>1849<br>183          | 9             |
|                                      | (11                         | H. D. Schmid, Wie<br>W.Gloggn, Fab.Wie           | 184                  | 7            | 4 Summe                                                       | -                           | -                                                           |                              |               |
| Grosso offeno<br>Lastwagen,          | 2                           |                                                  | 184                  | 9            | 4                                                             | L Die                       | Lasiwagen.                                                  | -                            | _             |
| bezeiehnot mit n                     | 1 1                         | J. Spiering, Wien<br>Heindorfer, Wien            | 185                  | 1            | 4                                                             |                             | 7 W.Gloggn.Fab. Wie                                         | n 184                        | 7             |
|                                      | 6                           | 2 H. D. Schmid, Wie<br>4 W.Gloggn, Fab. Wie      | n 185<br>n 185       | 3            | 4 Conducteurs-<br>4 Wagen, bezeichnet                         |                             | 2 Eigene Regie, Pes<br>2 detto                              |                              | 8             |
| Grosse Viehwagen<br>für Borstenvieh, | 1                           | 6 W.Gloggn.Fab. Wie                              | n 183                | 0            | mit iv                                                        | ľ.                          | 4 detto                                                     | 185                          | 3             |
| Kleine gedeckte                      | ()                          | 8 detto                                          | 184                  | 4            | 2                                                             |                             | t W.Gloggn.Fab. Wie<br>detto<br>F Eigeno Regie, Pes         | 184                          | 7             |
| Lastwagen mit<br>Plattform, bezeich- | 1 3                         |                                                  | 184                  |              | 2 Grosse gedeckte                                             | 1 3                         | 4 detto                                                     | 184                          | Ю             |
| net mit v                            |                             | 7 detto                                          | 184                  | 9            | 2 Lastwagen,                                                  | N 4                         | O W.Gloggn.Fab. Wie                                         | n 185                        | ŝŧ            |
| Kleine gedeekte                      |                             | 2 detto                                          | 184<br>184<br>184    | 5            | 2<br>2<br>2<br>2                                              | 1 3                         | Eigeno Regie, Pes<br>J. Spiering, Wier<br>Eigeno Regie, Pes | 183                          | 52            |
| hezeichnet mit VI                    | 1 .                         | detto<br>6 A. Moser, Wien                        | 184                  |              | 2                                                             |                             | 30 W.Gloggn.Fab. Wie                                        | n 185                        | ;2            |

|                                      | Die          | Wagen                                            |                      |              |                                      | Die          | Wagen                           |          |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|
| sind eingetheilt                     |              | worden erzengt                                   |                      | 1            | sied eingetheilt                     |              | warden erzengt                  |          | Τ.           |
| in                                   | mit der Zahl | in der Fahrik                                    | in Jahre             | hahen Achaen | 16                                   | mit der Zahl | in der Fabrik                   | in Jahre | habrn Achara |
| Gr. gedeckte Last-                   | 95           | tl. D. Schmid, Wien                              | 1853                 |              |                                      |              | Lastwagen.                      |          |              |
| wagen, bez. mit 1                    |              | J. Spiering, Wien<br>Eigene Regie, Peat<br>detto | 1853<br>1853<br>1847 |              |                                      | 1 .          |                                 | 1847     | 1            |
| Grosse offene                        |              | W.Gloggn.Fab. Wien                               |                      |              | 1                                    | )            | ( in Breslau )                  |          | J            |
| Lastwagen,                           | 31           | Eigene Regie, Pest                               | 1849                 | 3            | Gr. gedeckte Last-                   | 4            | detto                           | 1847     |              |
| bezeichoet mit IV                    |              | W.Gloggn, Fab. Wien                              |                      | 4            | wagen, bez. mit 17                   | 25           | dette                           | 1847     |              |
| 3                                    | 14           | MaschinF. am Tabor<br>W.Gloggo.Fab. Wien         | 1853                 | 4            | - (                                  | 20           | Warkstitted abox                | 1853     |              |
| Gresse Viehwagen<br>für Berstenvich. | 1            |                                                  |                      |              | Lastwagen,                           | 4            | schlesischen Bahn<br>in Breslau | 1847     | 1            |
| bezeichnet mit 17                    | 24           | Eigene Regie, Pest                               | 1848                 | 4            | hezeieknet mit 11/                   | 25           | detto                           | 1847     | 1 :          |
| Dezeichnet mit                       | )            |                                                  |                      |              | 3 (                                  | 20           | W.Gleggn.Fab. Wien              | 1853     | 1            |
| Gr. Viehwagen für                    | j            | man name                                         |                      | ١.           | Kleine Postwagen,<br>hezeichnet mit  | 1 2          | Werkstätted.ober-               | 1847     | ١,           |
| Dehaen, bez. mit 4                   | )            | W.Gloggu.Fub. Wieu                               |                      | 4            | 1                                    | )            | in Breslau                      |          |              |
| detto                                | 20           | detto                                            | 1833                 | 4            | detto                                | . 4          | detto                           | 1847     | 2            |
| Kleine Peatwagen,                    | )            | (Ctard) & U.S. L. I.                             |                      |              | Kl. gedeckte Lust-                   | )            | (Werkstätted.ober-)             | - 0      |              |
| bezeichnet mit Y                     | 6            | (Strodl & Heindor-)<br>fer, Wien                 | 1847                 | 2            | wagenmitPlattform,<br>bezeiehnet mit | 10           | sehlesischen Bahn<br>in Breslau | 1847     | 3            |
| detto                                | 2            | J. Spiering, Wien                                | 1847                 | 2            | Kleine offene Last- u.               | )            | ( in Breslau )                  |          |              |
| il. gedeckte Last-                   | 16           | Strodl & Heindor-                                | 1847                 | 2            |                                      | 6            | detto                           | 1847     | 2            |
| ragen ohne Platt-                    | 4            |                                                  | 1847                 | 2            | bezeiehnet mit VII                   | ( )          | Herto                           | .041     | 1            |
| form, bezeichnet                     | i            | Moser, Wien                                      | 1849                 |              | Pferdewagen, be-                     | í .          |                                 |          |              |
| mit VI                               | - 1          | Eigene Regie, Pest                               | 1849                 | 2            | zeichnet mit VIII                    | 2            | detto                           | 1847     | 2            |
| leine effenel ast-u-                 | 12           |                                                  | 1847<br>1848         | 2 2          | Summe                                | 128          |                                 |          |              |
| Equipage-Wagen                       | 10           | J. Spiering, Wien                                | 1848                 | 2            |                                      | -            |                                 |          | L            |
| }                                    |              | W.Gloggn.Fub. Wien<br>Eigene Regie, Pest         | 1850                 | 2            | Auf der lombar                       | disch        | -venezianischen Ba              | hn       |              |
| Schetterkarren                       | 144          | detto                                            | 1846<br>bis          | 2            | a, D                                 | tie Per      | sonenwagen.                     |          |              |
|                                      |              |                                                  | 1850                 |              | ()                                   | 1            |                                 | 1845     |              |
| Pferdewagen, be-                     | 1            | J. Spiering, Wien                                | 1847                 | 2            | Hofwagen {                           | . 1          | Grondons, Mailand               |          | 4            |
| seichnet mit VIII                    | 6            | Eigene Regie, Pest                               |                      | 2            | (                                    | 1            |                                 | 1830     | 3            |
|                                      | 23           | detto                                            | 1852                 | 2            | ()                                   | 3            |                                 | 1842     | 2            |
|                                      |              |                                                  |                      |              | I. Classe                            | - 1          | Grondona, Mailand               |          | 2            |
| Summe                                | 1148         |                                                  |                      |              | ii Cianse                            | 1            |                                 | 1847     | 2            |
|                                      |              |                                                  |                      | _ !          | ()                                   | 2            |                                 | 1849     | 3            |
| Inf do                               | - 4.4        | lichen Bahn                                      |                      |              |                                      | 2            |                                 | 1844     | 2            |
|                                      |              | III DENE                                         |                      | и            | 1                                    | 5            |                                 | 1846     | 4            |
| 2.1                                  | ia Par       | sonenwagen.                                      |                      | -            | L u. H. Cl. combinirt                | 6            | Grondons, Mailand               |          | 4            |
| - 1                                  | 1            | Werkstätted.ober-1                               | - 1                  | - 1          |                                      | 6            |                                 | 1849     | 3            |
| u. tl. Cl. combinirt                 |              |                                                  |                      |              | - 1                                  | 3            |                                 | 1851     | 4            |
| . u. ti. t i. cemmuirt               | *1           |                                                  | 1847                 | 3            | 1                                    | - 1          |                                 | 1823     | 3            |
| detto                                | ا,           | ( in Breslau )                                   | 1010                 | ا            | 1                                    | 7 3          |                                 | 1842     | 2            |
| It, Classe                           | - 11         |                                                  | 1847                 | 2            | 1                                    | [7]          |                                 | 1844     | 2            |
| III. Classe                          | 1            |                                                  | 1847                 | 2            |                                      |              |                                 | 1846     | 4            |
| detto                                | 10           |                                                  |                      | 3            | tl. Classe                           | 8            |                                 | 1848     | 4            |
| derro                                | - 2          | aetto                                            | 1847                 | 2            | 1                                    | 15           |                                 | 1849     | 3            |
|                                      |              |                                                  | - 1                  | - 1          | - 1                                  | 3            | Grondena, Mailand               | 1851     | 4            |
| Summe                                | 18           |                                                  |                      |              |                                      | 10           |                                 | 1853     | 3            |

|                                                  | Die                                        | Wagen                             |                                                              |            |                                                                  | Die                                     | Wagen                                                                                        |                                                      |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| aind ciagetheilt                                 |                                            | wurden erzesgl                    |                                                              | Ę          | siad eingetheilt                                                 |                                         | worden ersengt                                                                               |                                                      | Ι.          |
| · in                                             | mit der Zahl<br>ren Stücken                | in der Fabrik                     | is Jahre                                                     | baben Arba | ia                                                               | mit der Zuhl<br>ron Stücken             | in der Fabrik                                                                                | in Jahre                                             | hohes debes |
| ili. Classe                                      | 9<br>10<br>20<br>5<br>20<br>12<br>20<br>20 | Grondons, Mailand<br>Eigene Regie | 1842<br>1844<br>1843<br>1848<br>1849<br>1851<br>1852<br>1853 | 4 4 3 4 3  | Kleine gedeckte Lastwagen mit Plattform, bezeiehnet mit v 2      | 19<br>30<br>11<br>36<br>11<br>37<br>101 | J. Spiering, Wien<br>Grondons, Mailand<br>detto<br>Eigene Regie                              | 1845<br>1847<br>1847<br>1847<br>1847<br>1849<br>1851 |             |
| Summe  b. conducteurs-Wagen, bezeichnet mit 11/4 |                                            | astwagen.<br>Eigene Hegie         | 1849                                                         | 3          | Kleine offene Equi-<br>pnge-u. Lastwagen,<br>bezeichnet mit VII  | 100<br>12<br>15<br>15<br>7              | Grondons, Mailand<br>detto<br>J. Spiering, Wien<br>Heindorfer, Wien<br>Eigene Regie<br>detto | 1849<br>1847<br>1847<br>1847<br>1849<br>bis<br>1852  | 1           |
| detto<br>Kleine Postwagen,<br>kezeichnet mit Y   | 20<br>8<br>11<br>4<br>8<br>2<br>2<br>20    | Eigene Regie                      | 1853<br>1845<br>1847<br>1846<br>1849<br>1849<br>1849<br>1853 |            | Pferdewagen, be-<br>zeichnet mit Vill<br>detto<br>Sehotterkarren | 6<br>35<br>30<br>622                    | W. Norris, Wien<br>Heindorfer, Wien<br>Eigene Regie<br>detto                                 | 1845<br>1847<br>1849<br>1852                         | ľ           |





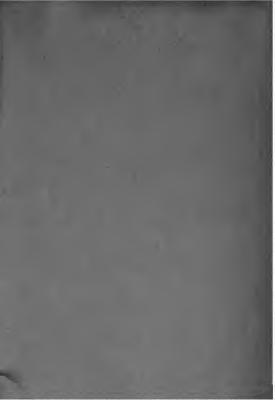



|   | DAT | E DUE |   |   |
|---|-----|-------|---|---|
|   |     | -     | - |   |
|   |     |       |   | _ |
| - |     |       |   |   |
|   |     |       | - |   |
|   |     |       |   |   |
| - |     | -     | - |   |
|   |     |       |   |   |
|   |     |       |   |   |





| D.   | ATE . | DUE |  |
|------|-------|-----|--|
|      |       |     |  |
|      |       |     |  |
|      |       |     |  |
|      |       |     |  |
| <br> |       |     |  |
|      |       |     |  |
| <br> |       |     |  |
| <br> |       |     |  |
| <br> | _     |     |  |
|      | -     |     |  |
| <br> | _     |     |  |

